

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





•

.

•

.

.

-

ł

|     |   | ` |   |  |
|-----|---|---|---|--|
|     |   |   |   |  |
|     |   |   |   |  |
|     |   |   |   |  |
|     |   |   |   |  |
|     |   |   |   |  |
|     |   |   |   |  |
|     |   |   |   |  |
|     |   |   |   |  |
|     |   |   |   |  |
| • , |   |   |   |  |
|     |   |   | , |  |
|     |   |   |   |  |
|     |   |   |   |  |
|     |   | • |   |  |
|     | · |   |   |  |
|     |   |   |   |  |
|     |   |   |   |  |

Same and the same

AMERICAN STREET : . .

Contribution . Co.

a, ,

and the state of t

, i

,

30

## Handbuch

der

# Differential in Integral

und ihrer Anwendungen

auf

Geometrie und Mechanik.

Bunadft

jum Gebrauche in Borlefungen

herausgegeben

v o n

Dr. Ferd. Minding.

Erfter Theil,

enthaltend Differential : und Integralrechnung, nebst Anwendung auf die Geometrie.

Mit einer Figurentafel.

Berlin 1836, bei g. Dummler.

## . Sandbuch

Der

# Differential- und Integral-Rechnung

und ihrer Unwendungen

a u f

Geometrie.

Bunachft

jum Gebrauche in Vorlesungen herausgegeben

וו מ מ

Dr. ferd. Minding.

Mit einer Figurentafel.

Berlin 1836, bei g. Dimmler. 3 + 1 + 1 + 12 - 1 N + 1 + 1

all risk of the

Company of the control of the

not give me

guidant to enclose the

•

\* 1 2 24 9 1 6 3 3

to the track of

## Porrede.

10 July 10 Jul

Ich würde mich nicht leicht zur Herausgabe eines Hands buches der Differential und Integral Rechnung entschlossen haben, wenn nicht bas langft gefühlte und ausgesprochene Bedürfniß meiner Zuhörer an ber biefigen allgemeinen Baus fchule mich bazu veranlaßt, und bie bobe vorgeseste Beborbe Diefer Anstalt ein foldhes Unternehmen für zweckmäßig er achtet, baber auch jur Beforderung beffelben Gich bewogen gefunden batte. Rach einmal gefaßtem Entschlusse wünschte ich jedock nicht, ein gar zu dürftig ausgestattetes Compens dium zu liefern, fondern hatte bie Absicht, dem Buche einen gewissen Bead von Bollständigkeit ju geben, welcher baffelbe nicht allein für meine Borrrage brauchbar machen, sondern ihm vielleicht auch noch andere Lefer gewinnen follte. Zwar läßt sich nicht annehmen, daß Unfänger in der Differentials Rechnung Diefes Buch, ohne Bulfe eines Lehrers, fofort mit einiger Leichtigkeit zu lesen im Stande fein werben, ba bass felbe vielmehr bestimme ift, burch Bortrage feine Erlautes rung zu erhalten; vielleicht aber konnten einige Lehrer fich

besselben bei ihrem Unterrichte bedienen, ober es konnten auch Lefer, die schon einige Uebung besigen, daraus Nugen ziehen.

Was ben Inhalt betrifft, so babe ich, um bie Diffes rential Rechnung nicht fofort, wie jest wieder häufiger geschiebt, auf die Vorstellung bes Unendlich Rleinen zu grunben, ben Differentialquotienten als ben Werth eines gewiffen Berbaltniffes, beffen Glieber belbe Rull werben, erklart, nachher aber auch, in §. 3., die Bedeutung biefes Werthes burch eine bestimmte, Definition; Die fich etwa der Remtons fchen Flurionencheotie jam, meiften annahert,, festzustellen ge-Es würde ber Darftellung bei einigen Belegenbeiten forderlich gewesen fein, neben, bem von Beren Erelle febr paffend gewählten Ramen "Ableitung" noch einen anberen, jener Definition mehr entsprechenden, ju befigen; leis ber aber boten fich mir, bei Auffuthung eines folchen, nur fcmerfällige Busammenfegungen bar. Da übrigens bie aus ber Borftellung des Unendlich Rleinen berftammende Bezeich ming und die gewöhnliche Rechnung mit Differentiglen unter allen Umftanden beibehalten und gerechtfertigt merben mußte, so ist an verschiedenen Stellen barauf aufmerksam gemacht werden, daß mangimmer nur mit Berhaltniffen verschwindens der Zunahmen, d. h. mit Ableitungen rechnet. In der Integral Rechnung führt biefer Gang allerbings für ben Unfänger möglicherweise ben Unschein herbei, als ob bas Integral fix dx Mull sein muffe; allein berfelbe wird bei einis gem Nachdenken leicht bemerken, baß, wenn dx als Rull

angesehen wird, das Integral Nach ein Product von der Form ©.0, also  $\frac{0}{0}$  ist, dessen Werth zu sinden, eben die Aufgabe der Integral Rechnung ist. In der Folge habe ich das Unendlich Reine, dei geometrischen Unwendungen, wo es sich, wie von selbst, als die einfachste und kürzeste Betrachtungsweise darbietet, sowohl in die Construction als in die Rechnung eingeführt. Es schien mir nicht erlaubt, meinen Lesern die Nachweisung eines so wichnigen Hülfsmitztels vorzuenthalten, welches oft fast unmitteldam Resultate giebt, die man, nach anderen Methoden, nur mit Hülfe weitzläusiger Zurüstungen hinterher zu beweisen vermag, ohne die Unnahme des Unendlich Reinen aber vielleicht niemals gestund en haben würde.

Bon Büchern, deren ich mich bediente, nenne ich bes sonders die Functionen Lehre von Lagrange, von welcher ich die Uebersegung mit Anmerkungen von Erelle benufte; die legons de calcul infinitésimal und den Calcul différentiel von Cauchn; die analyse infinitésimale von Fink (Paris 1834.), wovon ich aber den zweiten Theil, welcher die Integral Rechnung enthalten soll, dis jest nicht gesehen habe; die disquisitiones circa superficies curvas von Gauß; verschiedene Abhandlungen in Erelles Jours nal; die Supplemente des Klügelschen Wörterbuches von Grunert; unter den Lehrbüchern besondes das von Laseroix, so wie die höhere Geometrie von Brandes. Man wird indessen auch verschiedene, diesem Buche eigenthümliche, Darstellungen bemerken können. Die Rücksicht auf die

Stetigfeit ber Runcoonen ift mehr, als in ben meiften Lebre, büchern geschiebt, nach bem Worgange von Cauchy, nas mentlich auch: in bet Integral-Rechning bei ber Bestimmung der Constanten, als unerläßlich hervorgehoben worben. In die Lehre von den ausgezeichneten Puncten ebener Eurven habe ich erwas mehr Logif zu bringen gefucht, als ich in ben mir bekannten Darftellungen berfelben batte. wahrnehmen kannens body war für eine vollständige Unterfuchung nicht Plas, vorhanden. Da überbaupt bei gang speciellen Gegenständen nicht lange verweilt werden burfre, fo konnten j. B. die verschiedenen Transformationen, welche man zur Berechnung bes Integral. Logarithmen aufgefunben hat, nicht mitgetheilt werben; boch fab ich mich im Stande, burch eine bochst einfache Meffung des Reblers, welcher bei der Berechnung der Constante aus der in S. 100. mit fu bezeichneten Reihe begangen wird, ber Dars stellung eine gewisse Abrundung zu geben. Bon bestimms ten Integralen wollte ich nur wenige aufnehmen, weil bicfer Gegenstand schon einigermaagen über die Grenzen meines Unternehmens hingus zu liegen schien; indessen bewog mich Die Einfachheit und Strenge einer Methode, welche mir Berr Professor Dirichlet vorschlug, dessen einsichtsvollem Rathe ich auch bei mehreren anderen Gelegenheiten gefolgt bin, ju bem Uebrigen noch bie Haupteigenschaften ber Aunction I hinzuzufügen. In der Lehre von der Integras tion der Differentialgleichungen, worüber Lacroir ausführlis cher ift, habe ich mich auf einige ber einfachsten Gage und

1

auf Beispiele beschränft, vor Allem aber nach Rlacheit für Auch bie Bariations Rechnung den Unfanger geftrebt. bebe ich in aller Rurze möglichst flar barzustellen nich bei mut, und babei :ebenfalls auf eine gewisse Allgemeinheit bezichtet, welche für Unfänger nicht ersprießlich zu sein Die Theorie der Eurven des fürzesten Umringes, als Beispiel in die Variatios Rechnung aufgenommen, gab jugleich Gelegenheit, Die Gage von Lancret über Die Ab. wickelung frummer Linien von Flächen mitzutheilen, beren Berleitung bier auf benjenigen Grad ber Einfachbeit gebracht sein burfte, beffen fie, mit Bulfe bes Unendlich Rleis nen, fähig ift. '3ch will jedoch bei Erwähnung biefer Eine zelnbeiten, benen noch andere beizufügen wären, nicht länger verweilen, sondern überlaffe Rennern, bie etwa vorhandenen Eigenthümlichkeiten bes Buches zu bemerken und zu ber urtheilen.

Gern hätte ich auf die Verbesserung des in sehr kurs zer Zeit ausgearbeiteten Buches, nicht allein in Betreff der Sachen, sondern auch der Darstellung und des Auss druckes, noch längere Zeit gewendet; aber die Rücksicht auf das Bedürsniß meiner Vorträge veranlaßte mich zu baldis ger Perausgabe.

Obgleich ich bem mühsamen Geschäfte ber Correctur viele Sorgsalt gewidmet habe, so ist doch leider noch eine große Unzahl von Fehlern stehen geblieben. Durch ein genaues Verzeichniß, welches ich meine Leser nicht zu überssehen, vielmehr schon vor bem Lesen zur Berichtigung zu benußen

dringend bitte, habe ich diefem Pebelstande, so viel als möglich, abzuhelfen gesucht. Die hinten angehängten Zu- fäße, die zur Erläuterung einiger Stellen dienen, in welt chen ich, für meine Leser, nicht ausführlich gemug: gewefen zu sein glaubte, bitte ich gleichfalls nicht zu übersehen.

Der zweite bie Mechanik betreffende Theil foll im Laufe bes künftigen Jahres erscheinen.

Berlin im August 1836.

Der Verfaffer.

## Berichtigungen.

```
6. 5. 3. 13. v. u. statt f(x-+x) lies f(x-+∆x)...
6. 10. 3. 2. v. u. statt
                          Vax lies 21/x
6. 14. 3. 1. p. s. ft. (Ax) im Renner I. (Ax) i. ... 3. 11. v. v. ft.
       dfx l. ddfx. — 3. 6. v. u. ft. xn-1, l. xn-3, y. ft. xn-2 [
       xn-3. - 3. 4. v. u. ft. xx-m/l. xx-m. . . . . .
S. 15. 3. 1. v. u. st. also ist fx k also ist fx.
G. 16. 3. 5. v. u. ft. Aleitungen l. Ableitungen.
                        n\frac{d^{n-1}Q}{dx^n} l, n\frac{d^{n-1}Q}{dx^{n-1}}.
G. 17. Z. 7. v. u.
6. 19. 3. 1. v. o. ft. bemfeiben L. berfeiben.
       3. 7. v. u. ft. wenn die 1. wenn fix und bie.
6. 21. 3. 6. v, o. st. d. l. d. h. — 3. 14. v. p. st. \frac{\pi}{2} l. \frac{\pi^2}{2}.
       3. 5. v. u., am Ende, I. nmxn-mkm_R.
6. 28. 3. 10. v. o. ft. a log a · dx l. a log a · dx. .. . e . e . e . . . .
       3. 1. u. 2. v. u. ft. - I. - vor der bien, 10ten u. 7ten Potens von x.
€. 29. 3. 4. v. o. ft. x4/1 l. x4/4 - 3. 8. v. o. ft. feine I. feien.
       3. 5. b. n. f. das l. das. v or at the transfer of the
€. 30. 3. 15. v. o. ft. a0+3 l. an+3. - 3. 19. v.o. ft. nabern l. nabert.
©. 31. 3. 4. v. u. st. sinx siny l. sinx cos y.
6. 34. 3. 19. v. o. ft. cos(π+x)=−sinx't. cos(π+x)=−coex.
E. 49. 3. 2. v. u. st. jugelich l. jugleich.
C. 75. 3. 4. v. o. st. 49. 1. 40. — 3. 6. v. n. st. seine 1. seien. :
6. 78. 3. 10. v. u. st. y'-v. l. y'-v'. - 3. 2. v. u. st. 4/(y-4-0k)
       1. \psi(y+\theta h).
6. 80. 3. 5. v. o. l. verschwinden.
6. 88. 3. 7. v. o. ft. Diejenigen I. Diejenige. - 3. 9. v. u. ft. dv I.
€. 90. 3. 2. v. u st. 39. l. 40.
€. 92. 3. 8. v. o., zweimal, st. p—a l. a—p.
6. 101. 3. 5. v. o. st. f^{m-1}(c) and f^{m-1}(c) l. f^{m+1}(c) and f^{m-1}(c).
6. 408. 3. 14. v. o. st. die L. sie.
6. 121. 3. 11. v. o. ft. naheren I. nahern.
6. 135. 3. 9. υ. μ. ft. βp l. βq.
6. 147. Z. 10. v. o. st. Fig. 18. 1, Fig. 18*.
```

S. 158. 3.8. v.o. ft 
$$\frac{\psi x_n - \psi x_1}{x_n - x_1}$$
 [.  $\frac{\psi x_n - \psi x_{n-1}}{x_n - x_{n-1}}$ .

6. 161. 3. 3. v. o. ft. xx l. x1.

G. 166. 3. 3. v. u. ft. wird l. werde.

€. 173. 3. 4. v. u. im Renner ft. n-1 l. n-1.

6. 176. 3. 2. v. u. ft. Functionen I. Function, u. ft. f(x,v) I. f(x,u).

6. 183, 3. 12. v. o. ftreiche die Borte: fur ein positives h.

©. 186. 3. 5. v. u. st. —a l. =u.

S. 187. 3. 4. v. o. fehlt dx unter bem Integralzeichen,

6. 199. 3. 1. v. o. ft. bellebigen L-beliebigen.

6. 221. 3. 4. v. u. ft. ra cos w l. -r cos w, mobel ju bemerten ift, das ! ' " bas Reithen - weggelaffen werben fann.

S. 222. 3. 9. u. 10/ v. o. ft. Pa stallelepipedum l. Par allelepipedum.

©. 223. 3. 1. v. o. st. LMG L LMN.

S. 228. 3. 9. v. c. st. x−

S. 232. 3. 9. v. u. ft. bem achten Bruche I. ben achten Bruch.

S. 233. 3. 3. v. o. ft. Bx2+B1x+B1 t. Bx2+B1x+B2.

6. 236, 3. 10. v. u. ft. eben l. oben.

6, 242, 3. 6. v. u. ftreiche 5.

S. 247. 3. 12. v. u. ft. 22 (jum zweiten Male) l. 32-1

6. 259. 3. 10. v. u. ftreiche - 0.

6. 270. 3. 10. v. o. l. ober aus  $f(x,y,\varphi)=0$ ,  $\frac{df}{dx}+\frac{df}{dy}\cdot\frac{dy}{dx}=0$ ,  $\frac{df}{d\varphi}=0$ 

6. 272. 3. 13. v. u. ft. befinden I. finden.

6. 279. 3. 3. v. o. st. nach l. noch von. — 3. 9. v. n. st. Die I, die.

€. 283. 3. 7. v. u. st. AN I. AN

S. 284. 3. 13. v. u. ft. erhalten I. enthalten. — 3.8. v. u. ft. 149. l. 143.

©. 286, 3. 3. v. o. ft. 141. l. 144.

S. 296. 3. 3. v. d. ft. daß l. das.

C. 309. 3. 13. u. 14. v. u. l. wieder die Summe der Gl.

S. 310. 3. 2. v. o. ft.  $\frac{df}{dy} \cdot \frac{dy}{dc}$  l.  $\frac{df}{dy} \cdot \frac{dy}{dc}$ 

6. 311. 3. 11, v. u. st. pdx-4-qdy, l. pdx,-4-qdy,.

Mus jufalligen Grunden ift fur "unendlich groß" juerft das Beichen ∞, nachher o gebraucht worden.

|                                 | Carry Comeditions are treated info                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . ' '':                      |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| • ::                            | Condition to the property of the relation of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |
| A**                             | 20, 23, 27, 21, 4,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •                            |
| •                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٠,                           |
|                                 | The second secon | •.•                          |
| •                               | In balt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٠.٠                          |
|                                 | 17 th                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |
| •                               | er en en en en en en en antagen de sont en en en en en en en en                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                            |
|                                 | Pifferential & Rechnung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |
|                                 | Begriff Der Sanction und ber Ableitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RX · A                       |
| 3. 1-4.                         | Allgemeine Regeln, um Ableitungen ju finden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6, 1.<br>8,                  |
| 7_8                             | Ableitung von xa, nebft anderen Beispielen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 71.                          |
| 9.                              | Sohere Ableitungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13.                          |
| 10-12                           | Laylorsche Reihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15.                          |
| 13.                             | Binomifche Reihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 21.                          |
| 14-15.                          | Exponentielle Functionen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 23.                          |
| <del>1</del> 6.                 | Logarithmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 25.                          |
| 17-23,                          | Trigonometrifche Fanctionen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 28.                          |
| 24-26,                          | Aufase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 42.                          |
| `27-32.                         | Functionen von mehreren Betanberlichen. Partielle Ab-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |
|                                 | leitungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 48.                          |
| 33—39.                          | Unterfuchung ausgezeichneter, befonders größter oder flein-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |
|                                 | fter, Werthe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 60.                          |
| 40—50.                          | Ebene Eurven                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 75.                          |
|                                 | Berührende Curven, Krammungsfreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 88.                          |
|                                 | . Ueber die Auflofung algebraifder Gleichungen, nach Fourier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 96.                          |
|                                 | , Eurven im Raume                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 127.<br>134.                 |
| 12-00                           | Rrummung derfelben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 135.                         |
|                                 | Abmidelbare Flächen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 143.                         |
|                                 | contraction Ounder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 740.                         |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |
|                                 | Integral=Rednung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |
| 8486                            | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 155.                         |
| 84—86<br>87.                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 155.<br>160.                 |
| 87.                             | . Allgemeine Sabe über bas Integral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |
| 87 <b>.</b><br>88—94            | . Allgemeine Sabe über bas Integral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 160.<br>164.                 |
| 87,<br>88—94<br><b>95</b> —96   | . Allgemeine Sabe über bas Integral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 160.                         |
| 87,<br>88—94<br><b>95</b> —96   | Mugemeine Sabe über bas Integral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 160.<br>164.<br>177.         |
| 87.<br>88—94.<br>95—96<br>97—99 | Ullgemeine Sabe über bas Integral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 160.<br>164.<br>177.<br>184. |
| 87,<br>88—94<br><b>95</b> —96   | Mugemeine Sabe über bas Integral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 160.<br>164.<br>177.         |

amed Leng

5

| 102.                                    | herleitung neuer Integrale aus bekannten burch Diffe-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         | rentiation und Integration nach einer Conftante 195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 103-104.                                | Quadratur ebener Curven 198                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                         | Rectification der Curven 202                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                         | Quadratur der Flachen 207                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 112-114.                                | Cubatur ber Rorper 218                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 115-119.                                | Cubatur der Korper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 120-127.                                | Einige bestimmte Integrale 237.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 128-129.                                | Bedingungen der Integrabilitat von Differential = Mus-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                         | bruden erfter Ordnung und erften Graves 254.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 130 ← 134.                              | Differentialgleichungen erfter Ordnung und erften Gras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                         | bes smifchen zwei Beranderlichen 257.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 135-137.                                | Beifpiele von befonderen Auflofungen fan 265.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 138-141.                                | Differentialgleichungen boberer Ordnung amifchen amei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| .eu                                     | Beranberlichen 273.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 142-143.                                | Beranderlichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | gwifchen brei Beranderlichen 281.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 144-147.                                | Bemerfungen über partielle Differentialgleichungen 286.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 148.                                    | Erflarung der Bariations-Rechnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 149-151.                                | Erflarung ber Bariationse Rechnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 152-163.                                | Aufgaben vom Gröften und Rleinften 300.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ,                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                         | o esta esta partir de la compania d<br>La compania de la co                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                         | and the second second second second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| .67 ·                                   | The second of th |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| S . 11                                  | **************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                         | takan beratar basa basa basa beratar b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| · : · · ·                               | Mark the commence of the state  |
|                                         | Market and the second of the s |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                         | Constitution of the Consti |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                         | and the second of the second o |
|                                         | The second of th |
| مريد.<br>روزي المري                     | and the second s |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                         | The second of th |

## Differential . Rechnung.

· · · -

en de la companya del companya de la companya del companya de la c 

## Differential - Rechnung.

1. Obgleich der Zweck der Differential : Rechnung am flarften aus ihr felbft und ihren gahlreichen und wichtigen Un= wendungen erkannt wird; fo lagt fich barüber boch vorläufig im Allgemeinen fagen, daß diefelbe bei mathematischen Betrachtungen immer nur bann eintreten kann, wenn einige ber vorkommenden Größen als bes Bachfens oder Abnehmens fahig, uber: haupt als veranderlich gedacht werden, und es darauf ankommt, ju unterfuchen, welchen Ginfluß bie Beranderung gewiffer Großen auf die Werthe anderer, von jenen abhangiger In fo fern der Werth einer veranderlichen Groken ausübt. Große durch den Werth einer anderen veranderlichen Große beftimmt wird, oder von diefem abhangt, nennt man jene eine Run= ction von diefer. So find j. B. xn, log x, sin x Runctionen von x, b. b. fie andern ihre Werthe, wenn x den feinigen andert, und war jebe nach einem ihr eigenthumlichen Befete. Großen aber, beren Werthe als unveränderlich angenommen were ben, heißen beftanbige Großen oder Conftanten.

Eine Function von x wird entweder durch einen anderen Buchftaben, z. B. y, oder auch durch f(x),  $\varphi(x)$  u. dgl. bezeichenet. Es ist einleuchtend, daß eine Größe auch von mehreren Beränderlichen z. B. x, z, t abhängen kann; eine folche wird durch f(x,z,t) bezeichnet. Bon den hier als bekannt vorauszusstenden Arten der Functionen entsteht ein beträchtlicher Theil daurch, daß die veränderlichen und die beständigen Größen durch

Die Operationen der Addition, Subtraction, Multiplication und Division mit einander verbunden, und daß die veranderlichen Großen, entweder einzeln, oder in Berbindung mit beständigen, ju Potenzen von unveranderlichen Erponenten erhoben merben. Borausgefest daß die Anzahl ber nothigen Operationen diefer Art eine endliche ist, oder doch darauf zurückgeführt werden kann, so beifen diese Runctionen algebraische, und, wenn nur gange Potengen vorhanden, rationale, wenn aber gebrochene Erponenten vorhanden, also Wurzeln angezeigt find, die nicht auf rationale Kunctionen zurudfommen, irrationale gunctionen. So sind z. B. a+bx3 Va-x3 algebraische Functionen, die erfte rational, die zweite irrational. Außer diesen werden noch die logarithmis schen, erponentiellen und trigonometrischen Kunctionen als vorlaufig bekannt angenommen, von denen log x, ax, sin x und cos x die einfachften Kormen find.

Im Allgemeinen bedeutet also f(x), oder auch, ohne Klams' mern, fx eine Größe, die durch eine gewisse Reihe von Operatiosnen aus x und aus beständigen Größen gebildet wird. Wenn die Bezeichnung dieser Operationen irgend eine Unbestimmtheit übrig läßt, wie z. B.  $\sqrt{x}$  in Hinsicht des Zeichens  $\pm$  zweideustig ist; so ist auch, für denselben Werth von x, die Function fx mehrerer Werthe fähig, oder das Zeichen fx stellt mehrere Functionen zugleich dar, welche, um alle Unklarheit zu beseitigen, nach Umständen von einander zu sondern sind.

## Sunctionen von einer veränderlichen Grösse.

2. Wenn die Große x, von welcher eine Function fx unstersucht werden foll, um k zunimmt, also in x-k übergeht, so verwandelt fx sich in f(x-k), andert sich also um

$$f(x+k)-fx$$
.

Diese (positive oder negative) Zunahme von fx wird offen-

bar Null, wenn k=0 wird, wie auch die Function fx übrisgens beschaffen sei; so lange dieselbe aber stetig bleibt, hat sie die Eigenschaft, daß ihre Zunahme f(x+k)-fx kleiner als jede gegebene Größe gemacht werden kann, indem k mehr und mith der Null genähert wird, ohne jedoch mit dieser zusammens zusallen. Ist dies dei irgend einem Werthe von x nicht der Fall, d. h. geschieht irgend einmal die Zunasime der Function sprungsweise; so müssen, in der jetzt folgenden Untersuchung, solche besondes ten Werthe als ausgeschlossen betrachtet werden. Z. B. die Function  $\frac{1}{x}$  springt plötzlich von  $-\infty$  in  $+\infty$  über, indem x durch Mull geht. Hier sindet also eine Unterbrechung der Stetigkeit Statt, indem die Zunahme  $\frac{1}{x+k}-\frac{1}{x}$  d. i.  $\frac{-k}{x(x+k)}$  sich nicht mit k zugleich der Null nähert, wenn x=0 ist. Sie ist vielmehr, sobald x=0, allemal  $=-\frac{k}{x \cdot k}=-\frac{1}{0}$ , wie klein auch k sei.

Indem die Zunahmen k und f(x-4-k) - fx beibe zugleich kleiner als jede gegebene Große genommen werden, horen fie zwar, jede einzeln, auf, einer Zahlenbestimmung fahig zu feln; beffen ungeachtet aber kann the Berhaltniß, d. h. der Quotient

$$\frac{f(x+k)-fx}{k}$$

fortwährend, wie flein auch Bahler und Renner deffelben werden mogen, eine bestimmte Große haben.

Es sei z. B. fx=ax+b, so wird f(x+k)=a(x+k)+b, baher  $\frac{f(x+k)-fx}{k}=a$ ; b. h. die Zunahme von fx=ax+b verhalt sich zu der von x, wie groß oder wie klein dieselbe auch genommen wird, immer wie a:1. Man kann daher sagen, daß, während x gleichmäßig wächst, ax+b ebenfalls gleichniss ßig, und zwar immer a mal so start wächst als x.

Es sei sx=x2, so wied  $f(x+k)=x^2+2xk+k^2$ ,

3. Allgemein druckt der Quotient  $\frac{f(x+k)-fx}{k}$  das Berschältniß der einander entsprechenden Zunahmen von fx und x aus. Es soll sofort an mehreren Beispielen, und nacher in größes ver Allgemeinheit nachgewiesen werden, daß das Berhältniß  $\frac{f(x+k)-fx}{k}$  sich einer bestimmten, von k unabhängigen Grenze desto mehr nähert, je kleiner k genommen wird. (In dem obigen Beispiele war fx=x², und die Grenze, der das Berhältniß der beiden Zunahmen sich näherte, 2x:1).

2x:1 positiv und in beständigem Bunehmen ift. -

$$\frac{\sqrt{x+k}-\sqrt{x}}{k} = \frac{1}{\sqrt{x+k}+\sqrt{x}}, \quad \text{d. i. fix } k=0, \quad =\frac{1}{2\sqrt{x}}.$$
 Daher ift 
$$\frac{d(\sqrt{x})}{dx} = \frac{1}{2\sqrt{x}}, \quad \text{oder } d(\sqrt{x}) = \frac{dx}{2\sqrt{x}}.$$

4. Anmerkung. Der Begriff und bie angegebene Bespiconung eines Differentials find von Leibnis in die Mathematif eingeführt worden, der sich unter einem Differentiale, wie dx, dix, eine Große dachte, die, in beständiger Annäherung ges gen Aul begriffen, kleiner als jede gegebene Godfe, d. Haunsendlich klein wiede

Da nun das Berhaftnif ber beiden Zunahmen von ix und x fic dem Berthe f'x defto mehr nabert, je fleiner beide genom= men werden, fo foll, wenn x die unendlich fleine Zunahme dx ethalt, bie entsprechende imendlich fleine Bunahme von fx, b. f. dix durch f'x · dx ausgedruckt werden. Bergfeicht man aber ben in §. 12. gegebenen allgemeinen Ausbruck ber Zunahme f(x+k)-fx, fo fieht man, bag f'x k nur bas etfte Gfied bie fee Ausbruckes ift, und daß mithin f'x . k, wie klein auch k' fei, niemals genau bie Zunahme von fx angiebt. Doer, um ein schon hier verständliches Beispiel ju geben, die Zunahme von x ift nicht 2xk, fondern 2xk + k2. Indem aben k als eine un: mblich fleine Große gedacht wird, so wird der Einfluß des zweis ten Bliedes, k2 gegen bas erfte immer unbedeutender; man laft baher k2 als eine unendlich fleine Große der zweiten Ordnung, gegen das die erfte Poten; von k enthaltende Glied 2xk, ein unendlich Kleines der ersten Ordnung, hinmeg, und druckt die Bunahme d(x2) blos burch 2xdx aus. Wegen biefes Weglaffens, gewiffer Glieber, eignet fich Diefe Unficht weniger fire eine ftrenge Darftellung der Differentiafrechnung, weshalb biefelbe in diefent Echrbuche nicht zu Grunde gelegt worden ift. Indeffen ift zu bemerten, daß fie, gehörig verftanden, immer richtige Refultate liefert, und besonders die Anwendung der Rechnung auf Geometrie und Mechanik fehr erleichtert; baher fie auch aus Diefem

Lehrbuche nicht ganglich ausgeschlossen, sondern vielmehr, jedoch erst spater, nach vollständiger Begründung der Differentialrech= nung, gebraucht werden soll. Für jest also bleibe der Leser bei den Bestimmungen der vorigen §. stehen.

5. Die Ableitung einer beständigen Größe a ist offenbar Rull, weil ihr gar keine Junahme beigelegt werden kann; also da = 0, wosür man auch schreibt da = 0. — Wenn ferner die Ableitung von fx, d. i. fx gegeben ist, und a einen constanten Factor bedeutet, so sieht man leicht, daß al'x die Ableitung von afx, oder daß d(afx) = adix = afxdx ist.

um aber nachzuweisen, daß der Quotient  $\frac{f(x+k)-fx}{k}$ , welcher zur Abkürzung, weil er eine Function von x und k ift, mit F(x,k) bezeichnet werden mag, für k=0 wirklich im Allsgemeinen einen bestimmten Werth hat, oder daß es eine Ableitung von fx giebt, soll jest gezeigt werden, daß, wenn die beiden Functionen fx und  $\varphi$ x Ableitungen haben, auch ihre Summe, Differenz, ihr Product und Quostient Ableitungen haben.

Für ein beliebiges k sei  $\frac{f(x+k)-fx}{k} = F(x,k) = F$ , und  $\frac{\varphi(x+k)-\varphi x}{k} = \varphi(x,k) = \varphi$ , so sind F und  $\varphi$  zwei Functionen von x und k, von denen bekannt ist, daß sie, für k=0, in die bestimmten und gegebenen Functionen f'x und  $\varphi'x$  übergehen.

a. Um hie Ableitung der Symme oder Differenz ix # 9x ju finden, hat man zuerft

$$\frac{f(x+k)\pm\varphi(x+k)-(fx\pm\varphi x)}{k}=F\pm\varphi; \text{ also, for } k=0,$$

=fx ± p'x, d. h. bir Ableitung ber Summe oder Dif= fereng zweier gunctionen ift Die Summe oder Diffe= renz der Ableitungen dieser Functionen. Mithin ift  $\frac{d(fx \pm \varphi x)}{dx} = \frac{dfx}{dx} \pm \frac{d\varphi x}{dx} = f'x \pm \varphi'x;$  oder auch, wenn man statt der Ableitungen Differentiale schreibt:

$$d(fx \pm \varphi x) = dfx \pm d\varphi x = f'x dx \pm \varphi'x dx.$$

b. Die Ableitung des Productes fx. qx ift der Werth des Quotienten

$$\frac{f(x+k)\cdot \varphi(x+k)-fx\cdot \varphi x}{k} \quad \text{for} \quad k=0.$$

Nach dem Obigen ist aber f(x+k)=fx+kF,  $\varphi(x+k)=\varphi x+k\mathscr{O}$ ; sett man diese Werthe in den vorstehens den Quotienten, so wird derselbe:

$$fx \cdot \phi + \phi x \cdot F + k \cdot F \cdot \phi$$
;

mithin, fur k=0, indem F in f'x, O in g'x übergebt,

$$fx\varphi'x + \varphi xf'x = \frac{d(fx \cdot \varphi x)}{dx}$$

Alfo: Die Ableitung des Productes zweier Funsctionen ift die Summe der beiden Producte, welche entstehen, wenn jede der Functionen in die Ableitung der anderen multiplicirt wird. Daher ift auch:

$$d(fx \cdot \varphi x) = fx \cdot d\varphi x + \varphi x \cdot dfx.$$

c. Die Ableitung des Quotienten  $\frac{fx}{\varphi x}$  ist der Werth von  $\frac{f(x+k)}{\varphi(x+k)} - \frac{fx}{\varphi x}$  für k=0. Schreibt man wieder für f(x+k),  $\varphi(x+k)$  ihre obigen Werthe, so geht dieser Ausdruck, auf eis netlei Renner gebracht, über in:

$$\frac{\varphi x \cdot \mathbf{F} - f x \cdot \boldsymbol{\Phi}}{\varphi x \cdot \varphi(x + \mathbf{k})}.$$

doher, für 
$$k=0$$
, in  $\frac{\varphi x \cdot f' x - f x \cdot \varphi' x}{(\varphi x)^2} = \frac{d(\frac{f x}{\varphi x})}{dx}$ .

Within ift auch 
$$d\left(\frac{fx}{\varphi x}\right) = \frac{\varphi x dfx - fx d\varphi x}{(\varphi x)^2}$$
.

Also: Die Ableitung eines Quotienten wird g funden, wenn man den Nenner mit der Ableitung d Zählers, den Zähler mit der Ableitung des Nenner multiplicirt, das lettere Product von dem ersterabzieht, und den Unterschied durch das Quadrat de Nenners dividirt.

6. Es fei ferner eine Function einer Function  $\varphi(\mathbf{f}\mathbf{x})$  geg ben; so läßt sich die Ableitung derselben folgendermaßen finde wenn  $\varphi'\mathbf{x}$  und  $\mathbf{f'x}$  bekannt sind:

Man fete, wie fruher, f(x-1-k)==fx-1-kF; und

$$Q = \frac{\varphi(fx + kF) - \varphi(fx)}{k}.$$

Run fei fx = y, kF = b, fo wied

$$Q = \frac{\varphi(y+h) - \varphi y}{h} \cdot F.$$

Offenbar aber wird, für k=0, zugleich k=0, mithi  $\frac{\varphi(y+h)-\varphi y}{h}=\varphi' y$ , und zugleich F=f'x; folglic  $Q=\varphi' y \cdot f' x$ , wo y=f x.

Also: Um die Ableitung von  $\varphi(\mathbf{f} \mathbf{x})$  zu finden, betracht man zuerst  $\varphi(\mathbf{f} \mathbf{x})$  als eine Function von  $\mathbf{y} = \mathbf{f} \mathbf{x}$ , und nehme di Ableitung von  $\varphi \mathbf{y}$  nach  $\mathbf{y}$ ; diese Ableitung  $\varphi' \mathbf{y}$  mit der Ableitung  $\mathbf{f}' \mathbf{x}$  von  $\mathbf{f} \mathbf{x}$  multiplicirt, giebt  $\varphi' \mathbf{y} \cdot \mathbf{f} \mathbf{x}$  wis die gesucht Ableitung von  $\varphi(\mathbf{f} \mathbf{x}) = \varphi \mathbf{y}$ . Man hat also

$$\frac{d\varphi y}{dx} = \frac{d\varphi y}{dy} \cdot \frac{dy}{dx} = \varphi' y \cdot f' x; \text{ over } d(\varphi y) = \varphi' y \cdot df x = \varphi' y \cdot f' x \cdot dx$$

3. B. die Ableitung von  $x^2$  war  $3x^2$ , und die von  $\sqrt{x}$  wa  $\frac{1}{\sqrt{x}}$ . Run sei  $y=fx=x^3$ , und  $\varphi y=Vy$ , also  $\varphi y=\varphi(fx)$ 

$$=\sqrt{x^3}=x^{\frac{3}{2}}$$
. Mon hat  $\varphi'y=\frac{1}{2Vy}=\frac{1}{2Vx^3}$ ; und

f'x=3x², folglich 
$$\frac{d\varphi(fx)}{dx} = \varphi'y \cdot f'x = \frac{1}{2\sqrt{x^2}} \cdot 3x^2 = \frac{2}{2}\sqrt{x};$$
 folglich ift  $d(\sqrt{x^2}) = \frac{2}{2}\sqrt{x} \cdot dx$ , ober  $d(x^{\frac{1}{2}}) = \frac{3}{2}(x^{\frac{1}{2}})dx$ .

7. Vermittelst dieser Sate soll zunächst die Ableitung oder das Differential von  $x^n$  bestimmt werden. — Zu dem Ende nehme man das Differential des Productes  $fx \cdot \varphi x$  nach §. 5. b. Es war  $d(fx \cdot \varphi x) = fx d\varphi x + \varphi x \cdot dfx$ .

Dividirt man auf beiden Seiten mit  $\mathbf{fx} \cdot \boldsymbol{\varphi} \mathbf{x}$ , so kommt  $\frac{d(\mathbf{fx} \cdot \boldsymbol{\varphi} \mathbf{x})}{\mathbf{fx} \cdot \boldsymbol{\varphi} \mathbf{x}} = \frac{d\mathbf{fx}}{\mathbf{fx}} + \frac{d\boldsymbol{\varphi} \mathbf{x}}{\boldsymbol{\varphi} \mathbf{x}} \cdot -$  Es sei' nun  $\boldsymbol{\varphi} \mathbf{x}$  selbst das Prosduct zweier Functionen, deren Differentiale bekannt sind, und die mit  $\mathbf{v}$  und  $\mathbf{w}$ , so wie fx mit  $\mathbf{u}$ , zur Abkürzung bezeichnet wers den sollen; so folgt:

$$\frac{d(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} \cdot \mathbf{w})}{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} \cdot \mathbf{w}} = \frac{d\mathbf{u}}{\mathbf{u}} + \frac{d(\mathbf{v} \cdot \mathbf{w})}{\mathbf{v} \cdot \mathbf{w}} = \frac{d\mathbf{u}}{\mathbf{u}} + \frac{d\mathbf{v}}{\mathbf{v}} + \frac{d\mathbf{w}}{\mathbf{w}}$$

Die in vorstehender Formel enthaltene Regel für die Bilsbung des Differentials eines Productes gilt offenbar für eine besliebige Anzahl von Factoren. Sind diese sammtlichen Factoren einander gleich, und ihre Anzahl n, so erhält man

$$\frac{d(u^n)}{u^n} = \frac{du}{u} + \frac{du}{u} + \frac{du}{u} + \cdots = n\frac{du}{u}, \text{ mithin } d(u^n) = nu^{n-1}du.$$

If insbesondere u=x, so ist das Differential davon dx (oder die Ableitung ist =1); mithin ist  $\frac{d(x^n)}{x^n}=n\frac{dx}{x}$ , wenn n eine positive gange Zahl; oder  $d(x^n)=nx^{n-1}\cdot dx$ .

Es sei ferner  $n=\frac{p}{q}$  ein Bruch, Zähler p und Nenner q ganze positive Zahlen; man setze  $z=x^{\frac{p}{q}}$ ,  $z'=(x+k)^{\frac{p}{q}}$ ; so ergiebt sich der Werth des Quotienten  $\frac{z'-z}{k}$ , für k=0, wie solgt: Wan setze  $x^{\frac{1}{q}}=u$ ,  $(x+k)^{\frac{1}{q}}=u+h$ , so wird, da  $k=x+k-x=(u+h)^q-u^q$ ,

$$\frac{z'-z}{k} = \frac{(u+h)^{p}-u^{p}}{(u+h)^{q}-u^{q}} = \frac{(u+h)^{p}-u^{p}}{h} : \frac{(u+h)^{q}-u^{q}}{h}.$$

Für k=0 wird aber auch h=0, mithin, da p und q ganze positive Zahlen sind,  $\frac{(u+h)^p-u^p}{h}=pu^{p-1},$   $\frac{(u+h)^q-u^q}{h}=qu^{q-1}; \quad \text{folglich wird, für } k=0,$   $\frac{z'-z}{k}=\frac{pu^{p-1}}{qu^{q-1}}=\frac{p}{q}u^{p-q}=\frac{p}{q}\cdot x^{\frac{p}{q}-1}, \quad \text{also}$   $d\left(x^{\frac{p}{q}}\right)=\frac{p}{q}\cdot x^{\frac{p}{q}-1}\cdot dx, \quad \text{oder} \quad d(x^n)=nx^{n-1}dx.$ 

Um ferner das Differential von x-n zu finden, wo n wies der positiv, setze man für x-n,  $\frac{1}{x^n}$ . Nach §. 5. c. sindet man hiervon das Differential, wenn man fx=1,  $\phi x=x^n$ , mithin dfx=0,  $d\phi x=nx^{n-1}dx$  sett; woraus sich ergiebt

$$d(x^{-n}) = d\left(\frac{1}{x^n}\right) = -\frac{d(x^n)}{x^{2n}} = -\frac{nx^{n-1}dx}{x^{2n}} = -n \cdot x^{-n-1} \cdot dx.$$

Hieraus geht hervor, daß allgemein, der Exponent n mag positiv oder negativ, ganz oder gebrochen sein,  $d(x^n) = nx^{n-1}dx$ , oder die Abseitung  $\frac{d(x^n)}{dx} = nx^{n-1}$  ist.

Also: Die Ableitung von xn ist das Product des Exponen= ten n in die (n-1)te Potenz von x.

8. Mit Hulfe vorstehender Sate kann man das Differenztial (oder die Ableitung) jeder algebraischen Function sinden, d. h. dieselbe differentiiren. Es sei z. B.  $y=(a+bx^n)^p$ , so setze man  $a+bx^n=z$ ,  $y=z^p$ ; alsdann wird  $dy=pz^{p-1}dz$ ,  $dz=bnx^{n-1}dx$ , folglich  $dy=pbn\cdot z^{p-1}\cdot x^{n-1}dx$   $=pbn(a+bx^n)^{p-1}x^{n-1}dx$ . Andere, zum Theil etwas verwickeltere Beispiele, wosür aber die im Vorigen enthaltenen Rezgeln hinreichen, sind:

$$d(\sqrt{1+x^{2}}) = +\frac{xdx}{\sqrt{1+x^{2}}} \cdot d(\sqrt{1-x^{2}}) = -\frac{xdx}{\sqrt{1-x^{2}}} \cdot d(x+\sqrt{1+x^{2}}) = -\frac{dx}{\sqrt{1+x^{2}}} [x+\sqrt{1+x^{2}}] \cdot d[\sqrt{1+x}+\sqrt{1-x}] = \frac{-2dx}{\sqrt{1+x}-\sqrt{1-x}} = \frac{-2dx}{\sqrt{1+x}-\sqrt{1-x}} = \frac{-dx}{\sqrt{1-x^{2}}} = -\frac{dx}{x^{2}} - \frac{dx}{x^{2}\sqrt{1-x^{2}}} \cdot d[x+\sqrt{1-x^{2}}] = -\frac{dx}{\sqrt{1-x^{2}}} = -$$

9. Wenn der Quotient  $\frac{f'(x+k)-f'x}{k}$  für k=0 einen bestimmten Werth erhält; so wird dieser die Ableitung von f'x oder die zweite Ableitung von fx sein, und soll mit f'x bezzichnet werden. Wen hat also  $\frac{df'x}{dx}=f''x$ , oder  $df'x=f''x\cdot dx$ . Um aber die Entstehung der zweiten Ableitung aus der ursprüngzlichen Function fx anschaulicher darzustellen, betrachte man zunächt die Differenz  $\Delta fx=f(x+\Delta x)-fx$ . — Läßt man in derselben x nochmals um  $\Delta x$  wachsen, so erhält sie eine Zunahme, welche als Differenz einer Differenz, oder zweite Differenz mit  $\Delta \Delta fx$ , oder kürzer mit  $\Delta^2 fx$  bezeichnet werden kann. Diese Zunahme ist offenbar:

$$\Delta^{2} fx = [f(x+2\Delta x) - f(x+\Delta x)] - [f(x+\Delta x) - fx]$$
ober
$$\Delta^{2} fx = f(x+2\Delta x) - 2f(x+\Delta x) + fx.$$

Dividirt man  $\Delta^2$ fx mit  $(\Delta x)^2$ , so kommt:

$$\frac{\Delta^2 fx}{(\Delta x)^2} = \frac{\frac{f(x+2\Delta x) - f(x+\Delta x)}{\Delta x} - \frac{f(x+\Delta x) - fx}{\Delta x}}{\Delta x}.$$

Indem nun die Differenz  $\Delta x$  nur in ihrem Verschwinden bestrachtet wird, so geht sie in das Differential dx über; damit berwandelt sich der Zähler auf der rechten Seite in das Differential von f'x, und folglich der ganze Quotient auf der rechten Site in  $\frac{df'x}{dx} = f''x$ . Dies ist also der Werth, welchen der

f(x+k)-fk = 2x+k. Alfo verhalt sich die Zunahme von x2 au der von x, d. i. f(x+k)-fx:k immer wie 2x+k:1. Indem man fich wieder x als gleichmäßig machsend vorstellt, fo wachft x2 nicht mehr gleichmäßig, fondern das Berhaltnig zwifcen zwei zusammengehörigen Bunahmen von x2 und x ift veranderlich, und man fieht zugleich, daß es bem Berhaltniffe 2x:1 beliebig nahe gebracht werden kann, weil man fich bie Bunahme k fo flein benten fann, als man will. Diefer Grenzwerth, weldem fich bas Berhaltniß beider Bunahmen befto mehr nahert, je kleiner k wird, b. i. das Berhaltnig 2x:1 zeigt an, dag x2 befto ftårfer macht, je größer x icon geworden ift, wenigstens fo lange x positiv bleibt. Betrachtet man aber' bie Function x2 in ihrem ganzen Umfange, indem man sich x von  $-\infty$  bis + o beståndig gleichmäßig machsend denkt, fo wird das Berhaltniß 2x:1 negativ, fo lange x negativ ist; d. h. mahrend x von - w bis 0 wachst, nimmt x2 ununterbrochen von + w bis 0 ab, aber besto schwächer, je naher x der Rull fommt, bis bei x=0 das Berhaltnig 2x:1 fein Zeichen wechselt, und inbem die Abnahme von x2 in Zunahme übergeht, mahrend x von 0 bis + o gleichmäßig zu machsen fortfährt, x2 ebenfalls zu= nimmt, und zwar mit machfender Starte, weil bas Berhaltniß 2x:1 positiv und in beständigem Bunehmen ift. -

3. Allgemein bruckt der Quotient  $\frac{f(x+k)-fx}{k}$  das Bershåltniß der einander entsprechenden Zunahmen von fx und x aus. Es soll sofort an mehreren Beispielen, und nachher in größerer Allgemeinheit nachgewiesen werden, daß das Berhåltniß  $\frac{f(x+k)-fx}{k}$  sich einer bestimmten, von k unabhängigen Grenze desto mehr nähert, je kleiner k genommen wird. (In dem obigen Beispiele war fx=x², und die Grenze, der das Berhåltniß der beiden Zunahmen sich näherte, 2x:1).

Dieselbe giebt den Werth an, welchen der Quotient  $\frac{f(x+k)-fx}{k}$  für k=0 erhält, indem sein Zähler und Nenner zugleich versschwinden. Dieser Werth von  $\frac{f(x+k)-fx}{k}$  für k=0 drückt offenbar nicht mehr das Verhältniß zweier Zunahmen von fx und x aus, sondern er kann nur angesehen werden als das Waaß der veränderlichen Stärke, mit welcher fx wächft, während x gleich mäßig wächft. Er ist positiv, wenn fx und x beide zugleich wachsen, negativ, wenn fx absnimmt, indem x wächft. Wan nenut ihn die Ableitung von fx, und bezeichnet ihn mit f(x), oder auch ohne Klammern f(x), so daß die Ableitung ix der Werth ist, welchen der Quotient  $\frac{f(x+k)-fx}{k}$  für k=0 erhält.

Da k und f(x+k)-fx, für ein beliebiges k, zwei einan: der entsprechende Zunahmen oder Differenzeu von x und fx find, so werden sie oft durch Borsetung des Buchstabens A bejeichnet, so daß Ax=k die Zunahme oder Differenz von x,  $\Delta fx = f(x + dx) - fx = f(x + dx) - fx$ die Differenz von fx Rach diefer Bezeichnung muß bas Berhaltniß  $\frac{f(x+k)-fx}{k}$  durch  $\frac{\Delta fx}{\Delta x}$  ausgedrückt werden. auf eine entsprechende Bezeichnung der Ableitung f'x, welche in vielen Källen vorzuziehen ist. Namlich die Ableitung f'x ift der Berth, welchen das Berhaltniß  $\frac{\Delta \, \mathrm{fx}}{\Delta \, \mathrm{x}}$  erhalt, wenn die Differeng dx, und mit ihr jugleich die Differeng dix verschwindet. Eine im Berschwinden gedachte Differenz heißt ein Differen = tial, und wird zur Unterscheidung von der Differeng A mit d Demnach ist dx das Differential von x, dfx das Differential von fx. Ein Differential ist mithin, für sich allein betrach= tt, keine Große mehr, oder es ift, in Sinficht auf feine Quantildt, Rull; es hat nur noch Bedeutung in feinem Berhaltnife

zu einem anderen Differentiale. Das Berhaltniß der beiden Differentiale dix und dx oder der Differentialquotient  $\frac{dfx}{dx}$  drückt also, nur vollständiger zugleich seinen Ursprung aus fx andeutend, dasselbe aus, was unter der Ableitung fx zu verste= hen ist, oder man hat

$$\frac{\mathrm{dfx}}{\mathrm{dx}} = \mathrm{f'x}.$$

Statt bessen schreibt man auch oft dix= ix dx, weil biese Formel offenbar ebenfalls nur bas Berhaltnig ber Differenstiale dix und dx ausspricht:

Wenn also fx=ax+b ist, so with fx=a, over  $\frac{dfx}{dx} = \frac{d(ax+b)}{dx} = a$ , over auch d(ax+b) = adx. Over wenn fx=x², so with fx=2x, over  $\frac{dfx}{dx} = \frac{d(x^2)}{dx} = 2x$ , over auch  $dfx = d(x^2) = 2xdx$ .

Es sei, um noch andere Beispiele anzuführen, fx=x³, so wird  $f(x+k)-fx=3x^2k+3xk^2+k^3$ , also  $\frac{f(x+k)-fx}{k}=3x^3+3xk+k^2$ ; daher, für k=0, fx=3x². Also ist  $\frac{d(x^3)}{dx}=3x^2$ , oder  $d(x^3)=3x^2dx$ .

Es sei fx =  $\frac{1}{x}$ , so wird  $\frac{f(x+k)-fx}{k} = \frac{1}{k} \left(\frac{1}{x+k} - \frac{1}{x}\right)$ =  $-\frac{1}{x(x+k)}$ ; also sur k = 0,  $\frac{f(x+k)-fx}{k} = -\frac{1}{x^2}$ ; demand  $\frac{d\left(\frac{1}{x}\right)}{dx} = -\frac{1}{x^2}$ , oder and  $d\left(\frac{1}{x}\right) = -\frac{dx}{x^2}$ .

Es sei fx= $\sqrt{x}$ , so wird  $f(x+k)=\sqrt{x+k}$ . Man finsaber leicht, daß  $\sqrt{x+k}-\sqrt{x}=\frac{k}{\sqrt{x+k+\sqrt{x}}}$  ist, also

$$\frac{\sqrt{x+k}-\sqrt{x}}{k} = \frac{1}{\sqrt{x+k}+\sqrt{x}}, \quad \text{d. i. fit } k=0, \quad =\frac{1}{2\sqrt{x}}.$$
 Daher ist 
$$\frac{d(\sqrt{x})}{dx} = \frac{1}{2\sqrt{x}}, \quad \text{oder } d(\sqrt{x}) = \frac{dx}{2\sqrt{x}}.$$

4. Unmerkung. Der Degriff und bie angegebene Beseichnung eines Differentials find von Leibnis in die Mathemas tit eingeführt worden, der sich unter einem Differentiale, wie dx, dix, eine Große dachte, die, in beständiger Annaherung ges gan Rult begriffen, kleiner als jede gegebene Gobse, d. Hounsendlich klein wieder

Da nun das Berhaltniß ber beiden Zunahmen von ix und x fich bem Werthe f'x besto mehr nabert, je fleiner beide genommen werden, fo foll, wenn x die unendlich fleine Bunahme dx erhalt, die entsprechende imendlich fleine gunahme von fx, b. f. dix durch fx dx ausgedruckt werden. Bergleicht man über beit 8. 12. gegebenen altgemeinen Ausbruck ber Bunahme f(x-tk)-fx, fo fieht man, bag fx k nur bas etfte Bfied bie fes Ausdruckes ift, und daß mithin fx . k, wie flein auch k' fet, niemals genau bie Bunahme' von fx angiebt. Der, um ein foon hier verstandliches Beispiel zu geben, die Bunahme von x ift nicht 2xk, sondern 2xk + k2. Indem aben k als eine uns endlich fleine Große gedacht wird, fo wird der Ginflug des zweis ten Gliedes, k2 gegen bas erfte immer unbedeutender: man laft baber k2 als eine unendlich fleine Grofe der zweiten Ordnung, aegen das die erfte Poten; bon k enthaltende Glied 2xk, ein unendlich Rleines der erften Ordnung, hinweg, und brudt bie Runahme d(x2) blos burch 2xdx aus. Wegen biefes Weglaffens, gewiffer Glieber, eignet fich Diefe Unficht weniger fine eine ftrenge Darftellung der Differentialrechnung, weshalb biefelbe in Diefemi Lehrbuche nicht zu Grunde gelegt worden ift. Sendeffen ift zu bemerken, daß fie, gehörig verftanden, immer richtige Refultate liefert, und befonders die Anwendung der Rechnung auf Beometrie und Mechanik sehr erleichtert; baher sie auch aus diesem

Lehrbuche nicht ganglich ausgeschlossen, sondern vielmehr, jedoch erst später, nach vollständiger Begründung der Differentialrech= nung, gebraucht werden soll. Für jest also bleibe der Leser bei den Bestimmungen der vorigen §. stehen.

5. Die Ableitung einer beständigen Größe a ist offenbar Rull, weil ihr gar keine Junahme beigelegt werden kann; also da = 0, wofür man auch schreibt da = 0. — Wenn ferner die Ableitung von fx, d. i. fx gegeben ist, und a einen eonstanzten Factor bedeutet, so sieht man leicht, daß al'x die Ableitung von afx, oder daß d(afx) = al'x dx ist.

Um aber nachzuweisen, daß der Quotient  $\frac{i(x+k)-ix}{k}$ , welcher zur Abkürzung, weil er eine Function von x und k ist, mit F(x,k) bezeichnet werden mag, für k=0 wirklich im Allgemeinen einen bestimmten Werth hat, oder daß es eine Ableistung von fx giebt, soll jest gezeigt werden, daß, wenn die beiden Functionen fx und  $\phi$ x Ableitungen haben, auch ihre, Summe, Differenz, ihr Product und Quostient Ableitungen haben.

Für ein beliebiges k sei  $\frac{f(x+k)-fx}{k} = F(x,k) = F$ , und  $\frac{\varphi(x+k)-\varphi x}{k} = \varphi(x,k) = \varphi$ , so sind F und  $\varphi$  zwei Functionen von x und k, von denen bekannt ist, daß sie, für k=0, in die bestimmten und gegebenen Functionen f'x und  $\varphi'x$  übergehen.

a. Um die Ableitung der Symme oder Differenz ix  $\pm \varphi$ x ju finden, hat man zuerst

$$\frac{f(x+k)\pm\varphi(x+k)-(fx\pm\varphi x)}{k}=F\pm\theta; \text{ also, for } k=0,$$

=fx ± g'x, d. h. die Ableitung der Summe oder Dif= ferenz zweier gunctionen ift die Summe oder Diffe= renz der Ableitungen dieser Functionen. Mithin ift  $\frac{d(fx \pm \phi x)}{dx} = \frac{dfx}{dx} \pm \frac{d\phi x}{dx} = fx \pm \phi'x$ ; oder auch, wenn man ftatt der Ableitungen Differentiale schreibt:

$$d(fx \pm \varphi x) = dfx \pm d\varphi x = f'x dx \pm \varphi'x dx.$$

b. Die Ableitung des Productes fx- $\varphi$ x ift der Werth des Quotienten

$$\frac{f(x+k)\cdot \varphi(x+k)-fx\cdot \varphi x}{k} \quad \text{for} \quad k=0.$$

Rach dem Obigen ist aber f(x+k)=fx+kF,  $\varphi(x+k)=\varphi x+k\Phi$ ; setzt man diese Werthe in den vorstehens den Quotienten, so wird derselbe:

$$fx \cdot \phi + \phi x \cdot F + k \cdot F \cdot \phi$$
;

mithin, fur k=0, indem F in f'x, O in g'x übergebt,

$$fx\varphi'x+\varphi xf'x=\frac{d(fx\cdot\varphi x)}{dx}$$
.

Alfo: Die Ableitung des Productes zweier Funsctionen ift die Summe der beiden Producte, welche entstehen, wenn jede der Functionen in die Ableitung der anderen multiplicirt wird. Daher ift auch:

$$d(fx \cdot \varphi x) = fx \cdot d\varphi x + \varphi x \cdot dfx.$$

c. Die Ableitung des Quotienten  $\frac{fx}{\phi x}$  ist der Werth von

$$\frac{\int_{0}^{\infty} \overline{f(x+k)} - \frac{fx}{\varphi x}}{\int_{0}^{\infty} f u k} = 0. \quad \text{Schreibt man wieder fur } f(x+k),$$

P(x+k) ihre obigen Werthe, so geht dieser Ausdruck, auf eis netlei Renner gebracht, über in:

$$\frac{\varphi x \cdot F - f x \cdot \varphi}{\varphi x \cdot \varphi(x+k)}.$$

daher, für 
$$k=0$$
, in  $\frac{\varphi x \cdot f' x - f x \cdot \varphi' x}{(\varphi x)^2} = \frac{d(\frac{f x}{\varphi x})}{dx}$ .

Within ift auch 
$$d\left(\frac{fx}{\varphi x}\right) = \frac{\varphi x dfx - fx d\varphi x}{(\varphi x)^2}$$
.

Alfo: Die Ableitung eines Quotienten wird gesfunden, wenn man den Nenner mit der Ableitung des Bahlere, den Zähler mit der Ableitung des Nenners multiplicirt, das lettere Product von dem ersteren abzieht, und den Unterschied durch das Quadrat des Nenners dividirt.

6. Es fei ferner eine Function einer Function  $g(\mathbf{x})$  gegesben; so läßt sich die Ableitung derfelben folgendermaßen finden, wenn  $g'\mathbf{x}$  und  $\mathbf{f}'\mathbf{x}$  bekannt sind:

Man setze, wie früher, f(x+k)=fx+kF; und

$$Q = \frac{\varphi(fx + kF) - \varphi(fx)}{k}.$$

Run fei fx = y, kF = h, fo wird

$$Q = \frac{\varphi(y+h) - \varphi y}{h} \cdot F.$$

Offenbar aber wird, für k=0, zugleich k=0, mithin  $\frac{\varphi(y-f-h)-\varphi y}{h}=\varphi' y$ , und zugleich F=f' x; folglich  $Q=\varphi' y\cdot f' x$ , wo y=f x.

Also: Um die Ableitung von  $\varphi(\mathbf{f}\mathbf{x})$  zu sinden, betrachte man zuerst  $\varphi(\mathbf{f}\mathbf{x})$  als eine Function von  $\mathbf{y} = \mathbf{f}\mathbf{x}$ , und nehme die Ableitung von  $\varphi\mathbf{y}$  nach  $\mathbf{y}$ ; diese Ableitung  $\varphi'\mathbf{y}$  mit der Ableitung  $\mathbf{f}'\mathbf{x}$  von  $\mathbf{f}\mathbf{x}$  multipliciert, giebt  $\varphi'\mathbf{y} \cdot \mathbf{f}'\mathbf{x}$  als die gesuchte Ableitung von  $\varphi(\mathbf{f}\mathbf{x}) = \varphi\mathbf{y}$ . Man hat also

$$\frac{d\varphi y}{dx} = \frac{d\varphi y}{dy} \cdot \frac{dy}{dx} = \varphi' y \cdot f' x; \text{ over } d(\varphi y) = \varphi' y \cdot df x = \varphi' y \cdot f' x \cdot dx.$$

3. B. die Ableitung von  $x^3$  war  $3x^2$ , und die von  $\sqrt{x}$  war  $\frac{1}{\sqrt{x}}$ . Run sei  $y = fx = x^3$ , und  $\varphi y = \sqrt{y}$ , also  $\varphi y = \varphi(fx)$ 

$$=\sqrt{x^3}=x^{\frac{3}{2}}$$
. Man hat  $\varphi'y=\frac{1}{2Vy}=\frac{1}{2Vx^2}$ ; und

f'x=3x², folglich 
$$\frac{d\varphi(fx)}{dx} = \varphi'y \cdot f'x = \frac{1}{2V x^3} \cdot 3x^2 = \frac{3}{2}V x;$$
 folglich ist  $d(Vx^3) = \frac{3}{2}V x \cdot dx$ , ober  $d(x^{\frac{3}{2}}) = \frac{3}{2}(x^{\frac{1}{2}})dx$ .

7. Vermittelst dieser Sate soll zunächst die Ableitung oder das Differential von xn bestimmt werden. — Zu dem Ende nehme man das Differential des Productes  $fx \cdot \varphi x$  nach §. 5. b. Es war  $d(fx \cdot \varphi x) = fx d\varphi x + \varphi x \cdot dfx$ .

Dividirt man auf beiden Seiten mit  $fx \cdot \varphi x$ , so kommt  $\frac{d(fx \cdot \varphi x)}{fx \cdot \varphi x} = \frac{dfx}{fx} + \frac{d\varphi x}{\varphi x} \cdot -$  Es sei' nun  $\varphi x$  selbst das Prosduct zweier Functionen, deren Differentiale bekannt sind, und die mit v und w, so wie fx mit u, zur Abkarzung bezeichnet wers den sollen; so folgt:

$$\frac{d(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} \cdot \mathbf{w})}{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} \cdot \mathbf{w}} = \frac{d\mathbf{u}}{\mathbf{u}} + \frac{d(\mathbf{v} \cdot \mathbf{w})}{\mathbf{v} \cdot \mathbf{w}} = \frac{d\mathbf{u}}{\mathbf{u}} + \frac{d\mathbf{v}}{\mathbf{v}} + \frac{d\mathbf{w}}{\mathbf{w}}.$$

Die in vorstehender Formel enthaltene Regel für die Bils dung des Differentials eines Productes gilt offenbar für eine bes liebige Anzahl von Factoren. Sind diese sämmtlichen Factoren einander gleich, und ihre Anzahl n., so erhält man

$$\frac{d(u^n)}{u^n} = \frac{du}{u} + \frac{du}{u} + \frac{du}{u} + \cdots = n\frac{du}{u}, \text{ mithin } d(u^n) = nu^{n-1}du.$$

Ift insbesondere u=x, so ist das Differential davon dx (over die Ableitung ist =1); mithin ist  $\frac{d(x^n)}{x^n}=n\frac{dx}{x}$ , wenn n eine positive ganze Bahl; oder  $d(x^n)=nx^{n-1}\cdot dx$ .

Es sei ferner  $n=\frac{p}{q}$  ein Bruch, Zähler p und Nenner q ganze positive Zahlen; man setze  $z=x^{\frac{p}{q}}$ ,  $z'=(x+k)^{\frac{p}{q}}$ ; so ergiebt sich der Werth des Quotienten  $\frac{z'-z}{k}$ , für k=0, wie folgt: Wan setze  $x^{\frac{1}{q}}=u$ ,  $(x+k)^{\frac{1}{q}}=u+h$ , so wird, da  $l=x+k-x=(u+h)^q-u^q$ ,

$$\frac{\mathbf{z}' - \mathbf{z}}{\mathbf{k}} = \frac{(\mathbf{u} + \mathbf{h})^p - \mathbf{u}^p}{(\mathbf{u} + \mathbf{h})^q - \mathbf{u}^q} = \frac{(\mathbf{u} + \mathbf{h})^p - \mathbf{u}^p}{\mathbf{h}} : \frac{(\mathbf{u} + \mathbf{h})^q - \mathbf{u}^q}{\mathbf{h}}.$$

Für k=0 wird aber auch h=0, mithin, da p und q ganze positive Zahlen sind,  $\frac{(u+h)^p-u^p}{h}=pu^{p-1},$   $\frac{(u+h)^q-u^q}{h}=qu^{q-1}; \quad \text{folgsich wird, für } k=0,$   $\frac{z'-z}{k}=\frac{pu^{p-1}}{qu^{q-1}}=\frac{p}{q}u^{p-q}=\frac{p}{q}\cdot x^{\frac{p}{q}-1}, \quad \text{also}$   $d\left(x^{\frac{p}{q}}\right)=\frac{p}{q}\cdot x^{\frac{q}{q}-1}\cdot dx, \quad \text{oder} \quad d(x^n)=nx^{n-1}dx.$ 

Um ferner das Differential von  $x^{-n}$  zu finden, won wiester positiv, sepe man für  $x^{-n}$ ,  $\frac{1}{x^n}$ . Nach §. 5. c. sindet man hiervon das Differential, wenn man fx = 1,  $\varphi x = x^n$ , mithin dfx = 0,  $d\varphi x = nx^{n-1}dx$  sept; woraus sich ergiebt

$$d(x^{-n}) = d\left(\frac{1}{x^n}\right) = -\frac{d(x^n)}{x^{2n}} = -\frac{nx^{n-1}dx}{x^{2n}} = -n \cdot x^{-n-1} \cdot dx.$$

Hieraus geht hervor, daß allgemein, der Exponent n mag positiv oder negativ, ganz oder gebrochen sein,  $d(x^n) = nx^{n-1}dx$ , oder die Ableitung  $\frac{d(x^n)}{dx} = nx^{n-1}$  ist.

Also: Die Ableitung von xn ist das Product des Exponensten n in die (n-1)te Potenz von x.

8. Mit Hulfe vorstehender Sage kann man das Differenztial (oder die Ableitung) jeder algebraischen Function sinden, d. h. dieselbe differentiiren. Es sei z. B.  $y=(a+bx^n)^p$ , so setze man  $a+bx^n=z$ ,  $y=z^p$ ; alsdann wird  $dy=pz^{p-1}dz$ ,  $dz=bnx^{n-1}dx$ , folglich  $dy=pbn\cdot z^{p-1}\cdot x^{n-1}dx$   $=pbn(a+bx^n)^{p-1}x^{n-1}dx$ . Andere, zum Theil etwas verwickeltere Beispiele, wosür aber die im Borigen enthaltenen Rezgeln hinreichen, sind:

$$d(\sqrt{1+x^{2}}) = +\frac{xdx}{\sqrt{1+x^{2}}} \cdot d(\sqrt{1-x^{2}}) = -\frac{xdx}{\sqrt{1-x^{2}}} \cdot d(x+\sqrt{1+x^{2}}) = -\frac{dx}{\sqrt{1+x^{2}}} [x+\sqrt{1+x^{2}}] \cdot d[\frac{\sqrt{1+x}+\sqrt{1-x}}{\sqrt{1+x}-\sqrt{1-x}}] = \frac{-2dx}{\sqrt{(1-x^{2})(\sqrt{1+x}-\sqrt{1-x})^{2}}} = \frac{-dx}{\sqrt{(1-x^{2})(1-\sqrt{1-x^{2}})}} = -\frac{dx}{x^{2}} - \frac{dx}{x^{2}\sqrt{1-x^{2}}}.$$

9. Wenn der Quotient  $\frac{f'(x+k)-f'x}{k}$  für k=0 einen bestimmten Werth erhält; so wird dieser die Ableitung von f'x oder die zweite Ableitung von fx sein, und soll mit f'x bezeichnet werden. Wen hat also  $\frac{df'x}{dx}=f''x$ , oder  $df'x=f''x\cdot dx$ . Um aber die Entstehung der zweiten Ableitung aus der ursprüngzlichen Function fx anschaulicher darzustellen, betrachte man zunächt die Differenz  $\Delta fx=f(x+\Delta x)-fx$ . Päst man in derselben x nochmals um  $\Delta x$  wachsen, so erhält sie eine Zunahme, welche als Differenz einer Differenz, oder zweite Differenz mit  $\Delta \Delta fx$ , oder kürzer mit  $\Delta^2 fx$  bezeichnet werden kann. Diese Zunahme ist offenbar:

 $\Delta^{2}fx = [f(x+2\Delta x) - f(x+\Delta x)] - [f(x+\Delta x) - fx]$ ober  $\Delta^{2}fx = f(x+2\Delta x) - 2f(x+\Delta x) + fx.$ Similar ways A25

Dividirt man  $\Delta^2$ fx mit  $(\Delta x)^2$ , so fommt:

$$\frac{\Delta^2 fx}{(\Delta x)^2} = \frac{\frac{f(x+2\Delta x) - f(x+\Delta x)}{\Delta x} - \frac{f(x+\Delta x) - fx}{\Delta x}}{\Delta x}$$

Indem nun die Differenz  $\Delta x$  nur in ihrem Verschwinden betrachtet wird, so geht sie in das Differential dx über; damit berwandelt sich der Zähler auf der rechten Seite in das Differential von f'x, und folglich der ganze Quotient auf der rechten Site in  $\frac{df'x}{dx} = f''x$ . Dies ist also der Werth, welchen der

Quotient  $\frac{\Delta^2 f x}{(\Delta x)^2}$  für ein verschwindendes  $\Delta x$  erhält; indem man aber  $\Delta$  mit d vertauscht, kann man ihn durch  $\frac{d^2 f x}{dx^2}$  bezeichnen, so daß also  $\frac{d^2 f x}{dx^2} = f'' x$ , oder  $d^2 f x = f'' x \cdot dx^2$ .

Das Zeichen dalx oder d'ex bezeichnet das Differential der zweiten Ordnung, oder das zweite Differential von fx, und sein Berhältniß zu dx2 ist die Ableitung von fx oder die zweite Ableitung von fx. Um also das zweite Differential von fx zu finden, braucht man nur das erste Differential, d. i. dfx=fx.dx, so zu differentiiren, als ob dx auf der rechten Seite ein constanter Factor ware. Dadurch erhält man:

$$ddfx = dfx \cdot dx, \quad \text{und weil} \quad dfx = f'x \cdot dx,$$
$$ddfx = d^2fx = f'x \cdot dx^2.$$

Hierbei ift angenommen, daß x als gleichmäßig wachsend ges dacht wird; denn nur unter Dieser Boraussetzung kann man dx wie einen conftanten Factor behandeln. —

Nach derselben Regel fortsahrend, erhält man das dritte Differential -  $d^3$ fx =  $df''x \cdot dx^2 = f'''x \cdot dx^3$ , oder die dritte Absleitung  $\frac{d^3 fx}{dx^3} = f'''x$ , und allgemein das nte Differential von fx,  $d^n fx = f^n x \cdot dx^n$ , oder die nte Ableitung  $\frac{d^n fx}{dx^n} = f^n x$ .

Beispiel. Das erste Differential von y=x" war dy=nx"-1dx. Hieraus folgt weiter:

$$d^2y = n \cdot (n-1) \cdot x^{n-2} \cdot dx^2$$
,  $d^3y = n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot x^{n-3} dx^3$ , u. f. f.; allgemein

$$d^my = n (n-1) \cdot (n-2) \cdot \cdots \cdot (n-m-1) \cdot x^{m-m} \cdot dx^m$$
.

Für das Folgende wird eine fürzere Bezeichnung der Coefficienten in diefen Ableitungen nothig fein, die hier fogleich bemerkt werden mag. Man bezeichne das Product aller positiven ganjen Zahlen von 1 bis m mit m!, fo, daß z. B. 3!=1.2.3 fei; und fege:

$$\frac{n}{1} = n_1, \quad \frac{n \cdot n - 1}{1 \cdot 2} = n_2, \quad \frac{n \cdot n - 1 \cdot n - 2}{1 \cdot 2 \cdot 3} = n_3, \\
\frac{n \cdot n - 1 \cdot n - 2 \cdot n - 3}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} = n_4,$$

allgemein  $\frac{n \cdot n - 1 \cdot n - 2 \cdots n - m + 1}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \cdots m} = n_m$ ; so erhalt man die Ableitungen von  $x^n$  der Reihe nach, wie folgt:  $n_1 \cdot x^{n-1}$ ;  $2!n_2x^{n-2}$ ;  $3!n_3x^{n-3}$ ; allgemein die inte Ableitung von  $x^n$ :  $m!n_mx^{n-m}$ . — Wan bemerke dugleich, daß  $(m+1)n_{m+1} = (n-m)n_m$ , d. h. d. B.  $3 \cdot n_3 = (n-2)n_2$  ist. —

10. Wenn man die hoheren Ableitungen einer Function zu finden vermag, so läßt sich mit hulfe derselben die Zunahme s(x+k)—fx, für endliche Werthe von b, auf eine sehr vorstheilhafte und bei vielen Untersuchungen sogar unentbehrliche Beise ausdrücken. Um aber zu diesem Ausdrucke zu gelangen, ist solgender Sat nothig, der sich übrigens aus dem Begriffe einer Ableitung mit Leichtigkeit ergiebt:

Wenn fx eine stetige Function ist, deren Ableitung f'x für alle Werthe von x, die zwischen den Grenzen x, und x, liegen (wo x, kleiner als x, d. h. die Differenz x,  $-x_0$  positiv ist), lauter endliche, bestimmte Werthe von gleichen Zeischen hat, so hat der Quotient  $\frac{f(x_1)-f(x_0)}{x_1-x_0}$  nothwendig dasselbe Zeichen, wie die Ableitung f'x. — Es ist nämlich schon im Ansange bemerkt worden, daß ein positiver Werth von f'x anzeigt, daß die Zunahmen von fx und x in dem selben Sinne Seschen; ein negativer dagegen, daß beide in entgegengesetztem Sinne Statt sinden. Wächst also x von  $x_0$  bis  $x_1$ , und bleibt f'x sür alle zwischen diesen Grenzen besindlichen Werthe von x endlich und positiv; so wächst auch fx von f(x) bis f(x), also ist fx größer

als  $fx_0$ , folglich find  $\frac{fx_1-fx_0}{x_1-x_0}$  und f'x beibe zugleich positiv. Wenn aber f'x überall zwischen den angegebenen Grenzen endlich und negativ ist, so nimmt fx von  $fx_0$  nach  $fx_1$  hin fortwährend ab; also ist  $\frac{fx_1-fx_0}{x_1-x_0}$  negativ, so wie f'x es ist. —

11. Nun fei fx eine Function, deren Ableitungen bis zu jeder beliebigen (nten) endliche Werthe haben und als bekannt angefehen werden. Man setze x+k=z, also k=z-x und

$$\frac{f(x+k)-fx}{k} = \frac{fz-fx}{z-x} = Q, \quad \text{mithin}$$

$$fz = fx + Q(z-x) \cdot \quad \text{a)}.$$

Der Quotient Q ist offenbar eine Function der beiden Größen x und z, die von einander völlig unabhängig sind, weil k ganz willfürlich ist. Es ist daher gestattet, nur eine derselben, nam= lich x, als veränderlich, die andere z aber als beständig anzuse= hen, so daß Q eine bloße Function von x ist. Mit Hülfe der Regeln des §. 5. wird man im Stande sein, beliebige Ableitungen von Q nach x zu nehmen, d. h. dieselben durch die Ableitungen von fx auszudrücken. Um aber übersichtliche Formeln zu erhal= ten, und namentlich Brüche zu vermeiden, bediene man sich der Gleichung a). Da nämlich fz—fx und Q(z—x) zwei ganz iden= tische Functionen sind, so müssen auch ihre Ableitungen, nach x genommen, während z als beständig gesetzt wird, identisch sein.

$$-f'x = \frac{dQ}{dx}(z-x) - Q$$

$$Q = f'x + \frac{dQ}{dx}(z-x) \cdot b.$$

oder

Wird dieser Werth von Q in die Gleichung a) gefest, so kommt:

$$fz = fx + f'x(z-x) + \frac{dQ}{dx}(z-x)^2$$
 c)

Rimmt man wieder die Ableitungen auf beiben Seiten von b), welche ebenfalls ganz identisch fein muffen, so kommt:

$$\frac{dQ}{dx} = f''x + \frac{d^2Q}{dx^2}(z-x) - \frac{dQ}{dx}, \quad \text{ober}$$

$$2\frac{dQ}{dx} = f''x + \frac{d^2Q}{dx^2}(z-x) \cdot \quad d).$$

Diefer Werth von  $\frac{dQ}{dx}$  in c) gefegt, giebt

$$fz = fx + f'x(z-x) + f''x\frac{(z-x)^2}{2} + \frac{d^2Q}{dx^2}\frac{(z-x)^3}{2}$$
. e).

Wird von d) auf's Neue die Ableitung genommen und aus derfelben  $\frac{d^2Q}{dr^2}$  entwickelt, so folgt:

$$3\frac{d^2Q}{dx^2} = f'''x + \frac{d^2Q}{dx^3}(z-x),$$
 f)

welcher Werth in e) gefett, giebt

$$fz = fx + f'x \frac{(z-x)}{1} + f''x \frac{(z-x)^3}{1 \cdot 2} + f'''x \frac{(z-x)^3}{1 \cdot 2 \cdot 3} + \frac{d^3Q}{dx^3} \frac{(z-x)^4}{1 \cdot 2 \cdot 3}.$$

Nau ersieht hieraus leicht, nach welcher Regel der Ausdruck für fz allgemein zu bilden ist. Wird nämlich angenommen, daß  $\frac{d^{n-1}Q}{dx^{n-d}} = f^nx + \frac{d^nQ}{dx^n}(z-x)$  sei, so folgt daraus, indem man die folgende Ableitung nimmt:

$$(n+1)\frac{d^{n}Q}{dx^{n}} = f^{n+1}(x) + \frac{d^{n+1}Q}{dx^{n+1}}(z-x),$$

woraus die Allgemeingaltigkeit der Annahme sich ergiebt. Mit halfe diefer Formel folgt dann weiter:

$$fz = fx + f'x \frac{(z-x)}{1!} + f''x \frac{(z-x)^2}{2!} + f'''x \frac{(z-x)^4}{3!} + \cdots$$

$$w + f^n x \frac{(z-x)^n}{n!} + \frac{d^n Q}{dx^n} \frac{(z-x)^{n+1}}{n!};$$

denn wenn in diefer Formel der obige Werth von dra gefett wird, so erhalt man einen neuen Ausdruck für fz, der aber wies der diefelbe Form hat; mithin ift der vorstehende allgemein.

12. Die Glieder dieses Ausdruckes für fz befolgen ein leicht fagliches Gefet, von welchem nur das lette, der Rest der Reihe, eine Ausnahme macht. Um den Ausdruck für denselben bestimmter zu entwickeln, bilde man die Function

$$\varphi x := \left(C - \frac{d^{n}Q}{dx^{n}}\right)(z-x)^{n+1},$$

in welcher C eine beliebige beständige Größe ift. Nimmt man die Ableitung von px, fo kommt

$$\varphi' x = \left[ (n+1) \frac{d^{n}Q}{dx^{n}} - (z-x) \frac{d^{n+1}Q}{dx^{n+1}} - (n+1)C \right] [z-x]^{n},$$
mithin, be 
$$(n+1) \frac{d^{n}Q}{dx^{n}} = \frac{d^{n+1}Q}{dx^{n+1}} (z-x) + f^{n+1}(x)$$
 wer,
$$\varphi' x = \left[ f^{n+1}(x) - (n+1)C \right] [z-x]^{n}.$$

Es wird angenommen, daß die sammtlichen Ableitungen f'x, f''x, u. f. f. bis f^n+1(x) an und zwischen den Grenzen x und z=x+k nur endliche bestimmte Werthe haben. Es sei G der größte, K der kleinste Werth von f^n+1(x), zwischen diessen Grenzen. Sest man (n+1)C=G, so wird die Differenz f^n+1(x)—G für alle zwischen den angenommenen Grenzen bessindlichen Werthe von x negativ sein, und da zugleich z—x für alle diese Werthe von x (indem z unverändert bleibt) sein Zeischen nicht ändert; so wird auch \( \phi'x\) beständig dasselbe Zeichen behalten. — Wird dagegen (n+1)C=K geset, so wird f^n+1(x)—K fortwährend positiv sein, mithin \( \phi'x\) geschstalls ein beständiges, dem vorigen aber entgegengesetzte Zeichen haben. Daher wird, nach dem Sate §. 10. die Function

Mal in demfelben  $C = \frac{G}{n+1}$ , das andere Mal  $C = \frac{K}{n+1}$  fest.

Da aber  $\varphi z=0$  ift, so folgt, daß  $-\frac{\varphi x}{z-x}$  unter dieser doppelten Ansnahme entgegengesetzte Zeichen erhalt, mithin daß endlich die beischm, diesen Annahmen entsprechenden, Ausdrücke von  $\varphi x$ ,

$$\left(\frac{G}{n+1} - \frac{d^nQ}{dx^n}\right)(z-x)^{n+1} \quad \text{und} \quad \left(\frac{K}{n+1} - \frac{d^nQ}{dx^n}\right)(z-x)^{n+1}$$

emigegengefente Zeichen haben. Daher liegt die Große

 $(n+1)\frac{d^nQ}{dx^n}$  nothwendig zwischen G und K, d. h. zwischen dem größten und dem kleinsten Werthe von  $f^{n+1}(x)$ , der sich innershaed der angenommenen Grenzen besindet. Indem nun  $f^{n+1}(x)$  tine stetige Function ist, so wird es zwischen x und z=x+k wenigstens einen Werth x' geben, für welchen genau

 $(n+1)\frac{d^nQ}{dx^n} = f^{n+1}(x')$  wird, und dieser Werth sich durch  $x+\Theta k$  bezeichnen lassen, wenn unter S eine Geoffe verstanden wird, die nicht außerhalb der Grenzen O und 1 fallen kannt Daher erhält man  $(n+1)\frac{d^nQ}{dx^n} = f^{n+1}(x+\Theta k)$ , und zugleich,

wenn man in der obigen Reise für fz, x-1-k' statt z und k statt z-x schreibt:

z-x schreibt: 
$$f(x+k) = fx+kf'x+\frac{k^2}{2}f''x+\cdots+\frac{k^n}{n!}f^nx$$
 
$$+\frac{k^{n+1}}{(n+1)!}f^{n+1}(x+\Theta k), \ (\Theta > 0, < 1),$$
 eine Reihe, welche immer gilt, wenn die fammtlichen Ableitungen

eine Reihe, welche immer gilt, wenn die fammtlichen Ableitungen von fx, bis zur n-1 ten, für die Werthe x und x-1-k und alle zwischen ihnen befindlichen, endlich und ftetig find.

Der Ausdruck für den Rest der Reihe läßt sich noch auf eine andere Art darstellen. Man bezeichne diesen Rest, der als ime Function von x detrachtet werden kann, in so fern z unsbrinderlich gedacht wird, mit ox, und setze demnach:

$$fz = fx + (z-x)f'x + \frac{(z-x)^2}{2}f''x + \dots + \frac{(z-x)^n}{n!}f^nx + \varphi x.$$

Die Function  $\varphi x$  hat erstens die Eigenschaft, daß sie für x=z verschwindet, wie offenbar zu sehen ist. Ferner wenn man von vorstehender Reise die Ableitung nach x nimmt, dabei aber z als unveränderlich ansieht, so heben sich die Ableitungen von fx, bis auf eine, gegen einander auf, und man erhält, wie eine sehr leichte Rechnung lehrt:

$$\varphi' x + \frac{(z-x)^n}{n!} f^{n+1}(x) = 0,$$
 1)

wodurch der Werth von  $\varphi'x$  gegeben ist. Weiter aber hat man  $\varphi z = \varphi(x + z - x) = \varphi x + (z - x)\varphi'(x + \lambda(z - x)),$ 

wenn unter & eine Zahl verstanden wird, die nicht außerhalb der Grenzen 0 und 1 liegen kann, eben so wie früher. 0; und da  $\varphi z = 0$ , so erhalt man:

$$\varphi x = -(z-x)\varphi'(x+\lambda(z-x)).$$

Man schreibe jest zur Abkürzung y statt  $x+\lambda(z-x)$ , so ist  $\varphi = -(z-x)\varphi'y$ . 2).

Sest man aber in der Gleichung 1) y ftatt x, fo ergiebt fich

$$q'y = -\frac{(z-y)^n}{n!}f^{n+1}(y);$$

mithin and 2) 
$$\varphi x = + \frac{(z-x)(z-y)^n}{n!} f^{n+1}(y)$$
. 3)

Nun setze man k statt z—x, also x+ $\lambda$ k statt y, und bemerke, daß  $(z - x)(x - y)^n = k(z - x - \lambda k)^n = k^{n+1}(1-\lambda)^n$  ist,

fo folgt aus 3) 
$$yx = \frac{n!}{n!} (1-\lambda)^n f^{n+1}(x-\lambda)^n$$

welches der neue Ausdruck des Restes ist. Demnach hat man:

$$f(x+k) = fx + kfx + \frac{k^2}{2!}f''x + \frac{k^3}{3!}f'''x + \cdots$$

$$\cdots + \frac{k^n}{n!}f^nx + \frac{k^{n+1}}{n!}(1-\lambda)^nf^{n+1}(x+\lambda k).$$

Benn sich nachweisen läßt, daß einer der beiden angegebenen Restausdrücke, nämlich

$$\frac{k^{n+1}}{(n+1)!}f^{n+1}(x+\Theta k) \quad \text{oder} \quad \frac{k^{n+1}}{n!}(1-\lambda)^n f^{n+1}(x+\lambda k)$$

mit wachsendem n fich der Rull nahert, so kann man fegen:

$$f(x+k) = fx + kf'x + \frac{k^2}{2}f''x + \dots + \frac{k^n}{n!}f^nx + \dots$$
 in inf.,

d. man kann f(x-k) in eine Reihe nach Potenzen von k entswissen, und die Summe der n ersten Glieder der Reihe wird der ganzen Summe f(x-k) besto genauer gleich kommen, je größer n genommen wird; oder die Reihe ist convergent. — Benn insbesondere fx und dessen sammtliche Ableitungen für x=0 endliche Werthe behalten, welche durch fo, f'o, f'o, u. s. f. bezeichnet werden, so läßt fx in eine Reihe noch Potenzen von x entwickeln, indem man x=0 setzt, und statt k, x schreibt, nämlich:

$$fx = f0 + xf'0 + \frac{x^{n}}{2}f''0 + \cdots + \frac{x^{n}}{n!}f^{n}0 + \frac{x^{n+1}}{(n+1)!}f^{n+1}(\Theta x).$$

Die obige unendliche Reihe für f(x-k) heißt die Taplorsche. Sie bedarf im Allgemeinen der Hinzufügung des Restes, dessen Ausdruck Lagrange gefunden hat. Die hier befolgte Perleistung derfelben ist von Ampère, die des zweiten Rest-Ausdrus des von Cauchy gegeben worden. Die Reihe ist für die gessammte Analysis von der größten Wichtigkeit.

13. Es sei fx=xn, so ist f'x=nxn-1, allgemein f''(x)=m! nmxn-m, (§. 9.); mithin erhält man nach dem Laplorschen Sape, wenn der Rest vorläusig durch R angedeutet wird, solgende Reise, welche die binomische Reise genannt wird: (x+k)n=xn+n1xn-1k+n2xn-2k2+···+nm+n-km+R. In dieser Reise werde sofort x=1, geset, und statt k, x ges sorieben; so bleiben die sämmtlichen Ableitungen von xn, sür x=1, offenbar endliche bestimmte Größen, und es ergiebt sich:

$$(1+x)^n = 1+n_1x+n_2x^2+n_3x^3+\cdots+n_mx^m+R.$$

Der Rest kann entweder nach der ersten, oder nach der zweitene Formel ausgedrückt werden. Die erste giebt

$$R = n_{m+1}(1+\Theta x)^{n-m-1}x^{m+1}$$

bie zweite  $R = (m+1)n_{m+1}(1-\lambda)^m(1+\lambda x)^{n-m-1}x^{m+1}$ .

Man seize  $\frac{(1-\lambda)x}{1+\lambda x}$ =u, und  $(1+\lambda x)^{n-1}x$ =P, so wird der zweite Ausdruck, indem man zugleich (n-m)n<sub>m</sub> für (m+1)n<sub>m+1</sub> seize:

$$R = (n-m)n_m u^m \cdot P$$
.

Nun ist  $u=x\left(1-\frac{\lambda+\lambda x}{1+\lambda x}\right)$  offenbar ein achter Bruch, so lange x ein solcher ist; und zwar liegt u immer zwischen 0 und x, welschen Werth, zwischen 0 und 1,  $\lambda$  auch haben mag; also ist der positive Werth des Restes nothwendig kleiner als der von  $(u-m)u_mx^m$ -P, wenn man  $x^m$  für  $u^m$  schreibt. Wan hat serner

 $(n-m)n_mx^m =$ 

$$n \cdot \frac{(n-1)x}{1} \cdot \frac{(n-2)x}{2} \cdots \frac{(n-\mu)x}{\mu} \cdot \frac{(n-\mu-1)x}{\mu+1} \cdots \frac{(n-m)x}{m}$$

In diesem Producte kann  $\mu$  immer so angenommen werden, daß  $\frac{(n-\mu)x}{\mu} = -x\left(1-\frac{n}{\mu}\right)$ , so wie alle nachfolgende Factoren des Productes, achte Brüche werden; und die legten dieser Brüsche nähern sich dem Werthe von x desto mehr, je größer m ges nommen wird. Es sei daher v der größte unter den  $m-\mu+1$  achten Brüchen von  $\frac{(n-\mu)x}{\mu}$  bis  $\frac{(n-m)x}{m}$ , abgesehen von dem Zeichen derselben; so ist ihr Product, ebenfalls ohne Rücksicht auf daß Zeichen, kleiner als  $v^{m-\mu+1}$ , und nähert sich daher noch mehr, als diese Potenz, mit wachsendem m der Rull. Da nun P fortwährend, wie auch m wachse, eine endliche Größe bleibt, so nähert sich das Product  $(n-m)\mathbf{n}_m\mathbf{x}^m\cdot P$  mit wachsendem m der Rull; um so mehr nähert sich also der Rest R

ber Rull, oder die Reihe für (1-x)" convergirt, wenn sich x immerhalb der Grenzen -1 und -1 befindet.

Anmerkung. Wenn n ein Bruch ift, so ist  $(1+x)^n$  eine mehrdeutige Große. Die vorstehende Reihe giebt nur den einen (positiven) Werth, welcher Statt findet, in so fern  $1^n=1$  gesetzt wird. Bgl. §. 25.

14. Wird der Ausdruck  $A = \left(1 + \frac{1}{m}\right)^m$  nach dem binoe mischen Sate entwickelt, so findet man

$$A=1+m\cdot\frac{1}{m}+\frac{m\cdot m-1}{1\cdot 2}\left(\frac{1}{m}\right)^{2}+\frac{m\cdot m-1\cdot m-2}{1\cdot 2\cdot 3}\left(\frac{1}{m}\right)^{3}+\cdots+R_{1}$$

$$=1+1+\left(1-\frac{1}{m}\right)\frac{1}{2!}+\left(1-\frac{1}{m}\right)\left(1-\frac{2}{m}\right)\frac{1}{3!}+\cdots+R_{n}$$

Die vorstehende Reihe bricht nothwendig ab, wenn m eine positive ganze Zahl ist. Ist diese Zahl aber beträchtlich groß, so lät sich zeigen, daß man sich dem Werthe von A beliebig ans nähern kann, wenn man nur eine hinreichende Anzahl (n) von Gliedern der Reihe, vom ersten an, in Rechnung bringt; welche. Anzahl n viel kleiner sein darf als m. Man schreibe nämlich den weggelassenen Rest R wie folgt:

$$R = \left(1 - \frac{1}{m}\right)\left(1 - \frac{2}{m}\right) \cdots \left(1 - \frac{n-1}{m}\right) \frac{1}{n!} \cdot S, \text{ wo } S = 1 + \left(1 - \frac{n}{m}\right) \frac{1}{n+1} + \left(1 - \frac{n}{m}\right)\left(1 - \frac{n+1}{m}\right) \frac{1}{(n+1)(n+2)} + \cdots$$

Da die Differenzen  $1-\frac{1}{m}$ ,  $1-\frac{2}{m}$ , u. f. f. alle zwischen 0 und 1 liegen, so ist der vorstehende Rest offenbar kleiner, als der Werth, welchen man erhält, wenn man statt dieser Differenzen überall 1 sett. Daher ist auch um so mehr

$$R < \frac{1}{n!} \left[ 1 + \frac{1}{n+1} + \frac{1}{(n+1)^2} + \cdots \right]$$

und folglich, wenn man sich die geometrische Progression in den Rammern bis in das Unendliche fortgesetzt denkt und sie sum-

mirt, so findet man  $R < \frac{1}{n!} \frac{n+1}{n}$ . Wenn nun die Zahl m sehr groß gedacht wird, so kann n als beliebig klein, gegen m, angesehen werden; also nähern sich mit zunehmendem m die Brüche  $\frac{1}{m}, \frac{2}{m}, \cdots \frac{n}{m}$  der Null, und folglich A der Summe:

$$1 + \frac{1}{1} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \dots + \frac{1}{(n-1)!}$$

Der Fehler, welcher begangen wird, wenn der Werth von A, für  $m=\infty$ , dieser Summe gleichgesetzt wird, ist positiv und kleis ner als  $\frac{1}{n!} \cdot \frac{n+1}{n}$ ; nähert sich also mit wachsendem n der Null. Daher erhält man, für ein unendlich großes m:

$$\left(1+\frac{1}{m}\right)^{m}=1+\frac{1}{4}+\frac{1}{2!}+\frac{1}{3!}+\frac{1}{4!}+\cdots$$
 in inf.

Die Reihe rechts liefert offenbar einen endlichen bestimmten Werth, der mit e bezeichnet wird; man findet leicht e=2,7182818.

Ist m keine ganze Zahl, so schreibe man  $m+\alpha$  statt m, wo  $\alpha$  ein positiver achter Bruch und m wieder eine ganze Zahl ist. Alsbann liegt offenbar  $1+\frac{1}{m+\alpha}$  zwischen  $1+\frac{1}{m}$  und

$$1 + \frac{1}{m+1}; \text{ also } \left(1 + \frac{1}{m+\alpha}\right)^{m} \text{ switchen } \left(1 + \frac{1}{m}\right)^{m} \text{ und}$$

$$\left(1 + \frac{1}{m+1}\right)^{m} = \left(1 + \frac{1}{m+1}\right)^{m+1} \cdot \frac{1}{1 + \frac{1}{m+1}};$$

beide Grenzen nahern fich dem namlichen Werthe e, mit wache fendem m; folglich nahert fich auch

$$\left(1 + \frac{1}{m+\alpha}\right)^{m+\alpha} = \left(1 + \frac{1}{m+\alpha}\right)^{m} \left(1 + \frac{1}{m+\alpha}\right)^{\alpha}$$

mit wachsendem m dem Werthe e. Also nähert sich immer A dem Werthe e, sobald m sehr groß ist.

15. Entwickelt man ferner den Ausdruck  $\left(1+\frac{1}{m}\right)^{mk}$  nach dem binomischen Lehrsate, so fommt:

Bieht man auf beiden Seiten die Einheit ab, dividirt durch k, und sest k = 0, so kommt

$$\frac{\left(1+\frac{1}{m}\right)^{mk}-1}{k}=1-\frac{1}{2m}+\frac{1}{3m^2}-\frac{1}{4m^2}+\cdots$$

får k=0. Je größer m wird, desto genauer erhalt man auf der rechten Seite 1, auf der linken e statt  $\left(1+\frac{1}{m}\right)^m$ ; also ist  $\frac{e^k-1}{k}=1$ , für k=0.

Run ist  $\frac{e^{x+k}-e^x}{k}=e^x\left[\frac{e^k-1}{k}\right]=e^x$  für k=0, also ist  $e^x$  die Ableitung von  $e^x$ , oder  $d(e^x)=e^x dx$ . Hieraus ers halt man zufolge der letzten Reihe in §. 12.:

$$e^{x} = 1 + x + \frac{x^{2}}{2} + \frac{x^{3}}{3!} + \frac{x^{4}}{4!} + \cdots + R.$$

Der Rest ist  $\frac{e^{\ominus x} \cdot x^n}{n!}$ , und nahert sich offenbar, für jedes x, mit wachsendem n der Null (vgl. die Bemerkung über den Ausdruck  $\frac{x^n}{n!}$  in §. 18.); d. h. die Reihe convergirt für jeden Werth von x.

Entwickelt man den Ausdruck  $\left(1+\frac{x}{m}\right)^m$  nach dem binomisschen Lehrsatz, und setzt hierauf m unendlich groß; so erhält man genau die nämliche Reihe, wie die vorstehende für  $e^x$ ; das her ist  $\left(1+\frac{x}{m}\right)^m=e^x$ , für  $m=\infty$ .

16. Nun fei ex = y, so heißt x der Logarithmus von y, jur Grundzahl e, haufig auch der naturliche Logarithmus, weicher durch log bezeichnet werden soll, so daß, wenn y=ex,

x=log·y ist. Da ferner dy=exdx, so ist auch  $\frac{dy}{y}$ =dx=d log y; also d log x= $\frac{dx}{x}$ . Hierdurch erhalt man die Ableitungen von log x ber Reihe nach  $\frac{1}{x}$ ,  $-\frac{1}{x^2}$ ,  $+\frac{2}{x^3}$ ,  $-\frac{3!}{x^4}$ , u. s. f. f., die nte  $(-1)^{n-1}\frac{(n-1)!}{x^n}$ ; mithin, nach dem Taplorschen Sage, wenn wieder der zweite Ausdruck des Restes benutzt wird:

$$log(x+k) = log x + \frac{k}{x} - \frac{k^2}{2x^2} + \frac{k^3}{3x^3} - \frac{k^4}{4x^4} + \cdots + (-1)^{n-1} \frac{(1-\lambda)^{n-1}k^n}{(x+\lambda k)^n}.$$

Wird x=1, k=x geset, so fommt, da log 1=0,

$$log(1+x)=x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}-\cdots+(-1)^{n-1}\frac{(1-\lambda)^{n-1}x^n}{(1+\lambda x)^n}$$

In diesen Formeln bezeichnet  $\lambda$  immer einen positiven achten Bruch (ober auch 0 oder 1); aber keinesweges denselben in beiden. Die Reihe convergirt, so lange x ein achter Bruch ist. Es läßt sich aber daraus eine Reihe für  $\log x$  erhalten, die immer convergent gemacht werden kann. Nämlich man setze  $x=y^m$ , so wird  $\log x=m\log y$ , also

$$log x = m log (1+y-1) = m \left[ y-1 - \frac{(y-1)^2}{2} + \cdots \right] = m(y-1) \left[ 1 - \frac{y-1}{2} + \frac{(y-1)^2}{3} - \frac{(y-1)^2}{4} \cdots \right].$$

Es wird vorausgesetz, daß x positiv ist. Nimmt man nun für m eine sehr hohe Potenz von 2,  $m=2^n$ , so kann  $y=x^{2^n}$  durch nmaliges Ausziehen der Quadratwurzel aus x der Eineheit, also y-1 der Null beliebig genähert werden, daher die vorstehende Reihe rasch convergiren muß. Denkt man sich m unendlich groß, so wird  $1-\frac{y-1}{2}+\frac{(y-1)^2}{3}\cdots=1$ , indem y-1=0, und man erhält

$$\log x = m(y-1) = m \left(x^{\frac{1}{m}} - 1\right),$$

für din unendliches m. Oben war gefunden  $e^x = \left(1 + \frac{x}{m}\right)^m$ ;

with 
$$x = \log y$$
,  $y = e^x$  geset, so formut  $y = \left(1 + \frac{\log y}{m}\right)^m$ ;

abereinstimmend mit der Formel  $\log y = m \left( y^{\frac{1}{m}} - 1 \right)$  die so wen gefunden worden ist. Wan hat also für ex und  $\log x$  die beiden merkwürdigen Ausdrücke:  $e^x = \left( 1 + \frac{x}{m} \right)^m$  und

 $\log x = m \left(x^{\frac{1}{m}}-1\right)$ , für  $m=\infty$ , welche eine Bergleichung dieser Functionen mit den algebraischen Functionen gewähren, indem sich, ihnen gemäß,  $e^x$  als eine Potenz von unendlich grossem,  $\log x$  als eine Potenz von unendlich kleinem Exponenten betrachten läßt.

Sehr brauchbare Reihen zur Berechnung der natürlichen logarithmen erhält man auf folgende Weise. In der Reihe  $\log (1+x) = x - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{4}x^4 + \cdots$  schreibe man -x statt x, so fommt  $\log (1-x) = -x - \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{4}x^4 - \cdots$ ; mithin durch Subtraction:

$$log\left(\frac{1+x}{1-x}\right)=2\left[x+\frac{1}{3}+\frac{1}{5}x^{5}+\frac{1}{7}x^{7}+\frac{1}{9}x^{9}\cdots\right].$$

Man seize 
$$\frac{1+x}{1-x} = \frac{z+k}{z}$$
, so wird  $x = \frac{k}{2z+k}$  und

$$\log \left(\frac{z+k}{z}\right) = 2 \left[\frac{k}{2z+k} + \frac{1}{3} \left(\frac{k}{2z+k}\right)^3 + \frac{1}{5} \left(\frac{k}{2z+k}\right)^5 + \cdots\right],$$

$$log(z+k) = log z + 2 \left[ \frac{k}{2z+k} + \frac{1}{3} \left( \frac{k}{2z+k} \right)^3 + \frac{1}{5} \left( \frac{k}{2z+k} \right)^5 + \cdots \right]$$

Wird in dieser Reihe z=1, k=1 gesetzt, so kommt

$$\log 2 = 2\left[\frac{1}{3} + \frac{1}{3}\left(\frac{1}{3}\right)^3 + \frac{1}{5}\left(\frac{1}{3}\right)^5 + \cdots\right];$$

für z=4, k=1,

 $\log 5 = 2 \log 2 + 2 \left[ \frac{1}{9} + \frac{1}{3} \left( \frac{1}{9} \right)^3 + \frac{1}{5} \left( \frac{1}{9} \right)^5 + \frac{1}{7} \left( \frac{5}{9} \right)^7 + \cdots \right]$ . Im von den natürlichen Logarithmen zu den gewöhnlichen, d

Um von den natürlichen Logarithmen zu den gewöhnlichen, des ren Grundzahl 10 ift, überzugehen, berechne man

 $log nat 10 = log nat 2 + log nat 5 = 2,302585093 \cdots$ 

Man setze ferner  $M = \frac{1}{\log nat \ 10} = 0.43429448 \cdots$ , so ist alls gemein  $\log vulg \ x = M \cdot \log nat \ x$ . Soll endlich die Function ax differentiirt werden, in welcher a verschieden von e, aber positiv ist, so setze man  $e^b = a$ , also  $b = \log a$ ; dadurch wird  $a^x = e^{bx}$ , und  $d(a^x) = d(e^{bx}) = e^{bx}bdx = a \log a \cdot dx$ .

Um die Ableitungen der trigonometrischen Kunctionen sin x und cos x ju finden, konnte man fich gwar der aus der Erigonometrie befannten Eigenschaften berfelben bebienen; ba aber hierdurch die Untersuchung zum Theil auf geometrische Betrachtungen gegründet werden wurde, so ift vorzuziehen, von den trigonometrifden Functionen rein analytifche Definitionen ju ges ben, nachher aber beren Uebereinstimmung mit ben bekannten Constructionen nachzuweisen. Dieses Berfahren wird auch als Beispiel der Untersuchung des Ganges einer Kunction dienen konnen. - In der Reihe für ex (§. 15.) fcreibe man xi ftatt x, mo i die positive imaginare Einheit V=1 bedeutet. Die auf diese Weise entstehende Reihe wird sich, nach der Analogie, durch exi bezeichnen laffen, fo daß die Reihe als die Definition des Zeis chens exi anzusehen ift. Man hat alfo:

$$e^{xi} = 1 + xi + \frac{(xi)^2}{2} + \frac{(xi)^3}{3!} + \frac{(xi)^4}{4!} + \cdots$$
 in inf.,

oder, weil i2=-1, i3=-i, i4=+1, u. f. f.

$$e^{xi} = \begin{cases} 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \frac{x^6}{6!} + \frac{x^8}{8!} + \frac{x^{10}}{10!} + \cdots \text{ in inf,} \\ +i \left[ x - \frac{x^2}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \frac{x^7}{7!} + \frac{x^9}{9!} - \cdots \text{ in inf.} \right]. \end{cases}$$

Diese Reihe zerfällt, wie man sieht, in zwei Theile, deren erfter ber Cosinus, der zweite, mit Weglassung des Factors i, der Sis nus von x genannt werden soll. Demnach ist:

$$\cos x = 1 - \frac{x^{2}}{2} + \frac{x^{4}}{1!} - \frac{x^{6}}{6!} + \dots + (-1)^{n} \frac{x^{2n}}{2n!} \dots \text{ in inf.}$$

$$\sin x = x - \frac{x^{3}}{3!} + \frac{x^{5}}{5!} - \frac{x^{7}}{7!} + \dots + (-1)^{n} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} \dots \text{ in inf.,}$$

$$\cos x + i \sin x = e^{xi}.$$

llm in der Folge mit imaginaren Exponenten rechnen zu können, feine x und y zwei beliebige reelle oder imaginare Größen, und, nach der Definition,

$$e^{x} = 1 + x + \frac{x^{2}}{2} + \frac{x^{3}}{3!} + \dots + \frac{x^{n}}{n!} + \dots$$
 $e^{y} = 1 + y + \frac{y^{2}}{2} + \frac{y^{3}}{3!} + \dots + \frac{y^{n}}{n!} + \dots$ 

Multiplicirt man diese beiden Reihen in einander, so kommt:

$$e^{x} \cdot e^{y} = 1 + (x+y) + \frac{(x+y)^{2}}{2} + \frac{(x+y)^{3}}{3!} + \dots + \frac{(x+y)^{n}}{n!} + \dots$$

Ramlich das allgemeine (nte) Glied des Productes ergiebt sich duch die Multiplication gleich

$$\frac{x^{n}}{n!} + \frac{x^{n-1}y}{(n-1)!1} + \frac{x^{n-2}y^{2}}{(n-2)!2!} + \dots + \frac{x^{n-m}y^{m}}{(n-m)!m!} + \frac{y^{n}}{n!} = \frac{1}{n!} \left[ x^{n} + nx^{n-1}y + \dots + \frac{n!}{(n-m)!m!} x^{n-m}y^{m} + \dots + y^{n} \right] = \frac{1}{n!} (x+y)^{n}.$$

Da die Reihe, welche das Product exey angiebt, offenbar nichts Anderes ift, als ex+y; so folgt das exey=e(x+y), welche Regel der Multiplication also auch dann gilt, wenn die Exponenten x und y imaginäre Größen sind. — Hieraus ergiebt ich dann weiter, wenn h eine reelle Größe bezeichnet, (ex)==ehx, x mag reell oder imaginär sein.

18. Es soll zuerst bewiesen werben, daß die obigen Reihen für sin x und cos x wirklich für jeden endlichen Werth von x einen bestimmten Werth haben, gegen den sie convergiren. Zu dem Ende bemerke man überhaupt folgenden Sat: Wenn die Zahlen a1, a2, a3, ·· an sämmtlich positiv sind und jede folgende kleiner als die vorhergehende, an aber mit wachsendem n sich der Rull nahert, so convergirt die Reihe

S=a1-a2+a8-a4+a8-a6+····-(-1)nan ···· in inf.; oder, mit anderen Worten, jede Reihe, welche abnehmende, der Rull sich nahernde Glieder mit abwechselnden Zeichen hat, consvergirt. — Denn es sei R der Rest der Reihe, so erhält man, wenn n ungerade,

$$R = (a_{n} - a_{n+1}) + (a_{n+2} - a_{n+3}) + \cdots;$$

wofur man auch schreiben kann:

$$R = a_n - (a_{n+1} - a_{n+2}) - (a_{n+3} - a_{n+4}) - \cdots$$

In diesen beiden Ausdrücken für R sind die in Rlammern, eins geschlossenen Differenzen sammtlich positiv; daher folgt aus dem ersten, daß R positiv und aus dem zweiten, daß R kleiner ist als an. Da nun an mit wachsendem n sich der Rull nahern, so nahert auch der Rest R sich der Rull, d. h. die Reihe convergirt.

Es sei ferner x eine beliebige reelle Zahl, beren positiver Werth zwischen den ganzen Zahlen u und u-1 liege; zugleich seine ganze positive Zahl und größer als u-1, so ist

$$\frac{\mathbf{x}^{\mathbf{n}}}{\mathbf{n}!} = \frac{\mathbf{x}}{\mathbf{1}} \cdot \frac{\mathbf{x}}{\mathbf{2}} \cdot \frac{\mathbf{x}}{\mathbf{3}} \cdots \frac{\mathbf{x}}{\mathbf{n}} \cdot \frac{\mathbf{x}}{\mathbf{n}+1} \cdot \frac{\mathbf{x}}{\mathbf{n}+2} \cdots \frac{\mathbf{x}}{\mathbf{n}}$$

Die Factoren dieses Ausdruckes sind, von  $\frac{x}{u+1}$  an, offenbar achte abnehmende Brüche, deren Product desto näher an Rull kommt, je größer n genommen wird; folglich nähert sich  $\frac{x^n}{n!}$  mit wachsendem n der Rull, wie groß auch x sei. —

Nimmt man von den Reihen für sin x und cos x eine

gewisse Anzahl von Gliedern, vom ersten an, so lassen sich die Rest e von beiden darstellen durch die Formel

$$R = \pm \left[ \frac{x^{n}}{n!} - \frac{x^{n+2}}{(n+2)!} + \frac{x^{n+4}}{(n+4)!} - \frac{x^{n+6}}{(n+6)!} + \cdots \right],$$

in welcher n für cosinus gerade, für den sinus ungerade ist. Diese Reihe hat immer abwechselnde Zeichen, x mag positiv oder negativ sein, und, wenn n groß genug genommen wird, auch abnehmende Glieder; sie convergirt mithin, und zwar nähert sich, nach dem Borhergehenden, ihre Summe R mit wachsendem n der Rull, was zu beweisen war.

19. Schreibt man in den Reihen für sin x und cos x,
—x statt x, so ergiebt sich

$$cos(-x)=cos x$$
,  $sin(-x)=-sin x$ ;

und da cos x+i sin x=exi war, so folgt.

cos x—i sin x=e-xi. Nimmt man von diesen beiden Gleischungen das Product, so kommt

$$\cos x^2 + \sin x^2 = 1$$
.

Hieraus ist zu schließen, daß die Werthe von cos x und sin x für keinen reellen Werth von x die Grenzen +1 und —1 übers schreiten konnen. — Multiplicirt man ferner die Gleichungen:

$$cos x+i sin x=e^{xi}$$
  
 $cos y+i sin y=e^{yi}$ 

mit einander, so folgt

 $\cos x \cos y - \sin x \sin y + i (\cos x \sin y + \sin x \cos y)$   $= e^{(x+y)i} = \cos (x+y) + i \sin (x+y);$  welche Gleichung, da x und y, mithin auch die darin vorkommenden sinus und cosinus, sämmtlich reell sind, nur dadurch bestehen kann, daß

$$cos(x+y)=cos x cos y - sin x sin y,$$
  
 $sin(x+y)=sin x sin y + cos x sin y.$ 

Denkt man sich in diesen Formeln y als eine beliebig kleine Zusnahme von x, so ersieht man aus den Reihen, daß, je kleiner y wird, desto näher cos y=1, sin y=y wird; mithin

cos(x+y)=cos x-y sin x, und sin(x+y)=sin x+y cos x, welche Ausdrücke nur dazu dienen follen, um das stetige Ausnehmen der Functionen sin x und cos x augenscheinlich zu maschen. — Für y=0 wird offenbar

$$\frac{\cos(x+y)-\cos x}{y}=-\sin x, \frac{\sin(x+y)-\sin x}{y}=+\cos x;$$

also find —  $\sin x$  und  $\cos x$  die Ableitungen von  $\cos x$  und  $\sin x$ , d. h.

$$d(\cos x) = -\sin x \cdot dx; \quad d(\sin x) = +\cos x \cdot dx.$$

Hieraus folgt auch noch

$$d(e^{xi}) = d(\cos x + i \sin x) = (-\sin x + i \cos x) dx$$

$$= (i \cos x + i^2 \sin x) dx,$$

ober:

d(exi)=i(cosx+isinx)dx=iexi·dx; also d(exi)=exi·idx, wodurch die Regel der Differentiation der Exponentialgröße ex auch auf imaginäre Exponenten ausgedehnt wird. Aus dem Taplorsschen Satze ergeben sich, mit Hulfe der höheren Ableitungen von sin x und cos x, die folgenden für jeden Werth von x und k convergirenden Reihen:

$$sin(x+k) = sinx + k \cos x - \frac{k^2}{2} sinx - \frac{k^3}{3!} \cos x + \frac{k^4}{4!} sinx + \frac{k^5}{5!} \cos x - \frac{k^6}{6!} sinx - \frac{k^7}{7!} \cos x + \cdots + \frac{k^{4n}}{4n!} sin(x+\Theta k),$$

$$eos(x+k) = cosx - k sinx - \frac{k^2}{2} cosx + \frac{k^3}{3!} sinx + \frac{k^4}{4!} cosx - \frac{k^5}{5!} sinx - \frac{k^6}{6!} cosx + \frac{k^7}{7!} sinx + \dots + \frac{k^{4n}}{4n!} cos(x+\Theta k),$$

wenn man bei der Anten Potenz von k ftehen bleibt. — Ferner ift zu ermahnen, daß

$$\cos x = \frac{e^{xi} + e^{-xi}}{2}$$
,  $\sin x = \frac{e^{xi} - e^{-xi}}{2i}$ 

wie aus den Formeln cos x-i sin x = exi, cos x-i sin x = e-xi

sofort folgt. — Aus benfelben Formeln ergiebt fich auch, wenn n eine ganze Bahl ift,

 $(\cos x + i \sin x)^n = (e^{xi})^n = e^{nxi} = \cos nx + i \sin nx,$ also  $(\cos x + i \sin x)^n = \cos nx + i \sin nx,$ and then so  $(\cos x - i \sin x)^n = \cos nx - i \sin nx.$ 

Rennt man die Quotienten  $\frac{\sin x}{\cos x}$  die Tangente, und  $\frac{\cos x}{\sin x}$  die Contangente von x; so daß

$$tg = \frac{\sin x}{\cos x}$$
,  $cotg = \frac{\cos x}{\sin x}$ ;

so giebt die Differentiation, nach der Regel §. 5. c.

$$d tg x = \frac{\cos x \, d \sin x - \sin x \, d \cos x}{\cos x^2} = \frac{\cos x^2 + \sin x^2}{\cos x^2} dx,$$

mithin  $d t g x = \frac{dx}{\cos x^2}$  und even so  $d \cot g x = -\frac{dx}{\sin x^2}$ .

20. Giebt man in den Reihen  $cos x = 1 - \frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{4!} - \cdots$  und  $sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^6}{5!} \cdots$  der Zahl x beliebige Werthe zwisschen 0 und 1; so sieht man leicht, daß sowohl cos x als sin x positive ächte Brüche werden. Für x = 0 wird cos x = 1, sin x = 0; für x = 1 erhält man

$$\cos 1 = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{4!} - \frac{1}{6!} \dots$$
,  $\sin 1 = 1 - \frac{1}{3!} + \frac{1}{5!} - \frac{1}{7!} + \frac{1}{9!} \dots$ 

woraus zu ersehen ist, daß auch cos 1 und sin 1 positive achte Bruche sind. Ferner erhalt man durch Subtraction:

$$\sin 1 - \cos 1 = \frac{7}{24} + \left(\frac{1}{5!} - \frac{1}{7!}\right) + \left(\frac{1}{6!} - \frac{1}{8!}\right) + \left(\frac{1}{9!} - \frac{1}{11!}\right) + \left(\frac{1}{10!} - \frac{1}{12!}\right) + \dots \text{ in inf.};$$

when if die Differenz sin 1— gas 1 pestrio, also sin 1 größer als cas 1.

Nun ist die Ableitung von  $\sin x$ ,  $\frac{d\sin x}{dx} = \cos x$ , swischen den Grenzen 0 und 1 von x beständig positiv; daher wächst  $\sin x$  ununterbrochen von 0 bis  $\sin 1$ , indem x von 0 bis 1 wächst. Dagegen ist die Ableitung von  $\cos x$ ,  $\frac{d\cos x}{dx} = -\sin x$ , so lange  $\sin x$  positiv bleibt, beständig negativ; mithin nimmt  $\cos x$  von 1 bis  $\cos 1$  ununterbrochen ab, indem x von 0 bis 1 wächst. Da ferner, wie bewiesen,  $\sin 1 > \cos 1$  ist; so soit, daß es zwischen 0 und 1 einen, und nur einen Werth von x geben muß, sür weichen genau  $\sin x = \cos x$  ist. Man bezeichne diesen Werth mit  $\frac{1}{4}\pi$ , so ist  $\cos \frac{1}{4}\pi = \sin \frac{1}{4}\pi$ , und weil allgemeinen  $\cos x^2 + \sin x^2 = 1$ , so ist  $\cos \frac{1}{4}\pi = \sin \frac{1}{4}\pi = +\frac{1}{2}\sqrt{2}$ , indem beide nothwendig positiv sind. — Aus den allgemeinen Ausdrücken sür  $\cos (x+y)$ ,  $\sin (x+y)$  ergiebt sich, wenn y=x gesett wird,

 $\cos 2x = \cos x^2 - \sin x^2$ ,  $\sin 2x = 2 \sin x \cos x$ .

Daher findet man  $\cos \frac{1}{4}\pi = 0$ ,  $\sin \frac{1}{2}\pi = 1$ ; weiter  $\cos \pi = -1$ ,  $\sin \pi = 0$ ;  $\cos 2\pi = 1$ ,  $\sin 2\pi = 0$ . Bermsge dieser Werthe third  $\cos (\frac{1}{2}\pi + x) = -\sin x$ ,  $\sin (\frac{1}{2}\pi + x) = \cos x$ ;  $\cos (\pi + x) = -\sin x$ ,  $\sin (\pi + x) = -\sin x$ ;  $\cos (2\pi + x) = \cos x$ ,  $\sin (2\pi + x) = \sin x$ .

sin  $(2\pi + x) = \sin x$ .

Daher sind sin x und  $\cos x$  period ische Sunctionen; die Periode ist  $= 2\pi$ ; und wenn m eine beliebige ganze pos. oder neg. Zahl, fo ist

 $cos(2m\pi + x) = cos x$ ,  $sin(2m\pi + x) = sin x$  \*).

Man findet ferner,  $\cos(\frac{1}{4}\pi + x) = (\cos x - \sin x) \frac{1}{4} \sqrt{2}$ ,  $\sin(\frac{1}{4}\pi + x) = (\cos x + \sin x) \frac{1}{4} \sqrt{2}$ . Indem nun x von 0 bis ½π wachk, nimmt cos x von 1 bis ½1/2 beständig ab, sin x von 0 bis 1/2 beständig zu; dabei bleibt die Differenz coex—sin.x. immer positiv; folglich bleiben sowohl  $\cos(\frac{1}{4}\pi + x)$ all auch  $sin(\frac{1}{4}\pi + x)$ , indem x von 0 bis  $\frac{1}{4}\pi$ , also  $\frac{1}{4}\pi + x$  von in bis in wachft, beständig positiv, bis für in der cosinus =0 und der sinus=1 wird. Daher bleibt die Ableitung von sinx, d. i. cos x, beståndig positiv, und die von cos x, d. i. -sin x, beständig negativ, fo lange x sich zwischen 8 und 1 m befindet; und mithin wachst sin x ununterbrochen von 0 bis 1, nimmt dages gen coex ununterbrochen von 1 bis 0 ab, wahrend x von 0 bis 1/2 wachst. Da ferner  $\cos(\frac{1}{2}\pi + x) = -\sin x$ ,  $\sin(\frac{1}{2}\pi + x) = \cos x$ ; so nimmt cos x von 0 bis -1, sin x von 1 bis 0 ab, indem x von  $\frac{1}{4}\pi$  bis  $\pi$  wächst. Folglich nimmt cos x von 1 bis -1 uminterbrochen ab, indem x von 0 bis a wachft. Dagegen nimmt sin x von -1 bis +1 ununterbrochen ju, indem x von -- in bis -- in wachft.

Anmerkung. Aus den Formeln der §§. 19. 20. saffen sich die übrigen trigonometrischen Formeln leicht sinden, wie 3. B.  $\cos(\frac{1}{2}\pi - x) = \sin x$ ,  $\sin(\frac{1}{2}\pi - x) = \cos x$ ;

$$tg(x+y) = \frac{tg x + tg y}{1 - tg x tg y}$$
, u. f. f.,

die als bekannt vorausgesetzt werden, wenn ihrer auch hier nicht ausdrückliche Erwähnung geschehen ift. —

21. Indem x von  $-\frac{1}{2}\pi$  vis  $+\frac{1}{2}\pi$  wächft, so durchläuft die Function  $\sin x$  beständig wachsend alle Werthe von -1 bis +1. Wenn folglich z eine beliebige Zahl zwischen -1 und +1 ist, so glebt es zwischen  $-\frac{1}{2}\pi$  und  $+\frac{1}{2}\pi$  eine, und immer nur eine Zahl x, welche so beschäffen ist, daß  $\sin x = z$ . Diese Zahl x heiße  $\arcsin (\sin x = z)$  oder kürzer  $\arcsin z$ .

Wenn ferner x von O bis wwacht, fo nimmt cosx von 1 bis
-1 ununterbrochen ab; bezeichnet also z eine beliebige Zahl zwischen -1 und -1, fo giebt es indmer einen einzigen Werth von

x, zwischen 0 und  $\pi$ , für welchen  $\cos x = z$ . Dieser Werth von x heiße arcus (cosinus = z) oder arc cos z.

Wenn x von  $-\frac{1}{2}\pi$  bis  $+\frac{1}{2}\pi$  wacht, so durchtauft die Kunction tg x, indem sie fortwahrend stetig bleibt, alle Berthe von  $-\infty$  bis  $+\infty$ , und zwar beständig wachsend, weil die Ab- $\frac{d tg x}{dx} = \frac{1}{\cos x^2}$  beständig positiv ist. Bezeichnet folg= lich z eine beliebige Bahl, fo giebt es zwischen - 1/2 und + 1/2 x eine einzige Bahl x, fur welche tg.x=z wird. Diefe Bahl x heiße arcus (tangens=z) oder arc tg z. Endlich wenn x von 0 bis  $\pi$  wächst, so durchläuft cotg x, überall skeis bleis bend, alle Werthe von  $+\infty$  bis  $-\infty$ , und zwar beständig abnehmend, weil die Ableitung  $\frac{d \cot g x}{dx} = -\frac{1}{\sin x^2}$ Ift folglich z eine beliebige Bahl, fo giebt es zwischen 0 ift. und  $\pi$  eine einzige Zahl x, für welche cotg x=z. Diese Zahl heiße arcus (cotangens=z) oder arc cotg z.

Wenn nun erstens  $z = \sin x$ ,  $dz = \cos x \cdot dx$ ; dabei x dwis schen  $-\frac{1}{2}\pi$  und  $+\frac{1}{2}\pi$ ; so ist  $\cos x = +\sqrt{1-z^2}$ , mithin  $dx = \frac{dz}{\sqrt{1-z^2}}$ , also, da  $x = \arcsin z$ ,

$$d(arc \sin z) = \frac{dz}{\sqrt{1-z^2}}.$$

Wenn zweitens  $z = \cos x$ ,  $dz = -\sin x dx$ , x zwischen 0 und  $\pi$ ; so ist  $\sin x = +\sqrt{1-z^2}$ , also  $dx = \frac{-dz}{\sqrt{1-z^2}}$ ; d. h.  $d(arc\cos z) = -\frac{dz}{\sqrt{1-z^2}}$ .

Drittens wenn z=tgx,  $dz=\frac{dx}{\cos x^2}$ ,  $\cos x^2=\frac{1}{1+x^2}$ ; so folgt  $dx=d(arc\ tg\ z)=\frac{dz}{1+z^2}$ .

Biertens wenn z = cotg x,  $dz = -\frac{dx}{sin x^2}$ ; so folgt

$$dx = d(arc \, eoig \, z) = -\frac{dz}{1+z^2}.$$

Es sei a eine gegebene Zahl zwischen  $-\frac{1}{2}\pi$  und  $+\frac{1}{2}\pi$ ; man verlangt alle Werthe von x, die der Gleichung sinx=sina genigen. - Stellt x irgend einen diefer Werthe vor, fo fei n das ihm am nachften kommende Bielfache! von a, also  $x=n\pi+\beta$ ,  $\beta$  zwischen  $-\frac{1}{2}\pi$  und  $+\frac{1}{2}\pi$ . Alsbann ift  $\sin (n\pi + \beta) = \cos n\pi \cdot \sin \beta = \sin \alpha$ . Ift folglich n gerade, mithin  $\sin \beta = \sin \alpha$ , also fo wird cas na =1, It aber n ungerade,  $\cos n\pi = -1$  $-\sin\beta = \sin(-\beta) = \sin\alpha$ , also  $-\beta = \alpha$ ,  $\beta = -\alpha$ . Daber find alle möglichen Werthe von x in den Formelin  $x=2n\pi+\alpha$  und  $x=(2n+1)\pi-\alpha$  enthalten, in welchen n eine beliebige ganze Zahl ift. —

Es sei  $\alpha$  eine beliebige Zahl zwischen 0 und  $\pi$ ; man verslangt die sammtlichen Ausschlungen der Gleichung  $\cos x = \cos \alpha$ . Man setze  $x = 2n\pi \pm \beta$ ,  $\beta$  zwischen 0 und  $\pi$  gedacht; so wird  $\cos x = \cos (2n\pi \pm \beta) = \cos (\pm \beta) = \cos \beta = \cos \alpha$  sein mussen, mithin  $\beta = \alpha$ . Folglich sind alle Werthe von x in der Formel  $x = 2n\pi \pm \alpha$  enthalten.

Es sei  $\alpha$  eine beliebige Zahl zwischen  $-\frac{1}{2}\pi$  und  $+\frac{1}{2}\pi$ ; man verlangt alle Austhfungen der Gleichung  $tg = tg \alpha$ . Man setz  $x = n\pi + \beta$ ,  $\beta$  zwischen  $-\frac{1}{2}\pi$ , und  $+\frac{1}{2}\pi$ ; so wird  $tg = tg (n\pi + \beta) = tg \beta = tg \alpha$ ; folglich  $\beta = \alpha$ . Daher ift  $x = n\pi + \alpha$ .

Es sei  $\alpha$  eine beliebige Zahl zwischen 0 und  $\pi$ ; man verslangt x aus der Gleichung cotg x=cotg  $\alpha$ . Wan sets x= $n\pi+\beta$ ,  $\beta$  zwischen 0 und  $\pi$ , so ist cotg x=cotg ( $n\pi+\beta$ )=cotg  $\beta$ =cotg  $\alpha$ ; daher  $\beta$ = $\alpha$ , and x= $n\pi+\alpha$ .

22: Es ift noch übrig, den Werth von a zu finden. Zu ben Ende foll jetzt die Function arctg x in eine Reihe entwischt werden.

Es fei z=arc tg x, so ist  $dz=\frac{dx}{1+x^2}$ . Run ift  $x^2+1$ . das Product der beiden Factoren x+i und x-i; (i,=1/-1); daher findet fich:

$$\frac{dz}{dx} = \frac{1}{1+x^2} = \left[ \frac{1}{x-i} \frac{1}{x+i} \frac{1}{x+i} \right] \frac{1}{2i}.$$

Dimmt man die Ableitungen von dz, fo ergiebt fich leicht':

$$\frac{d^{2}z}{dx^{9}} = \frac{1}{2i} \left[ -\frac{1}{(x-i)^{2}} + \frac{1}{(x+i)^{3}} \right] = -\frac{1}{2i} \left[ \frac{(x+i)^{2} - (x-i)^{2}}{(1+x^{2})^{2}} \right];$$

$$\frac{d^{2}z}{dx^{3}} = \frac{2}{2i} \left[ \frac{1}{(x-i)^{2}} - \frac{1}{(x+i)^{2}} \right] = +\frac{1 \cdot 2}{2i} \left[ \frac{(x+i)^{3} - (x-i)^{6}}{(1+x^{2})^{3}} \right];$$
und so fort; allgemein:

$$\frac{d^{n}z}{dx^{n}} = (-1)^{n+1} \frac{(n-1)!}{2i} \left[ \frac{(x+i)^{n} - (x-i)^{n}}{(1+x^{2})^{n}} \right] v$$

Run fete man x =  $\sqrt{1+x^2} \cdot \cos \varphi$ ,  $1 = \sqrt{1+x^2} \cdot \sin \varphi$ , V1+x2 immer positiv genommen); so wird (die Große  $x+i=\sqrt{1+x^2}(\cos\varphi+i\sin\varphi),$ 

also 
$$(x+i)^n = (\sqrt{1+x^2})^n (\cos n\varphi + i \sin n\varphi),$$
 (§. 19.)

besaleichen  $(x-i)^n = (\sqrt{1+x^2})^n (\cos n\varphi - i\sin n\varphi);$ 

folglich 
$$(x+i)^n - (x-i)^n = 2i(\sqrt{1+x^2})^n \sin n\varphi$$
.

Da ferner 
$$\frac{1}{(\sqrt{1+x^2})^n} = (\sin \varphi)^n, \text{ fo erhålt man}$$
$$\frac{d^n z}{dx^n} = (-1)^{n-1}(n-1)! \sin n\varphi \cdot \sin \varphi^n.$$

Hieraus ergiebt fich

$$z' = arc tg(x+k) = z + \frac{dz}{dx} \cdot k + \frac{d^2z}{dx^2} \cdot \frac{k}{2} + \cdots + R =$$

$$z + sin \varphi^2 \cdot k - sin 2\varphi sin \varphi^2 \cdot \frac{k^3}{2} + sin 3\varphi sin \varphi^2 \cdot \frac{k^3}{3}$$

$$-\sin 4\varphi \sin \varphi^{4} \cdot \frac{k^{4}}{4} \leftarrow + (-1)^{n-1} \sin n\varphi \sin \varphi^{n} \cdot \frac{k^{n}}{n}$$

$$+ (-1)^{n} \sin (n+1)\varphi' \sin \varphi'^{n+1} \cdot \frac{k^{n+1}}{n+1}$$

Das lette Glied stellt den Rest der Reise dar, in welchem fatt x, x+0k, und mithin statt  $\varphi$  eine andere Zahl gesetzt werden muß, die blos durch  $\varphi'$  bezeichnet ist.

Wird insbesondere x=0 gesets, to ist auch z=arctg 0, and  $sin \varphi=1$ ,  $cos \varphi=0$ , also  $\varphi=\frac{1}{2}\pi$ ,  $sin 2\varphi=0$ ,  $sin 3\varphi=1$ ,  $sin 4\varphi=1$ ,  $sin 4\varphi=1$ , allgemein  $sin 2n\varphi=0$ ,  $sin (2a-1)\varphi=1$  (-1)"; folgsich, toenn man x=0; sett, and fix k, x schreibt;

wo ber Werth bon g' fo bestimmt ift, bag

$$\Theta x = \sqrt{1 + \Theta^2 x^2 \cdot \cos \varphi'}, \quad 1 = \sqrt{1 + \Theta^2 x^2 \cdot \sin \varphi'},$$

$$\Theta \text{ ein positiver achter Bruch.} -$$

Borstehende Reihe convergirt immer, wonn x ein achter Bruch ist; wird x=1 gesetzt, so nahert sich zwar der Rest, der sich zwischen den Grenzen  $\pm \frac{1}{n}$  befinden muß, ebenfalls der Rull; die Convergenz ist jedoch eine sehr langsame. Wan erhält indessen in diesem Falle, da für x=1,  $arctg1=z=\frac{1}{4}\pi$  wird,

 $\frac{1}{4}\pi = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \frac{1}{13} - \frac{1}{13} + \frac{1}{13} - \frac{1}{15} \cdots$  in inf.
Um rascher convergirende Reihen zu erhalten, muß man auf die Eigenschaften der Functionen  $tg \times$  und  $arc tg \times$  zurückgehen. Es seien u und v zwei arc us, jeder zwischen  $-\frac{1}{2}\pi$  und  $+\frac{1}{2}\pi$ 1 enthalten, und ihre Summe u+v werde  $=n\pi+v$  gesetzt voo w ebenfalls zwischen  $-\frac{1}{2}\pi$  und  $+\frac{1}{2}\pi$  liegen soll, so daß ii entwicker +1, oder 0; oder -1 ist; so hat man

$$tg(n\pi+w)=tgw=tg(u+v)=\frac{tgu+tgv}{1-tgutgv}$$

Wenn also arctgx+arctgy=nn+arctgz'ift,

for folge 
$$z = \frac{x+y}{1-xy}$$
.

Chenfalls wenn  $arc tg x - arc tg y = n\pi + arc tg z$ 

for folge 
$$z = \frac{x - y}{1 + xy}$$
.

Run berechne man mit Sulfe ber obigen Reihe ben Werth von arc tg x 3. B. fur x == 1/2; derfelbe fei A. Alfo tg A == 1/2,  $tg \ 2A = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}} = \frac{4}{2}$ . Da ferner  $tg \ \frac{1}{4}\pi = 1$ , so setze man 2A-4π=B, und es ergitht fich tg B=4. Man bevechne daher  $B = arc tg \frac{1}{7}$  aus der Reihe, und erhalt dann  $\frac{1}{4}\pi = 2A - B$ , woder i

$$\begin{array}{l} \frac{1}{4}\pi = 2\left[\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\left(\frac{1}{2}\right)^{2} + \frac{1}{5}\left(\frac{1}{2}\right)^{5} - \frac{1}{7}\left(\frac{1}{2}\right)^{7} + \cdots\right] \\ - \left[\frac{1}{7} - \frac{1}{3}\left(\frac{1}{7}\right)^{3} + \frac{1}{5}\left(\frac{1}{7}\right)^{5} - \frac{1}{7}\left(\frac{1}{7}\right)^{7} + \cdots\right]. \end{array}$$

Auf demfelben Wege fann man noch schneller convergirende Reis hen erhalten. Man berechne j. B. A=arc tg 1/5, fo wird  $tg A = \frac{1}{5}$ ,  $tg 2A = \frac{5}{12}$ ,  $tg 4A = \frac{120}{15}$ . Cs (ci B=4A -  $\frac{1}{4}\pi$ , fo folgt. to B=1/238, worans B=arctg(21/238) sich bereche nen läßt, Mithin findet sich

$$4A - B = \frac{1}{4}\pi = 4\left[\frac{1}{5} - \frac{1}{3}\left(\frac{1}{5}\right)^3 + \frac{1}{5}\left(\frac{1}{5}\right)^5 - \frac{1}{7}\left(\frac{1}{5}\right)^7 \cdots\right] - \left[\frac{1}{239} - \frac{1}{3}\left(\frac{1}{239}\right)^2 + \frac{1}{5}\left(\frac{1}{239}\right)^5 \cdots\right].$$

Hieraus ethalt man ben gesuchten Werth von

$$\pi = 3,1415926535 \dots$$

Unm. Die Gleichungen sin(x+y) = sinx cos y + cos x sin y und  $\cos(x+y) = \cos x \cos y - \sin x \sin y$  gelten bekannt= lich von den in der Trigonometrie vorkommenden sinus und cosinus; unabhangig von der angenommenen Winkeleinheit, alfo eben fo wohl, wenn der Winkel x 3. B. in Graden, ale wenn er durch das Langenverhaltnig feines Rreisbogens jum Salbs

messer ausgedrückt wird. Man erhält aus ihnen 
$$\frac{\sin(x+k)-\sin x}{k}=\cos x\cdot\frac{\sin k}{k}-\sin x\cdot\frac{1-\cos k}{k}$$
$$=\cos x\cdot\frac{\sin k}{k}-\sin x\cdot\frac{\sin\frac{1}{2}k}{\frac{1}{2}k}\cdot\sin\frac{1}{2}k,$$

mil 1—cos k=2(sin 1k)2 -Mt. Wenn nun x und k Bos genlangen, für den Salbmeffer =1, bezeichnen, fo wird mk=1, får k=0, weil bas Berhaltniß bes Bogens jur Schne fich besto mehr ber Einheit nabert, je kleiner ber Bogen genommen wird. Unter Diefer Borausfegung ergiebt fich cos x als die Ableitung von ein x, indem man in dem obigen Ausdrucke für sin(x+k)—sin x, k=0 fest. Auf dieselbe Art folgt auch, daß —sin x die Ableitung von cos x'ist; und hieraus wird man, wie in §. 19. am Schluffe, Die Reihen für mit Bulfe des Tayloriden Sages finden. Gest man ferner in diefen Reihen x=0 und schreibt x ftatt k, fo ethalt mau genau diejenigen Reihen fur die trigonometrischen sinus und cosinus, von denen die obige analytische Untersuchung Folglich ftimmen diese Reihen mit den trigonometris schen Functionen sin x und cos x unter der Boraussetzung volls ftandig jusammen, daß bei den letteren der Winkel x nicht 3. B. in Graden, fondern durch das Langenverhaltniß feines Bogens jum Halbmessen gemessen wetbe. Andere ber ber be

23. Se'foll jest, als Beifpiel jur Uebung im Differentiisten, das Differential ber Function

fx=[log (1+x2)] are sin x · 
$$\left(arc tg \frac{1}{x}\right)^n$$

Kindt werden. (log bedeutet den natürlichen Logarithmus, zur Gundjahl &.) Dieselbe besteht aus zwei Factoren, deren jeder binders zu behandeln ist. Man setze also

 $\varphi = [\log (1+x^2)]^{and \sin x}$  und  $\psi = \left(arc tg \frac{1}{x}\right)^{n}$ 

Um d $\varphi$  zu finden, werde  $\log{(1+x^2)}=e^u$ , also  $\varphi=e^{u\,are\,sin\,x}$  gesetzt, so wird

 $d\varphi = e^{u \operatorname{arc} \sin x} d(u \operatorname{arc} \sin x) = \varphi [\operatorname{arc} \sin x \cdot du + u d(\operatorname{arc} \sin x)].$ 

68 ift ober  $u = log \cdot log (1+x^2)$ ,  $d = \frac{d \log (1+x^2)}{log (1+x^2)} = \frac{d \log (1+x^2)}{log (1+x$ 

d(arcsins) = \frac{dx}{\lambda \frac{1}{-x^2}}; vånithin et ers oft in and die der of order of the error of t

 $dp = p \left[ \frac{2x \cdot avc_{Ail} x_{Ail}}{(1+x^2)log(1+x^2)} + \frac{log \cdot log(1+x^2)}{\sqrt{1-x^2}} \right] \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ 

Ferner  $d\psi = n \left( arctg \frac{1}{x} \right)^{n-1} d arctg \frac{1}{x^{(n)}}$  and  $d \left( arctg \frac{1}{x} \right) = \frac{d \left( \frac{1}{x} \right)}{1 + \left( \frac{1}{x} \right)^{n}} = \frac{d \left( \frac{1}{x} \right)}{1 + x^{n}}$  and  $d \left( \frac{1}{x^{(n)}} \right) = \frac{d \left( \frac{1}{x} \right)}{1 + \left( \frac{1}{x} \right)^{n}} = \frac{d \left( \frac{1}{x} \right)}{1 + x^{n}}$ 

mithin  $d\psi = -n\left(arctg\frac{1}{x}\right)^{n-1}\frac{dx}{1+x^2}$ . Das gesammte Differential von  $fx = \varphi \cdot \psi$  ist aber  $dfx = \psi d\varphi + \varphi d\psi$ ; also erhalt man:

 $dfx = [log (1+x^{2})]^{arc sin x} \cdot \left(arc t g \frac{1}{x}\right)^{n-1}$   $\left[\left(\frac{2x arc sin x}{(1+x^{2})log(1+x^{2})}\right) arc t g \frac{1}{x} \frac{n}{1+x^{2}}\right] dx.$ 

Einige Bufåte gur Theorie ben trigenometrifden Sunctionen.

24. Eine beliebige Potens von cos x ober sin x läßt fich immer in eine Reihe entwickeln, welche nach ben Cofinus ober Sinus der Bielfachen von x fortgeht. Der Raum gestattet jedech nicht,

biefe Entwickelung hier in voller Allgemeinheit zu geben, sondern nöthigt, dieselbe auf positive ganze Exponenten zu beschränken. Es sei demnach m eine positive ganze Zahl; man setze

$$\cos x + i \sin x = u$$
,  $\cos x - i \sin x = \frac{1}{u}$ ;

 $0 \text{ if } \cos mx + i \sin mx = u^m; \cos mx - i \sin mx = \frac{1}{u^m}.$ 

Man hat  $2\cos x = u + \frac{1}{u}$ ; mithin

 $2^{m} cos x^{m} = u^{m} + m_{1} u^{m-2} + \cdots + m_{\mu} u^{m-2\mu} + \cdots + \frac{1}{u^{m}};$ 

jugleich aber auch, wenn man schreibt  $2\cos x = \frac{1}{u} + u$ ;

 $2^{m} \cos x^{m} = \frac{1}{u^{m}} + m_{1} \frac{1}{u^{m-2}} + \cdots + m_{\mu} \frac{1}{u^{m-2\mu}} + \cdots + u^{m};$  folglich durch Addition, weil  $u^{m} + \frac{1}{u^{m}} = 2 \cos mx,$ 

 $2^{m} \cdot \cos x^{m} = \cos mx + m_{1} \cos (m-2)x + m_{2} \cos (m-4)x + \cdots + m_{n} \cos (m-2)x + \cos mx;$ 

oder, wenn man die gleichen Glieder diefes Ausdruckes zusams memimmt:

$$2^{m-1}\cos x^{m} = \cos mx + m_{1}\cos (m-2)x + m_{2}\cos (m-4)x + \cdots + v.$$

Das durch v bezeichnete lette Glied biefes Ausdruckes ift

$$= m_{\left(\frac{m-1}{2}\right)} \cdot cos x = \frac{m!}{\frac{m+1}{2}! \frac{m-1}{2}!} cos x, \text{ wenn m ungerade ist;}$$

dagegen ist  $v = \frac{1}{2} \cdot m_{(\frac{m}{2})} = \frac{1}{2} \cdot \frac{m!}{\frac{m!}{2}!}$ , wenn m gerade ist.

Daher ethalt man  $2\cos x^2 = \cos 2x + 1$ .  $4\cos x^2 = \cos 3x + 3\cos x$ .  $8\cos x^4 = \cos 4x + 4\cos 2x + 3$ .

 $16\cos x^3 = \cos 5x + 5\cos 3x + 10\cos x.$ 

L.f. f.

Schreibt man in der obigen Formel für  $\cos x^m$ ,  $\frac{1}{2}\pi$ —x statt x, so erhält man die Entwickelung von  $\sin x^m$ . Wan setze zur Abkürzung m— $2\mu$ =n, so ist  $\cos n(\frac{1}{2}\pi-x)$ = $\sin \frac{n\pi}{2}\sin nx$ , wenn n, mithin m, ungerade ist, dagegen  $\cos n(\frac{1}{2}\pi-x)$ = $\cos \frac{n\pi}{2}\cos nx$ , wenn m gerade ist. Also erhält man, wenn m ungerade ist:

$$2^{m-1} \sin x^{m} = \sin \frac{m\pi}{2} \sin mx + m_{1} \sin \frac{(m-2)\pi}{2} \sin (m-2)x + \cdots + m_{\mu} \sin \frac{(m-2\mu)\pi}{2} \sin (m-2\mu)x + \cdots$$

oder, weil  $\sin \frac{(m-2\mu)\pi}{2} = \cos \mu \pi \sin \frac{m\pi}{2}$  ist, so fommt:

$$\sin\frac{m\pi}{2}\left[\sin\max-m_1\sin(m-2)x+\cdots+(-1)^{\mu}m_{\mu}\sin(m-2\mu)x\cdots\right].$$

Daher

$$4\sin x^3 = -\sin 3x + 3\sin x.$$

$$16 \sin x^5 = \sin 5x - 5 \sin 3x + 10 \sin x.$$

u. s. f.

Auf ahnliche Weise erhalt man, wenn m gerade ist,

$$2^{m-1} \sin x^m =$$

$$cos \frac{m\pi}{2} \left[ cos mx - m_1 cos(m-2)x - (-1)^{\mu} m_{\mu} cos(m-2\mu)x - v \right]$$

Das lette Glied v ist 
$$=\frac{1}{2}(-1)^{\frac{m}{2}}\frac{m!}{\frac{m}{2}!\frac{m!}{2}!}$$

Daher 
$$2\sin x^2 = -\cos 2x + 1$$
.  
 $8\sin x^4 = \cos 4x - 4\cos 2x + 3$ .  
 $32\sin x^6 = -\cos 6x + 6\cos 4x - 15\cos 2x + 10$ ,  
u. f. f.

25. Die Formel cosx+i sinx = exi fann benutt wer=

den, um die nten Wurzeln der positiven oder pegativen Einheit, d. h. die sämmtlichen Werthe des vieldeutigen Ausdruckes  $(\pm 1)^n$ , wo n eine ganze positive Jahl, zu sinden. Setzt man nämlich  $z=(\pm 1)^n$ , so wird  $z^n=\pm 1$ , und es kommt mithin auf die Ausschung der beiden Gleichungen  $z^n+1=0$  und  $z^n-1=0$  an. Sind die sämmtlichen Wurzeln derselben befannt, so erhält man damit auch die Werthe des vieldeutigen

Ausdruckes ( $\pm$ a)<sup>n</sup>, in welchem a irgend eine positive Zahl, m und n aber zwei ganze Zahlen bedeuten, und n immer positiv ift. Denn man bezeichne den reellen positiven Werth won (a)<sup>n</sup> mit b, so sind die sammtlichen Werthe des Ausdruckes

(±a)<sup>n</sup> in der Form b(±1)<sup>n</sup> enthalten. —

Um zuerst z<sup>n</sup>+1=0 aufzuldsen, setze man z = cos x+i sin x,
so wird, da n eine positive ganze Zahl ist, z<sup>n</sup>=cos nx+i sin nx.

Soll nun z<sup>n</sup>=-1 sein, so muß cos nx=-1, sin nx=0,

also nx= $(2m+1)\pi$  gesetzt werden; mithin x= $\frac{(2m+1)\pi}{n}$ , und

$$z = cos \frac{(2m+1)\pi}{n} + i sin \frac{(2m+1)\pi}{n}$$
; worsing  $z^n = -1$  folgt.

Siebt man in diesem Ausdrucke der Zahl m alle Werthe von 0 bis n—1, so erhält man sämmtliche n Wurzeln der vors gelegten Gleichung z<sup>n</sup>+1:=0; sett man für m andere ganze Zahlen ein, so erhält man immer nur dieselben Wurzeln wieder. Die Wurzeln lassen sich paarweise verbinden; nämlich wenn man in dem vorstehenden Ausdrucke für z, m mit n—m—1 verstauscht, so kommt eine zweite Wurzel

$$\cos \frac{(2n-2m-1)\pi}{n} + i \sin \frac{(2n-2m-1)\pi}{n}$$

$$= \cos \frac{(2m+1)\pi}{n} - i \sin \frac{(2m+1)\pi}{n}.$$

Diefe beiben Wurzeln geben zusammen einen reellen Factor' bes zweiten Grades von z"-+1, namlich

$$\left(z - \cos\frac{(2m+1)\pi}{n}\right)^2 + \left(\sin\frac{(2m+1)\pi}{n}\right)^2$$

$$= z^2 - 2z\cos\frac{(2m+1)\pi}{n} + 1.$$

Um nun die sammtlichen reellen Factoren des zweiten Grades von  $z^n+1$  zu finden, setze man für w alle ganze positive Zahlen, für welche 2m+1 nicht größer als n wird. Ift n ungerade, so wird 2m+1=n für  $m=\frac{n-1}{2}$ ; alsdann giebt es außer den reellen Factoren des zweiten Grades auch einen reellen Factor des ersten Grades (z+1), weil für 2m+1=n,

$$cos\left(\frac{2m+1}{n}\right)\pi + i sin\left(\frac{2m+1}{n}\right)\pi = cos\pi = -1$$
 with

' Beifpiele.

$$z^{3}+1=(z+1)\left(z^{2}-2z\cos\frac{\pi}{3}+1\right).$$

$$z^{4}+1=(z^{2}-2z\cos\frac{\pi}{4}+1)\left(z^{2}-2z\cos\frac{3\pi}{4}+1\right).$$

$$z^{4}+1=(z+1)\left(z^{2}-2z\cos\frac{\pi}{5}+1\right)\left(z^{2}-2z\cos\frac{3\pi}{5}+1\right).$$

$$z^{4}+1=\left(z^{2}-2z\cos\frac{\pi}{6}+1\right)\left(z^{2}-2z\cos\frac{3\pi}{6}+1\right).$$

$$\left(z^{3}-2z\cos\frac{5\pi}{6}+1\right).$$
 2c.

Auf dieselbe Weise findet man die Wurzeln von  $z^n-1=0$ . Ran setze z=cosx+i sinx,  $z^n=cosnx+i sinnx=1$ ; so muß  $nx=2m\pi$ ,  $x=\frac{2m\pi n}{n}$  sein. Die Wurzeln sind also alle von der Form:  $-z=cos\frac{2m\pi}{n}+i sin\frac{2m\pi}{n}$ ; und es ergeben sich wieder reelle Factoren des zweiten Grades von der Form:

in welcher Formel für m alle positive ganze Zahlen zu setzen sind, für welche 2m nicht größer als n wird. Ist n ungerade, so wird, für m=0, z-1 ein einzelner reeller Factor; ist n grade, so erhält man außer diesem noch einen zweiten (z-1) für 2m=n.

Beispiele. 'z'-1=(z-1)(z+1).

$$z^{3}-1=(z-1)\left(z^{2}-2z\cos\frac{2\pi}{3}+1\right)$$

 $z^4-1 \neq (z-1)(z+1)(z^2+1).$ 

$$z^{3}-1=(z-1)\left(z^{2}-2z\cos\frac{2\pi}{5}+1\right)\left(z^{2}-2z\cos\frac{4\pi}{5}+1\right)$$

$$z^{4}-1=(z-1)(z+1)\left(z^{2}-2z\cos\frac{2\pi}{6}+1\right)$$

$$(z^2-2z\cos\frac{4\pi}{6}+1)$$
. 1c.

26. Das caan i sien exi, und, wenn m eine beliebige gange Zahl ift.

 $\cos(2m\pi + x) + i \sin(2m\pi + x) = e^{(2m\pi + x)i} = \cos x + i \sin x$ .

Erweitert man daher den Begriff der Logarithmen so, daß auch imaginare Exponenten von e als Logarithmen betrachtet werden; so iff  $log(cosx+isinx)=(2m\pi+x)i$ . Folglich, wenn x=0,  $\frac{1}{2}\pi$ ,  $\pi$  gesett wird, so folgt  $log(4)=2m\pi i$ ,  $log(i)=(2m+\frac{1}{2})\pi i$ ,  $log(-1)=(2m+1)\pi i$ . Es sei a eine beliebige positive Zahl, und b ihr reeller natürlicher Logarithmus, so daß  $e^b=a$ ; aledani ist alignmen loga=b+log1 which danish aloga  $(-1)=(2m+1)\pi i$ . In the superior of the superior  $(2m+1)\pi i$ . The superior  $(2m+1)\pi i$ .

ben logarithmus von a+bi auf folgendem Wege: Man setze ben positiven Werth von  $\sqrt{a^2+b^2}=r$ , und suche diesenige Zahl zwischen 0 und  $2\pi$ , für welche  $\cos\varphi=\frac{a}{r}$ ,  $\sin\varphi=\frac{b}{r}$ , mithin  $tg\varphi=\frac{b}{a}$  wird; eine solche ist immer, aber nur einmal, zwischen ben angegebenen Grenzen vorhanden; alsdann wird

$$a+bi=r(\cos \varphi+i\sin \varphi)=r\cdot e^{\varphi i};$$

folglich  $log(a+bi) = log(r) + (2m\pi + \varphi)i;$ 

wo unter log(r) der reelle Werth zu verstehen ist. — Es hat also jede beliebige reelle oder imaginare Zahl z unendlich viele Logarithmen, d. h. es giebt unendlich viele Exponenten p zu e, welche durch Reihenentwickelung der Potenz ep die verlangte Zahl z geben. Unter diesen befindet sich aber nur in dem Falle ein einziger reeller Exponent, wenn die Zahl z reell und possitiv ist. —

End ich da  $d(e^{xi}) = e^{xi} i dx$ , and log(cos x + i sin x)= $(2m\pi + x)i$  if; so folgt

$$\frac{d\log(\cos x + i\sin x) = idx}{e^{xi}} = \frac{d(\cos x + i\sin x)}{\cos x + i\sin x}$$

woraus allgemein hergeleitet werden kann, daß das Differential eines imaginären Logarithmen eben so wie das eines reellen gefunden wird.

Sunctionen von mehreren veränderlichen Grössen.

27. Wenn in einer Function zweier veränderlicher Größen x und y, f(x,y), die eine x um k vermehrt wird, so entsteht die Zunahme f(x-k,y)-f(x,y).
Inden man sich nur den Werth von y unveränderlich denkt, wird f(x,y) als eine bloße Function von x zu betrachten sein,

$$\frac{f(x+k,y)-f(x,y)}{k}$$

für k=0 erhält, stellt die partielle Ableitung von f(x,y) nach x, dar, die mit  $\left(\frac{df}{dx}\right)$  bezeichnet wird, wenn man zur Abstiegung f statt f(x,y) sest.

Desgleichen, wenn x ungeandert bleibt, y aber um h zunimmt, ergiebt sich die partielle Ableitung von f nach y, als der Werth von

$$\frac{f(x,y+h)-f(x,y)}{h}=\left(\frac{df}{dy}\right), \quad \text{für } h=0.$$

Wenn aber x um k, y und h zugleich wachsen, so entsteht die Zunahme f(x+k, y+h) - f(x,y).

Es werde f(x+k,y+h) = f(x,y+h)+kP geset, so ist flar, daß, sur k=0, P in die Ableitung von f(x,y+h) nach x, b. h. in  $\left(\frac{df(x,y+h)}{dx}\right)$  übergeht. Ferner sei f(x,y+h)=f(x,y)+hQ,

so wird, für 
$$h=0$$
,  $Q=\left(\frac{df(x,y)}{dy}\right)=\left(\frac{df}{dy}\right)$ .

Ran hat allgemein:

$$f(x+k, y+h)-f(x,y)=kP+hQ.$$

Benn die beiden Größen x und y von einander unabhängig sind, so ist auch das Berhältniß der Zunahmen h und k ganz willskilch; man bezeichne es mit q, so daß h=k·q; so wird

$$\frac{f(x+k, y+h)-f(x,y)}{k}=P+q\cdot Q.$$

Sett man zugleich h=0, k=0, so geht q in das Verhältniß der verschwindenden Zunahmen von x und y, d. i.  $\frac{dy}{dx}$  then, and da zugelich P u. Q in  $\left(\frac{df}{dx}\right)$  und  $\left(\frac{df}{dy}\right)$  übergehen, so what man

$$\frac{f(x+k, y+h)-f(x,y)}{k} = \left(\frac{df}{dx}\right) + \left(\frac{df}{dy}\right)\frac{dy}{dx}$$

für k=0, h=0. Dieser Ausdruck ist die vollständige Abseltung von f(x,y). Dieselbe ist unbestimmt, so lange  $\frac{dy}{dx}$  willeker lich bleibt; wird aber bestimmt, wenn y als eine Function von x betrachtet wird, wovon dann  $\frac{dy}{dx}$  die Ableitung ist. Was könnte aber auch eben so gut x als eine Function von y anse hen, und würde dann, auf demselben Wege, wie oben, erhalten  $\frac{f(x+k, y+h)-f(x,y)}{h}=\left(\frac{df}{dy}\right)+\left(\frac{df}{dx}\right)\frac{dx}{dy}$  für h=0, k=0

Um diese Willfur zu vermeiden, schreibt man symmetrischer Die Differentiale ftatt der Ableitungen. Nämlich die Different

$$f(x+k, y+h) - f(x,y)$$

geht für verschwindende k und h in das vollständige Differential df(x,y) von f(x,y) über, und man erhalt

$$df(x,y) = \left(\frac{df}{dx}\right)dx + \left(\frac{df}{dy}\right)dy.$$

hier find  $\left(\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x}\right)\mathrm{d}x$ ,  $\left(\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}y}\right)\mathrm{d}y$  die partiellen Differen : tiale von f nach x und y, und die Formel fpricht den Sat aus:

Das vollständige Differential einer Function von x und y ist die Summe ihrer partiellen Differentiale. — Man sieht leicht ein, daß dieser Satz auch für mehr als zwei veränderliche Größen gilt. 3. B. wenn eine Function von drei veränderlichen Größen f(x,y,z) = f gegeben ist, so hat man

$$df = \left(\frac{df}{dx}\right)dx + \left(\frac{df}{dy}\right)dy + \left(\frac{df}{dz}\right)dz$$

als Ausbruck des vollständigen Differentiales von f, durch du partiellen Differentiale. — Der Beweis beruht ganz auf dem felben Gründen, wie bei zwei veränderlichen Größen. —

Beispiel. Es sei 
$$f(x,y)=x^my^n$$
, so ist 
$$\left(\frac{df}{dx}\right)=mx^{m-1}y^n, \quad \left(\frac{df}{dy}\right)=nx^my^{n-1},$$

 $df = mx^{m-1}y^n dx + nx^m y^{n-1} dy = x^{m-1}y^{n-1} (my dx + nx dy).$ 

28. Hiernach lassen sich die partiellen Ableitungen (oder auch die partiellen Differentiale) höherer Ordnungen einer Function von mehreren Beränderlichen sinden. Wan bezeichnet durch  $\frac{d^2f}{dx\,dy}$  diejenige Function, die gefunden wird, wenn man jurch die partielle Ableitung von f nach x nimmt, d. i.  $\left(\frac{df}{dx}\right)$ , und von dieser die partielle Ableitung nach y,  $\frac{d\left(\frac{df}{dx}\right)}{dy} = \frac{d^2f}{dx\,dy}$ . Then so is Function, welche entsteht, wenn die part. Ableitung nach x von  $\left(\frac{df}{dx}\right)$  genommen wird.

3. B. für  $f = x^m y^n$  war  $\frac{df}{dx} = mx^{m-1}y^n$ , woraus folgt  $\frac{d^2f}{dx\,dy} = mx^{m-1} \cdot ny^{n-1}, \qquad \frac{d^2f}{dx^2} = m \cdot m - 1 \cdot x^{m-2}y^n;$  and ift  $\frac{d^2f}{dy^2} = n \cdot n - 1 \cdot x^m y^{n-2}$ .

Bu bemerken ist, daß  $\frac{d^2f}{dx dy} = \frac{d^2f}{dy dx}$ , d. h. daß es gleichviel ist, ob man die Ableitung zuerst nach x und dann nach y, oder zuerst nach y, dann nach x nimmt, was sich so beweisen läßt:

Rach dem §. 12. kann man feten f(x-k) = fx-kk'(x-0k); also, indem der Werth von y als unveranderlich angesehen, und wyleich zur Abkurzung x-k=x' geset wird,

$$f(x',y) = f(x,y) + k \frac{df(x+\Theta k,y)}{dx},$$

wo das Zeichen  $\frac{\mathrm{d} f(x+\Theta k_j y)}{\mathrm{d} x}$  diejenige Function bedeutet, welche entsteht, wenn in der partiellen Ableitung  $\frac{\mathrm{d} f}{\mathrm{d} x}$ ,  $x+\Theta k$  statt x gesetzt wird.

Berwandelt fich nunmehr y in y'=y+h, so wird  $f(x',y')=f(x,y')+k \frac{df(x+\Theta_t k,y')}{dx},$ 

folglich ist

$$Q = \frac{\frac{f(x',y') - f(x,y')}{k} - \frac{f(x',y) - f(x,y)}{k}}{h}$$

$$= \frac{\frac{df(x + \Theta_1 k, y')}{dx} - \frac{df(x + \Theta k, y)}{dx}}{h}$$

Für k=0 geht aber die Größe auf der rechten Seite über in  $\frac{df(x,y')}{dx} = \frac{df(x,y)}{dx}$ 

und diefe wiederum fur h=0, in  $\frac{d^2f}{dx dv}$ .

, Daher ist  $\frac{d^2f}{dx\,dy}$  der Werth, welchen der Quotient Q für k=0 und h=0 erhalt. Auf dieselbe Art ergiebt sich aber auch

$$f(x,y') = f(x,y) + h \frac{df(x,y+\lambda h)}{dy},$$

wo & ein positiver achter Bruch; und

$$f(x',y')=f(x',y)+h\frac{df(x',y+\lambda,h)}{dy};$$

mithin wiederum

$$Q = \frac{\frac{f(x',y') - f(x',y)}{h} - \frac{f(x,y') - f(x,y)}{h}}{k}$$

$$= \frac{\frac{df(x',y+\lambda,h)}{dy} \frac{df(x,y+\lambda h)}{dy}}{k},$$

tolglich, für h=0, k=0,  $Q=\frac{\mathrm{d}^2 f}{\mathrm{d} y\,\mathrm{d} x}$ . Daher ist

 $\frac{d^3f}{dy\,dx}$  ebenfalls der Werth des Quotienten Q, får h=0; k=0; und folglich einerfei mit  $\frac{d^3f}{dx\,dy}$ .

Hieraus folgt weiter, daß auch für partielle Ableitungen hihrer Ordnungen die Folge der Differentiationen einersei ist.

Denn es fei 
$$\frac{d^3f}{dx dy} = \frac{d^3f}{dy dx} = q$$
, so folgt hieraus:

$$\frac{dq}{dy} = \frac{d^3f}{dx dy^2} = \frac{d^3f}{dy dx dy},$$

Sett man sodann  $\frac{df}{dy} = p$ , so ift

$$\frac{d^{3}f}{dy dx dy} = \frac{d^{2}p}{dx dy} = \frac{d^{3}p}{dy dx} = \frac{d^{3}\left(\frac{df}{dy}\right)}{dy dx} = \frac{d^{3}f}{dy^{2}dx};$$

$$\text{elso:} \qquad \frac{d^{3}f}{dx dy^{3}} = \frac{d^{3}f}{dy dx dy} = \frac{d^{3}f}{dy^{2}dx}, \text{ m. 3. 6: m.}$$

29. Differentilet man jum zweitenmale ben Ausbruck: .

$$df = \left(\frac{df}{dx}\right) dx + \left(\frac{df}{dy}\right) dy,$$

so ergiebt sich das zweite Disserential von f. Wird dabei x als mabhängig veränderliche Größe, und y als eine Function derselben angesehen (diese Function mag nun gegeben sein oder nicht), so ik dy ebenfalls eine Function von x, und um die höheren Viscentiale von

$$df = \left[ \left( \frac{df}{dx} \right) + \left( \frac{df}{dy} \right) \cdot \frac{dy}{dx} \right] dx$$

an finden, braucht man diesen Ausdruck nur so zu differentliren. als ob dx conftant, mithin d'x=0 mare.

Unter Diefer Boraussehung Differenturt, giebt Die Bleichung

$$df = \left(\frac{df}{dx}\right)dx + \left(\frac{df}{dy}\right)dy$$

die folgende:

$$d^{2}f = \left(\frac{d^{2}f}{dx^{2}}\right)dx^{2} + 2\left(\frac{d^{2}f}{dx ky}\right)dx dy + \left(\frac{d^{2}f}{dy^{2}}\right)dy^{2} + \left(\frac{df}{dy}\right)d^{2}y$$
als vollständiges aweites Differential von f.

Wenn aber x und y beide als Functionen, einer beite ten unabhangig veranderlichen Große, t follen angesehen wers ben, wie es nicht felten ber Sall ift; fo barf man weder d'x nach d'y Rull fegen, und erhalt also in einem folchen Falle in dem Ausdrucke far A2f noch ein Glied (df d2x, wodurch derfelbe gang symmetrisch wied.

 $d^2f = mx^{m-1}y^nd^2x + m\cdot m - f\cdot x^{m-2}y^ndx^2 + 2mnx^{m-1}y^{m-1}dxdy$  $-1 \cdot n - 1 \cdot x^{m}y^{n-2}dy^{2} + nx^{m}y^{n-1}d^{2}y$ 

oder d'f=x''-'y'-''[mxy''d'x+m·m-1·y''dx'+2mnxydxdy  $-+n \cdot n - 1 \cdot x^2 dy^2 + nx^2 y d^2 y ],$ 

in welchem Ausdrucke d'x=0 ju feten ift, wenn x als unabs hangig verandertiche Grofe betrachtet wird.

30. Wenn zwischen x und y eine Gleichung besteht, Die durch f(x,y)=0 bezeichnet werden mag, so muß, indem x und k, y und h junehmen, swifden den veranderten'x und y ebenfalls die Gleichung f(x+k,y+h)=0 gelten; d. h. mit x muß auch y fich andern, aber fo, daß f unverandert bleibt. Siers aus folgt, daß in diesem Kalle bas Differentiat von f Rull fein

muß; b. h. 
$$df = \left(\frac{df}{dx}\right) dx + \left(\frac{df}{dy}\right) dy = 0$$

und zwar für jeden beliebigen Werth von x und y. Diese Gleischung dient daher, um das Verhältniß  $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$  oder die Ableitung von y nach x, auszudrücken. Ferner muß  $\mathrm{d}^2 f = 0$  sein, also, wenn man den Ausdruck für di differentiirt, und  $\mathrm{d}^2 x = 0$  segt, d. h. x als unabhängig veränderliche, fortwährend gleichmäßig vachsende Größe, und y als Function derselben betrachtet, so kommt:

$$d^{2}f = \left(\frac{d^{2}f}{dx^{2}}\right)dx^{2} + 2\left(\frac{d^{2}f}{dx dy}\right)dxdy + \left(\frac{d^{2}f}{dy^{2}}\right)dy^{2} + \left(\frac{df}{dy}\right)d^{2}y = 0;$$

welche Gleichung dient, um mit Hulfe der vorigen die zweite Absteitung von y, d. i.  $\frac{d^2y}{dx^2}$  zu bestimmen. Durch weitere Diffesentlationen werden auf ähnliche Weise die höheren Ableitungen von y nach x bestimmt. Wenn aber x und y beibe als Functios nen einer dritten Größe t so gegeben sind, daß ihre Ausbrücke ber Gleichung s(x,y)=0 genügen, so darf bet ben Differentiastlonen weder dx noch dy als beständig, mithin weder d'x noch

d'y Rull gefeht werden; doch muffen die Gleichungen

sammtlich befriedigt werden, wenn man die Werthe der Abseitungen  $\frac{dx}{dt}$ ,  $\frac{dy}{dt}$ ,  $\frac{d^2x}{dt^2}$ ,  $\frac{d^2y}{dt^2}$  u. s. f. f., welche sich aus den Ansstrücken für x und y, in it ergeben, einseht.

Um ein Beifpiel ju geben, fei

$$f(x,y) = \frac{(x-a)^{\frac{1}{2}}}{A^{\frac{1}{2}}} + \frac{(y-b)^{2}}{B^{\frac{1}{2}}} - 1 = 0,$$

fo folgt durch Differentiation:

$$\frac{(x-a)dx}{A^2} + \frac{(y-b)dy}{B^2} = 0;$$

Witer:

$$-\frac{dx^2}{A^2} + \frac{dy^2}{B^2} + \frac{(x-a)d^2x}{A^2} + \frac{(y-b)d^2y}{B^2} = 0.$$

In dieser Gleichung ist d'ax=0, wenn x als unabh. verandert. Große betrachtet wird. — Man kann aber ber porgelegten Gleichung Genüge leisten, wenn man x—a=Acost, y—b=Bsize t fest, woraus folgt:

$$dx = -A \sin t \cdot dt, \quad dy = B \cos t \cdot dt,$$

$$d'^{2}x = -A \cos t \cdot dt^{2}, \quad d^{2}y = -B \sin t \cdot dt^{2}.$$

Bei Diefer Annahme ift t als unabhangig betrachtet, alfo d't=0 gefest. Sest man die vorstehenden Werthe für dx, dy, d'x, d'y in die obigen Gleichungen, so überzeugs man sich leicht, daß sie benfelben Genüge leiften.

Unmerfung. Wenn man in irgend einem Ausdrucke, Der bie hoheren Differentiale von y, d. i. d'y, d'y, u. f. f. ents halt, wahrend d'x=0 gefest ift, x nicht mehr als unabhängig betrachten, fondern eine andere unabhängige Beranderliche t eins fuhren will, von welcher x und y Functionen find, fo ift es leicht, den neuen Ausdruck aus dem vorigen so zu erhalten, daß man hernach nur die Ableitungen von x und y nach t in denselben einseten darf, um fofort feinen Werth ju haben. Man barf fich nur erinnern, bag d'y bas Berhaltuig der Differentiale  $d\left(\frac{dy}{dx}\right)$  und dx unter der Bedingung anzeigt, daß dx als unperanders lich angesehen wird. hebt man diese Bedingung auf, fofind dy, dx ober, wenn man lieber will, die Ableitungen  $\frac{dy}{dt}$ ,  $\frac{dx}{dt}$  veranderliche Gros fen, und der Quotient dy muß baber nach ber Regel §. 5. c. differentiirt werden. Man findet bemnach  $d\left(\frac{dy}{dx}\right) = \frac{dxd^2y - dyd^2x}{dx^2}, \quad \text{und muß affo}$ fratt  $\frac{d^2y}{dx^2}$  setten  $\frac{1}{dx}d\left(\frac{dy}{dx}\right)$ , b. i.  $\frac{dx\,d^2y-dy\,d^2x}{dx^3}$ ,

wo aber d'y links und rechts nicht mehr biefelbe Pebenting bat; namlich day links bezieht fich auf die zweite Ableitung von y nach x; nots aber ift es ber Babler von dit, b. f. es bezieht fich auf die zweite Ableitung von y nach t. Schreibt man also bie Abs leitungen, und nicht die Bifferentiale, so ist beid beite bie

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{\frac{dx}{dt} \cdot \frac{d^2y}{dt^2} - \frac{dy}{dt} \cdot \frac{d^2x}{dt^2}}{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2}$$

Man fieht, bag bie Ausbrucke baburch fehr an Rarge verlieren, und daß es bequemer ift, die Differentiale zu fcbreiben, wenn man nur die jedesmalige Bebeutung berfelben gehörig beachtet.  $\frac{d^3y}{dx^3} = \frac{1}{dx} d\left(\frac{d^3y}{dx^3}\right) \quad \text{und indem man für}$ d'y feinen obigen Werth seut, en Werth fest,  $\frac{d^3y}{dx^3} = \frac{4!}{dx} d \left( \frac{dxd^2y - dy d^2x}{dx^5} \right)$ 

$$\frac{d^{2}y}{dx^{8}} = \frac{1}{4x} d\left(\frac{dxd^{2}y - dyd^{2}x}{dx^{8}}\right)$$

$$=\frac{dx^2d^3y-dxdyd^3x-3dxd^3xd^3y+3dyd^2x^2}{dx^3}$$

Es war z. B. oben

$$d^{3}f = \frac{d^{2}f}{dx^{3}}dx^{3} + 2\frac{d^{3}f}{dx dy} \cdot dx dy + \frac{d^{2}f}{dy^{4}} \cdot dy^{3} + \frac{df}{dy}d^{2}y = 0.$$

erhalt man:

$$d^{3}f = \frac{d^{3}f}{dx^{2}}dx^{3} + 2\frac{d^{3}f}{dx\,dy}dx\,dy + \frac{d^{3}f}{dy^{2}}dy^{3} + \frac{df}{dy}\left(\frac{dx\,d^{3}y - dy\,d^{3}x}{dx}\right) = 0.$$

Dute man aber die Gleichung di  $=\frac{df}{dx}dx + \frac{df}{dy}dy = 0$  fogleich . bollfandig, and in Bezug auf dx differentilrt, fo hatte man erhalten:

Dieses ftimmt in der That mit dem Borigen, wie es sein muß, überein, weil and die die die ift. \_ Im Allgemeinen ist es besser, von vorn herein vollständig zu differentimen, meil die Ausdracke dadurch an Symmetrie geminnen.,

Man kann bie Gleichung f(x,y)=0, mit ihrer Ableibeliebig verbinden, um aus ihnen ir= gend eine in beiden vorkommende Große zu eliminiren. Wenn inshesondere in der Gleichung f(x,y)=0 eine Conftante a vorfommt, fo fann biefe aus ber Ableitung weggefcafft, und eine Gleichung swifchen x, y, dy erhaften wetben, der die vorgelegte Gleichung f(x, y, a)=0 immer Genuge thut, welcher Werts auch ber Conftante a beigelegt werden mag.

Es sei z. B. y=ax, so wird dy=adx, mithin xdy=ydx, eine Differentialpleichung, bie immet befteht, wenn y Es fet v2-2ax+x2=a2, fo folgt: dem x proportionirt ist.

y dy-a dx+x dx=0 ober y dy+x dx=a dx Wird mit Sulfe Diefes Ausbruckes al aus ber urfprunglichen Bleichung weggeschafft, fo Commt Die Diffeventialgleichung:

 $(x^{\frac{1}{2}}+y^{\frac{1}{2}})dx^{2}=(x\,dx+y\,dy)^{2}+2(x\,dx+y\,dy)^{2}+4(x\,dx+y\,dy)^{2}+4(x\,dx+y\,dy)^{2}+4(x\,dx+y\,dy)^{2}+4(x\,dx+y\,dy)^{2}+4(x\,dx+y\,dy)^{2}+4(x\,dx+y\,dy)^{2}+4(x\,dx+y\,dy)^{2}+4(x\,dx+y\,dy)^{2}+4(x\,dx+y\,dy)^{2}+4(x\,dx+y\,dy)^{2}+4(x\,dx+y\,dy)^{2}+4(x\,dx+y\,dy)^{2}+4(x\,dx+y\,dy)^{2}+4(x\,dx+y\,dy)^{2}+4(x\,dx+y\,dy)^{2}+4(x\,dx+y\,dy)^{2}+4(x\,dx+y\,dy)^{2}+4(x\,dx+y\,dy)^{2}+4(x\,dx+y\,dy)^{2}+4(x\,dx+y\,dy)^{2}+4(x\,dx+y\,dy)^{2}+4(x\,dx+y\,dy)^{2}+4(x\,dx+y\,dy)^{2}+4(x\,dx+y\,dy)^{2}+4(x\,dx+y\,dy)^{2}+4(x\,dx+y\,dy)^{2}+4(x\,dx+y\,dy)^{2}+4(x\,dx+y\,dy)^{2}+4(x\,dx+y\,dy)^{2}+4(x\,dx+y\,dy)^{2}+4(x\,dx+y\,dy)^{2}+4(x\,dx+y\,dy)^{2}+4(x\,dx+y\,dy)^{2}+4(x\,dx+y\,dy)^{2}+4(x\,dx+y\,dy)^{2}+4(x\,dx+y\,dy)^{2}+4(x\,dx+y\,dy)^{2}+4(x\,dx+y\,dy)^{2}+4(x\,dx+y\,dy)^{2}+4(x\,dx+y\,dy)^{2}+4(x\,dx+y\,dy)^{2}+4(x\,dx+y\,dy)^{2}+4(x\,dx+y\,dy)^{2}+4(x\,dx+y\,dy)^{2}+4(x\,dx+y\,dy)^{2}+4(x\,dx+y\,dy)^{2}+4(x\,dx+y\,dy)^{2}+4(x\,dx+y\,dy)^{2}+4(x\,dx+y\,dy)^{2}+4(x\,dx+y\,dy)^{2}+4(x\,dx+y\,dy)^{2}+4(x\,dx+y\,dy)^{2}+4(x\,dx+y\,dy)^{2}+4(x\,dx+y\,dy)^{2}+4(x\,dx+y\,dy)^{2}+4(x\,dx+y\,dy)^{2}+4(x\,dx+y\,dy)^{2}+4(x\,dx+y\,dy)^{2}+4(x\,dx+y\,dy)^{2}+4(x\,dx+y\,dy)^{2}+4(x\,dx+y\,dy)^{2}+4(x\,dx+y\,dy)^{2}+4(x\,dx+y\,dy)^{2}+4(x\,dx+y\,dy)^{2}+4(x\,dx+y\,dy)^{2}+4(x\,dx+y\,dy)^{2}+4(x\,dx+y\,dy)^{2}+4(x\,dx+y\,dy)^{2}+4(x\,dx+y\,dy)^{2}+4(x\,dx+y\,dy)^{2}+4(x\,dx+y\,dy)^{2}+4(x\,dx+y\,dy)^{2}+4(x\,dx+y\,dy)^{2}+4(x\,dx+y\,dy)^{2}+4(x\,dx+y\,dy)^{2}+4(x\,dx+y\,dy)^{2}+4(x\,dx+y\,dy)^{2}+4(x\,dx+y\,dy)^{2}+4(x\,dx+y\,dy)^{2}+4(x\,dx+y\,dy)^{2}+4(x\,dx+y\,dy)^{2}+4(x\,dx+y\,dy)^{2}+4(x\,dx+y\,dy)^{2}+4(x\,dx+y\,dy)^{2}+4(x\,dx+y\,dy)^{2}+4(x\,dx+y\,dy)^{2}+4(x\,dx+y\,dy)^{2}+4(x\,dx+y\,dy)^{2}+4(x\,dx+y\,dy)^{2}+4(x\,dx+y\,dy)^{2}+4(x\,dx+y\,dy)^{2}+4(x\,dx+y\,dy)^{2}+4(x\,dx+y\,dy)^{2}+4(x\,dx+y\,dy)^{2}+4(x\,dx+y\,dy)^{2}+4(x\,dx+y\,dy)^{2}+4(x\,dx+y\,dy)^{2}+4(x\,dx+y\,dy)^{2}+4(x\,dx+y\,dy)^{2}+4(x\,dx+y\,dy)^{2}+4(x\,dx+y\,dy)^{2}+4(x\,dx+y\,dy)^{2}+4(x\,dx+y\,dy)^{2}+4(x\,dx+y\,dy)^{2}+4(x\,dx+y\,dy)^{2}+4(x\,dx+y\,dy)^{2}+4(x\,dx+y\,dy)^{2}+4(x\,dx+y\,dy)^{2}+4(x\,dx+y\,dy)^{2}+4(x\,dx+y\,dy)^{2}+4(x\,dx+y\,dy)^{2}+4(x\,dx+y\,dy)^{2}+4(x\,dx+y\,dy)^{2}+4(x\,dx+y\,dy)^{2}+4(x\,dx+y\,dy)^{2}+4(x\,dx+y\,dy)^{2}+4(x\,dx+$ ober, nach Potenzen von dy geordnet: Thorn Mr. B.

y'dy'-1-4xy dy dx-1-(2x'-y')|dx'=0.
Diese Gleichung ift in Bezug auf dy vom sweiten Grade, fo wie die vorige Differentialgfeichung vom erften Grade war. Beide enthalten aber nun die erfte Ableitung von y nach x, und find deshalb von erftet Orbnung. -

hiPermittelft der boberen Ableitungen kann man mehrere

Conftanten wegschaffen, wenn solche in der gegebenen Gleichung vorhanden find. Es fei z. B. y=a.c.-b.e-x, so wird

$$dy = (ae^{x} - be^{-x})dx,$$

$$d^{2}y = (ae^{x} + be^{-x})dx^{2}, \text{ oder } d^{2}y = ydx^{2},$$

eine Offerentialgleichung zweiter Orbnung (zingleich in Pinspiele auf die höchste Ableitung  $\frac{d^2y}{dx^2}$  vom einen Seabe?) und weider die Constan in a und b beibe verfchwunden find.

32. Eadlich ist noch zu erwähnen, das die Zunahmereier Function zweier Werinderlicher sich auf ahnsiche Weise nach Potenzen der Zunahmen k und h von k und y zunvickeit idet; wie die einer Function von x nach Potenzen von k Cheisen in Wan setze zur Abkürzung si(x,y)=u, si(x,y+h)=u', sio wiete nach dem Taylorschen Saze, wenn man den Rest blos durch randeutet:

$$f(x+k, y+h) = u' + k \frac{du'}{dx} + \frac{k^2}{2} \frac{d^2u'}{dx^2} + \cdots + \frac{k^n}{n!} \frac{d^nu'}{dx^n} + r.$$

Setner ober ift  $\alpha' = u + h \frac{du}{dy} + \frac{h^2}{2} \frac{d^2u}{dy^2} + \cdots + \frac{h^n}{n!} \frac{d^nu}{dy^n} + r_1$ .

$$\frac{du'}{dx} = \frac{du}{dx} + h \frac{d^2u}{dx dy} + \frac{h^2}{2} \frac{d^3u}{dx dy} + \cdots + \frac{h^n}{n!} \frac{d^{n+1}u}{dx dy^n} + p_2;$$

oligemein

$$\frac{d^m u'}{dx^m} = \frac{d^m u}{dx^m} \frac{d^{m+1}u}{dx^m} \frac{d^{m+1}u}{d$$

Werden diese Werthe von at du, u. s. f. f. eingesetzt, und gehöu rig geordnet, so folgt:

f(x+k, y+h)=u+k 
$$\frac{da}{dx}$$
 +  $\frac{k^2}{2}$   $\frac{d^2u}{dx^2}$  +  $\frac{k^3}{3!}$   $\frac{d^2u}{dx^3}$  ...

$$+ k \frac{du}{dy} + k h \frac{d^2u}{dx dy} + \frac{k^2h}{2! 1!} \frac{d^2u}{dx^2 dy} + \cdots$$

$$+\frac{h^{2}}{2}\frac{d^{2}u}{dy^{2}}+\frac{kh^{2}}{1!2!}\frac{d^{2}u}{dxdy}+\cdots$$

$$+\frac{h^{2}}{3!}\frac{d^{3}u}{dy^{2}}+\cdots$$

Das allgemeine Glied dieses Ausdruckes, von der Ordnung n-1-m, läßt sich durch  $S\left(\frac{k^nh^m}{n!\,m!}\frac{d^{n+m}u}{dx^ndy^m}\right)$  bezeichnen, so verstanden, daß für p und m alle positiven ganzen Zahlen, mit Einschluß von Null, zu seigen sind, welche eine unveränderliche Summe n-1-m. geben. Auch für den Rest läßt sich ein ähnlicher Ausdruck angeben, wie bei der Entwickelung von s(x-1-k), der jedoch hier übergangen werden soll. — Eine ähnliche Reihenentwickelung sindet auch bei Frunctionen von wehr als zwei veränderlich siede Erdsen Statt.

## Untersuchung besonders ausgezeichneter Werthe einer Kunction.

33. Diejenigen Werthe von x, für welche fx Null, oder uns endlich groß wird, findet man durch die Austofung der Gleichung gen fx=0, fx=0. Außer ihnen muß-man aber auch, bei der Untersuchung des Ganges einer Function, auf folche Werthe achten, für welche die Abseitungen fx, f'x, u. s. f. Null oder uns endlich groß werden. In dem letteren Falle vertiert die Lauslorsche Reihe ihre Gültigkeit. Wenn jedoch z. B. f''x unendlich wirdsfün x=\alpha\_z fx, f'x, f'x aber für alle Werthe von x zwissschen den Grenzen a und b, zwischen welchen a and a+k liegen, endlich und stetig sind, so kann man immer noch seigen:

f(a+k)=fa+kfa+\frac{k^2}{2}f'(a+\text{Ok});

nur darf die Entwickelung nicht bis auf die britte Ableitung aus: gedehnt werden, weil, nach der Annahme, foo unendlich ift.

Wenn nim die Ableitung f'x, får x=\alpha, Rull ift, so zeigt dies an, daß die Function fx, während x von dem Werthe as aus im Wachsen gedacht wird, sich in einem augenblicklichen Stills stande befindet, indem die Ableitung f'x, oder das Maaß der vers andrühen Stärke, mit welcher fx wächt, während x gleichmässig wächt, für x=\alpha, Rull ist. Hat zugleich f'a einen endlis hen, von Rull verschiedenen Werth, so ist, indem fa verschwindet,

$$f(\alpha+k)=f\alpha+\frac{k^2}{2}f''(\alpha+\Theta k)$$
 und  $f(\alpha-k)=f\alpha+\frac{k^2}{2}f''(\alpha-\lambda k)$ ,

(O und A mifchen O und +1).

Run kann k so klein genommen werden, daß die Werthe  $f''(\alpha + \Theta k)$  und  $f''(\alpha - \lambda k)$  dem Werthe  $f''(\alpha)$  beliebig nahe kommen, also beide gleiche Zeichen mit  $f''(\alpha)$  erhalten. Alsdann has ben auch die Unterschiede  $f(\alpha + k) - f(\alpha)$  und  $f(\alpha - k) - f(\alpha)$  mit einander und mit  $f''(\alpha)$  gleiche Zeichen. Ist dieses Zeichen positiv, so ist fa kleiner als  $f(\alpha + k)$  und  $f(\alpha - k)$ ; ist es aber negativ, so ist fa größer als  $f(\alpha + k)$  und  $f(\alpha - k)$ .

Benn demnach f'a Rull, und f'a endlich und verschieben von Rull ist, so ist der Werth von sa entweder größer als die ihm zu beiden Seiten benachbarten Werthe von sx, oder kleisner, je nachdem der Werth von k'a negativ oder positivist. In dem ersten Falle sindet, indem x als wachsend gedacht wird, ein Uebergang der Function aus dem Wachsen in das Wochmen, d. h. ein Wagimum, in dem zweiten ein Uebergang aus dem Abnehmen in das Wachsen, ebenfalls bei wachsenden x, d. h. ein Winimum Statt.

Wenn aber mit ka zugleich k'a Rull wird, k''a aber einen erblichen Werth hat, ber nicht Rull ift, so kommt:

$$f(\alpha+k)-f\alpha=\frac{k^3}{3!}f''(\alpha+\Theta k),$$

$$f(\alpha-k)-f\alpha=-\frac{k^2}{3!}f'''(\alpha-\lambda k).$$

Indem daher k hinreichend klein genommen wird, fo daß

f"(4-140k) und f"(a—1k) gleiche Zeichen erhalten, fo ethal
ten die beiden Differenzen auf der linken Seite entgegengesenti Zeichen; daher sinder weder ein Maximum noch ein Minimum, sondern nur ein augenblicklicher Stillstand der Function Statt, nach welchem die Function zu wachsen oder abzunehmen sort fährt, wie vorher.

Fernet wenn mit fa, f'a jugleich f''a verschwindet, dage: gen fra endlich und von Rull verschieden ift, so wied

$$f(\alpha+k)-f\alpha = \frac{k^4}{4!}f^{17}(\alpha+\Theta k)$$

$$f(\alpha-k)-f\alpha = \frac{k^4}{4!}f^{17}(\alpha-\lambda k);$$

es erhalten daher, sobald k hinreichend klein genommen wird, die Differenzen  $f(\alpha-1-k)$ —sa und  $f(\alpha-k)$ —sa wieder gleiche Zeichen; daher sindet wiederum für  $x=\alpha$  ein Maximum oder Minimum von fx Statt, je nachdem  $f^{rv}\alpha$  negativ oder possitiv ist.

Auf diese Weise gelangt man zu dem allgemeinen Schlusse: Wenn für einen Werth  $\alpha$  von x eine ungerade Anzahl der Ableitungen von fx, von der ersten an, gleichzeitig verschwinden, also  $f''\alpha=0$ ,  $f'''\alpha=0$ ,  $\cdots$   $f^{2n-1}(\alpha)=0$  wird, die solgende Ableitung  $f^{2n}(\alpha)$  aber einen endlichen, von Rull verschiedenen Werth hat; so ist der Werth von  $f\alpha$  ein Maximum oder ein Minim., je nachdem  $f^{2n}(\alpha)$  negativ od. positiv ist.

Wenn aber für x=\alpha eine gerade Anjahl von Ableitungen von f'a an verschwinden, so daß die erste der nicht mehr verschwindenden von ungerader Ordnung ist, so sindet zwar ein augenblicklicher Stillstand der Function, aber kein Wechsel den Abs und Zunahme Statt.

Beifpiele. Es fei fx=x(a-x), fo wird fx=a-2x=für x=\frac{1}{2}a, ferner f'x=-2; folglich erhalt für x=\frac{1}{2}a b gunction fx=x(a-x)ihren größten Werth \frac{1}{2}a.



Est man  $\log x+1=0$ , also  $x=e^{-\frac{1}{e}}$ , so wird fx=0; who stendar zugleich f'x endlich und positiv. Folglich findet,  $\lim_{\epsilon \to 0} \frac{1}{e}$  (e=2,7182818,  $\frac{1}{e}$ =0,3678795) ein Minimum der knothen  $x^{x}$  Statt, dessen Werth etwa 0,6922006 ist.

Es sei fx=(a-x)°, fxm-3(a-x)², f'x=4-6(a-x); f'x=6a; so wird, für x=a, f'a=0, f'a=0, f'a=0, f'a der nicht kut; ihr also ein Stillstand der Function, die sonst sorbend, wit wachsendem x, abnimmt, wie schon daraus erhels it, daß der Werth von f'x für jedes x negativ ist, mahrend zus dich die Function offenbar immer stetig bleibt.

34. Wenn die Ableitung fx, fut x=a, einen unendlich giofin Werth erhalt, fo muß man die Beschaffenheit der Swid ctionen ix und f'x, in der Nahe des Wetthes xama; unterfui Die Ableitung Fx kann 3. B. far sena-k, vife anderes Zeichen haben, als für x220-12,100 langerit the febr kleine Broffe ifte. Alebann wied bie gunction fk), wenn #1 B. von xima—k bis zir x = a wächst, von x = a abneh nen, oder umgekehrt; es wird bifo bei nim of ein Wechfet zwis 16m Abs und Zunahme, d. h. ein Wagimum beer Winkmum? Statt finden. Dies ist 3. B., wenn fx = (x-b)3, fre-{(x-b) 1 if it we kall for x=b, no fx=co wird. Die Ableitung ist negativ, so lange x<b, und wird positiv, wenn x>b wird; die Function geht also aus dem Abnehmen indas Wachsen über, und der Werth fx=0 für x=b ist ein Mi nimum. Diefer Uebergang ist aber nicht, wie in den Fallen des \$33., mit einem augenblicklichen Stillftande verbunden. — In werm Fallen: wechseit, die Ableitung f'x ihr Zeichen nicht; ins in fie menblich wied grig. B. für in fx=(x-b) h=3(x-b). 4: fin x=b unendlich groß. Her ist beder

Weeth, bei welchem die Function fx abbricht, d. h. aus dem Reellen in das Imaginare übergeht. — Im Allgemeinen ist die Taplorsche Reihe nicht anwendbar, sobald die Werthe der Ableitungen unendlich groß werden, d. h. die Junahme f(x+k)—fx läßt sich, für solche Werthe von x, nicht mehr nach ganzen Potenzen von k entwickeln. So giebt  $f(x-k)^{\frac{3}{2}}$  für x=b,  $f(x+k)-fx=k^{\frac{3}{2}}$ ; welche Form offenbar mit derjenigen der Taplorschen Reihe unverträgslich ist. Es sei noch fx= $\sqrt{a^2-x^2}$ , so wird fx= $\infty$  für x=a; sett man nun x=a-k, so kommt  $f(a-k)=\sqrt{k}\sqrt{2a-k}$ , welcher Werth sich nicht nach ganzen Potenzen von k entwickeln läst.

Es mag hier auch bemerkt werden, daß bei manchen Funstionen Unterbrechungen der Stetigkeit vorkommen, während die Ableitungen derfelben immer endlich und stetig sind. Dahin ges hort die Function arc tg  $\frac{1}{x}$ , deren Ableitung  $\left(-\frac{1}{1+x^2}\right)$  beständig endlich und negativ ist, und welche also, so lange sie stetig bleibt, beständig abnehmen muß. Sie wird aber Rull sür  $x=-\infty$  und sür  $x=+\infty$ . Bei näherer Besteachtung sindet man leicht, daß sie, indem x durch Null geht, wicht stetig bleibt, sondern plössich von dem Werthe  $-\frac{1}{2}\pi$  zu dem Werthe  $+\frac{1}{2}\pi$  gelangt. Diese Function nimmt also, indem x von  $-\infty$  dis 0 wächst, von 0 dis  $-\frac{1}{2}\pi$ , hierauf aber, wähzend x von 0 dis  $+\infty$  wächst, von  $+\frac{1}{2}\pi$  bis 0, beständig ab.

Betrachtet man indessen ihre Ableitung  $\frac{-\frac{1}{x^2}}{1+\frac{1}{x^2}}$  genauer, be-

vor sie noch auf die einfachere Form  $\frac{-1}{4-1-x^2}$  gebracht ist, so sieht man, daß dieselbe, für x=0, die Form  $\frac{\infty}{\infty}$  erhält, wodurch sich der Werth x=0, als ein solcher, der nähere Untersuchung ersfordert, hinreichend kund giebt. Ueberhaupt wird der Werth von  $\varphi(\mathbf{fx})$  für  $\mathbf{x}=\mathbf{a}$  immer näher zu untersuchen sein, wenn der

Werth a ein solcher pt., für welchen die Function fx unendlich wird, oder überhaupt eine befondere Abweichung ihres Ganges darbietet.

35. Oft erscheint der Werth einer Function in unbestimmter Form, ungeachtet ein bestimmter Werth wirklich Statt sinzet. So wird  $\frac{f(x+k)-fx}{k}$  für  $k=0,\frac{0}{0}$ ; der Werth aber ift, wie bekannt, die Ableitung fx. — Es seien  $\varphi x$  und  $\psi x$  wie Functionen, die für x=a beide zugleich verschwinden, so wird ihr Quotient  $y=\frac{\varphi x}{\psi x}$ , für x=a,  $\frac{0}{0}$ . Um den Werth zu sinden, welchen y für x=a erhält, setze man  $y \cdot \psi x=\varphi x$ , und nehme die Ableitung dieser Gleichung, so kommt,

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\cdot\psi\mathbf{x}+\mathbf{y}\psi\mathbf{x}=\mathbf{\varphi}'\mathbf{x},$$

mithin, für x=a, y\$\psi'a=\psi'a\$ oder y=\frac{\psi'a}{\psi'a}\$; d. h. der Werth von  $\frac{\varphi x}{\psi x}$  für x=a, wenn  $\varphi a$  und  $\psi a$  jugleich verschwinden, ist der Luotient aus den Werthen der Ableitungen  $\varphi' x$  und:  $\psi' x$ , six x=a. Es sei z. B. y=\frac{1}{2}\pi - \text{x}}, so wird y=\frac{0}{0} für x=\frac{1}{2}\pi\$; nimmt man aber die Ableitungen, so ist die des Jähleits=-1, die des Nenners=-\sin x=-1, für x=\frac{1}{2}\pi\$, also y=1 der richtige Werth. Es sei y=\frac{\sin(x^2-a^2)}{1-\cos(x-a)}\$, so ist der Werth von y, sür x=a, \frac{2x\cos(x^2-a^2)}{\sin(x-a)}=\frac{2a}{0}\$, d. i. unendlich groß, wenn nicht a=0 ist. Für a=0 aber wird \frac{\sin(x^2)}{1-\cos x}=\frac{2x\cos(x^2)}{\sin x}=\frac{0}{0}\$

fir x=0; alfo aufe Neue unbestimmt.

Man muß daher auf den Quotienten  $\frac{\phi x}{\psi x} = \frac{2x \cos{(x^2)}}{\sin{x}}$  wicher die obige Regel anwenden, oder den Werth  $\frac{\phi'0}{\psi'0}$  suchen.

Derfelbe ergiebt sich gleich  $\frac{2\cos(x^2)-4x^2\sin(x^2)}{\cos x}$  für x=0, also gleich 2; d. h. es ist  $\frac{\sin(x^2)}{1-\cos x}=2$  für x=0. — Es sei noch  $y=\frac{a^x-b^x}{x}$ , so wird  $y=\frac{a}{0}$  für x=0; der richtige Werth aber ist  $y=\log a-\log b$ . — Um den Werth von  $y=\frac{(a+x)^2-a^2}{x^2}$ 

für x=0 zu finden, muß man zweimal hintezeinander die Abs Leitungen nehmen, worauf man y=\frac{1}{2} erhölt:

Diese Regel gilt jedoch nur dann, wenn diejenigen Ableitungen von  $\varphi x$  und  $\psi x$ , welche den Werth des Quotienten  $\frac{\varphi x}{\psi x}$ nicht mehr  $=\frac{1}{3}$  geben, nicht wieder auf andere Weise einen unbestimmten Werth liefern,  $\mathfrak{z}$ . B.  $\frac{\infty}{\infty}$ . Ju: einem solchen Falle,
wo, wie besannt,  $\varphi(x+k)$ ,  $\psi(x+k)$  sich nicht nach Potenzen
von k entwickeln lassen, muß man eine andere Form der Entwickelung suchen, um den Quotienten  $\frac{\varphi x}{\psi x}$  für x=a, zu erhalten. Es sei  $\mathfrak{z}$ . B.  $\varphi x=\sqrt{x^2-a^2}$ ,  $\psi x=\sqrt{x^2-a^2}$ , so wird  $y=\frac{\varphi x}{\psi x}=\frac{0}{0}$  für x=a, während  $\varphi' a$  und  $\psi' a$  unendlich werden. Man erhält aber  $\varphi(a+k)=\sqrt{k}\cdot\sqrt{2a+k}, \ \psi(a+k)=\sqrt{k}\cdot\sqrt{3a^2+3ak+k^2},$ also  $\frac{\varphi(a+k)}{\psi(a+k)}=\frac{\sqrt{k}}{\sqrt{k}}\cdot\frac{\sqrt{2a+k}}{\sqrt{3a^2+3ak+k^2}}=0$ , sür k=0.

Also ist  $\frac{\sqrt{x^2-a^2}}{\sqrt{x^2-a^2}}=0$ , sür x=a.

Ift zwischen x und y eine Gleichung: f(k,y)berdugegeben, fo folgt durch Differentifrung derfelben:

$$\frac{df}{dx}dx + \frac{df}{dy}dy = 0.44 + 0.000 \quad \text{iii} \quad \text{iiii.}$$

Werden nun, fur einen bestimmten Werth von x, und einen ents. sprechenden von y, die partiellen Ableitungen di und di obeide zugleich Rull; fo bleibt das. Berhaltniß dx unbekimnnt.... Diffes rentifrt man aber jum jum zweitenmale, indem mich den fine fett, fo fommt

$$\frac{d^2f}{dx^2}dx^2 + 2\frac{d^2f}{dx\,dy}dx\,dy + \frac{d^2f}{dy^2}dy^2 + \frac{df}{dy}d^2y \stackrel{\text{def}}{=} 0. \text{ Therefore}$$

Für die in Rede stehenden Werthe von x und y wird aber df =0; also fommt die quadratische Gleichung:

$$\frac{d^{2}f}{dy^{2}} \cdot \left(\frac{dy}{dx}\right)^{2} + 2\frac{d^{2}f}{dx\,dy} \cdot \frac{dy}{dx} + \frac{d^{2}f}{dx^{2}} = 0, \text{ in the first terms of the f$$

Sur Vir Maiocacent Circles

wonach dx einen doppelten Werth erhält. All Weimeruch diese Sleichung ben Werth pon dy noch unbestimmt lagt, fo muß man ju den Gliedern hoherer Ordnung fortgehen, oder auch, nach Umftanden, andere Formen berg Entiblitelung Book 1996 f(x+k, y+h) suchen, wenn die Laploriche Reihe unzulässig ift.

Beispiel. Es sein f(x/y) = (x244-y22)344-222(y2-x2)440... Durch Differentilleen erhalt man's bei fil gibert and bententien

ober 
$$(x^2+y^2)(xdx+ydy)+a^2(ydy-xdx)=0$$
,  
 $(x^2+y^2+a^2)ydy+(x^2+y^2-a^2)xdx=0$ .

Für x=0, wird y=0, also  $\frac{dy}{dx}=\frac{0}{0}$ . Differentiirt man aber weiters: fo, found; the design of the first of the second party of

$$(x^2+y^2+a^2)yd^2y+(3y^2+x^2+a^2)dy^2+4xydxdy$$
  
  $+(y^2+3x^2-a^2)dx^2=0$ ,  
 also, for  $x=0$ ,  $y=0$ ,  $dy^2-dx^2=0$ ,  $\frac{dy}{dx}=\pm 1$ .

36. Ein Werth von fx kann auch unter anderen Formen als  $\frac{0}{0}$  versteckt sein, z. B.  $0\cdot\infty$ ,  $\frac{\infty}{\infty}$ ,  $\infty^{0}$ ,  $0^{\circ}$  u. dgl., und muß dann durch geeignete Transformationen, Entwickelung in Reispen, oder auf anderem Wege ermittelt werden, worüber sich nicht wohl allgemeine Regeln geben lassen. Z. B. das Product  $x \log x$  wird  $0\cdot\infty$  für x=0; sein Werth ist aber in diesem Falle Rull. Denn man setze  $\log x=-z$ ,  $x=e^{-z}$ , so ist

$$x \log x = \frac{-z}{e^z} = \frac{-z}{1 + z + \frac{z^2}{2} + \frac{z^3}{3!} + \alpha}$$

ein Quotient, der für  $z=\infty$ , offenbar Null wird. — Der Werth von  $0^{\circ}$  ist nicht immer gleich 1. Allerdings ist  $x^{x}=1$  für x=0; dagegen ist x=0, wo die Formel in  $0^{\circ}$  übergeht. In der That kann man setzen  $0^{\circ}=0^{1-1}=0^{1}\cdot 0^{-1}=\frac{0}{0}$ ; also ist  $0^{\circ}$  eben so unbestimmt als  $\frac{0}{0}$ .

37. Für die Anwendung sind diejenigen größten oder kleinssten Werthe von Ex, von denen in §. 33. gehandelt worden, die wichtigken. Häusig ist die Function, von welcher ein solcher Werth gesucht wird, unter der Form f(x,y) gegeben, d. h. von zwei veränderlichen Größen x und y abhängig, zwischen welchen aber eine Gleichung  $\phi(x,y)=0$  besteht. In solchen Fällen kann man zwar y mit Hülfe der Gleichung  $\phi=0$  aus keliminiren, und alsdann nach §. 33. verfahren; man kann aber auch, um zu sinz den, ob ein Maximum oder Minimum vorhanden ist, ohne Auf

lofung der Gleichung p=0, bas Differential

$$df = \frac{df}{dx}dx + \frac{df}{dy}dy' = 0$$

feben, wenn man zugleich berücksichtigt, daß auch

$$\frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}x}\mathrm{d}x + \frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}y}\mathrm{d}y = 0$$

fün muß. Eliminiret man fodann  $\frac{dy}{dx}$ , so kommunt

$$\frac{\mathrm{df}}{\mathrm{dx}} \cdot \frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{dy}} - \frac{\mathrm{df}}{\mathrm{dy}} \cdot \frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{dx}} = 0,$$

welche Gleichung, verbunden mit: q=0, die gefuchten Werthe von x und y liefern muß. — Um zu entscheiden, ob dieselben wirklich größte oder kleinste Werthe sind, muß man die zweiten Ableitungen entwickeln; nicht selten aber ist es schon aus der Natur der Aufgabe klar, daß ein Wagimum oder Winimum vorshanden sein muß, und in solchen Fällen kann man die Entwickestung der Ableitungen zweiter Ordnung unterlössen.

Beifpiel. In einer Gbene ift ein Winkel y und ein Punct gegeben; man foll durch ben Punct eine gerade Linie so ziehen, daß das zwischen ben Schenkeln bes Winkels befindliche Stuck berfelben möglichft klein sei.

Ran nehme den Scheitel des Winkels  $\gamma$  zum Anfange, und seine Schenkel zu Agen der Coordinaten, und nenne x und y die Stücke, welche die gesuchte Gerade von den Schenkeln abschneidet. Es seien ferner a, b die Coordinaten des gegebenen Punctes; so wird die Gleichung der gesuchten Geraden sein:  $\frac{u}{x} + \frac{v}{y} = 1$  (wo u, v die laufenden Coord. sind), und, da für u=a, v=b werden muß, damit die Linie durch den gegebenen Punct gehe,  $\frac{a}{x} + \frac{b}{y} = 1$ , oder ay + bx = xy. Ferner erhält man für die Länge 1 des abgeschinittenen Stückes:

$$1^2 = x^2 + y^2 - 2xy \cos y$$
.

$$+\frac{h^{2}}{2}\frac{d^{2}u}{dy^{2}}+\frac{kh^{2}}{1!2!}\frac{d^{2}u}{dxdy}+\cdots$$

$$+\frac{h^{2}}{3!}\frac{d^{3}u}{dy^{2}}+\cdots$$

Das allgemeine Glied dieses Ausdruckes, von der Ordnung n-m, läßt sich durch  $S\left(\frac{k^nh^m}{n!\,m!}\frac{d^{n+m}u}{dx^ndy^m}\right)$  bezeichnen, so verstanden, daß für n und m alle positiven ganzen Zahlen, mit Einschluß von Null, zu seinen sind, welche eine unveränderliche Summe n-k-m geben. Auch für den Rest läßt sich ein ähnlicher Ausdruck angeben, wie bei der Entwickelung von s(x-k), der jedoch hier übergangen werden soll. — Eine ähnliche Reihenentwickelung sindet auch bei Functionen von wehr als zwei veränderlie stet. Größen Statt.

## Untersuchung besonders ausgezeichneter Werthe einer Function.

33. Diejenigen Werthe von x, für welche fx Null, oder uns endlich groß wird, findet man durch die Austösung der Gleichungen fx=0,  $\frac{1}{fx}$ =0. Außer ihnen muß-man aber auch, bei der Untersuchung des Ganges einer Function, auf solche Werthe achten, für welche die Ableitungen fx, f'x, u. s. f. h. Null oder unsendlich groß werden. In dem letteren Balle vertiert die Tanslorsche Reihe ihre Gultigkeit. Wenn jedoch z. B. f''x unendlich wirdsstün x= $\alpha_z$  fx, fx, f'x aber für alle Werthe von x zwissischen den Grenzen a und b. zwischen welchen a and  $\alpha$ +k liegen, endlich und stetig sind, so kann man immer noch seiner  $\frac{1}{2}$  k' $\alpha$ + $\frac{1}{2}$  f'( $\alpha$ + $\alpha$ k);

nur darf die Entwickelung nicht bis auf die britte Ableitung aus: gedehnt werden, weil, nach der Annahme, f"a unendlich ift.

Wenn num die Ableitung kx, für x=\alpha, Rull ist, so zeigt dies an, daß die Function fx, während x von dem Werthe as aus im Wachsen gedacht wird, sich in einem augenblieklichen Stills stande besindet, indem die Ableitung kx, oder das Maaß der verzändrühen Stärke, mit welcher fx wächt, während x gleichmässig wächt, für x=\alpha, Rull ist. Hat zugleich ka einen endlischen, von Null verschiedenen Werth, so ist, indem ka verschwindet,

$$f(\alpha+k)=f\alpha+\frac{k^2}{2}f''(\alpha+\Theta k)$$
 und  $f(\alpha-k)=f\alpha+\frac{k^2}{2}f''(\alpha-\lambda k)$ ,

(O und 2 zwischen 0 und +1).

Nun kann k so klein genommen werden, daß die Werthe  $f'(\alpha + \Theta k)$  und  $f''(\alpha - \lambda k)$  dem Werthe  $f''(\alpha)$  beliebig nahe kommen, also beide gleiche Zeichen mit  $f''(\alpha)$  erhalten. Alsdann haben auch die Unterschiede  $f(\alpha + k) - f(\alpha)$  und  $f(\alpha - k) - f(\alpha)$  mit einander und mit  $f''(\alpha)$  gleiche Zeichen. Ist dieses Zeichen positiv, so ist fa kleiner als  $f(\alpha + k)$  und  $f(\alpha - k)$ ; ist es aber negativ, so ist fa größer als  $f(\alpha + k)$  und  $f(\alpha - k)$ .

Wenn demnach f'a Rull, und f''a endlich und verschieden von Rull ift, so ist der Werth von sa entweder größer als die ihm zu beiden Seiten benachbarten Werthe von sx, oder kleisner, je nachdem der Werth von f'a negativ oder positiv ift. In dem ersten Falle sindet, indem x als wachsend gedacht wird, ein Uebergang der Function aus dem Wachsen in das Wonehmen, d. h. ein Waximum, in dem zweiten ein Uebergang aus dem Abnehmen in das Wachsen, ebenfalls bei wachsenden x, d. h. ein Minimum Statt.

Wenn aber mit ka zugleich k'a Rull wird, k''a aber einen wiichen Werth hat, ber nicht Rull ift, so kommt:

$$f(\alpha+k)-f\alpha=\frac{k^3}{3!}f'''(\alpha+\Theta k),$$

$$f(\alpha-k)-f\alpha=-\frac{k^2}{3!}f'''(\alpha-\lambda k).$$

Indem baber k hingeichend klein genommen wird, fo daß

f"(4-146k) und f"(a—1k) gleiche Zeichen erhalten, so erhals ten die beiden Differenzen auf der linken Seite entgegengesetzte Zeichen; daher sinder weder ein Maximum noch ein Minimum, sondern nur ein augenblicklicher Stillstand der Function Statt, nach welchem die Function zu wachsen oder abzunehmen forts fährt, wie vorher.

Ferner wenn mit fa, f'a zugleich f"a verschwindet, dages gen fra endlich und von Rull verschieden ift, fo wird

$$f(\alpha + k) - f\alpha = \frac{k^4}{4!} f^{iv}(\alpha + \Theta k)$$

$$f(\alpha - k) - f\alpha = \frac{k^4}{4!} f^{iv}(\alpha - \lambda k);$$

es erhalten daher, sobald k hinreichend klein genommen wird, die Differenzen  $f(\alpha+k)-f\alpha$  und  $f(\alpha-k)-f\alpha$  wieder gleiche Zeichen; daher findet wiederum für  $x=\alpha$  ein Maximum oder Minimum von fx Statt, je nachdem  $f^{rv}\alpha$  negativ oder positiv ist.

Auf diese Beise gelangt man zu dem allgemeinen Schlusse: Wenn für einen Werth  $\alpha$  von x eine ungerade Anzahl der Ableitungen von fx, von der ersten an, gleichzeitig verschwinden, also  $f'\alpha=0$ ,  $f''\alpha=0$ ,  $f'''\alpha=0$ , ...  $f^{2n-1}(\alpha)=0$  wird, die folgende Ableitung  $f^{2n}(\alpha)$  aber einen endlichen, von Rull versschiedenen Werth hat; so ist der Werth von sa ein Maximum oder ein Minim., je nachdem  $f^{2n}(\alpha)$  negativ od. positiv ist.

Wenn aber für  $x=\alpha$  eine gerade Angahl von Ableitungen von ka an verschwinden, so daß die erste der nicht mehr versschwindenden von ungerader Ordnung ift, so findet zwar ein augenblicklicher Stillstand der Function, aber kein Wechsel der Ab- und Zunahme Statt.

Beispiele. Es sei fx=x(a-x), so wird fx=a-2x=0 für x= $\frac{1}{2}a$ , ferner f'x=-2; folglich erhält für x= $\frac{1}{2}a$  die Bunction fx=x(a-x) ihren größten Werth  $\frac{1}{2}a$ .

et (d.  $fx = x^{w} = e^{x \log x}$ ;  $fx = x^{w}[1 + \log x]$ ,  $f'x = x^{w}[\frac{1}{x} + (1 + \log x)^{2}]$ .

Cest man  $\log x + 1 = 0$ , also  $x = e^{-1} = \frac{1}{e}$ , so wird f'x = 0, and offenbar zugleich f'x endlich und positiv. Folglich sindet, für  $x = \frac{1}{e}$  (e=2,7182818,  $\frac{1}{e}$ =0,3678795) ein Minimum der Function  $x^2$  Statt, dessen Werth etwa 0,6922006 ist.

Es sei fx=(a-x)°, fxmo-3(a-x)², f'x=4-6(a-x), f''x=6a; so wird, für x=a, f'a=0, f''x=0, f''a=0, f''a ober nicht Kull; ster ift also ein Stillstand der Function, die sonst sochsend, mit wachsendem x, abnimmt, wie schon daraus erhels let, daß der Werth von f'x für jedes x negativ ist, wahrend que gleich die Function offendar immer stetig bleibt.

34. Wenn die Ableitung f'x, fut x=a, einen unendlich großen Werth erhalt, fo muß man die Beschaffenbeit der Rung ctionen fr und f'x, in der Rafe des Werthes x 22 0, unterful den. Die Ableitung Fx kann g. B. fir nand. b. anderes Beichen haben, als für x = a=1-k,11016 langenit die fehr kleine Große ift. Bitebann wied die gunction in wenn M j. B. von x== a-k bis zir x= a wächst, von x== a abnehs men, oder umgekehrt; es wird biffo bei nim de ein Wechfet zwis forn Ab = und Bunahme, d. h. ein Wagimum oder Winkmum? Statt finden. Dies ist d. B., wenn fx = (x-b)3, fr= {(x-b) ift; der gall für x=b, we kx=w wird. Die Ableitung ift megativ, fo lange x<b, und wird positiv, wenn x>b wird; die Runction geht also aus dem Abnehmen in das Wachsen über, und der Werth fx=0 für x=b ist ein Mi Diefer Uebergang ift aber nicht, wie in den Fallen bes § 33., mit einem augenblicklichen Stillstande verbunden. — In anderem Fällen; wechsellibie:Ableitung f'x ihr. Beichen nicht je ins den fie imendisch wied ge f. B. für . fx = (x-b)3 fr=1(x-b) fir x=b unendlich groß. Hier ift b ber

Werth, bei welchem die Function fx abbricht, d. h. aus dem Reellen in das Imaginare übergeht. — Im Allgemeinen ist die Taylorsche Reihe nicht anwendbar, sobald die Werthe der Ableitungen unendlich groß werden, d. h. die Zunahme f(x-k)-fx läßt sich, für solche Werthe von x, nicht mehr nach ganzen Potenzen von k entwickeln. So giebt  $fx=(x-k)^{\frac{3}{2}}$  für x=k,  $f(x+k)-fx=k^{\frac{3}{2}}$ ; welche Form offenbar mit derjenigen der Taylorschen Reihe unverträgs lich ist. Es sei noch  $fx=\sqrt{a^2-x^2}$ , so wird  $fx=\infty$  für x=a; sett man nun x=a-k, so kommt  $f(a-k)=\sqrt{k}\sqrt{2a-k}$ , welcher Werth sich nicht nach ganzen Potenzen von k entwickeln läßt.

Es mag hier anch bemerkt werden, daß bei manchen Functionen Unterbrechungen der Stetigkeit vorkommen, während die Ableitungen derfelben immer endlich und stetig sind. Dahin gehört die Function arc tg  $\frac{1}{x}$ , deren Ableitung  $\left(-\frac{1}{1+x^2}\right)$  beschändig endlich und negativ ist, und welche also, so lange sie stetig bleibt, beständig abnehmen muß. Sie wird aber Rull sin  $x=-\infty$  und sür  $x=+\infty$ . Bei näherer Bestachtung sindet man leicht, daß sie, indem x durch Null geht, wicht stetig bleibt, sondern plössich von dem Werthe  $-\frac{1}{2}\pi$  zu dem Werthe  $+\frac{1}{2}\pi$  gelangt. Diese Function nimmt also, indem x von  $-\infty$  die O wächst, von O die  $-\frac{1}{2}\pi$ , hierauf aber, wähzend x von O die  $+\frac{1}{2}\pi$  bie O, beständig ab.

Betrachtet man indessen ihre Ableitung  $\frac{-\frac{1}{x^2}}{1+\frac{1}{x^2}}$  genauer, be-

vor sie noch auf die einfachere Form  $\frac{-1}{1+1^{-x^2}}$  gebracht ist, so sieht man, daß dieselbe, für x=0, die Form  $\frac{\infty}{\infty}$  erhält, wodurch sich der Werth x=0, als ein solcher, der nähere Untersuchung erstorbert, hinreichend kund giebt. Ueberhaupt wird der Werth von  $\varphi(x)$  für x=a immer näher zu untersuchen sein, wenn der

Werth a ein folder pft, für welchen die Function fx unendlich wird, oder überhaupt eine besondere Abweichung ihres Ganges darbietet.

35. Oft erscheint der Werth einer Function in unbestimmster Form, ungeachtet ein bestimmter Werth wirklich Statt sin, det. So wird  $\frac{f(x-k)-fx}{k}$  für k=0,  $\frac{0}{0}$ ; der Werth aber ist, wie bekannt, die Ableitung fx. — Es seien  $\varphi x$  und  $\psi x$  wei Functionen, die für x=a beide zugleich verschwinden, so wird ihr Quotient  $y=\frac{\varphi x}{\psi x}$ , für x=a,  $\frac{0}{0}$ . Um den Werth zu sinden, welchen y für x=a erhält, setze man  $y\cdot\psi x=\varphi x$ , und nehme die Ableitung dieser Gleichung, so kommt,

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\cdot\psi\mathbf{x}+\mathbf{y}\psi\mathbf{x}=\mathbf{\varphi}'\mathbf{x},$$

mithin, für x=a, y\$\psi'a=\psi'a\$ oder y=\frac{\psi'a}{\psi'a}; d. h. der Werth von \frac{\psi x}{\psi x} für x=a, wenn \$\phi\$ and \$\psi a\$ gusteich verschwinden, ik der Quotient aus den Werthen der Ableitungen \$\phi'x\$ und \$\psi'x\$, sin wird \$y=\frac{0}{0}\$ für x=a. Es sei z. B. \$y=\frac{1}{2}\pi-x}\$, so wird \$y=\frac{0}{0}\$ sür x=\frac{1}{2}\pi\$; nimmt man ader die Abseitungen, so ist die des Zähelets =-1, die des Nenners =-\sin x=-1, für x=\frac{1}{2}\pi\$, also y=1 der richtige Werth. Es sei \$y=\frac{\sin(x^2-a^2)}{1-\cos(x-a)}\$, so ist der Werth von \$y\$, für \$x=a\$, \$\frac{2x\cos(x^2-a^2)}{\sin(x-a)}=\frac{2a}{0}\$, d. i. unendsich groß, wenn nicht \$a=0\$ ist. Für \$a=0\$ aber wird \frac{\sin(x^2)}{1-\cos x}=\frac{2x\cos(x^2)}{\sin x}=\frac{0}{0}\$

für x=0; alfo aufs Reue unbestimmt.

Man muß daher auf den Quotienten  $\frac{\phi x}{\psi x} = \frac{2x \cos{(x^2)}}{\sin{x}}$  wicher die obige Regel anwenden, oder den Werth  $\frac{\phi'0}{\psi'0}$  suchen.

Da nun

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dv}{dx'} \cdot \frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d^2v}{dx^2}, \quad u. \text{ f. w.,}$$

sein soll, so ergiebt sich aus der Bergleichung der vorstehenden Kormeln, daß auch

$$\frac{d\mathbf{v}}{dt} = \frac{d\mathbf{y}}{dt}, \quad \frac{d^2 \mathbf{v}}{dt^2} = \frac{d^2 \mathbf{y}}{dt^2}, \quad \cdots \quad \frac{d^n \mathbf{v}}{dt^n} = \frac{d^n \mathbf{y}}{dt^n}$$

sein muß, wenn eine Berührung nter Ordnung Statt finden soll. Um daher die Constanten in der Gleichung f(u,v)=0 der Eurve B so zu bestimmen, daß B mit A in dem Puncte x,y eine Berührung nter Ordnung habe, darf man nur u mit x, v mit y vertauschen, und die entstehende Gleichung f(x,y)=0 nmal différentiiren, indem man x und y als Functionen von t betrachtet, hierauf aber für die Ableitungen  $\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}$ ,  $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}$ ,  $\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}$ , u. s. s. bie Werthe zu seinen, welche sich aus den Gleichungen der Eurve A,  $x=\varphi t$ ,  $y=\psi t$ , ergeben.

48. Die Gleichung eines Kreises (n-a)2+(v-b)2=r2 enthält drei Constanten, nämlich den Halbmesser r und die Coorsdinaten des Mittelpunctes a und b. Man kann daher im Allsgemeinen durch einen gegebenen Punct x, y einer Curve einen Kreis (Krümmungskreis genannt), so legen, daß derselbe mit der Curve eine Berührung zweiter Ordnung habe. Zu dem Ende setze man die Gleichung

1. 
$$(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$$

und differentifre fie zweimal, indem man a, b, r als unveranders lich anfieht; fo komint:

2. 
$$(x-a)dx+(y-b)dy=0$$
,

3. 
$$(x-a)d^2x+(y-b)d^2y+dx^2+dy^2=0$$
.

Die Gleichung 2. zeigt, daß der Mittelpunct des Krummungssfreises in der Normallinie liegt. (Bgl. &. 39. die Gleichung der Normallinie.)

If swiften x und y eine Gleichung: f(x,y)==0 agegeben, so folgt durch Differentiirung derfelben:

$$\frac{df}{dx}dx + \frac{df}{dy}dy \Rightarrow 0 / \cdots / m = m_1 / m_0$$

Berden nun, für einen bestimmten Werth von x, und einen entprecenden von y, die partiellen Ableitungen di und di obeibe jugleich Rull; so bleibt das Berhältniß dx unbekimmet..... Diffes rentlirt man aber jum jum zweitenmale, indem midn d'ax 100 fett, so kommt

 $\frac{d^2f}{dx^2}dx^2 + 2\frac{d^2f}{dx\,dy}dx\,dy + \frac{d^2f}{dv^2}dy^2 + \frac{df}{dv}d^2y = 0. \text{ Here}$ Für die in Rede stehenden Werthe von x und y wird aber df =0; alfo fommt bie quabratifche Gleichung:

$$\frac{d^2f}{dy^2}\cdot\left(\frac{dy}{dx}\right)^{\frac{2}{2}-\frac{1}{12}}\frac{d^2f}{dx\,dy}\cdot\frac{dy}{dx}+\frac{d^2f}{dx^2}=0, \text{ in the second with }$$

The synchronial of the

wonach  $\frac{dy}{dx}$  einen doppelten Werth erhält. — Beine auch diese Gleichung ben Berth pon dy noch unbestimmt lagt, fo muß man ju den Gliedern hoherer Ordnung fortgehen, oder auch, nach Umstånden, andere Formen der Entibitelung von 1996 f(x+k, y+h) suchen, wenn die Taplorsche Reihe unzulässig ift.

Beifpiel. Es feinf(x,y)  $= (x^2 + y^2)h + 2a^2(y^2 + x^2) = 0$ Durch Differentilienmerhalt man's bei ab gebere bei beite

Durch Differentifien erhalt man 
$$(x^2+y^2)(xdx+ydy)+a^2(ydy-xdx)=0,$$
  
oder  $(x^2+y^2+a^2)ydy+(x^2+y^2-a^2)xdx=0.$ 

He x=0, wird y=0, also  $\frac{dy}{dx} = \frac{0}{0}$ . Differentilet man aber white, fo, fommt, to any one and the soft and expert are any and

$$(x^{2}+y^{2}+a^{2})yd^{2}y+(3y^{2}+x^{2}+a^{2})dy^{2}+4xydxdy$$
  
  $+(y^{2}+3x^{2}-a^{2})dx^{2}=0,$   
also, for  $x=0$ ,  $y=0$ ,  $dy^{2}-dx^{2}=0$ ,  $\frac{dy}{dx}=\pm 1$ .

36. Ein Werth von fx kann auch unter anderen Formen als  $\frac{0}{0}$  versteckt sein, z. B.  $0 \cdot \infty$ ,  $\frac{\infty}{\infty}$ ,  $\infty^{\circ}$ ,  $0^{\circ}$  u. dgl., und muß dann durch geeignete Transsormationen, Entwickelung in Reisben, oder auf anderem Wege ermittelt werden, worüber sich nicht wohl allgemeine Regeln geben lassen. 3. B. das Product  $x \log x$  wird  $0 \cdot \infty$  für x = 0; sein Werth ist aber in diesem Kalle Rull. Denn man setze  $\log x = -z$ , so ist

$$x \log x = \frac{-z}{e^z} = \frac{-z}{1+z+\frac{z^2}{2}+\frac{z^3}{3!}+\cdots}$$

ein Quotient, der für z=0, offenbar Null wird. — Der Werth von 0° ist nicht immer gleich 1. Allerdings ist x=1 für

x=0; dagegen ist z. B.  $x^{log x} = e$ , für jeden Werth von x, also auch für x=0, wo die Formel in  $0^{\circ}$  übergest. In der That kann man setzen  $0^{\circ} = 0^{1-1} = 0^{1} \cdot 0^{-1} = \frac{0}{0}$ ; also ist  $0^{\circ}$  eben so unbestimmt als  $\frac{0}{0}$ .

37. Für die Anwendung sind diejenigen größten oder kleinschen Werthe von fex, von denen in §. 33. gehandelt worden, die wichtigken. Häusig ist die Function, von welcher ein solcher Werth gesucht wird, unter der Form f(x,y) gegeben, d. h. von zwei veränderlichen Größen x und y abhängig, zwischen welchen aber eine Gleichung  $\phi(x,y)=0$  besteht. In solchen Fällen kann man zwar y mit Hülfe der Gleichung  $\phi=0$  aus keliminiren, und alsdann nach §. 33. verfahren; man kann aber auch, um zu sinsen, ob ein Maximum oder Minimum vorhanden ist, ohne Auf-

lojung der Gleichung p=0, bas Differential

$$df = \frac{df}{dx}dx + \frac{df}{dy}dy = 0$$

feben, wenn man zugleich berücksichtigt, bag. auch

$$\frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}x}\mathrm{d}x + \frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}y}\mathrm{d}y = 0$$

fan muß. Eliminirt man fodann  $\frac{dy}{dx}$ , fo kommut

$$\frac{\mathrm{df}}{\mathrm{dx}} \cdot \frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{dy}} - \frac{\mathrm{df}}{\mathrm{dy}} \cdot \frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{dx}} = 0,$$

welche Gleichung, verbunden mit  $\varphi=0$ , die gefuchten Werthe von x und y liefern muß. — Um zu entscheiden, ob' dieselben wirklich größte oder kleinste Werthe sind, muß man die zweiten Ableitungen entwickeln; nicht selten aber ist es schon aus der Rastur der Aufgabe klar, daß ein Maximum oder Minimum vorshanden sein muß, und in solchen Fällen kann man die Entwickes lung der Ableitungen zweiter Ordnung unterlassen.

Beifpiel. In einer Sbene ift ein Winkel y und ein Punct gegeben; man foll durch den Punct eine gerade Linie so ziehen, daß das zwischen den Schenkeln des Winkels befindliche Stuck derfelben möglichft klein fet.

Man nehme den Scheitel des Winkels  $\gamma$  jum Anfange, und seine Schenkel zu Agen der Coordinaten, und nenne x und y die Stücke, welche die gesuchte Gerade von den Schenkeln absichneidet. Es seien ferner a, b die Coordinaten des gegebenen Punctes; so wird die Sleichung der gesuchten Geraden sein:  $\frac{u}{x} + \frac{v}{y} = 1$  (wo u, v die laufenden Coord. sind), und, da sür  $\frac{u}{x} + \frac{v}{y} = 1$  werden muß, damit die Linie durch den gegebenen Punct gehe,  $\frac{a}{x} + \frac{b}{y} = 1$ , oder ay + bx = xy. Ferner exhält man für die Länge 1 des abgeschnittenen Stückes:

Da 1, und mithin 12 möglichst Klein sein foll, so muß man has ben ldl=0, also:

$$(x-y\cos\gamma)dx+(y-x\cos\gamma)dy=0;$$

jugleich aber:  $(y^{|\underline{u}|}b)dx + (x^{|\underline{u}|}a)dy = 0;$  folgslich als Endgleichung:

38. Es kann laber auch verlangt werden, daß f(x,y), ein Mar od. Min. sei, ohne daß zwischen x und y irgend eine Abhan gigkeit bestehe. Man setze u=f(x,y), u'=l(x+k,y+h), so wird  $\frac{d^2 f}{dx} \frac{d^2 f}{dx} \frac$ 

wegtassung der höheren, der gweiten Ordnung stehen bleibt. Sobald sich vun x und y so bestimmen lassen, daß zugleich  $\frac{df}{dx} = 0$ ,  $\frac{df}{dy} = 0$ , die Glieder der zweiten Ordnung aber nicht verschwinden, son kann, ein Maximum oder Minimum vorhanden sein, Man sehr zur Abkürzung  $\frac{1}{2}\frac{d^2f}{dx^2} = a$ ,  $\frac{d^2f}{dx dy} = 2b$ ,  $\frac{d^2f}{dy^2} = c$ , so geden die Glieder der zweiten Ordnung, mit Wegtassung der höheren,

$$u'-u=ak^2+2bhk+ck^2$$
,

wo man h und k hinreichend flein nehmen muß, damit die bo-

heren Glieder-keinen Einfluß auf bas Zeichen der Differenz u'—u. ausüben. Damit nun u ein Mar. od. Min. fei, muß die Differenz u'—u ihr Zeichen nicht andern, wie auch die Zeichen von k und h geandert werden mögen. Man erhalt aber aus der vorstehen- den Gleichung, vorausgesetzt, daß a nicht Null ist,

$$u'-u=\frac{(ak+bh)^2+(ac-b^2)h^2}{a}=\frac{(aq+b)^2+ac-b^2}{a}h^2$$

wenn k=qh; woraus hervorgeht, daß die Differenz u'—u ihr Zeichen nur dann nicht andern wird, wenn ac—b² nicht <0 ist. Denn ware dieser Werth negativ, so konnte man der ganz unsbestimmten Größe a sowohl Werthe geben, die den Zähler pasitiv, als andere, die ihn negativ machten. Ist aber ac—b²—>0, so kann offenbar weder a nach c gleich Rull sein, und beide mussen gleiche Zeichen haben; alsbann wird u'—u positiv oder negativ, je nachdem a positiv oder negativ ist.

Ein Maximum oder Mimimum der Function f(x,y) sindet also Statt, wenn  $\frac{df}{dx} = 0$ ,  $\frac{df}{dy} = 0$ , die Glieder der zweiten Ordnung ak²+2hk+ch² aber so beschaffen sind, daß ac—b² positiv ist. Und zwar sindet das Max. Statt, wenn a, und mithin auch c, beide negativ; das Min., wenn a und c beide positiv sind. Auch giebt es ein Maximum oder Minimum, wenn ac—b²=0 ist, ohne daß a und c, beide zugleich, Rull sind. — Werden die Glieder der zweiten Ordnung mit denen der ersten zugleich Null, so muß man zu den höheren Ordnungen fortgehen, um zu entscheiden, ob überhaupt ein Max. oder Min. vorhanden ist, und welches von besten. Dies! foll jedoch hiet nicht weiter ausgeführt werden.

Beispiel. Es sei f(x,y) = xy(m-x-y), so wird  $\frac{df}{dx} = x(m-x-2y)$ ,  $\frac{df}{dy} = y(m-y-2x)$ . Die Glieder zweisten Ordnung sind  $-2yk^2+(m-2x-2y)kh-2xh^2$ . Manerhalt daher zur Bestimmung des Größten oder Kleinsten

m-x-2y=0, m-y-2x=0, wordens x=y=1m. Die Gtieber der zweiten Ordnung find

 $-\tfrac{9}{3}\mathrm{m}(k^2+\tfrac{1}{2}kh+h^2) = -\tfrac{9}{3}\mathrm{m}\left[(k+\tfrac{1}{4}h)^3+\tfrac{15}{16}h^2\right];$  daher findet ein größter Werth Statt, wenn m positiv, ein kleinsster, wenn m negativ ist. Der Werth von f ist dabei  $\left(\frac{\mathrm{m}}{3}\right)^3$ .

39. Das wichtigfte hierher gehörige Beispiel ist die Methode der fleinften Quadrate, deren man fich bedient, um aus einer großen Angahl von Beobachtungen Diejenigen Refultate au erhalten, welche mit der Gefammtheit der Beobachtungen am beffen übereinstimmen. Es fei 3. B. y eine Function von x von folgender Form: y=axm+bxn+cxp; man kennt die Exponenten m, n, p, welche haufig z. B. die Zahlen 0, 1, 2, oder 1, 2, 3 Kind; und zur Bestimmung der Coefficienten a, b, c hat man für zahlreiche Werthe von x die entsprechenden Werthe von Waren diese Werthe von y genau, so brauchte man beren gur Beftimmung ber brei Coefficienten a, b, c nur brei; ba fie aber alle mit Beobachtunge: Fehlern behaftet find, so wird, wenn man sich fur a, b, c die richtigen oder wenigstens die der Wahrheit möglichst nahe kommenden Werthe, für x und y aber die zusammengehörigen Beobachtungswerthe gefest benet, die Bleichung zwischen x und y niemals genau erfallt werden, ober bie Differenz

$$ax^m + bx^n + cx^p - y = u$$

wird niemals genau Null sein, sondern bald einen positiven, bald einen negativen Fehler darstellen. Man kann sie aber nicht uns mittelbar als das Maaß des Fehlers ansehen, weil es in der Natur der Sache liegt, daß das Maaß des Fehlers immer possitiv sein muß, in welchem Sinne derselbe auch Statt gefunden habe; indem sonst ein negativer Fehler als ein Vortheil, im Sesgensate eines positiven Fehlers, angesehen werden müßte, was offenbar widersinnig ist. Man wählt demnach das Luadrat von: u zum Maaße des Fehlers, und bestimmt die unbekannte Werthe

von a, b, c fo, daß die Summe aller durch die Quadrate von u gemeffenen Fehler, möglichst klein sei. Man fetze benmach

$$ag_1+bh_1+cl_1-y_1=u_1,$$
  
 $ag_2+bh_2+cl_2-y_2=u_2,$ 

allgemein:

$$ag_n + bh_n + cl_n - y_n = u_n;$$

in welchen Gleichungen  $g_1$ ,  $h_1$ ,  $l_1$  die Werthe bedeuten, welche die Potenzen  $x^m$ ,  $x^n$ ,  $x^p$  für  $x=x_1$  erhalten, wobei  $y_1$  der bevbachtete Werth von y ist; eben so wie  $g_2$ ,  $h_2$ ,  $l_2$  dem Werthe  $x_2$  entsprechen, sür welchen  $y_2$  der beobachtete Werth von y ist; u. s. f. f. für die übrigen. Alsdann soll also die Sumpt  $u_1^2 + u_2^2 + \cdots + u_n^2$  ein Minimum sein; oder

(ag1+bh1+cl1-y1)2+(ag2+bh2+cl2-y2)2+...=Min. Da die Werthe von a, b, c unabhängig von einander sind, so muß, um vorstehende Quadratsumme möglichst klein zu machen; jede ihrer drei Ableitungen nach a, b, c für sich Rull gesetzt werden. Nimmt man also die Ableitung zuerst nach a, und setzt sie Rull, so erhält man folgende Gleichung:

(ag, +bh, +cl, -y)g, +(ag, +bh, +cl, -y, )g, + ··· =0, welche jur Abfurgung folgendermaßen gefchrieben werden mag:

$$a\Sigma g^2 + b\Sigma hg + c\Sigma hl = \Sigma gy$$
.

Auf dieselbe Weise erhalt man noch zwei Gleichungen, indem man die Ableitungen nach b und c Rull fest, nämlich:

$$a\Sigma gh + b\Sigma h^2 + c\Sigma hl = \Sigma hy.$$
  
 $a\Sigma gl + b\Sigma hl + c\Sigma l^2 = \Sigma ly.$ 

Weeth, bei welchen die Function fx abbricht, d. h. aus dem Reellen in das Imaginare übergeht. — Im Allgemeinen ist die Taylorsche Reihe nicht anwendbar, sobald die Werthe der Ableitungen unendlich groß werden, d. h. die Junahme f(x-k)-fx läßt sich, für solche Werthe von x, nicht mehr nach ganzen Potenzen von k entwickeln. So giebt  $fx=(x-b)^{\frac{3}{2}}$  für x=b,  $f(x+k)-fx=k^{\frac{3}{2}}$ ; welche Form offendar mit derjenigen der Taylorschen Reihe unverträgtlich ist. Es sei noch fx= $\sqrt{a^2-a^2}$ , so wird fx= $\infty$  für x=a; sett man nun x=a-k, so kommt  $f(a-k)=\sqrt{k}\sqrt{2a-k}$ , toelcher Werth sich nicht nach ganzen Potenzen von k entwickeln lößt.

Es mag hier auch bemerkt werden, daß bei manchen Functionen Unterbrechungen der Stetigkeit vorkommen, während die Ableitungen derfelben immer endlich und stetig sind. Dahin ges hört die Function arc tg, deren Ableitung  $\left(-\frac{1}{1+x^2}\right)$  beständig endlich und negativ ist, und welche also, so lange sie stetig bleibt, beständig abnehmen muß. Sie wird aber Rull sin  $x=-\infty$  und sür  $x=+\infty$ . Bei näherer Betächtung sindet man leicht, daß sie, indem x durch Null geht, micht stetig bleibt, sondern plöstich von dem Werthe  $-\frac{1}{2}\pi$  zu dem Werthe  $+\frac{1}{2}\pi$  gelangt. Diese Function nimmt also, indem x von  $-\infty$  dis 0 wächst, von 0 dis  $-\frac{1}{2}\pi$ , hierauf aber, wähzend x von 0 bis  $+\infty$  wächst, von  $-\frac{1}{2}\pi$  bis 0, beständig ab.

Betrachtet man indeffen ihre Ableitung  $\frac{-\frac{1}{x^2}}{1+\frac{1}{x^2}}$  genauer, be-

vor sie noch auf die einfachere Form  $\frac{-1}{1-1-x^2}$  gebracht ist, so sieht man, daß dieselbe, für x=0, die Form  $\frac{\infty}{\infty}$  erhält, wodurch sich der Werth x=0, als ein solcher, der nähere Untersuchung erfordert, hinreichend kund giebt. Ueberhaupt wird der Werth von  $\varphi(x)$  für x=a immer näher zu untersuchen sein, wenn der

Werth a ein solcher ift, für welchen die Function six unendlich wird, oder überhaupt eine besondere Abweichung ihres Ganges darbietet.

35. Oft erscheint der Werth einer Function in unbestimmster Form, ungeachtet ein bestimmter Werth wirklich Statt sinstet. So wird  $\frac{f(x+k)-fx}{k}$  für k=0,  $\frac{0}{0}$ ; der Werth aber ist, wie bekannt, die Ableitung fx. — Es seien  $\phi x$  und  $\psi x$  zwei Functionen, die für x=a beide zugleich verschwinden, so wird ihr Quotient  $y=\frac{\phi x}{\psi x}$ , für x=a,  $\frac{0}{0}$ . Um den Werth zu sinden, welchen y für x=a erhält, setze man  $y \cdot \psi x=\phi x$ , und nehme die Ableitung dieser Gleichung, so kommt,

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\cdot\psi\mathbf{x}+\mathbf{y}\psi\mathbf{x}=\mathbf{\varphi}\mathbf{x},$$

mithin, für x=a,  $y\psi'a=\varphi'a$  oder  $y=\frac{\varphi'a}{\psi'a}$ ; d. h. der Werth von  $\frac{\varphi x}{\psi x}$  für x=a, wenn  $\varphi a$  und  $\psi a$  jugleich verschwinden, ikt der Quotient aus den Werthen der Abseitungen  $\varphi'x$  und  $\psi'x$ , für x=a. Es sei z. B.  $y=\frac{\frac{1}{2}\pi-x}{\cos x}$ , so wird  $y=\frac{0}{6}$  sür x= $\frac{1}{2}\pi$ ; nimmt man aber die Abseitungen, so ist die des Jähleres =-1, die des Nenners =- $\sin x$ =-1, für  $x=\frac{1}{2}\pi$ , also y=1 der richtige Werth. Es sei  $y=\frac{\sin(x^2-a^2)}{1-\cos(x-a)}$ , so ist der Werth von y, für x=a,  $\frac{2x\cos(x^2-a^2)}{\sin(x-a)}=\frac{2a}{0}$ , d. i. unendsich groß, wenn nicht a=0 ist. Für a=0 aber wird  $\frac{\sin(x^2)}{1-\cos x}=\frac{2x\cos(x^2)}{\sin x}=\frac{0}{0}$ 

für x=0; alfo aufs Neue unbestimmt.

Man muß daher auf den Quotienten  $\frac{\phi x}{\psi x} = \frac{2x \cos{(x^2)}}{\sin{x}}$  wieder die obige Regel anwenden, oder den Werth  $\frac{\phi'0}{\psi'0}$  suchen.

Derfelbe ergiebt sich gleich  $\frac{2\cos(x^2)-4\pi^2\sin(x^2)}{\cos x}$  für x=0, also gleich 2; d. h. es ist  $\frac{\sin(x^2)}{1-\cos x}=2$  für x=0. — Es sei noch  $y=\frac{a^x-b^x}{x}$ , so wird  $y=\frac{a}{0}$  für x=0; der richtige Werth aber ist  $y=\log a-\log b$ . — Um den Werth von  $y=\frac{(a+x)^2-a^2}{x^2}$ 

für x=0 zu finden, muß man zweimal hinteneinander die Absteitungen nehmen, worauf man  $y=\frac{1}{a}$  erhält.

Diese Regel gilt jedoch nur dann, wenn blejenigen Weleitungen von  $\varphi x$  und  $\psi x$ , welche den Werth des Quotienten  $\frac{\varphi x}{\psi x}$  nicht mehr  $= \frac{1}{3}$  geben, nicht wieder auf andere Weise einen undestimmten Werth liefern,  $\mathbf{j}$ . B.  $\frac{\infty}{\infty}$ . In einem solchen Falle, wo, wie bekannt,  $\varphi(x+k)$ ,  $\psi(x+k)$  sich nicht nach Potenzen von k entwickeln lassen, muß man eine andere Form der Entwickelung suchen, um den Quotienten  $\frac{\varphi x}{\psi x}$  für x=a, zu erhalten. Es sei z. B.  $\varphi x = \sqrt{x^2 - a^2}$ ,  $\psi x = \sqrt[3]{x^2 - a^3}$ , so wird  $y = \frac{\varphi x}{\psi x} = \frac{0}{0}$  für x=a, während  $\varphi$ 'a und  $\psi$ 'a unendlich werden. Man erhält aber  $\varphi(a+k) = \sqrt{k} \cdot \sqrt{2a+k}$ ,  $\psi(a+k) = \sqrt[3]{k} \cdot \sqrt[3]{3a^2 + 3ak + k^2}$ , also  $\frac{\varphi(a+k)}{\psi(a+k)} = \frac{\sqrt{k}}{\sqrt[3]{k}} \cdot \frac{\sqrt{2a+k}}{\sqrt[3]{3a^2 + 3ak + k^2}} = 0$ , für k=0. Miso ist  $\frac{\sqrt[3]{x^2 - a^3}}{\sqrt[3]{x^2 - a^3}} = 0$ , für x=a.

Ift zwischen x und y eine Gleichung : f(x,y) b=0 ngegeben, fo folgt durch Differentiirung derfelben:

$$\frac{df}{dx}dx + \frac{df}{dy}dy \Rightarrow 0.$$

Berben nun, fur einen beftimmten Werth von x, und einen entsprechenden von y, die partiellen Ableitungen di und di Obeide jugleich Rull; fo bleibt das Berhaltniß dx unbestimmet.... Diffes rentiirt man aber jum jum zweitenmale, indem man d'x =0 fest, fo fommt

 $\frac{d^2f}{dx^2}dx^2 + 2\frac{d^2f}{dx\,dy}dx\,dy + \frac{d^2f}{dy^2}dy^2 + \frac{df}{dy}d^2y = 0. \text{ Then } f$ für die in Rede stehenden Werthe von x und y wird aber df =0; also fommt die quadratifche Gleichung:

$$\frac{d^2f}{dy^2} \cdot \left(\frac{dy}{dx}\right)^2 + 2\frac{d^2f}{dx\,dy} \cdot \frac{dy}{dx} + \frac{d^2f}{dx^2} = 0, \text{in the first term of the first te$$

wonach dx einen doppelten Werth erhalt. A Weine einen doppelten Werth erhalt. A Weine einen die eine Gleichung ben Werth pon dy noch unbestimmt lagt, fo muß man zu den Gliedern hoherer Ordnung fortgehen, oder auch, nach Umftanden, andere Formen ber, Entibildelung Book Bill f(x+k, y+h) suchen, wenn die Tayloriche Reihe unzulässig ift. of the amesiscally follows:

Beifpiel. Es fet if (k,y) = (x2+4-y2)3-4-2a2(y2-+x2)+20... Durch Differentiliren erhalt man de beleicht gemeine nab beim

$$(x^{2}+y^{2})(xdx+ydy)+a^{2}(ydy-xdx)=0,$$
ober 
$$(x^{2}+y^{2}+a^{2})ydy+(x^{2}+y^{2}-a^{2})xdx=0.$$

Für x=0, wird y=0, also  $\frac{dy}{dx}=\frac{0}{0}$ . Differentilet man aber whice, fo, found, the property of the second of the second and f(x,y)=0 nach y aufgelost, und es sei  $y=\varphi x$  der Ausdruckstür den Ast der Eurve, in welchem sich a besindet; d. h.  $y=\varphi x$  stelle diejenige Wurzel der Gleichung f(x,y)=0 vor, welche, sobald für x die Abscisse des Punctes a gesetzt wird, die Ordinate desselben Punctes als den Werth von  $\varphi x$  giebt; — so hat man

 $\mathbf{v}' = \varphi(\mathbf{x} + \mathbf{k}) = \varphi \mathbf{x} + \mathbf{k} \varphi'(\mathbf{x} + \Theta \mathbf{k}); \quad (\Theta \text{ iniffen } \mathbf{0} \text{ u. 1}),$ vorausgesett, daß g'x fur den Punct a nicht unendlich groß Die Gleichung der Tangente an demfelben Puncte ift  $v-y=\varphi'x(u-x)$ , mithin, u=x'=x+k, und v=v' geset, v'= px+p'x . k. Fur eine andere durch a gehende Gerade fei v-y=A(u-x), und wieder, u-x=k,  $v-y=v_1$ vi = ox+Ak. Daher beträgt der Unterschied zwischen der Dr= dinate der Curve und der Tangente, für den Punkt, deffen Abscisse x'=x+k ist, y'-v'=  $[\varphi'(x+\Theta k)-\varphi'x]k$ ; bagegen der Unterschied zwischen der Ordinate der Curve und der Geraden, für dieselbe Abscisse x',  $y'-v_1 = [\varphi'(x+\Theta k)-A]k$ . nun k fich der Rull nahert, nahert fich auch o'(x-1-0k)-o'x offenbar der Rull, dagegen  $\varphi'(x+\Theta k)-A$  dem von Rull ber: schiedenen Werthe g'x-A; daher wird nothwendig fur fehr fleine Werthe von k, der Unterschied y'-v1, d. h. die Abweis dung der Curve von ihrer Langente, in der Richtung der Or-Dinate gemessen, fleiner als die der Curve von der Geraden; folglich kann die Gerade nicht zwischen der Curve und ihrer Tangente hindurchgehen; w. z. b. w.

Anmerkung. Wenn  $\frac{\mathrm{d} \mathbf{y}}{\mathrm{d} \mathbf{x}} = \phi' \mathbf{x}$  unendlich groß ist, so fins det die obige Gleichung  $\mathbf{y}' = \phi \mathbf{x} + \phi'(\mathbf{x} + \Theta \mathbf{k}) \cdot \mathbf{k}$  nicht Statt; älsdann kann man aber umgekehrt  $\mathbf{x}$  als Function von  $\mathbf{y}$  bestrachten, so daß  $\frac{\mathrm{d} \mathbf{x}}{\mathrm{d} \mathbf{y}} = 0$ , und  $\mathbf{x} = \psi \mathbf{y}$ ,  $\mathbf{x}' = \psi \mathbf{y} + \psi'(\mathbf{y} + \Theta \mathbf{k}) \cdot \mathbf{h}$  zu setzen ist, worans der Beiveis der namische bleibt.

State Summer Life State of Burney

immer eine gerade Anzahl von Zeichenwechseln verloren, die auch Rull fein kann.

Wenn num die Gleichung des nen Grädes ix = 0 n reette Wurseln hat, so kann kein Zeichenwechsel verloren gehen, ohne daß zusich fx Rull wird. Denn es gehen überhaupt von — wie + w nur n Zeichenwechsel verloren, und so oft fx Rull wird, geht immer ein Z. W. verloren. — Wenn die Gleichung n—2 reette Wurzeln hat, so müssen zwei Zeichenwechsel verloren gehen, ohne daß fx Rull wird; also müssen dieselben durch daß Verschwinden von Ableitungen beide zugleich verloren gehen. — Wenn die Gleichung n—4 reelle Wurzeln hat, so müssen vier Zeichenwechsel durch das Verschwinden von Ableitungen verloren gehen. Ueberhaupt sehlen der Gleichung so viele Paare von Wurzeln, als Paare von Zeichenwechseln durch das Verschwinzden von Ableitungen verloren gehen.

57. Diese Regein sollen wieder auf die obige Gleichung  $x^2-5x^2-7x-4=0$  angewendet werden. Man bilde also die Zelchenreissen, indem man für x nach und nach steigende Werthe,  $x = \infty$ , x = 0, x = 0

|     | X .           | X <sub>2</sub> | Χ,              | · <b>X</b>    |     |                                    |
|-----|---------------|----------------|-----------------|---------------|-----|------------------------------------|
| - ∾ | +             |                | +               |               | 3 3 | . 23.                              |
| -10 | +             |                | +               |               | 3 3 | . W.                               |
| - 1 | +             | -              | 4               |               | 3 3 | . W.}2 Z. W. verl.                 |
| . 0 | +             |                |                 | <del></del> , | 1 3 | 23. $25.$ $25.$ $25.$ $26.$ $261.$ |
| 1   | , <b>-+</b> - |                | . <sub>/*</sub> | وجسان         | 13  | . W. 3. 28. vert.                  |
| 10  |               | +.             | +               | +             | 0 3 | 3. <b>20.</b> √1 3. 20. 000.       |

Es geht asso zwischen — wund — 1 kein 3. W. versloren, dagegen zwei 3. W. zwischen — 1 und 0 und einer zwischen 1 und 10. Da aber bei der Grenze 10 alle Zeichenwechs sei verschwunden sind, so kann zwischen 10 und  $+\infty$  keiner uchr verloren gehen. In einem Intervalle, in welchem kein 3. B. verloren geht, ist auch keine Wurzel zu suchen. Daher kons

nen sich, der vorstehenden Tafel zufolge, die Wurzeln nur zwischen —1 und 0 und zwischen 1 und 10 besinden. Zwischen —1 und 0 gehen zwei 3. W. verloren; man kann also noch nicht wissen, ob dies bloß Folge des Verschwindens einer Ableitung ist, oder ob ix in diesem Intervalle zweimal Null wird; ob also die beiden angezeigten Wurzeln sehlen oder vorhanden sind. Zwischen 1 und 10 geht ein 3. W. verloren, also ist es sicher, daß zwischen diesen Grenzen fx einmal Null wird; dem wurden nur Ableitungen Null, so mußte eine gerade Anzahl von 3. W. verloren gehen. Wehr als eine Wurzel kann sich aber zwischen den Grenzen 1 und 10 nicht besinden, so wenig als zwischen —1 und 0 mehr als zwei, weil so oft fx Null wied, auch allemal ein Zeichenwechsel verloren geht.

Allgemein kann eine Gleichung in keinem Intervalle mehr Wurzeln haben, als in demfelben Zeichenwechsel verloren gehen. Ift die Anzahl der verloren. gehenden Zeichenwechsel ungerade, so ist eine oder eine ungerade Anzahl von Wurzeln in dem Intervalle vorhanden. Ist aber die Anzahl der verlorenen Zeichenwechsel gerade, so kann sich in dem Intervalle nur eine gerade Anzahl von Wurzeln besinden, die auch Rull sein kann.

Die Aufgabe zerfällt somit in zwei andere: Erstens zu entsscheiden, ob angezeigte Wurzeln fehlen oder vorhanden sind; zweitens die vorhandenen zu berechnen.

58. Die erste dieser Aufgaben findet gar nicht Statt, wenn in einem Intervalle ein 3. W. verloren geht; denn alsdann ist eine Wurzel in demfelben unzweifelhaft vorhanden. Gehen aber in einem Intervalle zwei 3. W. verloren, so können sich entweber zwei Wurzeln darin befinden, oder beide fehlen. In diesem Falle zähle man zuerst, wie viele Wurzeln nicht allein von fx, sondern auch von jeder der Ableitungen fx, f'x, ..., in dem Intervalle angezeigt sind und schreibe die Zahlen oder Zeiger, welche dieses angeben, zwischen die Reihen der Zeichen. Zu dem Ende braucht man nur zu zählen, wie viele 3. W. von f'(x)

bis zu jeder Ableitung an der oberen Grenze mehr find als an der unteren. In-dem obigen Beispiele war

|    | X_3      | X,          | X <sub>1</sub> | X |
|----|----------|-------------|----------------|---|
| -1 | +        | _           | +              | _ |
| .  | <b>U</b> | 0           | 1              | 2 |
| 0  | 4-       | <del></del> |                |   |

Die zweite Ableitung  $X_2$  hat also keine Wurzel zwischen -1 und 0; dagegen hat die erste eine, weil die Zeichen der Ableizleitungen  $X_2$ ,  $X_2$ ,  $X_1$  bei -1 einen Wechfel mehr darbieten als bei 0. Ferner sind 2 Wurzeln der Gleichung X=0 angezeigt; daher entsteht die Reihe der Zeiger

Ueber diese Reise der Zeiger ist im Allgemeinen zu bemerken, daß zwei auf einander folgende Zeiger nie um mehr als  $\pm 1$  verschieden sein können; oder, wenn z der Zeiger von  $f^m(x)$  ist, d. h. die Anzahl der in dem Intervalle angezeigten Wurzeln der Gleichung  $f^m(x)=0$ , so ist der Zeiger der nächstfolgenden Absleitung  $f^{m-1}(x)$  entweder wieder z, oder z+1, oder z-1; denn durch das Hinzutreten der Ableitung  $f^{m-1}(x)$  kann zu den vorigen Zeichenwechseln entweder oden und unten ein Zeichenwechsel oder auch eine Zeichenfolge hinzutreten, wodurch der Zeiger z nicht geändert wird, oder es kann oden ein Zeichenwechsel, unten eine Zeichenfolge entstehen, wodurch der Zeiger z+1 sich ergiebt, oder oben eine Zeichenfolge, unten ein Zeichenwechsel, wodurch der Zeiger z-1 wird. — Also kann z. B. einem Zeiger 2 nicht O, sondern nur 1 oder 2 oder 3 vorhergehen oder folgen.

Man betrachte junachst den Fall, in welchem die Reise der Zeiger sich mit 0, 1, 2 endigt, auf den hernach alle übrigen zusräckgeführt werden sollen. Dieser Fall sindet, wie man sieht, in dem vorgelegten Beispiele Statt. Die Gleichung s'x=0 hat alsdann keine Wurzel in dem Intervalle; weil der Zeiger von X. Rull ist; dagegen hat k'x eine Wurzel, die nicht fehlen kann, und von fx sind zwei Wurzeln angezeigt. In diesem Falle mus-

 $\frac{df}{dy}$  =  $\lambda \cdot \psi$ , wo  $\lambda$ ,  $\varphi$ ,  $\psi$  drei ganze Functionen von x und y find, von denen die beiden letten keinen gemeinschaftlichen Factor haben. Es ist mithin

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = -\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x} : \frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}y} = -\varphi : \psi,$$

und man überzeugt sich leicht, daß bei fortgesetzter Differentiazion die höheren Ableitungen wie  $\frac{\mathrm{d}^n y}{\mathrm{d} x^n}$  von der Form  $\frac{\dot{P}}{Q}$  sein müssen, in welcher P und Q zwei ganze Functionen von x und y sind, Q abet nur eine Potenz von  $\psi$  sein kann. Wenn nun für irgend einen endlichen Werth von x und einen entsprechenden endlichen Werth von y,  $\frac{\mathrm{d}^n y}{\mathrm{d} x^n}$  unendlich groß wird, so muß offenzbar Q und mithin  $\psi=0$  sein. Weil aber  $\frac{\varphi}{\psi}$  für diese Werthe von x und y, welche  $\psi$  verschwinden machen, einen endlichen Werth behält, so muß zugleich auch  $\varphi$  verschwinden; mithin muß für solche Werthe zugleich  $\frac{\mathrm{d} f}{\mathrm{d} x}=0$  und  $\frac{\mathrm{d} f}{\mathrm{d} y}=0$  sein, also der Werth von  $\frac{\mathrm{d} y}{\mathrm{d} x}$ , unmittelbar aus der algebraischen rationalen Gleichung  $\mathrm{f}(x,y)=0$  genommen, unter der Form  $\frac{0}{6}$  erscheinen.

44. Dieser Sat darf jedoch nicht umgekehrt werden; d. h. der Werth von  $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$  kann die unbestimmte Form  $\frac{0}{0}$  erhalten, ohne daß deswegen höhere Ableitungen unendlich groß werden. Um die Bedeutung der Form  $\frac{0}{0}$  festzustellen, seien a und b Wersthe von x und y, für welche zugleich  $\mathrm{f}(x,y) = 0$ ,  $\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x} = 0$ ,  $\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}y} = 0$  wird. Setzt man zunächst blos für x seinen Werth a in diese Gleichungen, so wird der zugehörige Werth b von y die

daß  $\frac{-fa}{fa}$  fleiner als u ist. Denn, wenn der Fall derjenige in Lasel 1. ist, nimmt l'x von l'a die l'b beständig ab, weil l'x negativ ist; also ist l'a größer als der ebenfalls positive Werth von  $f(a+\Theta u)$ ; sindet aber der Fall 2. Statt, so ist -fa possitiv und größer als der gleichfalls positive Werth von  $-f(a+\Theta u)$ , weil. -fx von a die dannimmt, indem -f'x negativ ist; also ist in jedem dieser beiden Falle  $\frac{-fa}{fa} < u$ . Und ähnliche Weise sindet man, daß  $\frac{fb}{fb} < v$  st. Folglich ist  $a+\frac{-fa}{fa} < a+u$ , d. i. sleiner als die Weizel a, dagegen  $a' \Rightarrow a-\frac{fa}{fa}$  und  $a' \Rightarrow b' \Rightarrow b-v$ , d. i. größer als die Weizel  $\beta$ ; und mithin sind  $a' \Rightarrow a-\frac{fa}{fa}$  und  $b' \Rightarrow b-v$ 

die Grenzen eines neuen Intervalles b'—a', in welchem die Wurzieln a und β liegen, und welches kleiner ift, als das vorige b—a. Wan hat also

$$\alpha > a - \frac{fa}{fa}, \qquad \beta < b - \frac{fb}{fb};$$

$$\alpha - a > \frac{-fa}{fa}, \qquad b - \beta > \frac{fb}{fb};$$

oder

mithin durch Addition

$$(b-a)-(\beta-\alpha)>\frac{-fa}{fa}+\frac{fb}{fb},$$

odet

$$b-a>\beta-\alpha+\frac{-fa}{f'a}+\frac{fb}{fb}.$$

In dieser Formel ist  $\beta - \alpha$  Null oder positiv, daser um so mehr

$$b-a>\frac{-fa}{fa}+\frac{fb}{fb}$$
.

59. Die Bedeutung dieser Formeln lagt fic durch die

Reichnung berienigen Curve, beren Gleichung y=fx ift, sehr anschaulich machen. Es ift flar, bag die Burgeln ber Gleichung fi=0 den Absciffen derjenigen Puncte entsprechen, in welchen bie Are x von der Eurve geschnitten wird, und die Wurzeln ber Ableitung f'x denjenigen Puncten, in welchen die Tangente der Eurve der Absciffe parallel wird. Sobald ferner die Eurve eis nen Wendepunct hat, muß f'x=0 fein; im Allgemeinen aber kehrt die Eurve der Are x die erhabene oder hohle Seite ju, je nachdem fx und f'x gleiche ober ungleiche Zeichen haben. tractet man nun den Bogen der Curve, welcher fich in dem 3m tervalle amischen a und b befindet, in welchem f'x keine, f'x eine, fx zwei (möglicherweise auch fehlende) Wurzeln hat; so bemerkt man, nach T. 1. und 2. des §. 58., daß die Eurve fomohl bei a als bei b gegen die Absciffe erhaben ist, daß die ferner, ohne amifchen biefen Grenzen einen Wendepunct ju boben, in einem Puncte der Absciffe parallel wird. Sind die bei ben Wurzeln von fx in bem Intervalle vorhanden, fo wird ber Bogen von der Are x zweimal geschnitten (Rig. 14.), fehlen fie aber, fo liegt berfelbe gang auf einer Seite Diefer Are, ohne von berfelben geschnitten oder berührt zu werden (Rig. 15.). lege man in den Puncten A und B der Eurve, welche den Puncten a und b der Are entsprechen, Langenten Aa', Bb', so ift 1. B. die Gleichung der Tangente in A folgende:

$$y-fa=f'a(x-a).$$

Man findet die Abscisse des Punctes a', in welchem die Tangente die Age x trifft, indem man y=0 setzt, nämlich  $x=a-\frac{fa}{fa}$ , und die Differenz  $x-a=aa'=\frac{-fa}{fa}$ . (Den Absschnitt aa' der Age, zwischen der Ordinate und der Tangente eines Punctes A, pflegt man auch die Subtangente zu nennen.) Auf dieselbe Art sindet man, vermittelst der Gleichung für die Tangente an B,

$$y-fb=f'b(x-b)$$

die Absciffe x von b' gleich  $b - \frac{fb}{fb}$ , und folglich  $b - x = \frac{fb}{fb} = bb$ .

Bem nun die beiden Wurzeln  $\alpha$  und  $\beta$  vorhanden find, also die Euroe von der, Are geschnitten wird (Fig. 14.), so ist augensschild, wie nahe auch A an  $\alpha$ , B an  $\beta$  gelange, so lange  $\alpha$  und  $\beta$  wisschen A und B bleiben,

$$aa' + \alpha\beta + b'b < ab$$

d. h. in algebraischer Form:

$$\frac{-fa}{fa} + (\dot{\beta} - \alpha) + \frac{fh}{fb} < (b-a)$$

md um so mehr aa'+b'b<ab, d. h.

$$\frac{-fa}{fa} + \frac{fb}{fb} < (b-a).$$

Benn aber die beiden Wurzeln fehlen, oder keine Durchschnittspuncte vorhanden sind, so nähern sich die Werthe von ka und ih desto mehr der Rull, je näher die Puncte a und b von beis den Seiten demjenigen Puncte a kommen (Fig. 15.), in welchem kx=0, oder die Tangente der Abscisse parallel wird. Also muß, wdem die beiden Grenzen a und b, zwischen denen eine Wurzel von kx sich beständig besindet, einander näher räcken, die Summe der Subtangenten aa'+b'b, d. h.  $\frac{-fa}{fa}+\frac{fb}{fb}$  sehr bald dem Intervalle b—a gleich kommen, oder dasselbe übertressen, und wan dies ist, so solgt, das die Curve von der Are nicht geschnitten wird, oder dass die beiden Wurzeln sehlen. Die beiden Tangensten schneiden einander alsdann zwischen der Are x und der Eurve.

Wenn also in einem Intervalle zwei Zeichenwechsel verlos mu gehen, und die Reihe der Zeiger sich mit 0, 1, 2 endigt, so benchne man, um zu entscheiden, ob die beiden angezeigten Wursten sehen oder vorhanden sind, die Werthe von fa, fa, fb, b, und bilde die Summe

$$\frac{-fa}{fa} + \frac{fb}{fb}$$

nen sehr großen negativen Werth, oder —  $\infty$ , sür x ein, so sieht man leicht, daß der Werth irgend einer derselben  $f^{-}(x)$  oder  $X_m$  positiv oder negativ ist, je nachdem der Exponent n—m des höchsten Gliedes von  $X_m$  gerade oder ungerade ist. Fångt man also von der untersten  $X_n$  an, so ist diese, wie für jeden Werth, positiv, die folgende  $X_{n-1}$  negativ,  $X_{n-2}$  wieder positiv, n. s. f. k. Schreibt man diese Zeichen, von dem der n ten Ableitung  $X_n$  ansangend, in eine Reihe, so beginnt diese mit —, worauf —, dann wieder —, u. s. f. adwechselnd folgt; oder die Reihe der Zeichen hat, für x=— $\infty$ , n Zeichen wechsel. — Sest man dagegen x=+ $\infty$ , so werden alse Ableitungen und die Kunction positiv, und die Reihe der Zeichen für x=- $\infty$ , enthält daßer n Zeichensechsel in den Reihen der Zeichen verloren.

 $\mathfrak{B}$  eispiel.  $X=x^3-5x^2-7x-4$ .  $X_1=3x^2-10x-7$ .  $X_2=6x-10$ .  $X_3=6$ .

Man bilde folgende Lafel:

In der ersten Zeichenreiße, für x=-0, wechseln die Zeichen dreimal, in der zweiten, für x=+0, gar nicht, oder alle Zeichenwechsel sind, für x=+0, verloren gegangen.

53. Werden in die Reihe Xn, Xn-1, - X2, X1, X zwei Werthe a und b von x gesett (von denen b die untere, a die obere Grenze des Intervalles b—a heißen soll, wenn die Differenz b—a positiv ist), die so beschaffen sind, daß weder für sie noch für irgend einen zwischen ihnen liegenden Werth von x, die Function fx oder eine ihrer Ableitungen Rull wird; und werden die den Werthen von a und b entsprechenden Zeichenreihen gebildet; so können diese nicht von einander verschieden sein. Wenn sich das gegen bei a und b eine Verschiedenheit in den Zeichenreihen sindet, so kann sie nur daher rühren, daß zwischen den Grens

zen des Intervalles wenigstens eine der Functionen X, X1, X2, --- Xn-1 ihr Zeichen gewechselt hat, und also für einen ges wiffen Werth von x Rull geworden ist. Welche Verschiedenheit in den Zeichenreihen bei a und b nun auch Statt finden mag, so ist einer der Hauptsätze, auf welche das Verfahren, die Wurzeln zu finden, sich stütt, folgender:

Die Anzahl der Zeichenwechsel an der unteren Grenze b fann niemals großer fein, als diejenige an der oberen Grenze a. Denn es werde erstens angenommen, daß zwischen a und b die Function fx einmal verschwinde, für x=c, außerdem aber in diesem Intervalle weder fx noch einmal, noch irgend eine Ableis tung von fx Rull werde. Aledann muß offenbar jede Ableitung in dem Intervalle b-a ihr Beichen unverandert behalten, und es kann überhaupt nur bei dem Durchgange von fx durch fc=0 eine Menderung der Beichen eintreten. Bezeichnet man bemnach durch de eine beliebig fleine positive Grofe, und bildet man die Zeichenreihen, welche den Werthen c-dc und c+dc entfprechen, fo ftimmen diese fur alle Ableitungen ganglich uberein, und um den Unterschied der Zeichenwechsel zu finden, braucht man nur die Werthe von X und X1, für x=c-de und für x=c-dc in Betracht zu ziehen. Mun ist aber fc=0, folglich f(c-t-dc)=fc-tdef'c=+def'e, wenn man die hoheren Dotengen bon de weglaft, weil de beliebig flein, und f'e nicht Rull ift: dagegen f(c-dc)=-dc.fc. Man erhalt daher fol= gende Tafel:

|      |   |   |   |   |   |   |      | X       |
|------|---|---|---|---|---|---|------|---------|
| c—dc | • | • | • | • | • | • | f'c  | -dcfc   |
| C    |   | • | ٠ | • | • | • | fс   | 0       |
| c+dc |   | • | • | • | • | • | f'c. | +-dcf'c |

Man benke sich hier statt f'e und del'e überall blos die Zeichen bieser Großen gesetzt, so ist augenscheinlich, daß, welches Zeichen auch f'e haben mag, die beiden Glieder an der oberen Grenze c—de, einen Zeichenwechsel, dagegen die an der unteren Grenze e-t-de, eine Zeichenfolge darbieten, und da die übrigen Zeichen

in beiden Reihen dieselben sind, so bietet die Reihe an der um teren Grenze einen Zeichenwechsel weniger dar, als die an der oberen Grenze; folglich geht, indem fx Rull wird, ein Zeichenwechsel verloren.

54. Man nehme ferner an, die Gleichung habe mehrere gleiche Wurzeln c, z. B. drei, so ist fc=0, f'c=0, f'c=0. Borausgesetzt nun, daß keine andere Ableitung zugleich noch Rull wird, gehen auch immer eben so viele Zeichenwechsel verloren, als gleiche Wurzeln da sind. Es wird hinreichen, dies nur an dem Beispiele von drei-gleichen Wurzeln zu zeigen. Man sindet

$$f(c+dc) = fc+dcf'c+\frac{dc^2}{2}f''c+\frac{dc^3}{6}f'''c,$$

mit Weglaffung der hoberen Potenzen; alfo, weil fc=0, f'c=0, f'c+dc)=\frac{+dc^3}{6}f'''c, und eben fo

$$f(c-dc) = -\frac{dc^3}{6}f'''c;$$
 ferner  $f'(c+dc) = \frac{dc^2}{2}f'''c,$ 

f'(c+dc) = def''c, u. f. w. Hieraus ergiebt fich folgende Tafel:

woraus augenscheinlich ift, daß bei c—do drei Zeichenwechsel mehr find, als bei c—do, also, wenn drei gleiche Wurzeln vorhanden sind, auch drei Zeichenwechsel verloren gehen, w. 3, b. w.

55. Man nehme ferner an, daß für x=c eine Ableitung verschwinde. Alebann ift fm(c)=0, und fm(c-1-dc)=- dcfm+1(c), fm(c-dc)=- dcfm+1(c); daher erhalt man folgende Lafel:

Wem nun f=-1(c) und f=-1(c) gleiche Zeichen haben, so ents finen folgende Zeichenreihen, je nachdem die Zeichen beibe posis th ober negativ sind:

In jedem dieser Falle ist offenbar, daß die Reihe bei c-da zwei Zeichenwechsel mehr hat, als die bei c-t-dc, oder daß, indem die Ableitung fm(x) Rull wird, während die beiden benachbarten gleiche Zeichen haben, zwei Zeichenwechsel verloren gehen.

Daben aber fm+1(c) und fm-1(c) ungleiche Zeichen, fo ents fteht immer eine ber beiben folgenden Zeichenreihen:

In diesem Falle find oben so viele Zeichenwechsel als unten, oder th geht kein Zeichenwechsel verloren.

56. Man nehme ferner an, daß mehrere Ableitungen hinster einander verschwinden, die Function fx und die übrigen Ableistungen aber nicht. Es sei

 $f^{m}(c) = 0$ ,  $f^{m-1}(c) = 0$ ,  $f^{m-2}(c) = 0$ , ...  $f^{m-\mu}(c) = 0$ ; so that man offenbar, weil  $f^{m+1}(c)$  nicht mehr Rull ist,

$$f(c+dc) = dcf^{m+1}(c); f^{m-1}(c+dc) = \frac{dc^2}{2}f^{m+1}(c); u. f. w.$$

$$f^{m-\mu}(c+dc) = \frac{(dc)^{\mu+1}}{(\mu+1)!}f^{m+1}(c).$$

Schreibt man in vorstehenden Formeln —dc. statt dc, so ethalt man die Werthe der Ableitungen für c.—dc.

Die für x = c verfdwindenden Ubleitungen erhalten alfo an der oberen Grenze c-de abwechselnde; an der imteren o+de gleiche Zeichen. Wenn nun die Amahl & 1 diefer verschwin: denden Ableitungen gerade ift, fo haben fm-"(e-de) fm-"(c+dc) gleiche Zeichen; und mithin enthalt die Reihe m ber oberen Grenze u-1 Zeichenwechsel mehr als die an der um teren Grenze, oder es gehen u-1, d. i. eine gerade Anzahl von 3. W. verloren. Wenn aber die Angahl der verschwindenden Ableitungen ungerade ift, so haben fm-"(c-dc) und fm-"(c+dc) entgegengefette Beichen, und bilden bemnach mit der folgenden nicht verschwindenden Ableitung fm-1-1(c), die eine geichen folge, die andere einen Beichenwechfel. Befindet fic diefer Beidenwechsel an der oberen Grenze c-dc, so entspricht ihm an ber unteren Grenze eine Zeichenfolge; und es gehen mithin µ+2 Beidenwechsel verloren. Befindet sich dagegen an ber oberen Grenze zulett eine Zeichenfolge, so entspricht diefer an der unter ren Grenze ein Beichenwechfel, und die Angahl ber Beichenwech fel, welche im Bangen verloren gehen, beträgt u+1-1=u. Diefelbe ift, wie man fieht, in beiben Rallen gerade. - Benn endlich der Werth x=c mehrere Gruppen auf einander folgende Ableitungen in verschiedenen Theilen der Reihe verschwinden macht, so ift flar, daß man, um die Angahl der Beichenwechsel ju finden, die im Sangen an der unteren Grenze verloren gegangen find, nur die vorftehe-ben Cape auf jede einzelne Gruppe verschwindender Ableitungen anzuwenden braucht. Daher folgt allgemein:

- 1. An der unteren Grenze konnen nie mehr Zeichenwechst vorhanden fein, als an der oberen.
- 2. So oft fx Rull wird, geht allemal ein Zeichenwechsel ver verloren.
- 3. So oft nur Ableitungen Rull werden, fx aber nicht, geht

immer eine gerade Anzahl von Zeichenwechseln verloren, die auch Rull sein kann.

Wenn num die Gleichung des ven Grades ix = 0 n reette Wurseln hat, so kann kein Zeichenwechsel verloren gehen, ohne daß zuglich fx Rull wird. Denn es gehen überhaupt von — wis + w nur u Zeichenwechsel verloren; und so oft fx Rull wird, geht immer ein Z. W. verloren. — Wenn die Gleichung u—2 reette Wurzeln hat, so mussen zwei Zeichenwechsel verloren gehen, ohne daß fx Rull wird; also mussen dieselben durch daß Berschwinden von Ableitungen beide zugleich verloren gehen. — Wenn die Gleichung u—4 reelle Wurzeln hat, so mussen verloren zeichenwechsel durch das Verschwinden von Ableitungen verloren gehen. Ueberhaupt sehlen der Gleichung so viele Paare von Wurzeln, als Paare von Istehenwechseln durch das Verschwinden von Ableitungen verloren gehen.

57. Diese Regeln sollen wieder auf die obige Gleichung  $x^2-5x^2-7x-4=0$  angewendet werden. Man bilde also die Beichenreihen, indem man für x nach und nach steigende Werthe,  $x \in \mathbb{R}$ .  $x \in \mathbb{R}$ .  $x \in \mathbb{R}$ .  $x \in \mathbb{R}$ .  $x \in \mathbb{R}$ .

|     | X, . | X <sub>2</sub> | X  | X    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|------|----------------|----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| _ N | +    | _              | +. |      | 3 3. 28.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 10  | +    |                | +  |      | 3 3. W.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| - 1 | +    |                | +  |      | 3 3. W. } 2 3. W. verl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| . 0 | +    |                | ., | -    | 1 3. 28. \[ \frac{2}{3} \cdot \frac{20}{30} \cdot \frac{1}{30} \cdot \ |
| 1   | .+   |                |    | . —, | 1 3. 28. 3 3 3. 28. vert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 10  | -\$- | +              | 4  | +    | 0 3. \$\mathbb{R}\$.\( \int \) 1 3. 20. Will.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Es geht atso zwischen — wund — 1 kein 3. W. versloren, dagegen zwei 3. W. zwischen — 1 und 0 und einer zwisschen 1 und 10. Da aber bei der Grenze 10 alle Zeichenwechssell verschwunden sind, so kann zwischen 10 und  $+\infty$  keiner wehr verloren gehen. In einem Intervalle, in welchem kein 3. W. verloren geht, ist auch keine Wurzel zu suchen. Daher kons

nen sich, der vorstehenden Tafet zufolge, die Wurzeln nur zwischen —1 und 0 und zwischen 1 und 10 besinden. Iwischen —1 und 0 gehen zwei 3. W. verloren; man kann also noch nicht wissen, ob dies bloß Folge des Verschwindens einer Ableitung ist, oder ob ix in diesem Intervalle zweimal Null wird; ob also die beiden angezeigten Wurzeln sehlen oder vorhanden sind. Zwischen 1 und 10 geht ein 3. W. verloren, also ist es sicher, daß zwischen diesen Grenzen fx einmal Null wird; dem wurden nur Ableitungen Null, so mußte eine gerade Anzahl von 3. W. verloren gehen. Wehr als eine Wurzel kann sich aber zwischen den Grenzen 1 und 10 nicht besinden, so wenig als zwischen —1 und 0 mehr als zwei, weil so oft fx Null wied, auch allemal ein Zeichenwechsel verloren geht.

Allgemein kann eine Gleichung in keinem Intervalle mehr Wurzeln haben, als in demfelben Zeicheuwechsel verloren gehen. Ift die Anzahl der verloren gehenden Zeichenwechsel ungerade, so ist eine oder eine ungerade Anzahl von Wurzeln in dem Intervalle vorhanden. Ist aber die Anzahl der verlorenen Zeichenwechsel gerade, so kann sich in dem Intervalle nur eine gerade Anzahl von Wurzeln besinden, die auch Rull sein kann.

Die Aufgabe zerfällt somit in zwei andere: Erstens zu entsicheiden, ob angezeigte Wurzeln fehlen oder vorhanden sind; zweitens die vorhandenen zu berechnen.

58. Die erste dieser Aufgaben sindet gar nicht Statt, wenn in einem Intervalle ein 3. W. versoren grht; denn alsdann ist eine Wurzel in demselben unzweiselhaft vorhanden. Gehen aber in einem Intervalle zwei 3. W. versoren, so können sich entwerder zwei Wurzeln darin besinden, oder beide sehlen. In diesem Falle zähle man zuerst, wie viele Wurzeln nicht allein von fx, sondern auch von jeder der Ableitungen fx, f'x, ..., in dem Intervalle angezeigt sind und schreibe die Zahlen oder Zeiger, welche dieses angeben, zwischen die Reihen der Zeichen. Zu dem Ende braucht man nur zu zählen, wie viele 3. W. von f<sup>n</sup>(x)

bis zu jeder Ableitung an der oberen Grenze mehr find als an der unteren. In dem obigen Beispiele war

Die zweite Ableitung  $X_2$  hat also keine Wurzel zwischen -1 und 0; dagegen hat die erste eine, weil die Zeichen der Ableisleitungen  $X_2$ ,  $X_2$ ,  $X_1$  bei -1 einen Wechfel mehr darbieten als bei 0. Ferner sind 2 Wurzeln der Gleichung X=0 angezeigt; daher entsteht die Reihe der Zeiger

Ueber diese Reihe der Zeiger ist im Allgemeinen zu bemerken, daß zwei auf einander folgende Zeiger nie um mehr als ±1 verschieden sein können; oder, wenn z der Zeiger von sm(x) ist, d. h. die Anzahl der in dem Intervalle angezeigten Wurzeln der Gleichung sm(x)=0, so ist der Zeiger der nächstolgenden Absleitung sm-1(x) entweder wieder z, oder z+1, oder z-1; denn durch das Hinzutreten der Ableitung sm-1(x) kann zu den voriz gen Zeichenwechseln entweder oden und unten ein Zeichenwechsel oder auch eine Zeichenfolge hinzutreten, wodurch der Zeiger z nicht geändert wird, oder es kann oden ein Zeichenwechsel, unten eine Zeichensolge entskehen, wodurch der Zeiger z+1 sich ergiede, oder oben eine Zeichenfolge, unten ein Zeichenwechsel, wodurch der Zeiger z-1 wird. — Also kann z. B. einem Zeiger 2 micht O, sondern nur 1 oder 2 oder 3 vorhergehen oder solgen.

Man betrachte zunächst den Fall, in welchem die Reihe der Zeiger sich mit 0, 1, 2 endigt, auf den hernach alle übrigen zurückgeführt werden sollen. Dieser Fall sindet, wie man sieht, in dem vorgelegten Beispiele Statt. Die Gleichung f'x=0 hat alsdann keine Wurzel in dem Intervalle; weil der Zeiger von X. Rull ist; dagegen hat f'x eine Wurzel, die nicht fehlen kann, und von fx sind zwei Wurzeln angezeigt. In diesem Falle mus-

fen die Reihen der Zeichen an den Grenzen a und b des Intervalles sich nothwendig auf eine der beiden folgenden Arten endigen:

Offenbar namlich massen f'a und f'b gleiche Zeichen haben, den hatten sie ungleiche Zeichen, so mußte die Function X. zwischen diesen Grenzen das Zeichen wechseln, und also Rull werden, was nicht der Fall sein kann, weil der Zeiger von X. Rull ist. Wenn alsdann im Ganzen noch zwei Z.-W. verloren gehen sollen, so kann dies nur dadnech geschehen, daß die Folge der drei Glieder f'a, ka, sa zwei Zeichenwechsel darbietet, dagegen die Folge seichenreihen entweder wie in 1 oder wie in 2. endigen mussen.

Gesetzt es besinden sich zwei reelle Wurzeln  $\alpha$  und  $\beta$  zwischen a und b; so sei, wosern nicht beide einander gleich sind,  $\beta > \alpha$ ; mithin  $\alpha > a$  und  $b > \beta$ . Wan setze  $\alpha = a + u$ ,  $\beta = b - v$ , so sind u und v positiv und man hat f(a+u)=0, f(b-v)=0, d. h.

$$fa+uf(a+Ou)=0$$
,  $fb-vf(b-Ov)=0$ .

(G ift nicht in beiden Formeln dieselbe Bahl, aber immer ein po-ficiere achter Bruch).

Daher folgt

$$u = \frac{-fa}{f(a + \Theta u)}$$
 and  $v = \frac{fb}{f(b - \Theta u)}$ .

Aus den obigen Tafeln 1. und 2. ersieht man sofort, daß  $\frac{-fa}{fa}$  und  $\frac{fb}{fb}$  positiv sind, und, da die Werthe von u und v es ebenfalls sind, so folgt, daß fa und  $f(a+\Theta u)$ , so wie f'b und  $f(b-\Theta v)$  gleiche Zeichen haben. Ferner aber ist zu schließen,

daß  $\frac{-fa}{fa}$  kleiner als u ist. Denn, wenn der Kall derjenige in Tafel 1. ist, nimmt fx von fa dis fb beständig ab, weil f'x negativ ist; also ist fa größer als der ebenfalls positive Werth von f(a+fau); sindet aber der Fall 2. Statt, so ist — fa positiv und größer als der gleichfalls positive Werth von — f(a+fau), weil. — fx von a dis h abnimmt, indem — s'x negativ ist; also ist in jedem dieser beiden Källe  $\frac{-fa}{fa}$  a. Und ähnliche Weise sindet man, daß  $\frac{fb}{fb}$  a  $\frac{-fa}{fa}$  a. d. i. kleiner als die Weisel a, dagegen  $\frac{fb}{fb}$  der die der dieser beiden sindet ind  $\frac{fb}{fb}$  der dieser dieser dieser sindet ind  $\frac{fb}{fb}$  der dieser diese

die Grenzen eines neuen Intervalles b'—a', in welchem die Wurszeln a und β liegen, und welches kleiner ist, als das vorige b—a. Man hat also

$$\alpha > a - \frac{fa}{fa}, \quad \beta < b - \frac{fb}{fb};$$

oder

$$\alpha - a > \frac{-fa}{fa}$$
,  $b - \beta > \frac{fb}{fb}$ ;

mithin durch Addition

$$(b-a)-(\beta-\alpha)>\frac{-fa}{fa}+\frac{fb}{fb},$$

oder

$$b-a>\beta-\alpha+\frac{-fa}{f'a}+\frac{fb}{fb}.$$

In dieser Formel ist  $\beta - \alpha$  Null oder positiv, dasher um so mehr  $b-a> \frac{-fa}{fa}+\frac{fb}{fb}$ .

59. Die Bebeutung biefer Formeln lagt fic burch bie

Beichnung berjenigen Curve, beren Gleichung y=fx ift, febt anschaulich machen. Es ift flar, daß die Burgeln ber Gleichung fi=0 den Absciffen derjenigen Puncte entsprechen, in welchen die Are x von der Eurve geschnitten wird, und die Wurzeln der Ableitung f'x denjenigen Puncten, in welchen die Tangente der Eurve der Abscisse parallel wird. Sobald ferner die Eurve eie nen Bendepunct hat, muß f'x=0 fein; im Allgemeinen aber kehrt die Eurve der Are x die erhabene oder hohle Seite zu, je nachdem fx und f'x gleiche ober ungleiche Zeichen haben. tractet man nun den Bogen der Curve, welcher fich in dem Intervalle amischen a und b befindet, in welchem f'x keine, f'x eine, fx zwei (moglicherweise auch fehlende) Wurzeln hat; so bemerkt man, nach T. 1. und 2. des §. 58., daß die Curve fowohl bei a als bei b gegen die Absciffe erhaben ift, daß die ferner, ohne zwischen diefen Grenzen einen Wendepunct ju baben, in einem Puncte der Absciffe parallel wird. Sind die beis den Wurzeln von fx in dem Intervalle vorhanden, so wird der Bogen von der Are x zweimal geschnitten (Rig. 14.), fehlen sie aber, fo liegt berfelbe gang auf einer Seite blefer Are, ohne von berfelben gefdnitten ober beruhrt ju werden (Fig. 15.). lege man in den Puncten A und B der Eurve, welche den Puncten a und b der Age entsprechen, ! Tangenten Aa', Bb', so ift 3. B. die Gleichung ber Tangente in A folgende:

$$y-fa=f'a(x-a).$$

Man findet die Abscisse des Punctes a', in welchem die Tangente die Are x trisst, indem man y=0 setzt, nämlich  $x=a-\frac{fa}{fa}$ , und die Disserenz  $x-a=aa'=\frac{-fa}{fa}$ . (Den Absschnitt aa' der Are, zwischen der Ordinate und der Tangente eines Punctes A, pflegt man auch die Subtangente zu nennen.) Auf dieselbe Art sindet man, vermittelst der Gleichung für die Tangente an B,

$$y-fb=f'b(x-b)$$

die Absciffe x von b' gleich  $b - \frac{fb}{fb}$ , und folglich  $b - x = \frac{fb}{fb} = bb$ .

Wenn nun die beiden Wurzeln  $\alpha$  und  $\beta$  vorhanden sind, also die Eurve von der, Are geschnitten wird (Fig. 14.), so ist augensschild, wie nahe auch A an  $\alpha$ , B an  $\beta$  gelange, so lange  $\alpha$  und  $\beta$  zwischen A und B bleiben,

$$aa' + \alpha\beta + b'b < ab$$
,

d. h. in algebraischer Form:

$$\frac{-fa}{fa} + (\beta - \alpha) + \frac{fh}{fb} < (b-a)$$

md um so mehr aa'+b'b<ab, d. s.

$$\frac{-fa}{fa} + \frac{fb}{fb} < (b-a).$$

Benn aber die beiden Wurzeln fehlen, oder keine Durchschnittspuncte vorhanden sind, so nahern sich die Werthe von ka und
fb besto mehr der Rull, je naher die Puncte a und b von beis
den Seiten demjenigen Puncte c kommen (Fig. 15.), in welchem
fx=0, oder die Tangente der Abscisse parallel wird. Also muß,
wdem die beiden Grenzen a und b, zwischen denen eine Wurzel
von fx sich beständig besindet, einander naher racen, die Summe
der Subtangenten aa'+b'b, d. h.  $\frac{-fa}{fa}+\frac{fb}{fb}$  sehr bald dem
Intervalle b—a gleich kommen, oder dasselbe übertressen, und
venn dies ist, so folgt, daß die Curve von der Are nicht geschnitten
wird, oder daß die beiden Wurzeln fehlen. Die beiden Tangensten schneiden einander alsdann zwischen der Are x und der Eurve.

Wenn also in einem Intervalle zwei Zeichenwechsel verlos un gehen, und die Reihe der Zeiger sich mit 0, 1, 2 endigt, so berechne man, um zu entscheiden, ob die beiden angezeigten Wurzuch sehlen oder vorhanden sind, die Werthe von t'a, fa, f'b, b, und bilde die Summe

$$\frac{-fa}{fa} + \frac{fb}{fb}$$

welche, fd wie jeder einzelne ihrer Summanden, positiv ift. Kinbet man, daß biefe Summe bem Intervall b-a gleich ift, ober daffelbe übertrifft, so ist bewiesen, daß die beiden Wurzeln feh-Rindet man diefelbe aber kleiner als das Intervall, fo find bie Grenzen a und b einander noch nicht nahe genug, um über die Burgeln zu entscheiden. Alebann fete man eine beitebige Bahl c zwischen a und b ein, wodurch das Intervall in zwei fleinere getheilt wird. Auf diesem Wege werden entweder die beiden Wurzeln von einander getrennt, wenn sie vorhanden und unaleich find, oder man findet bald, daß die nach der obigen Kormel berechnete Summe der Subtangenten dem entspredenden Intervalle gleichkommt oder es übertrifft, also die beiden Wurzeln fehlen. Rur wenn die beiden Wurzeln vorhanden und gleich find, laffen fie fich nicht trennen. Um in Diefer Beziehung ein sicheres Verfahren zu haben, kann man, sobald  $\frac{-fa}{fa} + \frac{fb}{fb}$ sich noch kleiner findet, als b-a, also das Borhandensein der Wurzeln noch unentschieden ift, bevor man engere Grenzen ein sett, untersuchen, ob fx und i'x einen gemeinschaftlichen Ractor haben. Rindet fich ein folcher, so läßt sich auf ihn die in den bieberigen und noch folgenden &. vorgetragene Methode anwerben, um zu entscheiben, ob er zwischen b und a Rull wird. Wird er in diesem Intervalle Null, so sind die beiden gleichen Wurzeln gefunden; wird er es aber nicht, so giebt es keine glei den Burgelit, und man ift versichert, daß man durch Einsegung engerer Grengen entweder die beiden Burgeln von einander trennt, oder die Bedingung -fa -fb < b-a nicht mehr befriedigt findet, wodurch bewiesen wird, daß die Wurzeln fehlen.

In dem obigen Beispiele waren zwei Wurzeln zwischen —1 und 0 angezeigt, und die Reihe ber Zeiger endigte mit 0, 1, 2 Man findet

Die Berthe f(-1)=-3, f'(-1)=+6, f(0)=-4, f'(0)=-7 find in dieser Lafel beigefügt. Das Intervall b—a if =1, die Summe

$$-\frac{fa}{fa} + \frac{fb}{fb} = \frac{3}{6} + \frac{4}{7} > 1;$$

also fehlen die beiden angezeigten Wurzeln.

60. Wenn in einem Intervalle zwei Beichenwechfel verlos rm gehen, aber die Reihe der Zeiger fich nicht mit 0, 1, 2 enbigt, oder wenn mehr als zwei Zeichenwechsel verloren gehen, so wird man immer wieber auf die vorige Regel juruckgeführt, um zu entscheiden, ob die angezeigten Wurzeln fehlen oder vor= Rachdem namlich die Reihe ber Zeiger gebilbet ik, gehe man in derfelben von der Rechten nach der Linken m= rid, bis man jum erften Male ben Zeiger 1 trifft. Alsbann ift ber junachst vorhergehende Zeiger rechts nothwendig 2, weil er nicht größer als 2 und nicht gleich 1, oder gleich Ruft fein kann; dem mare er Rull, so mußte rechts bavon schon einmal der Zeis ger 1 vorgekommen sein, was gegen die Annahme ift. Links der von diefem Zeiger 1 fann entweder der Zeiger 0, oder 1, Ift biefer links folgende Beiger O, fo hat man mter brei auf einander folgenden Ableitungen Xm+1, Xm, Xm-1, de Folge ber Zeiger 0, 1, 2. Also hat alsbann Xm+1 in bem Intervalle keine Wurzel, weil fein Zeiger O ift, Xm hat eine Wurat (7) und von Xm-1 find zwei Burgeln angezeigt, über welche man allemal nach der Regel des vorigen &. entscheiden kann, idem man untersucht, ob die Summe

$$\frac{-f^{m-1}(a)}{f^m(a)} + \frac{f^{m-1}(b)}{f^m(b)}$$

größer ist als das Intervall b-a, oder ob die beiden Wurzeln der Gleichung  $X_{m-1}=0$  vorhanden sind. Wenn diese beiden Wurzeln von  $X_{m-1}$  sehlen, so ist bewiesen, daß auch zwei der angezeigten Wurzeln der rechts folgenden Ableitungen  $X_{m-2}$ ,  $X_{m-3}$ , ...  $X_1$ , so wie der Function X selbst, sehlen. Denn alsdann gehen, durch das Verschwinden der Ableitung  $f^m(x)$ , für  $x=\gamma$ , zwei Zeichenwechsel zugleich verloren; also sehlen zwei Wurzeln von fx. Wan ziehe sofort von allen Zeigern unter den Functionen  $X_{m-1}$ ,  $X_{m-2}$ , ...  $X_1$ ,  $X_2$  zwei Einheiten ab, so erhält man eine neue Reihe von Zeigern, in welcher der Zeiger 1 weiter nach der rechten Seite fortgerückt ist, und es ist wieder auf dieselbe Weise zu untersuchen, ob von den noch angezeigten Wurzeln ein zweiztes Paar sehlt, wenn der letzte Zeiger in der neugebildeten Reihe noch größer als 1 ist.

Wenn aber die beiden Wurzeln von X\_\_\_ vorhanden und ungleich find, fo laffen fie fich auch durch Ginfetung engerer Grenzen von einander oder von den Wurzeln der nachstehenden Ableitungen Xm-2, Xm-3, u. f. f. trennen; wodurch unter allen Umftanden der Zeiger 1, welcher dem Ende der Zeigerreihe am nachsten kam, weiter nach der rechten Seite fortgerückt wird. Sind dagegen die beiden Wurzeln von X\_\_1 vorhanden und gleich, fo untersuche man, ob diese Wurzeln auch die folgenden Kunctionen Xm-2 u. s. f. bis X Rull machen; man wird dann immer finden, wie viele Zeichenwechsel durch das Verschwinden von Ableitungen verloren gehen, und wie viele gleiche Wurzeln von X vorhanden sind. Xm-3 ... X mit Xm-1 zugleich Rull, fo gehen durch das gleich: zeitige Berschwinden von Xm-1 und Xm zwei Zeichenwechsel verloren, mithin sind zwei Wurzeln als fehlend angezeigt. dann ziehe man wieder, wie vorhin, zwei Einheiten von den Zeis gern von Xm-1, Xm-2, ... X ab, und untersuche die dadurch entstehende neue Reihe der Zeiger.

Wenn aber der links von 1 stehende Zeiger nicht Rull ift, so kann er 1 oder 2 fein; d. h. mahrend zwei Wurzeln von

Xm-1 angezeigt find, und eine von Xm, fo kann auch eine, ober es konnen zwei Wurzeln von Xm+1 angezeigt fein, die aber nies mals fehlen konnen. Wenn namlich in einem Intervalle fo viele' Burgeln von X vorhanden, als angezeigt find, fo find nothwens dig auch alle in diesem Intervalle angezeigten Wurzeln der 26: leitungen von X vorhanden, weil sonst Zeichenwechsel durch bas Berfcwinden von Ableitungen verloren gehen, alfo auch Burs Wendet man diese Bemerkung auf jeln von X fehlen mußten. den vorliegenden Kall an, wo eine Wurzel von Xm angezeigt und mithin auch vorhanden ift, so folgt, daß auch die Wurzeln von Xm+1, wenn beren zwei angezeigt fein follten, nicht fehlen tonnen, wie eben behauptet ift. Ferner konnen die Wurzeln von X, und X, nicht einander gleich fein, weil dies zwei gleiche Burgeln von Xm voraussenen wurde, mahrend nur eine Bur-Folglich wird man die Wurzeln von Xm+1 zel vorhanden ist. und Xm allemal von einander trennen, oder den Zeiger von Xm+1 auf Rull bringen tonnen, indem man zwischen die Grenzen des Intervalles neue Werthe einsett. Dadurch werden entwes der die beiden Wurzeln von Xm-1 von einander getrennt, d. h. der dem Ende der Reihe junachft ftehende Beiger 1 dem Ende der Reihe noch naher gebracht, also weiter nach der Rechten fortgeruckt; oder es wird, wenn dies nicht geschieht, die Folge der Zeiger 0, 1, 2 erhalten, worauf nach dem Borhergehenden m verfahren ift. Durch diese Mittel gelangt man immer dahin, entweder die Wurzeln von ix von einander zu trennen, oder zu finden, daß Zeichenwechsel burch bas Berschwinden von Ableitungen verloren gehen, wodurch allemal eben so viele Wurzeln, als der verlorenen 3. 2B. waren, sich als fehlende ergeben.

Bei dem Einsetzen der Werthe von x kann vorkommen, daß für einen Werth c von x einige Ableitungen Rull, und mithin ihre Zeichen unbestimmt werden. Man setze dann, wie schon von mehrmals geschehen, zwei dem c unendlich nahe Werthe c-dc, c-1-dc ein, und bestimme hierauf die Anzahl von Zeichenswehseln, welche in diesem unendlich kleinen Intervalle verloren

gehen. Ist so nicht Rull, so ist diese Anzahl nothwendig Rull oder gergde; und es fehlen eben so viele Wurzeln als sie Einsheiten enthält. Ist aber zugleich so Rull, so giebt der Uebersschuß der Anzahl verlovener Zeichenwechsel über die Anzahl der vorhandenen Wurzeln (=0), der immer eine gerade Zahl und nie kleiner als Rull ist, die Anzahl der in diesem Intervalle sehslenden Wurzeln.

61. Es sei 3. B. die Gleichung  $x^5 + x - 1 = X = 0$  vorgelegt; so erhalt man

$$X_1 = 5x^4 + 1$$
,  $X_2 = 20x^3$ ,  $X_3 = 60x^2$ ,  $X_4 = 120x$ ,  $X_5 = 120$ .

Zufolge dieser Tasel sind die Wurzeln nur zwischen —1 und —1 zu suchen, weil alle Zeichenwechsel in diesem Intervalle verloren gehen. Da aber der Werth x =0 mehrere Ableitungen zugleich verschwinden macht, und mithin ihre Zeichen unbestimmt läßt, so seine man einen unendlich kleinen negativen Werth (<0) und einen unendlich kleinen positiven Werth (>0) ein; so erhält man folgende vollständigere Tasel:

In dem unendich kleinen Intervalle von <0 dis >0 gehen also vier Zeichenwechsel durch das Verschwinden von Ableitungen verloren; mithin fehlen vier Wurzeln. Die fünfte Wurzel aber befindet sich zwischen 0 und 1.

Die vorgelegte Gleichung sei-

$$X = x^4 - 8x^3 + 24x^2 + 2x + 1 = 0$$
.

Man findet:

$$X_1 = 4x^3 - 24x^2 + 48x + 2$$
.  $X_2 = 12x^2 - 48x + 48$ .  $X_3 = 24x - 48$ .  $X_4 = 24$ .

| •   | X <sub>4</sub> | X,       | $\mathbf{X_2}'$ | X,      | <b>X</b> · |          |
|-----|----------------|----------|-----------------|---------|------------|----------|
| -10 |                |          |                 |         | +          |          |
| -1  | <b>+</b>       | <u> </u> | +               | <u></u> | +<br>2     | 4 3. 23. |
| 0   | +              | -        | +               | +.      | +          | 2 J. W.  |
| 1   | +              | <u> </u> | <b>+</b> 2      | + 2     | + : 2      | 2 3. 28. |
| 10  | +              | +        | +               | 4       | +          | 03.28.   |

Zwischen —1 und 0 gehen zwei Z. W. verloren, und zwischen 1 und 10 wieder zwei. Man bilde in beiden Intervallen die Reihen der Zeiger; diejenige zwischen —1 und 0 endigt, wie zu sehen ist, mit 0, 1, 2. Demnach berechne man

f(-1)=32, f(-1)=-74, f(0)=1, f(0)=2,  
fo ergiebt fich 
$$\frac{-f(-1)}{f(-1)} + \frac{f0}{f0} = \frac{3}{774} + \frac{1}{2} < 1.$$

Die Grenzen sind bemnach noch nicht eng gemig, um über bie Burzeln zu entscheiden. Bevor man aber engere Grenzen einsetzt, überzeuge man sich, daß fx und f'x keinen gemeinschaftlichen kactor haben, und mithin gleiche Wurzeln nicht vorhanden sind. Da dieses in der That der Fall ist, so setze man — 1 zwischen —1 und 0; es findet sich.

Die Wurzeln find demnach zwischen -1 und  $-\frac{1}{2}$  angezeigt.

Bugleich ist das Intervall  $=\frac{1}{2}$ , serner  $f(-\frac{1}{2})=7\frac{1}{16}$ ,  $f'(-\frac{1}{2})=19\frac{1}{2}$ , f(-1)=32, f'(-1)=-74;  $\frac{32}{74}+\frac{7\frac{1}{16}}{19\frac{1}{2}}>\frac{1}{2}$ ; mithin fehlen die beiden Wurzeln.

Es find noch zwei Wurzeln zwischen 1 und 10 angezeigt. Hier ist die Reihe der Zeiger 0, 1, 2, 2, 2. Man berechne demnach f''(1)=12, f'''(1)=-24, f''(10)=768, f''(10)=192; so findet man  $\frac{12}{24}+\frac{768}{192}<9$ . Also sind die Grenzen noch nicht eng genug. Ehe man aber engere Grenzen einsetzt, untersuche man, ob  $X_2$  und  $X_2$  einen gemeinschaftlichen Factor haben, der zwischen 1 und 10 Null wird. Ein solcher ist vorhanden, namelich x-2. Man setze also den Werth 2 ein, und zugleich zwei andere ihm unendlich nahe (<2 und >2); so ergiebt sich

In dem unendlich kleinen Intervalle zwischen <2 und >2 geschen also 2 3. W. verloren, ohne daß fx Null wird; also fehlen die beiben Wurzeln.

Die vorgelegte Gleichung hat mithin gar keine reesse Burgel.

$$X = x^{5} - 3x^{4} - 24x^{3} + 95x^{2} - 46x - 101 = 0.$$
 $X_{1} = 5x^{4} - 12x^{3} - 72x^{2} + 190x - 46.$ 
 $X_{2} = 20x^{2} - 36x^{2} - 144x + 190.$ 
 $X_{3} = 60x^{3} - 72x - 144.$ 
 $X_{4} = 120x - 72.$ 
 $X_{5} = 120.$ 

Ei liegt demnach eine Wurzel zwischen — 10 und — 1, eine mite mischen -1 und 0, weil in jedem Diefer Intervalle ein 3. B. verloren geht. Ferner find zwischen 1. und 10 drei Wurjeln angezeigt, von denen eine gewiß vorhanden ift, so daß nur pu entscheiden bleibt, ob die beiden andern ebenfalls vorhanden In der Reihe der Zeiger findet man 1 gum ind oder fehlen. erstenmale, von der Rechten aus, unter X2; unter X2 stehet 2, unter X, O als Zeiger, so daß die Kolge O, 1, 2 vorhanden ift. Man berechne demnach f''(1)=30, f'''(1)=-156, f'(10)=15150, f'''(10)=5136;so findet man 15150 man muß also bas Intervall enger mas 156 + 5136 den. Borher überzeuge man sich aber, bag X2 und X3 keinen gemeinschaftlichen Kactor haben, und mithin die beiden Wurzeln wn X, nicht gleich sein können. Da es einen solchen nicht giebt, so setze man z. B. x=3 ein, so kommt

Es liegt mithin eine Wurzel zwischen 3 und 10; und zwei sind wischen 1 und 3 angezeigt. Die Reihe der Zeiger ist 001122; also die Folge 0, 1, 2 nicht vorhanden. Man wis daher durch Einsetzung engerer Grenzen die Wurzel von I, von der von X, trennen. Man setze x=2 ein, so kommt

Der Zeiger 1 ist dadurch von  $X_2$  nach  $X_3$  fortgerückt, und die Reihe der Zeiger zwischen 2 und 3 endigt mit 0 1 2. Man berechne f(2) = -21, f'(2) = 30, f(3) = 32, f'(3) = 43; so kommt  $\frac{21}{30} + \frac{32}{43} > 1$ ; mithin sehlen die beiden Wurzeln.

Die Gleichung hat also drei reelle Wurzeln, die vollständig getrennt find; eine zwischen —10 und —1, eine zwischen —1 und 0, eine zwischen 3 und 10. Die beiden übrigen Wurzzeln fehlen.

Die vorgelegte Gleichung fei

$$X=x^4-x^8+4x^2+x-4=0$$
;

so fommt

$$X_1 = 4x^3 - 3x^2 + 8x + 1$$
,  $X_2 = 12x^2 - 6x + 8$ ,  $X_3 = 24x - 6$ ,  $X_4 = 24$ .

Bwischen -1 und O liegt eine Wurzel; zwischen O und 1. find drei angezeigt.

Man findet den Zeiger 1 zum erstenmale, von der Rechten aus, unter  $X_3$ ; rechts davon 2, links 0; also die Folge 0, 1, 2. Man berechne f''(0)=8, f'''(0)=-6; so ist schon

$$\frac{-f'(0)}{f''(0)} = \frac{8}{6} > 1;$$

also ist es nicht nothig, noch  $\frac{f''(1)}{f'''(1)}$  zu berechnen. Die beiden Burzeln fehlen. Man ziehe von jedem der Zeiger unter  $X_2$ ,  $X_2$ ,  $X_3$ ,  $X_4$ ,  $X_5$  Einheiten ab; so erhält man die Zeigerreihe

3wischen 0 und 1 haben alfo X2 und X1 keine reelle Wurzel, X aber eine, welche vollständig von den übrigen getrennt ist.

63. Es ift noch übrig zu zeigen, wie eine Wurzel berechnet werden kuß, die von allen übrigen getrennt ift. als ein Intervall, in welchem sich eine einzige reelle Wurzel von ft befindet, alfo die Reihe der Zeiger sich mit 1 endigt. dann können noch Wurzeln von f'x und von f'x in diesem Intervalle vorhanden fein; durch Einsehung engerer Grenzen werden sich dieselben aber von der Wurzel trennen lassen, wenn nicht gerade der besondere Kall eintritt, daß fx und f"x eine Wurzel in diesem Intervalle gemein haben. Dagegen konnen fx und f'x nicht diefelbe Wurzel haben, weil fonft zwei gleiche Wurzeln von ix vorhanden wären, gegen die Annahme. Man untersuche also, ob ix und f'x einen gemeinschaftlichen Kactor haben, der in bem Intervalle Rull wird. Ift ein folder gefunden, fo Refert er auch die Burgel von fx; giebt es aber einen folden nicht, fo theile man das Intervall, bis die Wurzel von fx von denen von f'x und f''x getrennt ift, also die Reihe der Zeiger sich mit 0, 0, 1 endigt.

In dem Beispiele, des §. 57. lag eine Wurzel zwischen 1 und 10, und man haete:

& hat also sowohl X, als X2 noch eine Wurzel zwischen 1

und 10. Sett man x=5 ein, fo kommt

|    | X <sub>8</sub> | X <sub>2</sub>   | $X_1$        | X        |
|----|----------------|------------------|--------------|----------|
| 1  | +              |                  | <del>-</del> | _        |
| 5  | +              | <b>†</b> .       | <b>+</b> .   | <u>.</u> |
|    | Ì              | , Û              | 0            | 1        |
| 10 | +              | <del>, +</del> , | +            | +        |

Der Zeichenwechsel geht also zwischen 5 und 10 verloren, und zwischen diesen Grenzen hat fx eine, fx und f'x haben keine Wurzel mehr, oder die Reihe der Zeiger endigt mit 0, 0, 1.

Sind die Grenzen a und b einander so nahe geruckt, daß die Reihe der Zeiger sich mit 0 0 1 endigt, also weder f'x noch f'x in dem Intervalle Null werden, so mussen l'a und f'b, so wie f'a und f'b gleiche Zeichen haben. Da nun die Reihe bei a einen Zeichenwechsel mehr darbieten muß, als die Reihe bei b, so konnen die beiden Zeichenreihen, wenn die drei letzten Zeiger 0 0 1 sein sollen, nur auf eine der vier folgenden Arten enden:

| 1.         | $\cdots X_2 X_1 X$                                    |    | $\cdots X_2 X_1 X$                                    |
|------------|-------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------|
|            | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$  | a  | 0 0 1                                                 |
| , <b>p</b> | + + +                                                 | b  |                                                       |
|            | $\cdots X_2 X_1 X$                                    | 4. | $\cdots X_2 X_1 X$                                    |
| a          | $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ |    | $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ |
| <b>' b</b> | +                                                     | b  | + +                                                   |

Man bemerkt, daß in jedem dieser vier Falle fx und k'x an der einen Grenze gleiche, an der anderen Grenze ungleiche Zeichen haben; namlich in den Fallen 1. und 2. haben sh und s'b gleiche, fa und f'a ungleiche Zeichen; dagegen sind in den Fallen 3. und 4. die Zeichen von fa und s'a gleich, und die von sh und s'b verschieden. Zeichnet man den Bogen der Eurve y=fx, welcher sich von x=a bis x=b erstreckt, so hat der selbe weder einen Wendepunct, noch wird er der Are an einer Stelle parallel; ferner kehrt er der Are an der einen Grenze,

wo fx und f'x gleiche Zeichen haben, seine erhabene, an der andern Grenze, wo sie ungleiche Zeichen haben, seine hohle Seite ju. Die Grenze, bei welcher er gegen die Are erhaben ist, heiße die dußere, die, bei welcher er gegen die Are hohl ist, die in nere Grenze. In den Fällen 1. 2. ist also die obere Grenze a pugleich die innere, die untere b zugleich die äußere; in den Fällen 3. 4. ist die obere Grenze zugleich die äußere, die untere pugleich die innere. Diesen Fällen entsprechen der Reihe nach die Figuren 16.  $\alpha$ .  $\beta$ .  $\gamma$ .  $\delta$ .

64. Wan kann sich der Wurzel sowohl von der außeren, als von der inneren Grenze aus näheren, aber auf verschiedene Arten. Es sei die untere Grenze b zugleich die äußere, die obere a die innere, wie in 1. und 2. Wan bezeichne die Wurzel x durch  $b-\beta$ , so ist  $\beta$  positiv, und, weil  $f(b-\beta)=0$ ,  $\beta=\frac{fb}{f(b-\Theta\beta)}$ . Findet nun der Fall 1. Statt, so ist fx positiv, und wächt von fa die fb, weil f'x positiv ist; folglich ist  $fb>f(b-\Theta\beta)$ . Ist aber der Fall 2. eingetreten, so ist -fb positiv und -fx wächst von -fa die -fb, weil -fx positiv ist, also ist -fb>-f( $b-\Theta\beta$ ). In beiden Fällen ist

$$\frac{fb}{fb}$$
 positiv und fleiner als  $\beta = \frac{fb}{f(b-\Theta\beta)}$ ;

folglich ist  $\mathbf{b}' = \mathbf{b} - \frac{\mathbf{f} \, \mathbf{b}}{\mathbf{f} \, \mathbf{b}}$  kleiner als  $\mathbf{b}$ , aber größer als  $\mathbf{b} - \boldsymbol{\beta}$ ; daher stellt  $\mathbf{b}'$  eine neue untere Grenze der Wurzel dar, die der Wurzel näher ist als die Grenze  $\mathbf{b}$ , und diese Grenze  $\mathbf{b}'$  ist zus gleich wieder eine außere.

Wan gehe sodann von der oberen und inneren Grenze a 4116. Der Werth der Wurzel sei  $a+\alpha$ , so ist  $\alpha$  positiv, und  $\alpha = \frac{-fa}{f(a+\Theta\alpha)}$ . Findet nun der Fall 1. Statt, so ist fx destib, und wächst von fa die fb, weil f'x positiv ist; also statt, so ist fb> $f(a+\Theta\alpha)$ . Findet dagegen der Fall 2. Statt, so ist

— f'x positiv, und wachst von — f'a bis — f'b, weil — f'x positiv ist; also ist — f'b> — f'(a+ $\Theta \alpha$ ). In beiden Fallen  $\frac{-fa}{fb}$  possitiv und kleiner als  $\alpha$ ; daser ist a'=a  $\frac{fa}{fb}$  eine neue obere und innere Grenze, welche der Wurzel a+ $\alpha$  näher ist, als die vorige Grenze a.

Es sei ferner die obere Grenze a zugleich die außere, wie in 3. und 4. In beiden Fällen sieht man leicht, daß der positive Werth von f'a größer ist, als alle andere Werthe, welche f'x in dem Intervalle von a bis b erhålt. Wird daher die Wurzel wieder mit  $a+\alpha$  bezeichnet, so ist  $\alpha$  positiv, und  $a+\alpha=a-\frac{fa}{f(a+\Theta\alpha)};$  dugleich aber  $\frac{-fa}{fa}$  positiv und kleiner als  $\alpha=\frac{-fa}{f'(a+\Theta\alpha)};$  daher stellt  $a'=a-\frac{fa}{f'a}$  eine neue obere und dußere Grenze dar, welche der Wurzel näher ist, als die Grenze a.

Geht man endlich von der unteren und inneren Grenze b aus, und setzt wieder die Wurzel gleich  $\mathbf{b}-\beta$ , so ist auch  $\beta$  wieder positiv und gleich  $\frac{\mathbf{f}\mathbf{b}}{\mathbf{f}(\mathbf{b}-\Theta\beta)}$ . Ferner ist der Quotient  $\frac{\mathbf{f}\mathbf{b}}{\mathbf{f}\mathbf{a}}$  positiv und fleiner als  $\beta$ , weil der positive Werth von  $\mathbf{f}\mathbf{a}$  größer ist als der positive Werth von  $\mathbf{f}(\mathbf{b}-\Theta\beta)$ ; daher ist  $\mathbf{b}'=\mathbf{b}-\frac{\mathbf{f}\mathbf{b}}{\mathbf{f}\mathbf{a}}$  eine neue untere und innere Grenze, welche der Wurzel näher liegt, als die Grenze  $\mathbf{b}$ .

Wenn also überhaupt e die außere, i die innere Grenze ber zeichnet, gleichviel, welche von beiden die obere oder die untere sei, so erhalt man zwei neue engere Grenzen durch die Formeln

$$e'=e-\frac{fe}{fe}$$
,  $i'=i-\frac{fi}{fe}$ ,

von benen e' wieder eine außere, i' wieder eine innere ift.

Dieses läßt sich auch durch Construction anschaulsch maschen. Es seien (Fig. 17.) e und i die Abscissen der Puncte e und i der Axe, oder E und J der Eurve; so lege man an den Punct E, welcher der äußeren Grenze entspricht, eine Tangente Ee', und ziehe aus J eine Parallele Ji', mit derselben. Die Gteischung der Tangente ist

$$v-fe=f'e(u-e)$$

md die der Parallelen:

$$v-fi=f'e(u-i)$$
.

für v=0 erhalt man bei der Tangente u=e', bei der Paralles len u=i'; mithin

$$e' = e - \frac{fe}{f'e}$$
,  $i' = i - \frac{fi}{f'e}$ ; w. j. b. w.

65. Man kann auch die Convergenz dieser Annaherung auf folgende Art meffen: Es sei z. B. die untere Grenze b zus gleich die außere, die obere a zugleich die innere, so ist

$$a'=a-\frac{fa}{fb}$$
 und  $b'=b-\frac{fb}{fb}$ 

Man bezeichne das Intervall b—a mit d, und das folgende b'—a' mit d', so sind d und d' positiv und d'<d. Man hat

$$b'=b'-a'=b-a-\frac{fb-fa}{f'b}$$

ober, wenn man a=b-8 fest, und

$$fa = f(b-\delta) = fb-\delta f'b + \frac{\delta^2}{2}f''(b-\Theta\delta)$$

amidelt, so kommt, indem sich mehrere Glieder aufheben,

$$\delta' = \frac{\delta^2}{2} \cdot \frac{f'(b - \Theta \delta)}{fb}.$$

In Quotient  $\frac{f'(b-\Theta b)}{fb}$  ist offenbar positiv.

Gefet man habe die Grenzen a und b einander so nahe

Wurzel zwischen ihnen habe, so bleibt die Function f'x von f'a bis f'h ununterbrochen entweder wachfend oder abnehmend, weil f"x, zwischen a und b, sein Zeichen nicht wechselt. Daher ift entweder f'a ober f'b, abgesehen vom Beichen, ber größte unter allen Werthen von f'x, zwischen den Grenzen a und b. Diefer positive größte Werth von f'x werde mit g bezeichnet. h der fleinste der beiden Werthe von f'a u. f'b, ebenfalls ohne Rud: sicht auf das Zeichen, so ist offenbar der Quotient als der Quotient  $\frac{f''(y)}{f(x)}$ , für alle Werthe von x und y, die nicht außerhalb der Grenzen a und b liegen. Man bezeichne g mit q, so ift  $q > \frac{f'(b-\Theta\delta)}{2fb}$ , und mithin  $\delta < \delta^2 q$ . der Werth von g ein far allemal berechnet ift, erhalt man aus diefer Kormel sofort ein Maag fur die fortschreitende Annaherung, die immer schneller erfolgt, wenn einmal das Intervall fo klein geworben ift, daß nicht allein &, fondern auch de ein achter Bruch ift. Die Grenzen des neuen Intervalles, a' und b', geben namlich einen neuen Werth q' ftatt q, und fur bas folgende Intervall d' erhalt man b''< b'2 . q'; allein da nach dem Dbie gen q' nothwendig fleiner als q ift, so ift um so mehr &'<&'2.q; folglich braucht man den neuen Werth q' nicht zu berechnen, sow dern fann q fortwahrend beibehalten.

gebracht, daß nicht allein f'x, f'x, sondern auch noch f"x keine

66. Beispiel. Oben war gefunden, daß die Gleichung x<sup>2</sup>—5x<sup>2</sup>—7x—4=0 eine Wurzel zwischen 5 und 10 hat. Da aber diese Grenzen noch sehr weit sind, so setze man einige Zahlen dazwischen; man findet leicht, daß die Wurzeln zwischen 6 und 7 liegt.

|   | X <sub>3</sub> | X,_       | $\mathbf{X_1}$ | <b>X</b> _  |
|---|----------------|-----------|----------------|-------------|
| 6 | +              | +<br>26   | +              | -           |
|   | 6              | . 26      | 41             | 10          |
| 7 | +              | +<br>32   | <b>±</b>       | +           |
|   | - 6            | <b>32</b> | 70             | <b>45</b> . |

Wan berechne zugleich die Zahlenwerthe von fx und seinen Ableistungen für x=6, x=7,  $\delta$ . B. f(6)=-10, f'(6)=41, u. s. f., die hier untergeschrieben sind. Da der größte Werth von f'x gleich 32, und der kleinste Werth von fx gleich 41 ist, also g=32, h=41, so wird  $q=\frac{g}{2h}=\frac{16}{41}$ , also q<1. Daher wird bei jeder folgenden Annäherung das neue Intervall d' kleiner als das Quadrat des vorigen, oder  $d'< d^2$ . Um engere Grenzen zu whalten, berechne man nach den Formeln

$$a'=a-\frac{fa}{fb}$$
,  $b'=b-\frac{fb}{fb}$ 

bie Werthe 
$$a'=6+\frac{10}{70}=\frac{43}{7}$$
,  $b'=7-\frac{45}{70}=\frac{89}{14}$ 

also a'>6,1 und b'<6,4. Um aber sofort ein noch kleineres Intervall zu erhalten, setze man 6,2 und 6,3 ein. Man findet

$$f(6,2) = f(6) + 0.2 \cdot f'(6) + \frac{(0.2)^2}{2} f''(6) + \frac{(0.2)^3}{6} f'''(6) = -1.272,$$

dogegen, auf die nämliche Weise, f(6,3) = +3,497; also liegt die Wurzel zwischen a=6,2 und h=6,3. Man berechne noch f(6,3); der Werth ist 49,07; und man erhält

$$a' = 6.2 + \frac{1.272}{49.07} = 6.22 \cdots$$

Da d=0,1 war, so ist nunmehr d'<0,01; daher braucht man nur die beiden ersten Stellen von a' zu berechnen, und die Wursiel liegt zwischen 6,22 und 6,23.... Man berechne

$$f(6,23) = f(6,22) + 0.01 \cdot f'(6,22) + \cdots$$

Num war f(6,2) = -1,272; f'(6,2) = 46,32; f'(6,2) = 27,2; folglish  $f(6,22) = f(6,2) + 0,02 - f'(6,2) + \cdots = -0,340152$ ,

frener f(6,22)=46,8652; f'(6,22)=27,32;

baher ift 
$$f(6,23) = f(6,22) + 0.01 \cdot f'(6,22) + \cdots$$
  
=  $-0.3401 \cdot -0.4686 \cdot$ 

Am berechne noch

 $f(6,23) = 46,8652 + 0.01 \cdot 27,32 + (0.01)^2 \cdot 3 = 47,1387,$ 

for formula 
$$a' = 6.22 + \frac{0.340152}{47.1387} = 6.2272$$
.

Das Intervall & war 0,01, also &'<0,0001; baher nur 4 Stellen berechnet sind. Ferner findet man

$$f(6,2272) = f(6,22) + 0,0072 \cdot f'(6,22) + \cdots$$
= -0,340152+0,0072 \cdot 46,8652+(0,0072)^2 \cdot 13,66+(0,0072)^3
= -0,002014052352.

Dagegen ist 
$$f(6,2273) = f(6,2272) + 0,0001 \cdot f'(6,2272) + \cdots$$
  
=  $-0,0020 \cdot \cdot \cdot + 0,0047 \cdot \cdot \cdot + \cdots$ 

offenbar positiv, also liegt die Wurzel zwischen 6,2272 und 6,2273. Wan hat noch f(6,2273) = 47,06479587; also die neue untere Grenze

$$a' = 6,2272 + \frac{0,002014052352}{47,06479587} = 6,2272 + 0,00004279$$

und zugleich &<0,0000001; also ist die Wurzel größer als 6,22724279, aber kleiner als 6,22724280...

Man findet aber den Werth von

$$f(6,22724280) = -0,0020140 \cdots + 0,00004280 \cdot 47,062 \cdots + \cdots$$

$$= -0,0020140 \cdots + 0,0020142 \cdots + \cdots$$

'offenbar positiv; mithin ist die Wurzel, bis auf 8 Stellen berechnet, folgende: x = 6,22724279.

Der vortrefflichen Methoden, welche Fourier angiebt, um bei bes liebiger Fortsetzung der Unnnaherung die Decimalstellen auf dem kurzesten Wege, mit Vermeidung aller entbehrlichen Rechnung, zu erhalten, kann hier nicht weiter exwähnt werden.

## Curven im Raume und Slächen.

67. Man denke sich drei auf einander senkrechte Ebenen, und nehme ihre Durchschnittslinien zu Agen senkrechter Coordinattm x, y, z an. Ist nun irgend eine Gleichung zwischen x, y, z segeben, welche durch f(x, y, z) = 0 oder auch durch f = 0 bezichnt werde, so liegen alle Puncte, deren Coordinaten der Bedingung f = 0 genügen, auf einer Fläche. Sind aber zwischlichungen der Art zugleich gegeben, wie f(x,y,z) = 0 und  $\varphi(x,y,z) = 0$ ; so liegen die Puncte, deren Coordinaten ihz meiden genügen, in dem Durchschnitte zweier Flächen, oder in einer Eurve, welche, wenn sie nicht ganz in eine Ebene fällt, doppelt gekrümmt genannt wird.

Intbesondere wird eine Ebene durch eine Gleichung von der Form ax + by-+cz=k ausgedrückt. Dividirt man diefe Gleichung mit der Wurzel aus der Quadratsumme der drei Coefficienten a, b, c, d. i. mit  $\sqrt{(a^2+b^2+c^2)}=m$ , so kann man drei Winkel a, B, y bestimmen durch die Gleichungen  $\cos \alpha = \frac{a}{m}$ ,  $\cos \beta = \frac{b}{m}$ ,  $\cos \gamma = \frac{c}{n}$ , 'welche zugleich  $\cos \alpha^2 + \cos \beta^2 + \cos \gamma^2 = 1$ ergeben. Die Gleichung- $\cos \alpha \cdot x + \cos \beta \cdot y + \cos \gamma \cdot z = \frac{k}{m}$ der Ebene wird und in dieser Form bedeuten die Coefficienten von x, y, z der Rahe nach die Cosinus der Neigungen der Ebene gegen die Ebes M y2, x2, xy; ferner  $\frac{k}{m}$  den senkrechten Abstand der Ebene In Anfange der Coordinaten. Hat man die Gleichungen zweier

Ebenen ax + by + cz = k, a'x + b'y + c'z = k' fo wird ihre gegenseitige Reigung i durch die Formel

$$\cos i = \frac{aa' + bb' + ce'}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2 \cdot \sqrt{a'^2 + b'^2 + c'^2}}}$$

bestimmt, oder wenn  $a^2+b^2+c^2=1$ ,  $a=\cos\alpha$ ,  $b=\cos\beta$ ,  $c=\cos\gamma$ , und eben so  $a'^2+b'^2+c'^2=1$ ,  $a'=\cos\alpha'$ ,  $b'=\cos\beta'$ ,  $c'=\cos\gamma'$  ist, so wird

 $\cos i = \cos \alpha \cos \alpha' + \cos \beta \cos \beta' + \cos \gamma \cos \gamma'$ .

Diese Formeln, von welchen man häufig Gebrauch zu machen Gelegenheit hat, sind hier nur in Erinnerung gebracht, werden aber aus der analytischen Trigonometrie als bekannt voraus gesetzt. — Als ein zweites Beispiel von besonderer Wichtigkeit dient die Gleichung  $(x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2)=r^2$ , welche eine Rugel bedeutet; a, b, c sind die Coordinaten ihres Mittelpunctes, und r der Halbmesser.

Oft ist es vortheilhaft, die Coordinaten der Puncte einer Fläche als Functionen zweier Beränderlichen p, q auszudrücken hat man nämlich  $x=f(p,q),\ y=g(p,q),\ z=\psi(p,q),\ fo kann man zwischen diesen drei Gleichungen p und q eliminiren, um die Gleichung der Kläche zu erhalten. Es sei z. B.$ 

x-a=Acos p cos q, y-b=Bcos p sin q, z-c=Csin p, fo ergiebt fich durch Elimination

$$\frac{(x-a)^2}{A^2} + \frac{(y-b)^2}{B^2} + \frac{(z-c)^2}{C^2} = 1,$$

die Gleichung eines Ellipfoides.

68. Wenn man aus den beiden Gleichungen für eine Euroe, f(x,y,z)=0,  $\varphi(x,y,z)=0$ , das eine Wal z. B. z, das andere Wal y eliminirt, so erhält man zwei andere Gleichungen, die eine zwischen x und y, die andere zwischen x und z. Diese drücken die senkrechten Projectionen der Euroe auf die Ebenen xy, xz aus. — Ferner kann man auch die Coordinaten der Puncte einer Euroe als Functionen einer neuen Veränderlichen

t darstellen, so daß x=st, y=9t, z=\$\psi t\$ ebenfalls eine Form der Gleichungen einer Eurve ist, indem man durch Elismination von t zwei Gleichungen zwischen x, y, z erhalt. Ein einsaches Beispiel liefern die Gleichungen:

$$x=at+\alpha$$
,  $y=bt+\beta$ ,  $z=ct+\gamma$ 

die offenbar eine gerade Linie ausdrucken. Die Elimination von t

girbt 
$$\frac{\mathbf{x}-\alpha}{\mathbf{a}} = \frac{\mathbf{y}-\mathbf{b}}{\mathbf{b}} = \frac{\mathbf{z}-\mathbf{y}}{\mathbf{c}},$$

eine gewöhnliche Form der Gleichungen der geraden Linie im Raume. Setzt man wieder  $\sqrt{a^2+b^2+c^2}=m$ , und  $\cos\lambda=\frac{a}{m}$ ,  $\cos\mu=\frac{b}{m}$ ,  $\cos\nu=\frac{c}{m}$ , so sind  $\lambda$ ,  $\mu$ ,  $\nu$  die Reisgungen der Geraden gegen die Agen x, y, z, wovon die analytissche Trigonometrie nähere Rechenschaft giebt. Hat man für eine gerade Linie den Ausbruck:

$$\frac{\mathbf{x}-\alpha}{\mathbf{a}}=\frac{\mathbf{y}-\beta}{\mathbf{b}}=\frac{\mathbf{z}-\gamma}{\mathbf{c}},$$

and für eine Gbene ax-pby-cz=k, so stehen die Linie und die Gene auf einander senkrecht.

69: Es sei eine Curve im Raume vorgelegt. Zieht man duch zwei beliebige Puncte a und b derfelben, deren Coordinaten x, y, z und x', y', z' heißen mogen, eine Sehne, so erhalt man folgende Gleichungen biefer Geraden

$$\frac{\mathbf{u}-\mathbf{x}}{\mathbf{x}'-\mathbf{x}} = \frac{\mathbf{v}-\mathbf{y}}{\mathbf{v}'-\mathbf{v}} = \frac{\mathbf{w}-\mathbf{z}}{\mathbf{z}'-\mathbf{z}}$$

Indem man sich wieder den Punct a fest denkt, während die Richtung der Sehne ab so geändert wird, daß b auf der Eurve beibend dem a immer näher rückt, und endlich mit ihm zusamswefällt, so gehen, bei dem Zusammenfallen, die Verhältnisse L-x: y'-y: z'-z in die Differentialverhältnisse dx: dy: dz in, und man erhält für die Tangente im Puncte a:

1

$$\frac{\mathbf{u}-\mathbf{x}}{\mathbf{dx}} = \frac{\mathbf{v}-\mathbf{y}}{\mathbf{dy}} = \frac{\mathbf{w}-\mathbf{z}}{\mathbf{dz}}$$
.

Die Berhaltnisse dx : dy : dz findet mon durch Differentiation der Gleichungen der Eurve. Ift 3. B. x=ft, y=gt,  $z=\psi t$  gegeben, so wird  $dx:dy:dz=ft:\varphi't:\psi't$ ; also

$$\frac{\mathbf{u} - \mathbf{ft}}{\mathbf{ft}} = \frac{\mathbf{v} - \varphi \mathbf{t}}{\varphi' \mathbf{t}} = \frac{\mathbf{w} - \psi \mathbf{t}}{\psi' \mathbf{t}}$$

für die Tangente.

Eine auf die Sangente fenkrechte, durch den Beruhrungspunct gelegte Ebene heißt die Rormal: Ebene, und ihre Gleidung ist: (u-x)dx+(v-y)dy+(w-z)dz=0.

70. Durch je drei Puncte einer Curve, welche nicht in einer Geraden liegen, kann man einen Kreis legen. Je naher die drei Puncte einander liegen, desto mehr nahert sich dieser Kreis einem Kreise, welcher mit der Curve eine Berührung zweiter Ordnung hat. Ein solcher Kreis heißt der Krümmungskreis, wie bei den ebenen Curven, und seine Ebene die sich der Curve anschließende Ebene. Sie bleibt beständig dieselbe, wenn die Curve eben ist, wechselt aber von einem Puncte zum anderen, bei Curven doppelter Krümmung.

Um den Krummungefreis zu finden, fete man folgende zwei Gleichungen:

$$(u-a)^3+(v-b)^2+(w-c)^2=\varrho^2$$
. 1.  
 $A(u-a)+B(v-b)+C(w-c)=0$ . 2.

Die erstere bezeichnet eine Rugel vom Halbmesser, die zweite eine durch den Mittelpunct der Rugel gelegte Ebene; also beide zu sammen einen Kreis in dieser Ebene, der zugleich ein größter Kreis der Rugel ist. Es sind mithin 6 Größen zu bestimmen, nämlich die Coordinaten a, b, c des Mittelpunctes, der Halbmesser Q des Krummungskreises, und die Verhältnisse A: B: C, von welchen die Lage seiner Sbene abhängt.

Damit 'erstens der Kreis durch den Punct x, y, z gehe,

muß jein: 
$$(x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2=q^2$$
. 3.  
 $A(x-a)+B(y-b)+C(z-c)=0$ . 4.

herner muffen dieselben Werthe ber erften und zweiten Ableituns gen von x, y, z sowohl dem Kreise als der Eurve zukommen. Ran darf daher nur die beiden Gleichungen 3. u. 4. jede zweis mal differentiiren, so erhalt man die noch nothigen Gleichungen,

$$\min(x-a)dx+(y-b)dy+(z-c)dz=0, \qquad 5.$$

$$Adx + Bdy + Cdz = 0.$$

$$(x-a)d^2x+(y-b)d^2y+(z-c)d^2z+dx^2+dy^2+dz^2=0.$$
 7.

$$Ad^2x + Bd^2y + Cd^2z = 0.$$
 8.

Subtrahirt man die Gleichung 4. von 2., so kommt die Gleichung ber anschließenden Cbene:

$$A(u-x)+B(v-y)+C(w-z)=0,$$
 9.

Aus 6. und 8. findet man sofort:

A = 
$$dy d^2z - dz d^2y$$
, B =  $dz d^2x - dx d^2z$ ,  
C =  $dx d^2y - dy d^2x$ .

(Man fieht, daß es nur auf die Verhältnisse A:B:C anstommt). Werden ferner aus 5. und 7. x—a, y—b, z—c der Riche nach weggeschafft, so kommt:

$$B(z-c)-C(y-b)=dx(dx^2+dy^2+dz^2).$$
 10.

$$C(x-a) - A(z-c) = dv(dx^2 + dy^2 + dz^2).$$
 11.

$$A(y-b)-B(x-a)=dz(dx^2+dy^2+dz^2),$$
 12.

von welchen Gleichungen jede eine Folge der beiden anderen ist. Multiplicirt man 4. mit A, und sett für A(y—b) u. A(z—c) her Berthe aus 11. und 12., so kommt:

$$(A^{2}+B^{2}+C^{2})(x-a) = (Cdy-Bdz)(dx^{2}+dy^{2}+dz^{2}).$$
Personal of the second of the second

Abdirt, man die Quadrate diefer Gleichungen, und bemertt, daß

$$(Cdy-Bdz)^2+(Adz-Cdx)^2+(Bdx-Ady)^2=$$
  
 $(A^2+B^2+C^2)(dx^2+dy^2+dz^2)-(Adx+Bdy+Cdz)^2,$ 

ferner Adx+Bdy+Cdz=0 ift, fo fommt, mit Rucksicht auf 3.

$$(A^2+B^2+C^2)\varrho^2 = (dx^2+dy^2+dz^2)^3$$
.

Demnach erhalt man folgenden Ausbruck für den Rrummungshalbmeffer e:

$$\varrho = \frac{(dx^2 + dy^2 + dz^2)^{\frac{3}{2}}}{\sqrt{[(dyd^2z - dzd^2y)^2 + (dzd^2x - dxd^2z)^2 + (dxd^2y - dyd^2x)^2]}}.$$

Der Nenner diefes Ausdruckes lagt fich auch, wenn man die Quadrate entwickelt, auf folgende Form bringen:

$$V[(dx^2+dy^2+dz^2)(d^2x^2+d^2y^2d^3z^2)-(dxd^2x+dyd^2y+dzd^2z)^2]$$

Anm. In der Folge wird zuweilen von dem umgekehrten Werthe von e, namlich ; als dem Maage der Krummung, oder schlechthin der Krummung der Curve, in irgend einem Puncte, die Rede sein.

71. Beispiel. Die drei Gleichungen x=m cos  $\varphi$ , y=m sin  $\varphi$ , z=n $\varphi$  druden eine Schraubenlinie auß, die sich auf einem geraden Eylinder besindet, dessen Grundsläche ein Kreis vom Halbmesser m ist. Betrachtet man  $\varphi$  als unabhängige Größe, so wird dx=-m sin  $\varphi$ d $\varphi$ =-yd $\varphi$ , dy=m cos  $\varphi$ d $\varphi$ =xd $\varphi$ , dz=nd $\varphi$ , d²x=-xd $\varphi$ ², d²y=-yd $\varphi$ , d²z=0, weil d² $\varphi$ =0; mithin erhält man: dx:dy:dz=-y:x:n; also für die Tangente:

$$\frac{\mathbf{u} - \mathbf{x}}{-\mathbf{y}} = \frac{\mathbf{v} - \mathbf{y}}{\mathbf{x}} = \frac{\mathbf{w} - \mathbf{z}}{\mathbf{n}}$$

und für die Normalebene: -y(u-x)+x(v-y)+n(w-z)=0, oder uy-vx-n(w-z)=0. Sind  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$  die Neigungen der Normalebene gegen die Ebenen yz, xz, xy, oder, was daffelbe ist, die Neigungen der Tangente gegen die Nyen x, y, z, so sindet man, mit Rücksicht auf die Gleichung  $x^2+y^2=m^2$ ,

$$\cos \alpha = \frac{-y}{\sqrt{n^2 + m^2}}, \cos \beta = \frac{x}{\sqrt{n^2 + m^2}}, \cos \gamma = \frac{n}{\sqrt{n^2 + m^2}}.$$

Sammtliche Normalebenen haben also gegen die Gbene xy, oder sammtliche Tangenten gegen die Are der z, gleiche Reigungen, wat der Werth von  $\cos\gamma$  für alle Puncte der Eurve derselbe ist.

Ran ethalt ferner . A = dy d2z - dz d2y = ny dq2,

$$B = -nxd\varphi^{3}, C = (x^{2} + y^{2})d\varphi^{3} = m^{2}d\varphi^{3},$$

foliam  $Cdy-Bdz=(n^2+m^2)xd\varphi^4$ ,

Adz—Cdx= $(n^2+m^2)yd\varphi^4$ , Bdx—Ady=0, and  $dx^2+dy^2+dz^2=(n^2+x^2+y^2)d\varphi^2=(n^2+m^2)d\varphi^2$ ; mithin entsteht folgende Gleichung der anschließenden Ebene:

$$ny(u-x)-nx(v-y)+m^2(w-z)=0$$
,

oder:

$$nyu-nxv+m^2(w-z)=0.$$

Diese Ebene ist also gegen (xy) unter dem beständigen Winkel,

dessen Cosinus 
$$\frac{m^2}{\sqrt{[n^2y^3+n^2x^2+m^4]}}$$
, d. i.  $\frac{m}{\sqrt{n^3+m^2}}$ ,

gracigt. Ferner erhålt man  $A^2+B^2+C^2=m^2(n^2+m^2)\mathrm{d}\varphi^{\epsilon}$  . und hieraus den Krümmungshalbmesser  $\varrho$  und die Coordinaten a, b, c seines Mittelpunctes, wie folgt:

$$x-a=\frac{(n^2+m^2)x}{m^2}$$
,  $y-b=\frac{(n^2+m^2)y}{m^2}$ ,  $z-c=0$ ,

$$bc: \quad a = -\frac{n^2x}{m^2}, b = -\frac{n^2y}{m^2}, c = z; e = \frac{n^2 + m^2}{m}.$$

Cest man in die Werthe von a, b, e statt x, y, z wieder m cos p, m sin p, np, so kommt:

$$a = -\frac{n^2 \cos \varphi}{m}$$
,  $b = -\frac{n^2 \sin \varphi}{m}$ ,  $c = n\varphi$ .

Die Krümmungsmittelpuncte liegen demnach wieder in einer Schraubenlinie, die sich auf einem Eplinder vom Halbmesser  $\frac{n^2}{m}$  besindet, dessen Age mit der des vorigen Cylinders vom Halbmeser m einerlei ist.

## Rlåden.

72. Eine Flache werbe durch eine belledige Ebene geschnitzen; man sucht die Gleichungen der Tangente an einen Punct (x, y, z) der Curve des Schnittes. — Rach dem Borigen ift für die Tangente an einer Eurve allgemein:

$$\frac{\mathbf{u}-\mathbf{x}}{\mathbf{dx}} = \frac{\mathbf{v}-\mathbf{y}}{\mathbf{dy}} = \frac{\mathbf{w}-\mathbf{z}}{\mathbf{dz}}.$$

Die Gleichungen der Flache f(x,y,z)=0 und der schneidenden Ebene ax+ \betay+\chiz=k geben differentiirt:

$$\frac{df}{dx}dx + \frac{df}{dy}dy + \frac{df}{dz}dz = 0. 2.$$

$$\alpha dx + \beta dy + \gamma dz = 0. \qquad 3.$$

Hieraus erhalt man

$$dx:dy:dz = \gamma \frac{df}{dy} - \beta \frac{df}{dz}: \alpha \frac{df}{dz} - \gamma \frac{df}{dx}: \beta \frac{df}{dx} - \alpha \frac{df}{dy},$$

welche Berhaltnisse in den Ausdruck für die Tangente (1) einges setzt werden können. Statt aber dieses zu thun, setze man die Werthe  $\frac{dy}{dx} = \frac{v-y}{u-x}$ ,  $\frac{dz}{dx} = \frac{w-z}{u-x}$  aus 1, in 2. und 3, so ers halt man die Gleichung zweier Ebenen, deren Durchschnitt die Tangente ist, namlich:

$$\frac{df}{dx}(u-x) + \frac{df}{dy}(v-y) + \frac{df}{dz}(w-z) = 0. \quad 4.$$

$$\alpha(u-x) + \beta(v-y) + \gamma(w-z) = 0. \quad 5.$$

Die Gleichung 5. druckt offenbar die Ebene des durch (x, y, z) gelegten Schnittes aus. Die Gleichung 4. dagegen ftellt eine Ebene dar, welche ebenfalls durch den Punct (x,y,z) geht; übrigens aber von der Lage des Schnittes ganz unabhängig ift. Wie daher auch die Ebene des durch (x,y,z) gehenden Schnittes liegen moge, so liegt die Tangente deffelben, für diesen Punct, immer in der Ebene 4., oder diese Ebene ist der Ort der Tangenten, welche sich an beliebige ebene Schnitte, die durch densels

ben Punct der Flache gelegt werden, in diefem Puncte ziehen laffen. Sie beige die Beruhrungsebene der Flache.

Die auf der Berührungsebene im Berührungspuncte fentsent errichtete linie heißt Normale, und ihre Gleichungen find:

$$\frac{\mathbf{u} - \mathbf{x}}{\frac{\mathrm{df}}{\mathrm{dx}}} = \frac{\mathbf{v} - \mathbf{y}}{\frac{\mathrm{df}}{\mathrm{dy}}} = \frac{\mathbf{w} - \mathbf{z}}{\frac{\mathrm{df}}{\mathrm{dz}}}.$$

Bird z als Function von x und y angesehen, und werden seine partiellen Ableitungen  $\left(\frac{dz}{dx}\right)$  mit p,  $\left(\frac{dz}{dy}\right)$  mit q bezeichnet, so ist dz = pdx + qdy, und  $\frac{df}{dx} + p \cdot \frac{df}{dz} = 0$ , so wie  $\frac{df}{dy} + q\frac{df}{dz} = 0$ . Unter dieser Boraussetzung erhält man für die Brührungsebene die Gleichung

$$w-z = p(u-x) + q(v-y),$$

md für die Rormale:

$$\frac{\mathbf{u}-\mathbf{x}}{\mathbf{p}}=\frac{\mathbf{v}-\mathbf{y}}{\mathbf{q}}=-\left(\mathbf{w}-\mathbf{z}\right),$$

out and u-x+p(w-z)=0, v-y+q(w-z)=0.

73. Als Gleichung für irgend eine beliebig durch die Nor-

$$\alpha x + \beta y + \gamma z = k$$

so fieht man leicht, daß  $\gamma = \alpha p + \beta p$  fein muß, damit der Sonitt ein Normalschnitt fei, d. h. durch die Normale gehe.

Et foll jetzt die Krummung  $\left(\frac{1}{\varrho}\right)$  diefes Schnittes, in dem Puncte x, y, z, bestimmt werden.

Der allgemeine Ausbruck für das Quadrat des Krumsmugsmaaßes, ist nach §. 70., folgender:

$$\frac{1}{\varrho^2} = \frac{(\mathrm{d}y\,\mathrm{d}^2z - \mathrm{d}^2y\,\mathrm{d}z)^2 + \mathrm{d}^2y^2 + \mathrm{d}^2z^2}{(\mathrm{d}x^2 + \mathrm{d}y^2 + \mathrm{d}z^2)^3},$$

wan d'x=0 gefet wird. Die Gleichungen des vorgelegten Conites sind die der Flache f(x,y,z)=0 und der schneiden

ben Ebene ax+\betay+\colon z=k. Durch Differentifrung berfelben ew halt man: dz=pdx+qdy, adx+\betady+\colon dz=0,

d^2z=rdx^2+2sdxdy+tdy^2+qd^2y,

d^2z d^2z d^2z

$$\left(r = \frac{d^2z}{dx^2}, s = \frac{d^2z}{dxdy}, t = \frac{d^2z}{dy^2}\right)$$

$$\beta d^2y + \gamma d^2z = 0.$$

pa y <del>-</del> ya

Pieraus ergiebt sich

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{\alpha + p\gamma}{\beta + q\gamma}, \quad \frac{dz}{dx} = \frac{p\beta - q\alpha}{\beta + q\gamma},$$

und wenn zur Abkurzung gefett wird .

$$r + 2s \frac{dy}{dx} + t \left(\frac{dy}{dx}\right)^2 = h,$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{-h\gamma}{\beta + q\gamma}, \quad \frac{d^2z}{dx^2} = \frac{h\beta}{\beta + q\gamma}.$$

In den vorstehenden Ausbrucken muß man sich die Werthe eingesetzt denken, welche p, q, r, s, t in dem vorgelegten Puncte erhalten. Da die schneidende Gbene zugleich durch die Normale dieses Punctes geht, so muß auch

$$\gamma = \alpha \mathbf{p} + \beta \mathbf{q}$$

gefett werden, wie oben icon bemerkt ift. hierdurch erhalt man:

$$\frac{dx^{2}+dy^{2}+dz^{2}}{dx^{2}} = \frac{(\beta+q\gamma)^{2}+(\alpha+p\gamma)^{2}+(p\beta-q\alpha)^{2}}{(\beta+q\gamma)^{2}}.$$

Wird der Zähler auf der rechten Seite entwickelt, und der obige Werth von y berücksichtigt, so findet man denselben

$$= \alpha^{2}(1+q^{2})+\beta^{2}(1+p^{2})+2(\alpha p+\beta q)y+(p^{2}+q^{2})y^{2}-2pq\alpha\beta$$

$$= (\alpha^{2}+\beta^{2}+y^{2})(1+p^{2}+q^{2})-\alpha^{2}p^{2}-\beta^{2}q^{2}-2pq\alpha\beta+y^{2}$$

$$= (\alpha^{2}+\beta^{2}+y^{2})(1+p^{2}+q^{2})=(\alpha^{2}+\beta^{2}+y^{2})l^{2},$$

wenn noch 1+p2+q2=12 gefest wird. Daher

$$\frac{dx^{2}+dy^{2}+dz^{2}}{dx^{2}} = \frac{l^{2}(\alpha^{2}+\beta^{2}+\gamma^{2})}{(\beta+q\gamma)^{2}}.$$
 A

Ferner erhalt man

$$Q = \frac{dy d^2z - dz d^2y}{dx^2} = \frac{-\beta(\alpha + p\gamma) + \gamma(p\beta - q\alpha)}{(\beta + q\gamma)^2} h = -\frac{\alpha h}{\beta + q\gamma},$$
$$\frac{d^2y}{dx^2} = -\frac{\gamma h}{\beta + q\gamma}, \quad \frac{d^2z}{dx^2} = \frac{\beta h}{\beta + q\gamma};$$

wortand 
$$Q^2 + \left(\frac{d^2y}{dx^2}\right)^2 + \left(\frac{d^2z}{dz}\right)^2 = \frac{(\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2)h^2}{(\beta + q\gamma)^2}$$
, B.

und, mit Bulfe ber Gleichungen A. und B.

$$\frac{1}{\varrho^{2}} = \frac{h^{2}(\beta + q\gamma)^{4}}{l^{6}(\alpha^{2} + \beta^{2} + \gamma^{2})^{2}}$$

$$\frac{1}{\varrho^{2}} = \frac{h(\beta + q\gamma)^{2}}{l^{2}(\alpha^{2} + \beta^{2} + \gamma^{2})}$$
C.

ober

gefunden wird. Multiplicirt man jedes Glied ber Gleichung A. mit dem auf der nämlichen Seite befindlichen von C., und entswickelt  $\frac{1}{C}$ , fo kommt

$$\frac{1}{\varrho} = \frac{hdx^2}{l(dx^2 + dy^2 + dz^2)}.$$

Man schreibe zur Abkürzung s für  $\frac{dy}{dx}$ , und sețe für dz seinen Werth pdx+qdy oder (p+qs)dx, und  $r+2ss+ts^2$  für h, so kommt

$$\frac{1}{\rho} = \frac{r + 2s\varepsilon + t\varepsilon^2}{\left[(1 + \varepsilon^2 + (p + q\varepsilon)^2)\right]}$$
 D.

der Ausdruck für die Krümmung irgend eines Normalschnittes. Die sämmtlichen Normalschnitte unterscheiden sich von einander durch die verschiedenen Werthe, welche das Verhältniß  $\beta:\alpha$  für jeden derselben erlangt. Da aber  $\varepsilon=\frac{\mathrm{d} y}{\mathrm{d} x}=-\frac{\alpha+p\gamma}{\beta+q\gamma}$ ,  $\gamma=\alpha p+\beta q$ , so sieht man, daß sich s nach den verschiedenen Lagen des Normalschnittes mit dem Verhältnisse  $\beta:\alpha$  zugleich indert. Man kann demnach diejenigen Normalschnitte suchen, welchen die größte oder kleinste Krümmung zukommt, oder vielemehr, genauer zu reben, diejenigen, in welchen ein Wechsel der

Abs und Zunahme der Arummung, in Hinsicht auf die benachs barten Normalschnitte eintritt. Diese Normalschnitte sollen in der Folge Hauptschnitte genannt werden. Um sie zu sinden, darf man nur aus D., die Ableitung von  $\frac{1}{\varrho}$  nach s nehmen und gleich Null sehen. Es war

$$\varrho(r+2s\varepsilon+t\varepsilon^2)=l(1+\varepsilon^2+(p+q\varepsilon)^2).$$

Wird diese Gleichung nach e und a differentiirt, de aber Rull gesetht, so erhalt man fofort:

$$\varrho(s+t\varepsilon)=l(\varepsilon+(p+q\varepsilon)q),$$

und folglich, wenn aus den beiden vorstehenden Gleichungen eliminirt wird:

$$\frac{r+2s\varepsilon+t\varepsilon^2}{s+t\varepsilon} = \frac{1+\varepsilon^2+(p+q\varepsilon)^2}{pq+\varepsilon(1+q^2)}.$$

Entwickelt man diese Gleichung nach Potenzen von e, so kommt, indem sich die hochften Glieder aufheben:

$$[s(1+q^2)-tpq]\epsilon^2+[r(1+q^2)-t(1+p^2)]\epsilon+pqr-s(1+p^2)=0.$$

74. Diese Rechnung setzt offenbar voraus, daß die Ableitungen p, q, r, s, t in dem gewählten Puncte sämmtlich beisimmte Werthe haben, indem mehrere Schlüsse ungültig würden, wenn ein besonderer Punct der Fläche vorhanden und gewählt wäre, für welchen diese Annahme nicht Statt fände. Im Allgemeinen also giebt es zwei Hauptschnitte, wie vorstehende quadratische Gleichung lehrt. Wan kann ferner beweisen, daß die Ebenen dieser Hauptschnitte immer senkrecht auf einander steihen. Denn man denke sich den vorgelegten Punct zum Anfange der Coordinaten, und die Berührungsebene daran zur Sbene der x, y oder u, v gewählt. Die allgemeine Gleichung der Berührungsebene an einen Punct x, y, z ist w—z=p(u—x)+q(v—y); in dem angenommenen Falle sit sie aber die Ebene u, v, also ihre Gleichung w=0; so daß micht allein x=0, y=0, z=0, sons dern auch p=0, q=0 ist.

Wied in der obigen Gleichung für s, in Folge der erwähnsten Annahme der Coordinaten, p=0, q=0 gesett, so kommt:

$$\epsilon^2 + \frac{r-t}{s} \cdot \epsilon - 1 = 0,$$

wiche Gleichung offenbar immer zwei reelle Wurzeln hat. Ru war  $e=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ ; es sei ferner  $y=x\,tg\,\mu$  die Gleichung mits der beiden gesuchten Hauptschnitte, so wird  $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=tg\,\mu$ . Für den zweiten Hauptschnitt sei  $y=x\cdot tg\,\mu'$ ; so sind  $tg\,\mu$  wid  $tg\,\mu'$  die beiden Werthe von e, welche sich aus der vorstes hinden Gleichung ergeben, und man hat:

$$tg\mu + tg\mu' = \frac{t-r}{s}$$
,  $tg\mu tg\mu' = -1$ .

Die lette dieser Gleichungen giebt  $\cos\mu\cos\mu'+\sin\mu\sin\mu'=0$ , oder  $\cos(\mu-\mu')=0$ , also  $\mu-\mu'=\pm\frac{1}{2}\pi$ , woraus hervorgeht, daß die beiden Hauptschnitte senkrecht auf einander stehen, w. z. b. w.

75. Es ift noch übrig, die Rrummungsmaage ber Sauptsichnitte allgemein auszudrucken, zu welchem Zwecke s aus ben beiben Gleichungen:

$$\varrho(\mathbf{r} + 2\mathbf{s}e + \mathbf{t}e^2) = \mathbf{l}(1 + e^2 + (\mathbf{p} + \mathbf{q}e)^2)$$
$$\varrho(\mathbf{s} + \mathbf{t}e) = \mathbf{l}(\mathbf{p}\mathbf{q} + (1 + \mathbf{q}^2)e)$$

 $\mu$  eliminiren ift. Bur Bereinfachung fetze man noch  $\varrho = \lambda l$ , so hat man

$$\lambda(r+2se+te^2)=1+p^2+2pqe+(1+q^2)e^2,$$
  
 $\lambda(s+te)=pq+(1+q^2)e.$ 

Rimmt man den Werth von e aus der zweiten Gleichung und icht ihn in die erste, so kommt:

$$\frac{\lambda[r(1+q^2-\lambda t)^2+2s(1+q^2-\lambda t)(\lambda s-pq)+t(s\lambda-pq)^2]}{(1+p^2)(1+q^2-\lambda t)^2+2pq(1+q^2-\lambda t)(\lambda s-pq)} - (1+q^2)(\lambda s-pq)^2.$$

Diese Gleichung bringe man auf Rull, und bemerke, daß alsbann  $1+q^2-\lambda t$  ein gemeinsamer Factor aller Glieder wird, der offenbar im Allgemeinen nicht Rull sein kann, weil sonst der Werth von  $\epsilon=\frac{\lambda s-pq}{1+q^2-\lambda t}$  entweder unendlich groß sein, oder der Jähler  $\lambda s-pq$  mit dem Renner zugleich verschwinden müßte, was allgemein nicht der Fall ist; so erhält man, indem man den anderen Factor gleich Rull setz:

$$(1+p^2-\lambda r)(1+q^2-\lambda t)-(pq-\lambda s)^2=0,$$
 mithin:

 $(rt-s^2)\lambda^2-[r(1+q^2)-2pqs+t(1+p^2)]\lambda+1+p^2+q^2=0,$  oder, wenn wieder für  $\lambda$ ,  $\frac{\varrho}{1}$  eingeführt wird, wo  $1=\sqrt{1+p^2+q^2}$  ist,

$$(rt-s^2)\varrho^2-[r(1+q^2)-2pqs+t(1+p^2)]l\varrho+l^4=0.$$

Durch diese quadratische Gleichung werden also die Arummungshalbmeffer der Hauptschnitte bestimmt. Mennt man den einen dieser beiden Arummungshalbmeffer e', den andern e'', so ist:

$$e' + e'' = \frac{[r(1+q^2)-2pqs+t(1+p^2)]l}{rt-s^2}, e'e'' = \frac{l^4}{rt-s^2}.$$

76. Da die Ebenen der beiden Hauptschnitte senkrecht auf einander stehen, so kann man sie, die Ebene xy wieder als Berührungsebene genommen, zu Ebenen der xz und yz wählen. Alsdann wird nicht allein p=0, q=0, sondern auch s=0. Um dies einzusehen, darf man nur auf die Gleichung  $\epsilon^2+\frac{r-t}{s}\cdot\epsilon-1=0$  zurückgehen, von welcher  $tg\mu$  und  $tg\mu'$  die beiden Wurzeln waren. Man hatte  $tg\mu+tg\mu'=\frac{r-t}{s}$ . Nach der jest geschehenen Wahl der Evorzbinaten muß aber  $\mu=0$ ,  $\mu'=\frac{1}{2}\pi$ , also  $tg\mu'$  unendlich groß.

mb mithin, wenigstens sofern r, t endliche Werthe haben, s=0 sein. Durch diese Annahme verwandelt sich der allgemeine Ausstruck der Krümmung  $\frac{1}{\varrho}$  in  $\frac{r+te^2}{1+e^2}$  (§. 73. D.); oder, wenn  $e=ig \nu$  gesetzt wird, also  $\nu$  die Neigung der Ebene eines Normalschnittes gegen die Ebene xz ausdrückt, erhält man:

$$\frac{1}{\rho} = r \cos \nu^2 + t \sin \nu^2.$$

Für die Hauptschnitte wird v=0,  $v=\frac{1}{2}\pi$ ; mithin  $e'=\frac{1}{t}$ ,  $e''=\frac{1}{r}$ ; also:

$$\frac{1}{\varrho} = \frac{(\sin \nu)^2}{\varrho'} + \frac{(\cos \nu)^2}{\varrho''}$$

Durch diese Formel findet man die Krummung eines beliebigen Rormalschnittes (der mit dem Hauptschnitte, dessen Krummung  $\frac{1}{\varrho'}$  ift, den Winkel  $\nu$  einschließt), wenn man die Krummungen  $\frac{1}{\varrho'}$  und  $\frac{1}{\varrho''}$  der beiden Hauptschnitte kennt.

Für einen auf dem vorigen senkrechten Normalschnitt verswandelt sich  $\nu$  in  $\nu+\frac{1}{2}\pi$ , also  $(\cos\nu)^2$  in  $(\sin\nu)^2$ , und  $(\sin\nu)^2$  in  $(\cos\nu)^2$ , und wenn sein Krümmungshalbmesser  $\varrho_4$  if, so kommt:

$$\frac{1}{\varrho_1} = \frac{(\cos \nu)^2}{\varrho'} + \frac{(\sin \nu)^2}{\varrho''};$$

woraus sofort folgt:  $\frac{1}{\varrho} + \frac{1}{\varrho_1} = \frac{1}{\varrho'} + \frac{1}{\varrho''}$ ; d. i. die Summe der Krümmungsmaaße zweier auf einander senkrechten Normalsschutte ist, für einen bestimmten Punct der Flache, beständig bieselbe.

77. Endlich ift noch zu zeigen, wie fich hieraus die Rrummingen anderer Schnitte finden laffen, die gegen die Normalebene beliebig geneigt find. Man benke sich einen schiefen Schnitt E, nehme seine Tangente, b. i. seinen Durchschnitt mit der Berührungsebene zur Are der x, und die Normale der Fläche zur Areder z. Der Krummungshalbmesser des Normalschnittes zz wird

паф §. 48. durch (dx2-1-dz2)2 ausgebrudt. Are der x zugleich Tangente an die Curve des Normalschnittes ift, fo wird, får ben Anfang ber Coordinaten, dz =0, alfo ift  $\varrho = \frac{\mathrm{d}x^2}{\mathrm{d}^2x}$  der Krummungshalbmeffer des Normalschnittes. Nimmt man ferner eine zweite Ure z' ebenfalls fenfrecht auf x in der Ebene E an, fo wird der Krummungshalbmeffer e' des Schnittes E burch  $\varrho' = \frac{(\mathrm{d} x^2 + \mathrm{d} z'^2)^{\frac{\alpha}{2}}}{\mathrm{d} x \mathrm{d}^2 z'}$  ausgedrückt, oder weil  $\frac{\mathrm{d} z'}{\mathrm{d} x}$  ebenfalls Rull ift, durch  $\frac{d x^2}{d^2 x^2}$ . Es fommt also nur darauf an, das Ber håltniß ber Werthe von  $\frac{d^2z}{dx^2}$  und  $\frac{d^2z'}{dx^2}$  für den Anfang ber Coordinaten zu finden. Bu dem Ende bezeichne man mit i die Reigung der Ebenen xz und E, oder der Aren z und z' gegen einander; fo ift y=0 die Bleichung der Ebene xz, und y=ztgi Jede diefer Gleichungen ist mit der Blei die der Ebene E. dung f(x,y,z)=0 der Rlace ju verbinden, um die Curve bes Schnittes zu erhalten. Wird nun vorausgesett, daß der vorgelegte Punct der Flace fein besonderer Punct ift, fur welchen die Ableitungen aufhoren, endliche und reelle Werthe zu haben, fo lagt fic z als Kunction von x und y nach Potenzen dieser Gro gen entwickeln, fo daß

$$z = \left(\frac{dz}{dx}\right) x + \left(\frac{dz}{dy}\right) y + \frac{1}{2} \left(\frac{d^2z}{dx^2}\right) x^2 + \cdots,$$
ober weil  $\frac{dz}{dx} = p = 0$ ,  $\frac{dz}{dy} = q = 0$ ,  $\frac{d^2z}{dx^2} = r$ , u. f. f.,
$$z = \frac{1}{2} (rx^2 + 2sxy + ty^2),$$

wenn man alle Glieder, die in Bezug auf x und y von höherer als der zweiten Ordnung sind, wegläßt, weil sie, wie man aus der folgenden Rechnung deutlich ersehen wird, keinen Einsluß auf das Resultat haben können. Betrachtet man nun erstens den Romalschnitt xz, sür welchen y=0 ist, so wird für denselben  $z=\frac{1}{2}rx^2$ , also  $\frac{d^2z}{dx^2}=r$ , für x=0. Für den schesen Schnitt k  $y=z^itg$  i, oder, wenn man  $z'=\sqrt{y^2+z^2}$  einsührt, si  $y=z'\sin i$ , und  $z=z'\cos i$ . Werden vorstehende Werthe von y und z in den obigen sür z gesetzt, so kommt:

 $2z' \cos i = rx^2 + 2sxz' \sin i + tz'^2 \sin i^2$ .

Offerentiirt man diese Gleichung zweimal, indem man z' als zumation von x betrachtet, und setzt hierauf x=0, z'=0,  $\frac{dz'}{dx}=0$ , so erhält man den Werth, welchen  $\frac{d^2z'}{dx^2}$  für den Anslag der Coordinaten erlangt, nämlich:

$$\frac{\mathrm{d}^2 z'}{\mathrm{d} x^2} \cdot \cos i = r.$$

Folglich ist  $\frac{d^2z'}{dx^2} \cdot \cos i = \frac{d^2z}{dx^2}$ , und mithin, da  $\varrho' = \frac{dx^2}{d^2z'}$ ,  $\varrho = \frac{dx^2}{d^2z}$  war,  $\varrho' = \varrho \cos i$ , d. h. der Krümmungshalbmeffer  $\varrho'$  des schiefen Schnittes E ist die Projection des Krümmungshalbm. des durch die Tangente von E gelegten Normalschnittes. — Diese Size enthalten Alles, was nothig ist, um die Krümmung eines beliedigen Schnittes einer Fläche, in einem gegebenen Puncte zu sinden, unter der Voraussezung, daß die Ableitungen p, q, r, s, t für diesen Punct nur endliche und bestimmte Werthe haben. In besondere Puncte aber, für welche die Ableitungen unendlich wer unbestimmt werden, sind sie nicht auszubehnen.

78. Wenn in einem Puncte ber Glache die Rrummungs-

fo folgt aus ber Formel bes §. 76.

$$\frac{1}{\varrho} = \frac{\sin \nu^2}{\varrho'} + \frac{\cos \nu^2}{\varrho''},$$

daß auch das Krümmungsmaaß jedes beliebigen Normalschnittes dasselbe Zeichen hat. Alsdann sind, in diesem Puncte, alle Normalschnitte nach derselben Seite hohl, oder die Berührungsebene liegt ganz auf einer Seite der Fläche. Wenn aber die Krümmungsmaaße der Hauptschnitte entgegengesetze Zeichen haben, so kehrt der eine die hohle, der andere die erhabene Seite nach dersselben Richtung hin, und das Krümmungsmaaß wechselt, für einen zwischen den beiden Pauptschnitten besindlichen Normalsschnitt, indem es durch Rull geht, sein Zeichen. Alsdann liegt die Berührungsebene nicht ganz auf einer Seite der Fläche, sondern schneidet diese, und zwar in dem Normalschnitte, dessen Krümmungsmaaß Rull ist. Solche (concavsconvere) Flächen entstehen z. B. durch Umdrehung einer Eurve, wenn dieselbe der Drehungsage ihre erhabene Seite zukehrt.

Zwischen den Flachen, die überall concav concav, und des nen, die überall concav convey sind, liegen, als eine Mittelgats tung, diejenigen Flachen, von denen der eine Hauptschnitt, in jedem Puncte, das Krümmungsmaaß Null hat. Seht man von irgend einem Puncte einer solchen Flache in der Richtung dieses Hauptschnittes zu einem unendlich nahen Puncte fort, und von da zu einem zweiten, u. s. w., so erhält man eine Linie in der Flache, deren Krümsmungsmaaß überall Null ist, und die mithin nur eine gerade Linie sein kann. Da nun die Berührungsebene zugleich die Tanzgente jedes Normalschnittes enthält, so muß sie auch diesen ges radlinigten Hauptschnitt berühren, und die in Rede stehenden Flächen haben mithin die Eigenschaft, von der Berührungsebene überall nicht bloß in einem Puncte, sondern in allen Puncten einer geraden Linie berührt zu werden.

Rennt man, (nach Gauß) das Product aus den Krums mungemaaßen  $\frac{1}{\varrho'}$ ,  $\frac{1}{\varrho''}$  der beiden Hauptschnitte das Krums

mungsmaaß der Flace, so ist dieses, für die eben erwähnte Urt von Flacen, Rull. Run ist aber, nach §. 75., das Rrümsmungsmaaß einer Flace  $\cdot \frac{1}{\varrho'\varrho'}$ , allgemein gleich  $\frac{\mathrm{rt}-\mathrm{s}^2}{1^4}$ ; folglich muß, für die Flächen, deren Krümmungsmaaß Null ist,

rt-8<sup>2</sup>=0 ober 
$$\frac{d^2z}{dx^2} \cdot \frac{d^2z}{dy^2} - \left(\frac{d^2z}{dxdy}\right)^2 = 0$$
 sein.

Dies ift eine fehr bemerkenswerthe Gleichung zwischen den partiellen Ableitungen zweiter Ordnung von z, welcher die Gleichungm der erwähnten Flächen sammtlich Genüge thun muffen.

79. Man kann aber auch eine allgemeine Form für alle diese Gleichungen finden. Es fei zu dem Ende an einen Punct (x, y, z) einer folchen Fläche eine Berührungsebene gelegt, des ten Gleichung

$$w-z = p(u-x)+q(v-y)$$
  
 $w-pu-qv = z-px-qy$ 

oder

sein wird. Man kann nun auf der Flache so fortgehen, daß man zugleich auf der Berührungsebene bleibt, weil, nach der Boraussetzung, die Flache von dieser. Ebene in einer geraden kinie berührt wird; also konnen die Werthe von x, y, z so gesändert werden, daß die Gleichung der berührenden Ebene dieselbe bleibt, oder p, q, z—px—qy ungeändert bleiben. Damit dies in jedem beliebigen Puncte der Flache möglich sei, muß nothswendig die Gleichung der Flache so beschaffen sein, daß zwei der Erößen p, q, z—px—qy Functionen der dritten sind, also z. B.

$$q = \varphi p$$
,  $z - px - qy = \psi p$ ;

we 9 und  $\psi$  zwei ganz beliebige Functionen von p bezeichnen. Die Gleichung für die Berührungsebene der Fläche, an irgend wen beliebigen Puncte, ist demnach

$$\mathbf{w} - \mathbf{p}\mathbf{u} - \boldsymbol{\varphi}\mathbf{p} \cdot \mathbf{v} = \boldsymbol{\psi}\mathbf{p}.$$

Um die Gleichung der Geraden zu finden, in welcher biefelbe bie glace berahrt, bente man sich biefe Gerade als die Grenze,

welcher der Durchschnitt zweier in benachbarten Puncten gelegster Berührungsebenen desto naher kommt, je mehr diese Puncte sich dem Zusammenfallen nahern. Es muß demnach für diesen Durchschnitt nicht allein die obige Gleichung gelten, sondern auch blejenige, welche man erhält, wenn man von ihr die Ableitung nach p nimmt, u, v, w aber ungeandert läßt. Diese ist

$$\mathbf{u} + \varphi' \mathbf{p} \cdot \mathbf{v} + \psi' \mathbf{p} = 0.$$

Glebt man der Größe p irgend einen beliebigen Werth, so erhalt man aus den beiden vorstehenden Gleichungen eine der in der Fläche befindlichen Geraden. Eliminirt man aber p aus beiden, so erhalt man eine Gleichung zwischen den Coordinaten u, v, w, welche den Ort aller dieser Geraden, d. h. die verlangte Fläche ausdrückt.

Man schreibe x, y, z statt u, v, w- und a statt p, und betrachte in den Gleichungen fur die Riache, namlich:

$$z - \alpha x - \varphi \alpha \cdot y = \psi \alpha$$
 und  $x + y \varphi' \alpha + \psi' \alpha = 0$ ,

x und y als unabhångig veränderliche Größen, mithin z und a als Functionen derselben. Man nehme nun die partielle Ableitung nach x, so kommt:

$$\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x} - \alpha = (x + y\varphi'\alpha + \psi'\alpha)\frac{\mathrm{d}\alpha}{\mathrm{d}x},$$

ober weil 
$$x+y\phi'\alpha+\psi'\alpha=0; \frac{dz}{dx}=\alpha.$$

Wird ferner die Ableitung nach y genommen, so erhält man  $\frac{dz}{dy} - \varphi \alpha = 0$ ; also ift  $\frac{dz}{dy} = \varphi\left(\frac{dz}{dx}\right)$ , oder, nach den früheren Bezeichnungen  $q = \varphi p$ . Nimmt man von dieser Gleichung wieder die Ableitungen nach x und y, so kommt:

$$\frac{\mathrm{d}^2 z}{\mathrm{d} x \, \mathrm{d} y} = \varphi' \left( \frac{\mathrm{d} z}{\mathrm{d} x} \right) \cdot \frac{\mathrm{d}^2 z}{\mathrm{d} x^2}$$

$$\frac{\mathrm{d}^2 z}{\mathrm{d} y^2} = \varphi'\left(\frac{\mathrm{d} z}{\mathrm{d} x}\right) \cdot \frac{\mathrm{d}^2 z}{\mathrm{d} x \mathrm{d} y};$$

oder, kürzer bezeichnet,  $*=\varphi'\mathbf{p}\cdot\mathbf{r}$ ,  $t=\varphi'\mathbf{p}\cdot\mathbf{s}$ , mithin, durch Elimination von  $\varphi'\mathbf{p}$ :

$$rt - s^2 = 0$$
.

Die in den Gleichungen  $z-\alpha x-\phi\alpha\cdot y=\psi\alpha$  und  $x+y\phi'\alpha+\psi'\alpha=0$  enthaltenen Flachen genügen also sammt- lich der oben gefundenen Gleichung  $rt-s^2=0$ , oder haben des Krümmungsmaaß Null.

80. Man stelle sich im Raume ein beliebiges geradlinigtes. aber nicht in einer Ebene enthaltenes Polygon ABCDE por Werden die Seiten über die Spiken hinaus ver? (Rig. 18.). langert, und burch je zwei auf einander folgende Seiten Gbenen geigt, fo entsteht ein Polpeder, beffen Grengflachen in der Figur durch GBH, HCK, KDE dargestellt werden. Denkt man sich nun die erfte dieser Grengflachen, GBH, fest, und dreht den bes nachbarten Theil der Polpederfläche um die Kante BH, bis die nachfte Grenzflache HCK in die Sbene der vorigen GBH fallt: dreht hierauf ben folgenden Theil der Polpederflache um bie Kante DK, bis die Grenzfläche KDE wieder mit den beiden porigen in einer Sbene liegt, u. f. f.; fo wird die ganze Polyederflace in eine Ebene ausgebreitet oder abgewickelt. gilt, wie klein auch die Seiten des gegebenen Volygones ABCDE werden mogen, und besteht also auch noch, wenn das Polygon in eine Eurve übergeht. Alsbann verwandeln fich die Berlangerungen der Seiten des Volpgons in die Langenten der Curve. und das gange Polyeder in eine abwidelbare Blache, von welcher die Grengflachen des Polpeders berührende Ebenen wer-Um die Gleichung diefer Rlache ju finden, feien y=fx, z=Fx die Gleichungen der Curve, so find

$$\mathbf{u} - \mathbf{x} = \frac{\mathbf{v} - \mathbf{y}}{\mathbf{f}'\mathbf{x}} = \frac{\mathbf{w} - \mathbf{z}}{\mathbf{F}'\mathbf{x}}$$

die Gleichungen ihrer Tangente, welche sich auch schreiben laffen, wie folgt:

$$w-uF'x = Fx-xF'x$$
  
 $v-uf'x = fx-xf'x$ 

Wird x aus diesen beiden Gleichungen eliminirt, so erhålt man die Gleichung der abwickelbaren Fläche, zwischen den Coors dinaten u, v, w.

Man schreibe wieder x, y, z statt u, v, w und  $\beta$  statt x, so kommt:

$$z-xF'\beta = F\beta-\beta F'\beta$$
.  
 $y-xf\beta = f\beta-\beta f'\beta$ .

Diese Gleichungen sind zwar von ben im vorigen §. gefundenen, namlich:  $z-\alpha x-\phi\alpha\cdot y=\psi\alpha$  und  $x-y\phi'\alpha+\psi'\alpha=0$  der Form nach verschieden, drucken aber wesentlich nur dieselben Flachen aus. Nimmt man namlich die Ableitungen derselben nach x und nach y, so kommt

$$p - F'\beta = (x - \beta)F''\beta \cdot \frac{d\beta}{dx}, \ q = (x - \beta)F''\beta \cdot \frac{d\beta}{dy};$$
$$-f'\beta = (x - \beta)f''\beta \cdot \frac{d\beta}{dx}, \ 1 = (x - \beta)f''\beta \cdot \frac{d\beta}{dy};$$

folglich durch Division

$$\frac{\mathbf{p} - \mathbf{F}'\beta}{-\mathbf{f}\beta} = \frac{\mathbf{F}''\beta}{\mathbf{f}'\beta}, \text{ oder } \mathbf{p} = \frac{\mathbf{F}'\beta\mathbf{f}''\beta - \mathbf{f}'\beta\mathbf{F}''\beta}{\mathbf{f}\beta \cdot \mathbf{f}'\beta}, \text{ and } \mathbf{q} = \frac{\mathbf{F}''\beta}{\mathbf{f}'\beta},$$

woraus, durch Elimination von  $\beta$ , nichts weiter folgt, als daß q eine Function von p ift, wie vorhin.

81. Man kann aber auch die Gleichung der abwickelbaren Flachen sofort in der Gestalt der in §. 79. erhaltenen Gleichungen sinden, wenn man von der Berührungsebene derselben ausgeht. Diese Berührungsebene ist nämlich keine andere, als die anschließende Ebene der Eurve y=fx, z=Fx, deren Langenten die Fläche erzeugen.

Die Gleichung fur die anschließende Sbene ergiebt fich nach §. 70:

$$(\mathbf{F}'\mathbf{x} \cdot \mathbf{f}''\mathbf{x} - \mathbf{f}'\mathbf{x} \cdot \mathbf{F}''\mathbf{x})(\mathbf{u} - \mathbf{x}) + \mathbf{F}''\mathbf{x}(\mathbf{v} - \mathbf{f}\mathbf{x}) - \mathbf{f}'\mathbf{x}(\mathbf{w} - \mathbf{F}\mathbf{x}) = 0.$$

Man setze  $\mathbf{F}'\mathbf{x} \cdot \mathbf{f}'\mathbf{x} - \mathbf{f}'\mathbf{x} \cdot \mathbf{F}''\mathbf{x} = \mathbf{f}''\mathbf{x} \cdot \boldsymbol{\alpha}, \ \mathbf{F}''\mathbf{x} = \mathbf{f}''\mathbf{x} \cdot \boldsymbol{\varphi}\boldsymbol{\alpha},$ 

$$-(F'x \cdot f''x - f'xF''x)x - F''xfx + f''xFx = f''x \cdot \psi\alpha;$$

und schreibe x, y, z statt u, v, w, so erhalt die Gleichung der anschließenden Ebene die Form:

$$\mathbf{z} - \alpha \mathbf{x} - \varphi \alpha \cdot \mathbf{y} = \psi \alpha$$

in welcher  $\varphi \alpha$  und  $\psi \alpha$  zwei Functionen von  $\alpha$  sind, deren Form, nach Beschaffenheit der Gleichungen der Eurve, y = fx, reschieden sein wird. Nimmt man von vorstehender Gleichung wies der die Ableitung blos nach  $\alpha$ , so erhält man die Gleichung für irgend eine Tangente der Eurve, nämlich

$$x+y\varphi'\alpha+\psi'\alpha=0$$

und durch Elimination vont a die ber Rlache, wie oben.

Umgekehrt kann man auch, wenn die Gleichungen einer abs widelbaren Rlache

$$z = \alpha x - \phi \alpha \cdot y = \psi \alpha$$
 und  $x + y \phi' \alpha + \psi' \alpha = 0$ 

gegeben sind, die Gleichungen der Eurve sinden, durch deren Tangenten sie erzeugt wird. Denn die beiden vorstehenden Gleischungen drücken, für irgend einen Werth von a, eine dieser Tanzenten auß, und man erhält mithin die Coordinaten eines Punsches der verlangten Curve, wenn man den Durchschnitt zweier auf einander folgenden Tangenten sucht, d. h. von den beiden vorstehenden wieder die Ableitung nach a nimmt. Nun ist aber die zweite schon die Ableitung der ersten, nach a; also kommt nur noch die Ableitung der zweiten hinzu, nämlich:

$$y\varphi''\alpha+\psi''\alpha=0.$$

Bird aus diesen drei Gleichungen a eliminirt, so erhalt man wei Gleichungen zwischen x, y, z, welche die Eurve liefern, des ten Langenten die abwickelbare Flache erzeugen.

Um noch eine andere Entftehungeweise der abwickelbaren Flachen ansingeben, bente man fich auf einer beliebigen Flache eine Eurve befories

ben. Die Berührungsebene der Flache, an einen Punct diefer Curve gelegt, hat die Gleichung

$$w-z = p(u-x) + q(v-y)$$
.

In dieser Gleichung sind, vermöge der Gleichungen der Eurve, y, z, p, q sammtlich Functionen von x; sie ist also von der Form  $w-\alpha u-\varphi\alpha\cdot v=\psi\alpha$ , wo  $\alpha$ ,  $\varphi\alpha$ ,  $\psi\alpha$  Functionen von x sind. Denkt man sich nun in sammtlichen Puncten der Eurve die Berührungsebenen an die Fläche gelegt, so bilden die Durchschnitte derselben eine abwickelbare Fläche, deren Gleichung man erhält, wenn man von der vorstehenden die Ableitung nach x, oder nach  $\alpha$ , nimmt, d. i.  $u+v\varphi'a+\psi'\alpha=0$  sett, und hiers auf  $\alpha$  eliminist.

82. Eine cylindrische Flace entsteht, wenn eine gerade Linie, einer gegebenen Geraden beständig parallel bleibend, an eisner Eurve fortbewegt wird. — Die Gleichungen der Geraden seinn y—ax = \alpha, z—bx = \beta; so sind a und b gegebene beständige, \alpha und \beta veränderliche Größen. Nun seien x', y', z' die Coordinaten eines Punctes, in welchem die Eurve von der Geraden getroffen wird, so muß, indem y' und z' Functionen von x' sind, zugleich auch

$$y'-ax'=\alpha$$
,  $z'-bx'=\beta$ 

sein; mithin sind  $\alpha$  und  $\beta$  ebenfalls Functionen von x' und also  $\beta$  eine Function von  $\alpha$ ,  $\beta = \phi \alpha$ . Folglich muß auch  $z-bx=\beta$  eine Function von  $y-ax=\alpha$  sein, also ist

$$z-bx=\varphi(y-ax)$$

die Gleichung einer beliebigen Splinderstäche. — Rimmt man von derselben die Ableitungen nach x und y, so kann man die Function  $\varphi$  eliminiren; nämlich weil

$$p-b=-\varphi'(y-ax)\cdot a, q=\varphi'(y-ax);$$
fo folge: 
$$p-b+aq=0, \text{ oder } p+aq=b.$$

Dies ift eine partielle Differentialgleidung ber erften Ordnung, welcher jede Gleidung genugen muß, die eine Eplinderflace bar-

stellt. — Diese Gleichung genügt auch ber Bedingung rt-s²=0, d. h. alle Eplinderstächen sind abwickelbar. (Man erinnere sich, daß  $\frac{dp}{dx}$ =r,  $\frac{dp}{dy}$ = $\frac{dq}{dx}$ =s,  $\frac{dq}{dy}$ =t ist.) Nimmt man nämlich von der Gleichung p+aq=b die Ableitungen nach x und y, so kommt:

r-as=0, s-at=0, also rt=s2, w. 3. 8. w. Die geometrische Bedeutung der Gleichung p-aq=b ist keine andere, als daß jede Berührungsebene der Eplinderstäche einer geraden Linie parallel ist, von welcher y=ax, z=bx die Gleichungen sind.

83. Wenn eine Gerade, indem fie an eine Curve fich lehs nend fortradt, jugleich immer durch einen festen Punct geht, so beschreibt fie eine Regelflache.

Es seien a, b, c die Coordinaten des festen Punctes, und die Gleichungen der Geraden:

$$y-b = \alpha(x-a), z-c = \beta(x-a).$$

Sett man für x, y, z Werthe, die zugleich der Eurve angehoberen, so ergeben sich  $\alpha$  und  $\beta$  als Functionen von x, weil y und z es sind; also ist  $\beta = \varphi \alpha$ , mithin

$$\frac{z-c}{x-a} = \varphi\left(\frac{y-b}{x-a}\right)$$

die Gleichung aller Regelflächen. — Rimmt man die Ableituns gen nach x, so kommt:

$$\frac{(\mathbf{x}-\mathbf{a})\mathbf{p}-(\mathbf{z}-\mathbf{c})}{(\mathbf{x}-\mathbf{a})^2} = -\varphi'\left(\frac{\mathbf{y}-\mathbf{b}}{\mathbf{x}-\mathbf{a}}\right) \cdot \frac{\mathbf{y}-\mathbf{b}}{(\mathbf{x}-\mathbf{a})^2},$$

$$(\mathbf{x}-\mathbf{a})\mathbf{p} = \mathbf{z}-\mathbf{c}-(\mathbf{y}-\mathbf{b})\varphi'\left(\frac{\mathbf{y}-\mathbf{b}}{\mathbf{x}-\mathbf{a}}\right),$$

ober

und, wenn man die Ableitung nach y nimmt,  $q = \phi'\left(\frac{y-b}{x-a}\right)$ ; mithin ift p(x-a)+q(y-b)=z-c die partielle Differentialgleichung aller Regelflächen. Sie bedeu-

Diese Gleichung bringe man auf Rull, und bemerke, daß alsbann  $1+q^2-\lambda t$  ein gemeinfamer Factor aller Glieber wird,
ber offenbar im Allgemeinen nicht Rull sein kann, weil sonst der
Werth von  $s=\frac{\lambda s-pq}{1+q^2-\lambda t}$  entweder unendlich groß sein, oder der
Zähler  $\lambda s-pq$  mit dem Renner zugleich verschwinden müßte,
was allgemein nicht der Fall ist; so erhält man, indem man den
anderen Factor gleich Rull setz:

$$(1+p^2-\lambda r)(1+q^2-\lambda t)-(pq-\lambda s)^2=0,$$
 mithin: 
$$(rt-s^2)\lambda^2-[r(1+q^2)-2pqs+t(1+p^2)]\lambda+1+p^2+q^2=0,$$
 oder, wenn wieder für  $\lambda$ ,  $\frac{\varrho}{1}$  eingeführt wird, wo 
$$1=\sqrt{1+p^2+q^2} \quad \text{ift,}$$

(rt—s²)e²—[r(1+q²)—2pqs+t(1+p²)]le+l4=0. Durch diese quadratische Gleichung werden also die Rrummungshalbmesser der Hauptschnitte bestimmt. Rennt man den einen dieser beiden Rrummungshalbmesser e', den andern e'', so ist:

$$e' + e'' = \frac{[r(1+q^2) - 2pqs + t(1+p^2)]l}{rt - s^2}, e'e'' = \frac{l^4}{rt - s^2}.$$

76. Da die Ebenen der beiden Hauptschnitte senkrecht auf einander stehen, so kann man sie, die Ebene xy wieder als Berührungsebene genommen, zu Ebenen der xz und yz wählen. Alsdann wird nicht allein p=0, q=0, sondern auch s=0. Um dies einzusehen, darf man nur auf die Gleischung  $e^2+\frac{r-t}{s}\cdot e-1=0$  zurückgehen, von welcher  $tg\mu$  und  $tg\mu'$  die beiden Wurzeln waren. Man hatte  $tg\mu+tg\mu'=\frac{r-t}{s}$ . Nach der jest geschehenen Wahl der Evorsbinaten muß aber  $\mu=0$ ,  $\mu'=\frac{1}{2}\pi$ , also  $tg\mu'$  unendlich groß,

Integral . Rechnung.

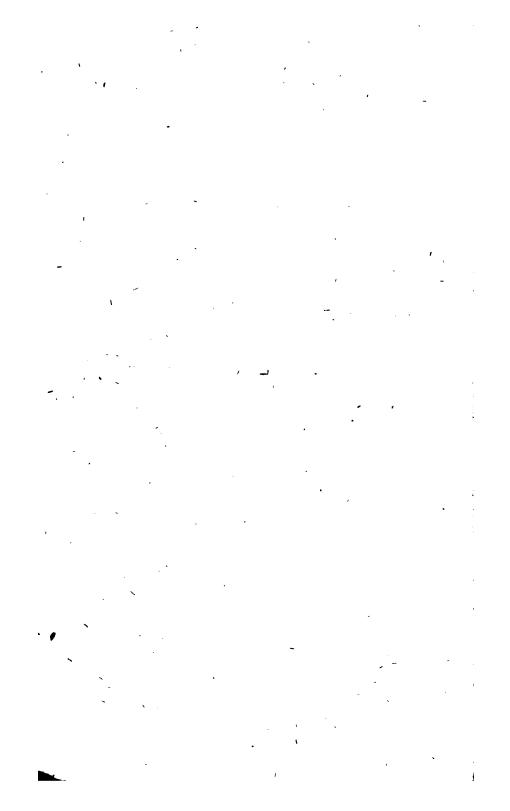

## Integral-Rechnung.

84. Lehrfat. Zwei Functionen fx und px, welche diesselbeitung f'x haben, konnen nur um eine beständige Größe von einander verschieden fein.

Denn man setze fx— $\varphi$ x=Fx, und nehme die Ableitung, so ift fx— $\varphi$ 'x=F'x=0, für jeden Werth von x, weil fx= $\varphi$ 'x; mithin ist auch F(x+k)=Fx+ $kF'(x+\Theta k)$ =Fx, wei  $F'(x+\Theta k)$  Null ist; d. h. die Function Fx andert ihren Werth. when x den seinigen andert, oder Fx ist ist eine von x madhängige, mithin beständige Größe; w. z. b. w.

Folglich ift, wenn C eine beliebige Conftante bedeutet, allemal

$$fx = \varphi x + C$$

sobald, fur jeden Werth von x, f'x = p'x ift.

Eine Function  $\psi x$ , deren Ableitung die gegebene Function in, oder deren Differential fxdx ist, heißt das Integral dieses Differentials (oder auch die Stammgroße dieser Ableitung), and wird durch Borsetzung des Buchstabens f bezeichnet, so daß, wenn  $\mathrm{d}\psi x = \mathrm{f} x \cdot \mathrm{d} x$ ,

 $\psi x = \int fx dx$ 

**4.** Die Operation des Integrirens, welche durch f angedeutet wird, ist also die umgekehrte des Differentiirens, indem sie durch die aufgehoben wird. Der Ursprung des Zeichens f, welches sine Summe andeuten soll, wird nachher angegeben werden. — Benn irgend eine Function  $\psi x$  gefunden ist, welche die Ableistung fx hat, so stellt  $\psi x + C$  (C eine beliebige Constante) die kom vor, in welcher jede Function enthalten ist, die fx zur Abs

leitung hat. Diefe Form heißt das allgemeine oder auch das vollständige Integral von fx; aus ihm kann man fo viele besondere Integrale erhalten, als man will, indem man der Constante beliebige Werthe beilegt.

Ein conftanter Factor a der Ableitung hat auf die Operastion des Integrirens keinen Ginfluß, und kann mithin außerhalb des Integrals Zeichens gesetzt werden, d. h. man hat

$$\int a fx dx = a \int fx dx$$
.

Ferner ist f(fx+-px)dx=fxdx+fpxdx, wie leicht einzusehen. In diesen Ausdrücken muß man sich die willfürliche Constante als in der Bezeichnung des Integrals enthalten denken, wie auch zuweilen im Kolgenden.

Kennt man das Differential einer Function, so hat man in der letteren auch sofort das Integral jenes Differentials; 3. B. da d.xn=nxn-1dx ift, so folgt

$$\int_{\Omega} x^{n-1} dx = x^n + C$$
; ober auch  $\int_{\Omega} x^{n-1} dx = \frac{1}{n} x^n + C$ .

Cben fo ift

$$\int \frac{dx}{x} = \log nat \, x + C, \quad \int e^{x} dx = e^{x} + C, \quad \int a^{x} dx = \frac{a^{x}}{\log nat \, a} + C,$$

$$\int \cos x \, dx = \sin x + C, \quad \int \sin x \, dx = -\cos x + C,$$

$$f \frac{\mathrm{dx}}{\cos x^2} = t g x + C., \text{ u. f. w.}$$

Durch Differentiation überzeugt man sich leicht von der Richtige keit der vorstehenden Formeln.

85. Wenn allgemein ffx dx = \psi x+C gefet ift, fo kann man die Constante C einer beliebigen Bedingung unterwerfen, die sich in der Regel aus der Beschaffenheit der Aufgabe von selbst ergiebt.

Borausgesett, daß die Function  $\psi x$  von x=a bis zu irgend einem Werthe von x endlich und stetig bleibt, so kann man verslangen, daß das Integral für x=a verschwinde, oder von

x=a anfange. Damit dies der Fall sei, muß die Constante C aus der Bedingung  $C+\psi_a=0$ 

bestimmt werden, welche  $C = -\psi_a$  giebt. Um auszudrücken, daß ein Integral von x = a anfangen soll, fügt man dem Zeischen ben Buchstaben a unten bei; und wenn man noch den Bath angeben will, welchen x nach vollendeter Integration ershalten soll, so schreibt man auch diesen noch oben hinzu, und war in folgender Weise:

$$\int_{a}^{x_1} fx \, dx = \psi x_1 - \psi a;$$

d. h. das Integral f[x dx, so genommen, daß es für x = a vers springer, und bis zu dem Werthe x<sub>1</sub> ausgedehnt, oder das Instal f[x dx, genommen zwischen den Grenzen x = a und x = x<sub>1</sub>, who durch  $\int_{-x_1}^{x_1} f$ x dx bezeichnet, und ist gleich  $\psi$ x<sub>1</sub> —  $\psi$ a.

Dieses Integral erhalt einen bestimmten Werth, sobald die Brenzen as und x1 bestimmte Werthe erhalten, und wird dann in bestimmtes Integral, oder ein Integralwerth genannt. Man hat 3. B.

$$\int x^2 dx = \frac{1}{3}x^3 + C;$$

# if  $\int_0^x x^2 dx = \frac{1}{3}x^3$ , und  $\int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3}$ ; u. dgl. m.

the sein x0, x1, x2 drei Werthe von x, zwischen denen \$\psi \text{ besthing endlich und stetig bleibt, und nach dem Borigen:

$$\int_{x_0}^{x_1} fx \, dx = \psi x_1 - \psi x_0, \quad \int_{x_1}^{x_2} fx \, dx = \psi x_2 - \psi x_1,$$

$$\int_{x_0}^{x_2} fx \, dx = \psi x_2 - \psi x_0;$$

$$\int_{x_0}^{x_2} fx \, dx = \int_{x_0}^{x_1} fx \, dx + \int_{x_1}^{x_2} fx \, dx.$$

folgt

mman also das Intervall der Grenzen, zwischen welchen Integral genommen werden soll, in beliebige Theile theilt, so man das ganze Integral als die Summe der diesen Theis misprechenden Integralwerthe ansehen.

We war: 
$$\int_{x_0}^{x_1} fx \, dx = \psi x_1 - \psi x_0.$$

Der Quotient  $\frac{\psi x_1 - \psi x_0}{x_1 - x_0}$  wird bekanntlich, wenn, wie voransgesetzt ist,  $\psi x$  immer endlich und stetig bleibt, desto genauer gleich
der Ableitung von  $\psi x$ , für  $x = x_0$ , je kleiner  $x_1 - x_0$  ist. Wenn
folglich  $x_0$ ,  $x_1$ ,  $x_2$ ,... $x_n$  beliebige auf einander folgende Werthe
von x sind, so ist

$$\begin{split} & \int_{x_1}^{x_n} fx \, dx = \int_{x_0}^{x_1} fx \, dx + \int_{x_1}^{x_2} fx \, dx + \dots + \int_{x_{m-1}}^{x_n} fx \, dx = \\ & (x_1 - x_0) \cdot \frac{\psi x_1 - \psi x_0}{x_1 - x_0} + \dots + (x_m - x_{m-1}) \cdot \frac{\psi x_m - \psi x_1}{x_m - x_1}, \end{split}$$

und diefe Summe nahert fich der folgenden:

$$(x_1-x_0)$$
fx<sub>0</sub>+ $(x_2-x_1)$ fx<sub>1</sub>+····+ $(x_n-x_{n-1})$ fx<sub>n-1</sub>

desto mehr, je kleiner die Disserenzen  $x_1-x_0$ ,  $x_2-x_1$ , u. s. s. genommen werden, weil mit der Abnahme z. B. von  $x_1-x_0$ 

der Quotient  $\frac{\psi x_1-\psi x_0}{x_1-x_0}$  sich der Ableitung von  $\psi x$ , für  $x=x_0$ , d. h. dem Werthe f $x_0$  nähert.

86. Umgekehrt lagt fich beweisen, daß, wenn fx endlich und ftetig bleibt, die Summe

$$\int_0^n = (x_1 - x_0) fx_0 + (x_2 - x_1) fx_1 + \dots + (x_n - x_{n-1}) fx_{n-1}$$

sich einer bestimmten endlichen Grenze nahert, wenn die Intervalle  $x_1-x_0$ ,  $x_2-x_1$ , u. s. f., welche zwischen den außersten Werthen  $x_0$  und  $x_n$  liegen, immer kleiner werden. — Es wird aus genommen, daß die Werthe  $x_0$ ,  $x_1$ ,  $x_2$ ,  $\cdots x_n$  der Größe nat auf einander folgen, also die Differenzen  $x_1-0$ ,  $x_2-x_1$ , u. s. sammtlich gleiche Zeichen haben, die man sich, der Einfachsel wegen, positiv denken kann.

Unter einem Mittelwerthe von fx foll ein Werth verstander werden, welcher zwischen dem größten und dem kleinften be Werthe liegt, die fx in einem gegebenen Intervalle, 3. B. ver  $x_0$  bis  $x_n$  erhålt. Ein folder läßt sich immer durch  $f(x_0+\Theta(x_n-x_0))$  bezeichnen, wenn  $\Theta$  eine Zahl ist, die nicht außerhalb der Grenzen O und 1 liegt. — Der aufgestellte Sat läßt sich nun folgendermaßen beweisen:

Die Summe  $\int_0^n$  liegt offenbar zwischen den beiden Prosducten, die man erhält, wenn man die Summe aller Differenzen  $x_1-x_0$ ,  $x_2-x_1$ , u. s. f. f., d. i.  $x_n-x_0$  mit dem größten, und wenn man sie mit dem kleinsten unter alten Werthen von fx<sub>0</sub>,  $[x_1, -ix_{n-1}]$  multipliciet. Folglich ist  $\int_0^n$  gleich einem Producte aus einem Wittelwerthe von fx in  $x_n-x_0$ , d. i.

$$\int_{0}^{n} = (x_{n} - 0)f(x_{0} + \Theta(x_{n} - x_{0})).$$

Run theile man jedes der Intervalle von  $x_0$  bis  $x_1$ ,  $x_1$  bis  $x_2$ ,  $x_1$ ,  $x_2$ ,  $x_3$ ,  $x_4$ ,  $x_5$ ,  $x_5$ ,  $x_5$ ,  $x_6$ ,  $x_6$ ,  $x_7$ ,  $x_8$ ,  $x_8$ ,  $x_8$ ,  $x_9$ 

$$\int_0^1 = (x_1 - x_0) f(x_0 + \Theta_1(x_1 - x_0))$$

$$\int_1^2 = (x_2 - x_1) f(x_1 + \Theta_2(x_2 - x_1)); \text{ u. f. f.}$$

Man fete ferner

 $f(x_0 + \Theta_1(x_1 - x_0) = fx_0 + \varepsilon_0, \quad f(x_1 + \Theta_2(x_2 - x_1)) = fx_1 + \varepsilon_1,$ u. s. f.; fo erhålt man:

$$\int_{0}^{1} + \int_{1}^{2} + \cdots + \int_{n-1}^{n} = \int_{0}^{n} + \varepsilon_{0}(x_{1} - x_{0}) + \varepsilon_{1}(x_{2} - x_{1}) + \cdots$$
$$+ \varepsilon_{n-1}(x_{n} - x_{n-1}).$$

Die Summe der mit so, s1, u. f. f. multiplicirten Glieder ist Dieder gleich dem Producte aus der Summe der Jntervalle, d. i. 1808 x1.—x0 in einen Mittelwerth s von s0, s1, ... s1,—1; mits

in if 
$$\int_0^1 + \int_0^2 + \cdots + \int_{n-1}^n \Longrightarrow \int_0^n + \varepsilon (x_n - x_0).$$

kleiner nun sammtliche Intervalle x1-x0, x2-x1 u. f. f. mommen werden, desto mehr nähern sich so, s1,... der Rull, so desto genauer wird auch s=0, und

$$\int_{0}^{1} + \int_{1}^{2} + \cdots + \int_{n-1}^{n} = \int_{0}^{n}.$$

Hiermit ist bewiesen, daß, wenn jedes der Intervalle  $x_1-x_0$ ,  $x_2-x_1$ ,.. wieder in beliebige kleinere getheilt, und die Summe der Producte aus den Intervallen in die entsprechenden Werthe von fx genommen wird, diese Product-Summe der vorigen  $\int_0^n$  desto näher kommt, je kleiner die Intervalle  $x_1-x_0$ ,  $x_2-x_1$ ... waren. Nun denke man sich eine beliebige andere Eintheilung des Intervalles  $x_n-x_0$ , und bilde die ihr zukommende Product-Summe, welche mit  $\Sigma_0^n$  bezeichnet werden mag, so kann man eine dritte Eintheilung annehmen, welche sowohl von der ersten, als von der zweiten Eintheilung eine Untereintheilung ist; die Product-Summen  $\int_0^n$ ,  $\Sigma_0^n$  nähern sich alsdann beide der zu dies ser dritten Eintheilung gehörigen Product-Summe; also nähern sie sind einander; w. z. b. w.

87. Das Integral  $\int_{x_0}^{x_n} fx dx$  ist also gleich dem Werthe, welchem sich die Summe  $\int_0^n$  nähert, indem die Differenzen  $x_1-x_0$ ,  $x_2-x_1$ , ... sich der Null nähern. So lange fx endlich und stetig bleibt, und wenn das Intervall  $x_n-x_0$  endlich ist, ist dieser Werth ebenfalls ein bestimmter und endlicher, und zwar gleich dem Producte aus einem Mittelwerthe von fx in das Intervall  $x_n-x_0$ ; daher ist auch das Integral

$$\int_{x_0}^{x_n} fx \, dx = (x_n - x_0) f(x_0 + \Theta(x_n - x_0)).$$

Wenn die Function fx innerhalb der Grenzen  $x_0$  und  $x_n$  nicht überall endlich und stetig ist, oder auch wenn das Intervall  $x_n - x_0$  unendlich groß ist; so wird der Werth des Integrals  $\int_{x_0}^{x_n} fx \, dx$  in manchen Fällen unendlich groß, in andern gänzlich unbestimmt, in noch anderen endlich und bestimmt. Kennt man einen allgemeinen Ausdruck  $\psi_x$  des Integrals  $fx \, dx$ , so erhält

man den Integralwerth  $\int_{x_0}^{x_1} fx dx$ , so lange  $\psi x$  endlich und steeth bleibt, allemal durch die Formel:

$$\int_{x_0}^{x_x} fx dx = \psi x_1 - \psi x_0.$$

Evald hingegen für einen Werth a von x, zwischen x<sub>0</sub> und x<sub>1</sub>, die Function  $\psi$ x nicht zugleich endlich und stetig ist, so würde man häusig sehlerhafte Resultate aus der Anwendung der vorzichmen Formel erhalten. Es werde z. B. das Integral  $\int \frac{dx}{x}$  win x<sub>0</sub> = -m bis x<sub>1</sub> = n verlangt, wo m und n positiv sind. Ran hat allgemein  $\int \frac{dx}{x} = log x$ ; also  $\psi$ x = log x,  $\psi$ (a)=log(n),  $\psi$ (-m)=log(-m); worans

$$\int_{-m}^{n} \frac{\mathrm{dx}}{x} = \log\left(\frac{n}{-m}\right)$$

folgen würde; ein imaginarer Werth, der offenbar falsch ist. — In solchen Fällen muß man bei der Bestimmung der Constanzten denjenigen Werth a von x beachten, bei welchem die Untersbechung der Stetigkeit der Function  $\psi x$  Statt sindet. Zu dem Ende suche man die Werthe der Integrale  $\int sx dx$  von  $x = x_0$  die  $x = x_0$ , und von  $x = x_0$  die  $x = x_1$ ; u und v bedeusten zwei beliebig kleine positive Größen, und es ist angenoms men, daß  $x_1 > x_0$  ist. Der Werth des Integrals  $\int_{x_0}^{x_1} f x dx$  ist alkdann derjenige, welchen die Summe

$$\int_{x_0}^{x_{-1}} fx dx + \int_{a+v}^{x_1} fx dx = \psi x_1 - \psi(a+v) + \psi(a-u) - \psi(x_0)$$
the u=0, v=0 erholic

Um 3. B. über den Werth von  $\int_{-m}^{n} \frac{dx}{x}$  zu entscheiden, wels Integral oben angeführt wurde, suche man, da für = a = 0,  $\log x = -\infty$  wird, die Summe

. 

## Integral-Rechnung.

84. Lehrsat. Zwei Functionen fx und px, welche dies felbe Ableitung f'x haben, konnen nur um eine beständige Größe von einander verschieden fein.

Denn man setze fx— $\varphi$ x=Fx, und nehme die Ableitung, so ist fx— $\varphi$ 'x=F'x=0, sur jeden Werth von x, weil fx= $\varphi$ 'x; mithin ist auch F(x+k)=Fx+ $kF'(x+\Theta k)$ =Fx, weil  $F'(x+\Theta k)$  Null ist; b. h. die Function Fx andert ihren Werthnicht, wenn x den seinigen andert, oder Fx ist ist eine von x unabhängige, mithin beständige Größe; w. z. b. w.

Folglich ift, wenn C eine beliebige Constante bedeutet, allemal

$$fx = \varphi x + C$$

fobald, für jeden Werth von x, f'x = q'x ift.

Eine Function  $\psi x$ , deren Ableitung die gegebene Function fx, oder deren Differential fxdx ist, heißt das Integral dieses Differentials (oder auch die Stammgröße dieser Ableitung), und wird durch Borsetung des Buchstabens / bezeichnet, so daß, wenn  $\mathrm{d}\psi x = \mathrm{fx} \cdot \mathrm{dx}$ ,

$$\psi x = \int fx dx$$

ift. Die Operation des Integrirens, welche durch sangedeutet wird, ist also die umgekehrte des Differentiirens, indem sie durch diese aufgehoben wird. Der Ursprung des Zeichens s, welches eine Summe andeuten soll, wird nachher angegeben werden. — Wenn irgend eine Function  $\psi$ x gefunden ist, welche die Ableistung fx hat, so stellt  $\psi$ x+C (C eine beliebige Constante) die Form vor, in welcher jede Function enthalten ist, die fx zur Abs

leitung hat. Diese Form heißt das allgemeine oder auch das vollständige Integral von fx; aus ihm kann man so viele besondere Integrale erhalten, als man will, indem man der Constante beliebige Werthe beilegt.

Ein constanter Factor a der Ableitung hat auf die Operastion des Integrirens keinen Ginfluß, und kann mithin außerhalb des Integral Beichens gesetzt werden, d. h. man hat

$$\int a fx dx = a \int fx dx$$
.

Ferner ift /(ix+px)dx=/fx dx+/px dx, wie leicht einzusehen. In diesen Ausdrucken muß man fich die willkurliche Constante als in der Bezeichnung des Integrals enthalten denken, wie auch zuweilen im Folgenden.

Kennt man das Differential einer Function, so hat man in der letteren auch sofort das Integral jenes Differentials; 3. B. da d.x"=nx"-1dx ift, so folgt

$$\int_{\Omega} x^{n-1} dx = x^n + C$$
; ober auch  $\int_{\Omega} x^{n-1} dx = \frac{1}{n} x^n + C$ .

Eben so ist

$$\int \frac{dx}{x} = \log nat \, x + C, \quad \int e^{x} dx = e^{x} + C, \quad \int a^{x} dx = \frac{a^{x}}{\log nat \, a} + C,$$

$$\int \cos x \, dx = \sin x + C, \quad \int \sin x \, dx = -\cos x + C,$$

$$\int \frac{dx}{\cos x^2} = tg \, x + C, \quad \text{u. f. w.}$$

Durch Differentiation überzeugt man fich leicht von der Richtigs keit der vorstehenden Formeln.

85. Wenn allgemein  $\int fx dx = \psi x + C$  gefet ift, so kann man die Constante C einer beliebigen Bedingung unterwerfen, die sich in der Regel aus der Beschaffenheit der Aufgabe von selbst ergiebt.

Borausgefetzt, daß die Function  $\psi$ x von x=a bis zu irgend einem Werthe von x endlich und stetig bleibt, so kann man verslangen, daß das Integral für x=a verschwinde, oder von

x=a anfange. Damit dies der Fall sei, muß die Constante C aus der Bedingung  $C+\psi a=0$ 

bestimmt werden, welche  $C = -\psi_a$  giebt. Um auszudrücken, daß ein Integral von x = a anfangen soll, fügt man dem Zeis den soll den Buchstaben a unten bei; und wenn man noch den Buth angeben will, welchen x nach vollendeter Integration ershäten soll, so schreibt man auch diesen noch oben hinzu, und pour in folgender Weise:

$$\int_{a}^{x_1} fx \, dx = \psi x_1 - \psi a;$$

d. h. das Integral f[x dx, so genommen, daß es für x=a vers sownde, und bis zu dem Werthe x<sub>1</sub> ausgedehnt, oder das Instal f x dx, genommen zwischen den Grenzen x=a und x=x<sub>1</sub>, wird durch  $\int_{-\infty}^{x_1} f$ x dx bezeichnet, und ist gleich  $\psi$ x<sub>1</sub> —  $\psi$ a.

Dieses Integral erhålt einen bestimmten Werth, sobald die Stagen a. und x. bestimmte Werthe erhalten, und wird dann in bestimmtes Integral, oder ein Integralwerth genannt. Man hat j. B.

$$\int x^2 dx = \frac{1}{3}x^3 + C;$$

$$\text{if } \text{if } \int_0^x x^2 dx = \frac{1}{3}x^3, \text{ und } \int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3}; \text{ u. dgl. m.}$$

the seien x0, x1, x2 drei Werthe von x, zwischen denen yx bes bandig endlich und stetig bleibt, und nach dem Borigen:

$$\int_{x_{0}}^{x_{1}} fx \, dx = \psi x_{1} - \psi x_{0}, \quad \int_{x_{1}}^{x_{2}} fx \, dx = \psi x_{2} - \psi x_{1},$$

$$\int_{x_{0}}^{x_{2}} fx \, dx = \psi x_{2} - \psi x_{0};$$
folge 
$$\int_{x_{0}}^{x_{2}} fx \, dx = \int_{x_{1}}^{x_{1}} fx \, dx + \int_{x_{2}}^{x_{2}} fx \, dx.$$

man also das Intervall der Grenzen, zwischen welchen Integral genommen werden soll, in beliebige Theile theilt, som man das ganze Integral als die Summe der diesen Theismissprechenden Integralwerthe ansehen.

Der Quotient  $\frac{\psi x_1 - \psi x_0}{x_1 - x_0}$  wird bekanntlich, wenn, wie vorausgesetzt ist,  $\psi x$  immer endlich und stetig bleibt, desto genauer gleich
der Ableitung von  $\psi x$ , für  $x = x_0$ , je kleiner  $x_1 - x_0$  ist. Wenn
folglich  $x_0, x_1, x_2, \cdots x_n$  beliebige auf einander folgende Werthe
von x sind, so ist

$$\int_{x_{1}}^{x_{n}} fx \, dx = \int_{x_{0}}^{x_{1}} fx \, dx + \int_{x_{1}}^{x_{2}} fx \, dx + \cdots + \int_{x_{n-1}}^{x_{n}} fx \, dx = (x_{1} - x_{0}) \cdot \frac{\psi x_{1} - \psi x_{0}}{x_{1} - x_{0}} + \cdots + (x_{n} - x_{n-1}) \cdot \frac{\psi x_{n} - \psi x_{1}}{x_{n} - x_{1}},$$

und diese Summe nahert sich der folgenden:

$$(x_1-x_0)$$
fx<sub>0</sub>+ $(x_2-x_1)$ fx<sub>1</sub>+...+ $(x_n-x_{n-1})$ fx<sub>n-1</sub>

desto mehr, je kleiner die Disserenzen  $x_1-x_0$ ,  $x_2-x_1$ , u. s. s. genommen werden, weil mit der Abnahme 3. B. von  $x_1-x_0$  der Quotient  $\frac{\psi x_1-\psi x_0}{x_1-x_0}$  sich der Ableitung von  $\psi x$ , für  $x=x_0$  d. h. dem Werthe f $x_0$  nähert.

86. Umgekehrt lagt fich beweisen, daß, wenn fx endlich und ftetig bleibt, die Summe

$$\int_0^n = (x_1 - x_0) f x_0 + (x_2 - x_1) f x_1 + \dots + (x_n - x_{n-1}) f x_{n-1}$$

sich einer bestimmten endlichen Grenze nahert, wenn die Inter valle  $x_1-x_0$ ,  $x_2-x_1$ , u. s. f., welche zwischen den außersten Werthen  $x_0$  und  $x_n$  liegen, immer kleiner werden. — Es wird am genommen, daß die Werthe  $x_0$ ,  $x_1$ ,  $x_2$ ,  $\cdots x_n$  der Größe nach auf einander folgen, also die Differenzen  $x_1-0$ ,  $x_2-x_1$ , u. s. sammtlich gleiche Zeichen haben, die man sich, der Einfachheit wegen, positiv denken kann.

Unter einem Mittelwerthe von fx foll ein Werth verftande werden, welcher zwischen dem größten und dem kleinften be Werthe liegt, die fx in einem gegebenen Intervalle, 3. B. ver  $x_0$  bis  $x_n$  erhalt. Ein folder laßt sich immer durch  $f(x_0+\Theta(x_0-x_0))$  bezeichnen, wenn  $\Theta$  eine Zahl ist, die nicht außerhalb der Grenzen 0 und 1 liegt. — Der aufgestellte Sat laßt sich nun folgendermaßen beweisen:

Die Summe  $\int_0^n$  liegt offenbar zwischen den beiden Producten, die man erhält, wenn man die Summe aller Differenzen  $x_1-x_0$ ,  $x_2-x_1$ , u. s. f., d. i.  $x_n-x_0$  mit dem größten, und wan man sie mit dem kleinsten unter allen Werthen von fx<sub>0</sub>,  $[x_1, -fx_{n-1}]$  multipsieirt. Folglich ist  $\int_0^n$  gleich einem Producte aus einem Mittelwerthe von fx in  $x_n-x_0$ , d. i.

$$\int_{0}^{n} = (x_{n} - 0)f(x_{0} + \Theta(x_{n} - x_{0})).$$

Run theile man jedes der Intervalle von  $x_0$  bis  $x_1$ ,  $x_1$  bis  $x_2$ ,  $x_1$  bis  $x_2$ ,  $x_1$  bis  $x_2$ ,  $x_2$ ,  $x_3$ ,  $x_4$ ,  $x_5$ ,  $x_4$ ,  $x_5$ 

$$\int_0^1 = (x_1 - x_0) f(x_0 + \Theta_1(x_1 - x_0))$$

$$\int_1^2 = (x_2 - x_1) f(x_1 + \Theta_2(x_2 - x_1)); \text{ u. f. f.}$$

Man setze ferner

 $f(x_0 + \Theta_1(x_1 - x_0)) = fx_0 + \varepsilon_0, \quad f(x_1 + \Theta_2(x_2 - x_1)) = fx_1 + \varepsilon_1,$ u. f. f.; fo erhalt man:

$$\int_{0}^{1} + \int_{1}^{2} + \cdots + \int_{n-1}^{n} = \int_{0}^{n} + \varepsilon_{0}(x_{1} - x_{0}) + \varepsilon_{1}(x_{2} - x_{1}) + \cdots$$
$$- - \varepsilon_{n-1}(x_{n} - x_{n-1}).$$

Die Summe der mit so, s1, u. f. f. multiplicirten Glieder ist wider gleich dem Producte aus der Summe der Jntervalle, d. i. des xn—xo in einen Mittelwerth s von so, s1, --- sn—1; mits

in if 
$$\int_0^1 + \int_0^2 + \cdots + \int_{n-1}^n = \int_0^n + \varepsilon (x_n - x_0).$$

k kleiner nun sammtliche Intervalle x1—x0, x2—x1 u. f. f. kommen werden, desto mehr nähern sich so, s1, ... der Rull, ko desto genauer wird auch s=0, und

$$\int_0^1 + \int_1^2 + \cdots + \int_{n-1}^n = \int_0^n$$

Hiermit ist bewiesen, daß, wenn jedes der Intervalle  $x_1-x_0$ ,  $x_2-x_1$ ,.. wieder in beliebige kleinere getheilt, und die Summe der Producte aus den Intervallen in die entsprechenden Werthe von fx genommen wird, diese Product-Summe der vorigen  $\int_0^n$  desto näher kommt, je kleiner die Intervalle  $x_1-x_0$ ,  $x_2-x_1$ .. waren. Nun denke man sich eine beliebige andere Eintheilung des Intervalles  $x_n-x_0$ , und bilde die ihr zukommende Product-Summe, welche mit  $\Sigma_0^n$  bezeichnet werden mag, so kann man eine dritte Eintheilung annehmen, welche sowohl von der ersten, als von der zweiten Eintheilung eine Untereintheilung ist; die Product-Summen  $\int_0^n$ ,  $\Sigma_0^n$  nähern sich alsdann beide der zu die ser dritten Eintheilung gehörigen Product-Summe; also nähern sie sind einander; w. z. b. w.

87. Das Integral  $\int_{x_0}^{x_n} fx dx$  ist also gleich dem Werthe, welchem sich die Summe  $\int_0^n$  nähert, indem die Disserenzen'  $x_1-x_0$ ,  $x_2-x_1$ ,... sich der Null nähern. So lange fx endlich und stetig bleibt, und wenn das Intervall  $x_n-x_0$  endlich ist, ist dieser Werth ebenfalls ein bestimmter und endlicher, und zwar gleich dem Producte aus einem Mittelwerthe von fx in das Intervall  $x_n-x_0$ ; daher ist auch das Integral

$$\int_{x_0}^{x_n} fx \, dx = (x_n - x_0) f(x_0 + \Theta(x_n - x_0)).$$

Wenn die Function fx innerhalb der Grenzen  $x_0$  und  $x_n$  nicht überall endlich und stetig ist, oder auch wenn das Intervall  $x_n-x_0$  unendlich groß ist; so wird der Werth des Integrals  $\int_{x_0}^{x_n} \mathrm{fx} \, \mathrm{dx}$  in manchen Fällen unendlich groß, in andern gänzlich unbestimmt, in noch anderen endlich und bestimmt. Kennt man einen allgemeinen Ausdruck  $\psi_x$  des Integrals six dx, so erhält

man den Integralwerth  $\int_{x_0}^{x_1} fx dx$ , fo lange  $\psi x$  endlich und steeth bleibt, allemal durch die Formel:

$$\int_{x_0}^{x_x} fx dx = \psi x_1 - \psi x_0.$$

Essal hingegen für einen Werth a von x, zwischen  $x_0$  und  $x_1$ , die Function  $\psi x$  nicht zugleich endlich und stetig ist, so würde man häusig sehlerhafte Resultate aus der Anwendung der vorskehnden Formel erhalten. Es werde z. B. das Integral  $\int \frac{dx}{x}$  von  $x_0 = -m$  bis  $x_1 = n$  verlangt, wo m und n positiv sind. Ran hat allgemein  $\int \frac{dx}{x} = \log x$ ; also  $\psi x = \log x$ ,  $\psi(a) = \log (n)$ ,  $\psi(-m) = \log (-m)$ ; woraus

$$\int_{-m}^{n} \frac{\mathrm{dx}}{x} = \log\left(\frac{n}{-m}\right)$$

folgen wurde; ein imaginarer Werth, der offenbar falsch ist. — In solchen Fällen muß man bei der Bestimmung der Constanten denjenigen Werth a von x beachten, bei welchem die Untersbrechung der Stetigkeit der Function  $\psi x$  Statt sindet. Zu dem Ende suche man die Werthe der Integrale  $\int sx dx$  von  $x = x_0$  die  $x = x_0$ , und von  $x = x_0$  die  $x = x_1$ ; u und v bedeustm zwei beliebig kleine positive Größen, und es ist angenoms men, daß  $x_1 > x_0$  ist. Der Werth des Integrals  $\int_{x_0}^{x_1} f x \, dx$  ist alsdann derjenige, welchen die Summe

$$\int_{x_0}^{x_0-u} fx dx + \int_{x_0-v}^{x_1} fx dx = \psi x_1 - \psi(x_0) + \psi(x_0) + \psi(x_0)$$
for  $u = 0$ ,  $v = 0$  erhålt.

Um z. B. über den Werth von  $\int_{-m}^{n} \frac{dx}{x}$  zu entscheiden, wels Integral oben angeführt wurde, suche man, da für =a=0,  $\log x=-\infty$  wird, die Summe

$$\int_{-m}^{-u} \frac{\mathrm{d}x}{x} + \int_{v}^{n} \frac{\mathrm{d}x}{x},$$

welche gleich

$$log(-u) - log(-m) + log(n) - log(v) = log(\frac{u}{m}) + log(\frac{n}{v}) = log(\frac{n}{m}) + log(\frac{u}{v})$$

ift. Da für u=0, v=0, dieser Werth unbestimmt ift, so ift auch ber bes vorgelegten Integrales unbestimmt.

Man hat 
$$\int \frac{dx}{x^2} = \text{Const.} - \frac{1}{x};$$
also ist  $\int_{x}^{x_1} \frac{dx}{x^2} = \frac{1}{x} - \frac{1}{n}, \int_{-\infty}^{x_1} \frac{dx}{x^2} = \frac{1}{u} - \frac{1}{m};$ 

folglich  $\int_{-m}^{n} \frac{dx}{x^2} = \frac{1}{u} + \frac{1}{v} - \frac{1}{n} - \frac{1}{m}$  für u = 0, v = 0; mithin ist dieses Integral unendsich groß (u, v, n, m) sind als positiv zu denken, wie vorhin).

Ein lehrreiches Beispiel ist noch folgendes: Man hat

d 
$$arctg = \frac{dx}{1+x^2}$$
; folglich

$$\int_a^x \frac{dx}{1+x^2} = arc \, tg \, x - arc \, tg \, a,$$

ein Werth, der für jedes beliedige x und a gilt, weil die Function  $arc\ tg$  x (die übrigens immer zwischen  $+\frac{1}{2}\pi$  und  $-\frac{1}{2}\pi$  zu nehe men ist, §. 21.) von  $x=-\infty$  dis  $x=+\infty$  stetig bleibt. Differentiirt man aber den Ausdruck  $arc\ tg$   $\frac{x-a}{1+ax}$ , so erhält man das Differential  $\frac{dx}{1+x^2}$ , indem a herausfällt, wie man durch die Rechnung sinden wird. Da nun  $arc\ tg$   $\frac{x-a}{1+ax}$  sin x=a Rull wird, so könnte man allgemein seben:

$$\int_a^x \frac{dx}{1+x^2} = arctg \frac{x-a}{1+ax}.$$

Dieset Berth ist aber nur so lange richtig, und mit dem obigen arc  $tg \times - arc tg$  a übereinstimmend, als die Function arc  $tg \frac{x-a}{1+ax}$  stetig bleibt. Betrachtet man den Gang dieser kunction näher, so wird man sinden, daß, indem x von  $-\infty$  dis  $-\frac{1}{a}$  wächst, die Function von  $arc tg \frac{1}{a}$  dis  $+\frac{1}{2}\pi$  wächst; das diesethe aber, für  $x = -\frac{1}{a}$ , von dem Werthe  $+\frac{1}{2}\pi$  du dem Werthe  $-\frac{1}{2}\pi$  plöglich übergeht, und hierauf, indem x von  $-\frac{1}{a}$  dis  $+\infty$  wächst, von  $-\frac{1}{2}\pi$  dis  $arc tg \frac{1}{a}$  wächst. Näm: sich man setze  $x = -\frac{1}{a}$  u (u positiv gedacht), so wird

$$\frac{x-a}{1+ax} = aretg \frac{1+\frac{1}{a^2}-\frac{u}{a}}{u} = +\frac{1}{2}\pi, \quad \text{für} \quad u=0;$$

# aber  $x = -\frac{1}{a} + v$ , v wieder positiv gedacht, so wird:

$$arctg \frac{x-a}{1+ax} = arctg \frac{-\left(1+\frac{1}{a^2}\right)+\frac{v}{a}}{v} = \frac{1}{2}\pi i \text{ five } v=0;$$

da bekanntlich arctg (+0)=+\frac{1}{4}\pi, argig (-0)=-\frac{1}{2}\pi ift.

Benn nun der Nenner 1+ax zwischen den Grenzen der Integration nicht Null wird, so ist das obige Integral richtig: Fire die erste Grenze (a) des Integrals ist abet 14-ax=1+a²
positiv; also ist das obige Integral richtig, wenn 14-ax für den Berth von x an der zweiten Grenze des Integrals, positiv ist.

Denn aber der Bruch  $\frac{x-a}{1+ax}$  zwischen den Grenzen der Integrasion sein Zeichen wechselt, indem er durch das Unendliche geht, was geschieht, wenn der Nenner 1-ax durch Null aus dem destieren in das Negative übergeht, so giebt die obige Formel webt mehr den richtigen Werth des Integrals.

$$\int_{-m}^{-u} \frac{\mathrm{d}x}{x} + \int_{v}^{n} \frac{\mathrm{d}x}{x},$$

welche gleich

$$log(-u) - log(-m) + log(n) - log(v) = log(\frac{u}{m}) + log(\frac{n}{v}) = log(\frac{n}{m}) + log(\frac{u}{v})$$

ift. Da für u=0, v=0, dieser Werth unbestimmt ift, so ff anch der des vorgelegten Integrales unbestimmt.

$$\mathcal{R}_{an hat} \int \frac{dx}{x^2} = \text{Const.} -\frac{1}{x};$$

also ift 
$$\int_{v}^{n} \frac{dx}{x^{2}} = \frac{1}{v} - \frac{1}{n}, \int_{-m}^{-u} \frac{dx}{x^{2}} = \frac{1}{u} - \frac{1}{m};$$

folglich  $\int_{-ux^2}^{u} \frac{dx}{u} = \frac{1}{u} + \frac{1}{v} - \frac{1}{u} - \frac{1}{m}$  für u = 0, v = 0; mithin ist dieses Integral unendlich groß (u, v, n, m) sind als positiv zu benken, wie vorhin).

Ein tehrreiches Belfpiel ist noch folgendes: Man hat

d 
$$arcig x = \frac{dx}{1+x^2}$$
; folglich

$$\int_a^x \frac{\mathrm{dx}}{1+x^2} = \operatorname{arc} \operatorname{tgx} - \operatorname{arc} \operatorname{tga},$$

ein Werth, der für jedes beliebige x und a gilt, weil die Function  $arc\,tg\,x$  (die übrigens immer zwischen  $+\frac{1}{2}\pi$  und  $-\frac{1}{2}\pi$  zu nehmen ist, §. 21.) von  $x=-\infty$  dis  $x=+\infty$  stetig bleibt. Differentiirt man aber den Ausdruck  $arc\,tg\,\frac{x-a}{1-ax}$ , so erhält man das Differential  $\frac{dx}{1-x^2}$ , indem a herausfällt, wie man.

durch die Rechnung finden wird. Da nun  $arc tg \frac{x-a}{1+ax}$  für x=a Rull wird, so konnte man allgemein setzen:

$$\int_{a}^{x} \frac{dx}{1+x^{2}} = arctg \frac{x-a}{1+ax}.$$

Diefer Berth ift aber nur fo lange richtig, und mit dem obigen übereinstimmend, als die Function arc ig x - arc tg a arc tg X-a ftetig bleibt. Betrachtet man den Gang diefer function naber, fo wird man finden, daß, indem x von - 0  $bb - \frac{1}{a}$  wachst, die Function von arc  $tg \frac{1}{a}$  bb  $+ \frac{1}{2}\pi$  wachst; bof bleselbe aber, für x---- 1, von bem Berife -1200 gu dem Werthe  $-\frac{1}{2}\pi$  ploylich übergeht, und hierauf, indem x von  $-\frac{1}{a}$  bis  $+\infty$  wachst, von  $-\frac{1}{2}\pi$  bis  $arcts\frac{1}{a}$  wachst. Namich man setze  $x = -\frac{1}{a} - u$  (u positiv gedacht), so wird  $arctg \frac{x-a}{1+ax} = arctg \frac{1+\frac{1}{a^3} - \frac{u}{a}}{u} = +\frac{1}{2}\pi, \quad \text{fix} \quad u=0;$ # aber  $x = -\frac{1}{2} + v$ , v wieder positiv gedacht, so wird:  $\operatorname{arctg} \frac{x-a}{1-av} = \operatorname{arctg} \frac{1+\frac{1}{a^2}}{v} + \frac{v}{a} = \frac{1}{2}\pi \beta \int_{-\infty}^{\infty} f \hat{\mathbf{w}} \cdot \mathbf{v} \cdot \mathbf{v} = 0;$ ha beformtlich arcig (40) = 47, araig (-0) = -1/2 ift. Benn nun der Menner 1 + ax zwischen den Grenzen der Inteintion nicht Rull wird, so ist das obige Integraf richtig. Rire de erke Grenze (in) bes. Integrals the over 10 144-ax±±14-a2 billiv; alfoift das obige Integral richtig, wenn 14-ax für den Berth von x an der zweiten Grenze des Integrals, positiv ift. **B**an aber der Bruch  $\frac{x-a}{1+ax}$ ; zwischen den Grenzen der Integras on sein Zeichen wechselt, indem er durch das Unendliche geht, bos geschieht, wenn der Renner 1-ax durch Rull aus dem Positiven in das Regative übergeht, so giebt die obige Formel icht mehr den richtigen Werth des Integrals.

Indessen ist derselbe immer in der Formel  $arctg \frac{x-a}{1-ax}$  + Const. enthalten, wenn man die Constante gehörig bestimmt. Man sind det, wenn  $-\frac{1}{a}$  zwischen a und  $\dot{x}$  liegt,

$$\int_a^x \frac{\mathrm{dx}}{1+x^2} = \operatorname{arctg} \frac{x-a}{1+ax} \pm \pi.$$

Das obere Zeichen gilt, wenn a negativ, das untere, wenn a positiv ist.

Diese Werthe ergeben sich, wenn man das Integral theilt, und von x=a bis  $x=-\frac{1}{a}$ , hierauf von  $x=-\frac{1}{a}$  bis x=x berechnet; da aber die andere Form arctgx-arctga immet den richtigen Werth giebt, so ist es nicht nothig, bei diesem Bei spiele langer zu verweisen. Bei der Bestimmung der Constanten der Integration, oder der Werthe von Integrale zwischen gege benen Grenzen, sind die Bemerkungen dieses  $\S$ . zu beachten.

Integration rationaler Functionen, und einiger ans berer, die fic auf folde gurudführen laffen.

88. Jede rationale Function von x last sich, vermittest der algebraischen Division, in zwei Theile zerlegen, von denen der eine ein ganzes Polynom, der andere ein algebraischer ächter Bruch ist, d. h. ein Quotient aus zwei Polynomen, dessen Renner von höherem Grade ist, als der Zähler. Die Integration des ganzen Polynomes geschieht sosort nach der Formel

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C; \quad \delta. \quad \mathfrak{B}_{\bullet}$$

 $\int (ax^2+bx+c)dx = \frac{1}{2}ax^2+\frac{1}{2}bx^2+cx+Const.$  Dagegen bedarf es jur Integration des gebrochenen Theiles einer Borbereitung. Ramlich es sei  $\frac{fx}{\sigma x}$  ein algebraischer achter

Brud, deffen Bahler und Menner keinen gemeinsamen Kactor haben; so muß vorausgesett werden, daß der Menner ox in mile gactoren des erften und zweiten Grades gerlegt fei; melde Zetlegung, wie die Algebra ju beweisen hat, immer moglich ift. Middann kann man den Bruch  $\frac{fx}{\phi x}$  in eine Summe einfacher

Briche zerlegen, wie folgt:

Et sei erstens  $\varphi x = (x-a)\psi x$ ;  $\psi x$  ein Polynom, welches burch 1-a nicht mehr theilbar ist; so ist ber vorgelegte Bruch Man sege  $\frac{fx-fa}{x-a}=U$ ,  $\frac{\psi x-\psi a}{x-a}=V$ , 16 find U und V ganze Polynome, und man hat:

$$fx = U(x-a) + fa$$
,  $\psi x = V(x-a) + \psi a$ ;

within, wenn A eine noch unbestimmte Zahl anzeigt,

$$fx-A\psi x=(U-AV)(x-a)+fa-A\psi a$$
.

Run bestimme man A so, daß fa-Aya=0 fei; so wird fx-Ayx durch x—a theilbar, oder

$$fx = A\psi x + (U - AV)(x-a)$$

kin, mithin, wenn man durch  $\varphi x = (x-a)\psi x$  dividirt,

$$\frac{fx}{\varphi x} = \frac{A}{x-a} + \frac{U-AV}{\psi x}.$$

De  $\varphi x = (x-a)\psi x$ , so ift  $\varphi' x = (x-a)\psi' x + \psi x$ ,  $\psi_a = \varphi'_a$ ; folglich  $A = \frac{f_a}{v v_a} = \frac{f_a}{\varphi'_a}$ ; und man kann dems mo seken:

$$\frac{fx}{\varphi x} = \frac{fa}{\varphi' a \cdot (x-a)} + \frac{Q}{\psi x} \qquad 1.$$

to Q ein algebraisches Polynom von niedrigerem Grade als 牧 얪.

Es sei  $\varphi x = (x-a)^n \psi x$ ,  $\psi x$  nicht mehr durch x—a theilbar, n gleich 2 oder größer als 2. Man fete x-a=y, fo with  $\varphi x = \varphi(a+y)$ ,  $\psi x = \psi(a+y)$ ,  $\varphi(a+y) = y^n \psi(a+y)$ . Entwickelt man ben Ausbruck  $\frac{f(a+y)}{\psi(a+y)}$  durch algebraische Division nach steigenden Potenzen von y, und bezeichnet dis n ersten Glieder des Quotienten mit U, so erhält man

$$\frac{f(a+y)}{\psi(a+y)} = U + \frac{Qy^n}{\psi(a+y)}.$$

Der Rest muß durch yn theilbar sein; deshalb ist er durch Qyn bezeichnet. Man hat demnach

$$\frac{fx'}{\varphi x} = \frac{f(a+y)'}{\varphi(a+y)} = \frac{U}{y^n} + \frac{Q}{\psi(a+y)'}$$

$$: \frac{fx}{\varphi x} = \frac{U}{(x-a)^n} + \frac{Q}{\psi x}; \qquad 2.$$

ober

U und Q sind ganze Polynome, und zwar ist U von n—1 ten Grade. Wenn affo der Renner  $\psi x$  gleiche Factoren enthält, so läßt sich der Bruch  $\frac{i x}{\varphi x}$  nach vorstehender Formel, mit Hulfe einer bloßen algebraischen Division, zerlegen,

89. Es sei seener  $P=(x-\alpha)^2+\beta^2$  ein in reelle Factoren nicht mehr zerlegbarer Factor des zweiten Grades von  $\varphi x$ ; und  $\varphi x=P\cdot \psi x$ ,  $\psi x$  durch P nicht mehr theilbar. Wan setze  $U=A+B(x-\alpha)$ , so kann man immer die beiden reellen Zahlen A und B so bestimmen, daß

$$fx - U \psi x$$

durch P theilbar werde.

Denn man dividire das Polynom fx — U $\phi$ x durch P, et sei Q der Quotient, und m+n(x- $\alpha$ ) der Rest der Division, (m und n sind zwei reelle Zahlen, und unabhängig von x); so ist

$$fx-U\psi x=QP+m+n(x-\alpha).$$

Man bestimme nun die Coefficienten A und B so, daß mit P=0 zugleich fx $-U\psi x=0$  wird; d. h. da  $P=(x-\alpha)^2+\beta^2=0$  geset,  $x=\alpha+\beta i$  giebt,  $(i=\pm \sqrt{-1})$ , so, daß  $f(\alpha+\beta i)-(A+B\beta i)\psi(\alpha+\beta i)=0$ 

fei. Entwickelt man diefen Ausbruck, indem man den Quotienten

$$\frac{f(\alpha+\beta i)}{\psi(\alpha+\beta i)}$$

auf die Form M-Ni bringt, in welcher M und N reelle Bahlm find, so erhalt mair

$$A + B\beta i = M + Ni;$$

mithin

$$A=M$$
,  $B=\frac{N}{\beta}$ . 3.

Danun für  $x=\alpha+\beta i$ , fx $-U\psi x=0$ , P=0, so folgt, daß auch  $m+n\beta i=0$ 

sein muß, und mithin m=0, n=0 ist. Also ist, wenn die Coefficienten A und B auf die angegebene Weise bestimmt sind, k-U $\psi$ x durch P theilbar, und man hat, indem Q, wie oben, den Quotienten der Division bedeutet,

$$fx-U\psi x=QP$$
,  $U=A+B(x-\alpha)$ ;

mithin, da P. P. \*\* = 90x,

$$\frac{fx}{\varphi x} = \frac{U}{P} + \frac{Q}{\psi x}.$$
 4.

90. Wenn der Renner  $\varphi x$  einen unzerlegbaren Factor des poeiten Grades  $P = (x-\alpha)^2 + \beta^2$  auf einer höheren als der nften Potenz enthält; so sei  $\varphi x = P^n \cdot \psi x$ ,  $\psi x$  durch P nicht theilbar. Alsdann kann man immer ein Polynom U vom 2n-1 ten Grade finden, welches so beschaffen ist, daß

$$fx - U\psi x$$

durch P= theilbar ist. Nämlich jedes Polynom vom 2n—1 ten Grade läßt sich durch fortgesetzte Division mit dem Polynome des zweiten Grades P auf folgende Form- bringen:

$$U = A + B(x-\alpha) + [A_1 + B_1(x-a)]P + [A_2 + B_2(x-a)]P^2 + \cdots + [A_{n-1} + B_{n-1}(x-a)]P^{n-1}.$$

Um nun die 2n Coefficienten A, B, A1, B1, u. f. f. so du bestimmen, daß fx-Uwx durch Pn theilbar werde, berechne man

suerft A und B nach 3. so, dag

$$fx - [A + B(x - \alpha)]\psi x$$

durch P theilbar werde; der Quotient sei Fx, so ift

$$\frac{\mathbf{f}\mathbf{x} - \mathbf{U}\psi\mathbf{x}}{\mathbf{P}} = \mathbf{F}\mathbf{x} - [\mathbf{A}_1 + \mathbf{B}_1(\mathbf{x} - \mathbf{a}) + (\mathbf{A}_2 + \mathbf{B}_2(\mathbf{x} - \mathbf{a}))\mathbf{P} + \cdots]\psi\mathbf{x}.$$

Bestimmt man fodann A, und B, wieder fo, bag

$$Fx-[A_1+B_1(x-a)]\psi x$$

durch P theilbar wird, so sei Fix der Quotient diefer Division. Man erhalt:

$$\frac{fx - U\psi x}{P^2} = F_1 x - [A_2 + B_2(x-a) + [A_3 + B_3(x-a)]P + \cdots]\psi x;$$

also ist fx —  $U\psi x$  durch  $P^2$  theilbar gemacht. Werben ferner  $A_2$  und  $B_3$  so bestimmt, daß

$$F_1x - [A_2 + B_2(x-a)]\psi x$$

durch P theilbar wird, so wird fx— $U\psi x$  durch  $P^3$  theilbar. Auf diese Weise fortsahrend, bestimmt man alle Coefficienten von U so, daß fx— $U\psi x$  durch  $P^n$  theilbar wird. Demnach exhalt man fx— $U\psi x = Q \cdot P^n$ , und weil  $\varphi x = P^n \cdot \psi x$ ,

$$\frac{fx}{\varphi x} = \frac{U}{P^n} + \frac{Q}{\psi x} \qquad \text{ober}$$

$$\frac{fx}{gx} = \frac{A + B(x-a)}{P^n} + \frac{A_1 + B_1(x-a)}{P^{n-1}} + \frac{A_2 + B_2(x-a)}{P^{n-2}} + \cdots + \frac{A_{n-1} + B_{n-1}(x-a)}{P} + \frac{Q}{wx}.$$
 5.

Indem man die nämlichen Regeln auf den noch unzerlegten ächten Bruch  $\frac{Q}{\psi x}$  anwendet, muß man dahin gelangen, den Bruch  $\frac{fx}{\phi x}$  in eine Summe von Brüchen zu zerlegen, dex ren einzelne Glieder keine andere Form haben können, als  $\frac{A}{(x-a)^n}$  oder  $\frac{A+B(x-\alpha)}{[(x-\alpha)^2+\beta^2]^n}$ . (n eine pos. ganze Zaht.)

Es fei insbesondere ber Menner

$$\varphi x = (x-a)(x-a_1)(x-a_2) \cdot \cdot (x-a_n)$$

em Product aus lauter ungleichen Factoren des ersten Grades, so solgt, daß der Bruch  $\frac{fx}{gx}$  in eine Summe von folgender, kom zerlegbar sein muß:

$$\frac{f_{x}}{\varphi_{x}} = \frac{A}{x-a} + \frac{A_{1}}{x-a_{1}} + \frac{A_{\mu}}{x-a_{\mu}} + \cdots + \frac{A_{n}}{x-a_{n}}.$$

Man vereinige sammtliche Bruche auf der rechten Seite, mit Ausnahme eines einzigen, in eine Summe, welche durch  $\frac{Q}{\psi_x}$  besiehnet werde, so daß sei:

$$\frac{fx}{\varphi x} = \frac{A_u}{x - a_u} + \frac{Q}{\psi x}$$

mb  $\varphi x = (x-a_{\mu})\psi x$ . Aus der vorstehenden Gleichung folgt  $fx = A_{\mu} \psi x + Q(x-a_{\mu})$ ,

wiche Gleichung für jeden Werth von x identisch bestehen muß, wil die Zerlegung, wie bewiesen, möglich ist. Setzt man nun x=a,, so folgt

$$fa = A_{\mu} \cdot \psi a_{\mu},$$

oder, weil

$$\psi_{a_{\mu}} = \varphi'_{a_{\mu}}, A_{\mu} = \frac{f_{a_{\mu}}}{\varphi'_{a_{\mu}}}.$$

Demnach erhält man folgende Zerlegung des Bruches  $\frac{fx}{gx}$ , in dem angenommenen Falle:

$$\frac{fx}{\varphi x} = \frac{fa}{\varphi'a(x-a)} + \frac{fa_1}{\varphi'a_1(x-a_1)} + \cdots + \frac{fa_n}{\varphi'a_n(x-a_n)}.$$
 6.

91. Beifpiele. 1. Es fei

 $h=2x^2-7x+3$ ,  $\varphi x=(x-2)(x-1)(x+3)=x^2-7x+6$ ,  $\varphi' x=3x^2-7$ . Ran berechne die Werthe von fx und  $\varphi' x$  für x=2, x=1,

1=-3, und fuhre biefelben in die Formel 6. des §. 90. ein,

so erhålt man:

$$\frac{2x^2 - 7x + 3}{x^3 - 7x + 6} = \frac{-3}{5(x - 2)} + \frac{1}{2(x - 1)} + \frac{24}{10(x + 3)}.$$

2. 
$$fx = 2x^{2} - 3x + 4$$
.  $\varphi x \neq x^{3} - x^{2} - 7x + 3$   
=  $(x-3)(x+1+\sqrt{2})(x+1-\sqrt{2})$ .

$$\frac{fx}{\varphi x} = \frac{13}{14(x-3)} + \frac{15+19\sqrt{2}}{28(x+1+\sqrt{2})} + \frac{15-19\sqrt{2}}{28(x+1-\sqrt{2})}$$

fx= $f(x+y)=3+2y+y^2$ ,  $\psi x=\psi(2+y)=3+4y+y^2$ ; worang durch Division:

$$\frac{f(2+y)}{\psi(2+y)} = 1 - \frac{2}{8}y + \frac{8}{9}y^2 - \frac{(26+8y)y^2}{9\psi(2+y)}$$

folgt. (Bgl. & 88. Formel 2.)

Allo ift

$$\frac{x^2 - 2x - 3}{(x - 2)^2 (x^2 - 1)} = \frac{1}{(x - 2)^3} - \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{(x - 2)^2} + \frac{1}{9} \cdot \frac{1}{x - 2} - \frac{10 + 8x}{9(x^2 - 1)}$$

$$= \frac{1}{(x-2)^3} - \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{(x-2)^2} + \frac{8}{5} \cdot \frac{1}{x-2} - \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{x+1} + \frac{1}{x-1}$$

4. 
$$fx=2x^2-3x+4$$
.  $\varphi x=[(x+1)^2+2][(x-2)^2+3]$ . (©.§.89)  

$$\frac{fx}{\varphi x}=\frac{A+B(x+1)}{(x+1)^2+2}+\frac{A'+B'(x-2)}{(x-2)^2+3}.$$

Es muß demnach fx—[A+B(x+1)] $\psi$ x=0 werden für x=-1+ $\sqrt{-2}$ ,  $\psi$ x=(x-2)<sup>2</sup>+3.

Man erhält

$$f(-1+\sqrt{-2})=5-7\sqrt{-2}$$
.  $\psi(-1+\sqrt{-2})=10-6\sqrt{-2}$ 

$$A+B\sqrt{-2}=\frac{5-7\sqrt{-2}}{10-6\sqrt{-2}}=\frac{67-20\sqrt{-2}}{86}; A=\frac{67}{86}, B=\frac{-20}{86}$$

Auf abnliche Weise, ober auch durch Division, findet mat

$$A' = \frac{45}{86}$$
,  $B' = \frac{20}{86}$ ; mithin

$$\frac{2x^{2}-3x+4}{(x^{2}+2x+3)(x^{2}-4x+7)} = \frac{67-20(x+1)}{86((x+1)^{2}+2)} + \frac{45+20(x-2)}{86((x-2)^{2}+3)}.$$

5. 
$$x=x^2+1$$
:  $\varphi x = (x^2+4x+5)^2(x^2+2)$ . — Wan sege:  $x^2+4x+5=(x+2)^2+1=P$ ,

$$U=A+B(x+2)+(A_1+B_1(x+2))P+(A_2+B_2(x+2))P^2;$$

fo find die Coefficienten in U aus der Bedingung zu bestimmen, daß fx-U(x2-152)

durch P's theilbar fei. Demnach ift (§. 90.) ju feten:

fi-[A+B(x+2)][x<sup>2</sup>+2]=0 für x=-2+i, woraus folgt:

$$A+Bi=\frac{4-4i}{5-4i}=\frac{36-4i}{41}$$
,  $A=\frac{36}{41}$ ,  $B=-\frac{4}{41}$ .

Dividirt man

$$f_{x} - \frac{[36-4(x+2)][x^{3}+2]}{41} = \frac{4x^{3}+13x^{2}+8x-15}{41}$$

buth P, so kommt Frank 4x-3 . Man mache ferner

$$F_x-[A_1+B_1(x+2)][x^2+2]=0$$
 für  $x=-2+i$ ,

for formula 
$$A_1 + B_1 i = \frac{-11 + 4i}{41(5 - 4i)} = \frac{-71 - 24i}{41 \cdot 41};$$

$$A_1 = \frac{-71}{41 \cdot 41}, B_1 = \frac{-24}{41 \cdot 41}.$$

hieraus findet man weiter  $\mathbf{F}_1 \mathbf{x} = \frac{24\mathbf{x} + 23}{41 \cdot 41}$ , und, indem man

$$F_1x-[A_2+B_2(x+2)][x^2+2]=0$$

for 
$$x=-2+i$$
,  $A_2=\frac{-221}{41^3}$ ,  $B_2=\frac{20}{41^3}$ .

Ran findet endlich

$$\mathbf{F}_{1}\mathbf{x} - [\mathbf{A}_{2} + \mathbf{B}_{2}(\mathbf{x} + 2)][\mathbf{x}^{2} + 2] = \frac{\mathbf{P}(261 - 20\mathbf{x})}{44 \cdot 44 \cdot 44}$$

woraus fich folgende Berlegung ergiebt:

$$\frac{x^2+1}{[x^2+4x+5]^2(x^2+2)} = \frac{36-4(x+2)}{41(x^2+4x+5)^2} - \frac{71+24(x+2)}{41\cdot41\cdot(x^2+4x+5)^2} - \frac{221-20(x+2)}{41\cdot41\cdot41\cdot(x^2+4x+5)} + \frac{261-20x}{41\cdot41\cdot41\cdot(x^2+2)}.$$

92. Nach Zerlegung des Bruches  $\frac{fx}{\varphi x}$  hat man nur noch Kunctionen von der Form:

$$\frac{A}{(x-a)^n} \quad \text{and} \quad \frac{A+B(x-a)}{[(x-a)^2+b^2]^n}$$

zu integriren. Ift n=1, so erhalt man

$$\int_{x-a}^{dx} = \log nat \ (x-a);$$

ift aber n verschieden von 1, so ift

$$\int_{\overline{(x-a)^n}}^{\overline{dx}} = -\frac{1}{n-1} \cdot \frac{1}{(x-a)^{n-1}}.$$

Um das Integral des zweiten Ausdruckes zu finden, betrachte man jeden seiner Theile besonders, namlich

$$\frac{A}{[(x-a)^2+b^2]^n} \quad \text{und} \quad \frac{B(x-a)}{[(x+a)^2+b^2]^n}.$$

Das Integral des letten dieser beiden Ausdrucke findet man am leichteften. Man setze x-a=y, dx=dy, so wird

$$\int_{\overline{[(x-a)^2+b^2]^n}}^{(x-a)dx} = \int_{\overline{(y^2+b^2)^n}}^{y\,dy}.$$

Sett man nun noch y2+b2=z, fo wird ydy=½dz, und

$$\int_{(y^2+b^2)^n}^{y\,dy} = \frac{1}{2} \int_{z^n}^{dz} = -\frac{1}{2n-2} \cdot \frac{1}{z^{n-1}},$$

oder, wenn wieder für z sein Werth (x-a)2+b2 gefett wird:

$$\int_{\frac{(x-a)^2+b^2}{[(x-a)^2+b^2]^n}}^{(x-a)dx} = \text{Const.} -\frac{1}{2n-2} \cdot \frac{1}{[(x-a)^2+b^2]^{n-1}}.$$

Es bleibt also noch das Integral  $\int \frac{dx}{[(x-a)^2+b^2]^n}$  zu fine den. Es sei zuerst n=1, so ist  $\int \frac{dx}{(x-a)^2+b^2}$  das vorges legte Integral. Sett man x-a=by,  $dx=b\,dy$ , so kommt

$$\int_{(x-a)^2+b^2}^{dx} = \frac{1}{b} \int_{1+y^2}^{dy} = \frac{1}{b} \operatorname{arc} \operatorname{tg} y + \operatorname{Const.} = \frac{1}{b} \operatorname{arc} \operatorname{tg} \left(\frac{x-a}{b}\right) + \operatorname{Const.}$$

Algemein ist, wenn x—a == by,

$$\int_{\overline{[(x-a)^2+b^2]^n}}^{dx} = \frac{1}{b^{2n-1}} \int_{\overline{(1+y^2)^n}}^{n} dy$$

Das Integral  $\int \frac{\mathrm{d}y}{(1+y^2)^n}$  läßt sich durch eine Methode, von wicher auch bei anderen Gelegenheiten häusig Gebrauch gemacht wird, auf ein anderes von derselben Form bringen, in welchem der Exponent n um eine Einheit niedriger ist. Diese Methode it die der theilweisen Integration, und besteht in Folgendem: Es seien u und v zwei Functionen von x, so ist d(uv) = udv + vdu; folglich ist, wenn man integriet,  $u \cdot v = \int udv + \int vdu$ , oder

$$\int u dv = u \cdot v - \int v du$$

Duch diese Formel wird das Integral fudv auf ein anderes fodu jundgeführt. In dem gegenwärtigen Falle läßt sich davon folgende Amendung machen: Man setze  $v=y, u=\frac{1}{(1+y^2)^n}$ , so ist dv=dy,

and  $du = \frac{-2nydy}{(1+y^2)^{n-1}}$ ; baher nach der obigen Formel:

$$\int_{(1+y^2)^n}^{\bullet} = \frac{y}{(1+y^2)^n} + 2n \int_{(1+y^2)^{n+1}}^{\bullet} \frac{y^2 dy}{(1+y^2)^{n+1}}.$$

Run ist

$$\frac{y^2}{(1+y^2)^{n+1}} = \frac{1+y^2-1}{(1+y^2)^{n+1}} = \frac{1}{(1+y^2)^n} - \frac{1}{(1+y^2)^{n+1}};$$

mithin:

$$\int \frac{dy}{(1+y^2)^n} = \frac{y}{(1+y^2)^n} + 2n \int \frac{dy}{(1+y^2)^n} - 2n \int \frac{dy}{(1+y^2)^{n+1}};$$
therefore  $2n \int \frac{dy}{(1+y^2)^{n+1}} = \frac{y}{(1+y^2)^n} + (2n-1) \int \frac{dy}{(1+y^2)^n};$ 
folds: (Schnelling man, n. 14) firsts n. for formats.

folgt. Schreibt man n-1 ftatt n, fo founnt:

$$(2n-2)\int_{(1+y^2)^n}^{2} = \frac{y}{(1+y^2)^{n-1}} + (2n-3)\int_{(1+y^2)^{n-1}}^{2} dy$$

Dies ift die verlangte Reductionsformel. Sett man darin n=2, so fommt

$$\int_{(1+y^2)^2}^{\infty} dy = \frac{1}{2} \frac{y}{1+y^2} + \frac{1}{2} \int_{1+y^2}^{\infty} dy + \frac$$

Rur n=3 findet man

$$\int_{(1+y^2)^3}^{dy} = \frac{y}{4(1+y^2)^2} + \frac{3 \cdot 1}{4 \cdot 2} \frac{y}{(1+y^2)^2} + \frac{3 \cdot 1}{4 \cdot 2} arc tg y + C.$$
u. f. tb.

Mit Bulfe ber gefundenen Integrale kann man, nach vollbrach ter Zerlegung in einfache Bruche, jede tationale Kunction inte griren. Es werde noch bemerkt, baff, wenn man bie imagina ren Kactoren des erften Grades ju Sulfe nimmt, auch die Im tegrale von der Form  $\int_{(x-a)^2+b^2}^{dx}$ pder einfact

sich als algebraische und logarithmische Functionen ergeben. Man hat nändich, wenn n=1,

$$-\frac{1}{n_{1}} = \frac{1}{1+x^{2}} = \frac{1}{2} \left( \frac{1}{1+x^{2}} + \frac{1}{1-x^{2}} \right);$$

folglish 
$$\int \frac{dx}{1+x^2} = \frac{1}{2} \int \frac{dx}{1+x} + \frac{1}{2} \int \frac{dx}{1-x}$$

oder, wenn man wie gewöhnlich integrict:

$$\int_0^x \frac{dx}{1+x^2} = arc \ tg \ x = \frac{1}{2i} log \left(\frac{1+vi}{1-xi}\right)^n$$

welcher Ausbruck von arctg x, durch imaglitätet Logatichment, ju merfen ift. THE STATE OF THE S

93. Integrale, deren Ableitungen nicht rational find, laffen id uweilen durch Bertauschung der veranderlichen Große mit iner anderen, auf Integrale rationaler Functionen zurückführen. Dahm gehört das Integral ff(x,y)dx, wenn f(x,y) eine ratimale Function bon x und y, y aber einen irrationalen Ausdrud von folgender Form bedeutet:

$$y = \left(\frac{a + bx}{a + nx}\right)^{\frac{1}{q}}$$

w q eine gange Bahl.

we q eine ganze zagi.

Sett man nämlich  $\frac{a+bx}{m+mx} = y^q$ , so wird  $x = \frac{my^q - a}{b-mx^q}$ 

folglich kann man x und dx rational durch y ausdrücken; wo durch man.

$$f(x,y) dx = f \phi y \cdot \frac{dx}{dy} dy$$

malt, in welchem Ausdrucke py dx eine rationale Function m y ift, die sich nach den Regeln der vorigen & integriren läßt. Man fann diefen Sas noch etwas affgemeiner machen. Es  $\mathbf{a} = \mathbf{b} \times \mathbf{x} = \mathbf{u}$ , and  $\mathbf{x} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u}^{\frac{1}{q}}, \mathbf{u}^{\frac{1}{q'}}, \mathbf{u}^{\frac{1}{q''}}, \cdots)$  eine ras fonale Function von x und beliebigen Wurzeln von u; g, g', g",... mue Zahlen; so suche man das kleinste gemeinschaftliche Bielthe der Zahlen q, q', u. f. f.; diefes fei p; alsdann fete man p=y, so sind u, u, u, f. f. sammtliche ganze Potenzen n y, und die vorgelegte Kunction geht in eine rationale Kunction

mithin:

$$\int \frac{dy}{(1+y^2)^n} = \frac{y}{(1+y^2)^n} + 2n \int \frac{dy}{(1+y^2)^n} - 2n \int \frac{dy}{(1+y^2)^{n+1}};$$
therefore  $2n \int \frac{dy}{(1+y^2)^{n+1}} = \frac{y}{(1+y^2)^n} + (2n-1) \int \frac{dy}{(1+y^2)^n};$ 
folds: Schwelist over  $n = 4$  first  $y = 6n$  from the

$$(2n-2)\int_{(1+y^2)^n}^{\bullet} \frac{dy}{(1+y^2)^{n-1}} + (2n-3)\int_{(1+y^2)^{n-1}}^{\bullet} \frac{dy}{(1+y^2)^{n-1}}$$

Dies ist die verlangte Reductionsformel, Sest man darin n=2, so kommt

$$\int_{\frac{1}{2}}^{2} \frac{dy}{(1+y^{2})^{2}} = \frac{1}{2} \frac{y}{1+y^{2}} + \frac{1}{2} \int_{\frac{1}{2}}^{2} \frac{dy}{1+y^{2}} \pm \frac{1}{2} \frac{y}{1+y^{2}} + \frac{1}{2} \operatorname{arc} tg y + Const.$$

gur n=3 findet man

$$\int_{(1+y^2)^3}^{1} = \frac{y}{4} \frac{y}{(1+y^2)^2} + \frac{3 \cdot 1}{4 \cdot 2} \frac{y}{(1+y^2)^2} + \frac{3 \cdot 1}{4 \cdot 2} arctgy + C.$$

🕟 🖄 પ્રત્યું નાજી

Mit Hülfe ber gefundenen Integrale kann man, nach vollbrach; ter Zerlegung in einfache Brüche, jede tationale Function integriren. Es werde noch bewerkt, daß, wenn man die imaginären Factoren des ersten Grades zu Hülfe nimmt, auch die Integrale von der Korm  $\int_{-1}^{\infty} \frac{\mathrm{d}x}{(x-a)^2 + b^2 l^n} \qquad \text{oder einfacher}$ 

 $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{(1-x^2)^n}$  sich als algebraische und logarithmische Functionen ergeben. Man hat nämlich, wenn n=1,

$$-\frac{7}{10(x^{2}+x^{2})} = \frac{1}{2} \left( \frac{1}{1+x^{2}} + \frac{1}{1-x^{2}} \right);$$

folglish 
$$\int \frac{dx}{1+x^2} = \frac{1}{2} \int \frac{dx}{1+xi} + \frac{1}{2} \int \frac{dx}{1-xi}$$

oder, wenn man wie gewöhnlich integrirt:

$$\int_0^x \frac{dx}{1+x^2} = arc \ tg \ x = \frac{1}{2i} \log \left( \frac{1+m}{1-xi} \right)_{n_{i+1}}^{n_{i+1}}$$

wicher Ausbruck von arc tg x, durch imaginate Logatichment, ju merfen ift.

93. Integrale, deren Ableitungen nicht rational find, laffen fich juweilen durch Bertauschung ber veranderlichen Große mit iner anderen, auf Integrale rationaler Functionen guruckführen. Dohin gehört das Integral /f(x,y)dx, wenn f(x,y) eine ratimale Kunction bon x und y, y aber einen irrationalen Ausdrud von folgender Form bedeutet:

$$y = \left(\frac{a + bx}{a + nx}\right)^{\frac{1}{q}}$$

w q eine ganze Zahl.

by q eine gange Bahl.

Cest man namlich  $\frac{a+bx}{m+nx} = y^q$ , so wird  $x = \frac{my^q - a}{b - my^q}$ 

figlich kann man x und  $\frac{dx}{dy}$  rational durch y ausdrücken; wo-

$$ff(x,y) dx = fyy \cdot \frac{dx}{dy} dy$$

Malt, in welchem Ausdrucke py dx eine rationale Function 🗪 y ift, die fich nach den Regeln der vorigen & integriren laßt. Man fann diefen Sat noch etwas aligemeiner machen. Es  $\text{fi } \frac{a+bx}{m+nx} = u, \text{ und } X = f(x, u^{\frac{1}{q}}, u^{\frac{1}{q'}}, u^{\frac{1}{q''}}, \dots) \text{ eine ras}$ tionale Function von x und beliebigen Wurzeln von u; q, q', q",... mu Zahlen; so suche man das kleinste gemeinschaftliche Viels fece der Zahlen g, q', u. f. f.; diefes fei p; aledann fete man y, fo find uq, uq, u. f. f. fammtliche ganze Potenzen n y, und die vorgelegte Function geht in eine rationale Function

von x und y über; daher sich, nach dem Vorigen, das Integral f Xdx auf ein anderes f Ydy bringen läßt, in welchem Y eine rationale Function von y ist.

$$u = \sqrt{(\alpha x + \beta)(\gamma x + \delta)} = (\alpha x + \beta) \sqrt{\frac{\gamma x + \delta}{\alpha x + \beta}}$$

wird. Borausgeset, daß diese beiden Factoren reell sind, setter  $y = \sqrt{\frac{\gamma x + \delta}{\alpha x + \beta}}$ , so geht die rationale Function von x und u offenbar in eine rationale Function f(x,y) von x und y über; und das Integral  $\int f(x,y) dx$  läßt sich, nach dem vorigen S, in ein anderes von der Form  $\int \varphi y dy$  verwandeln, in webem  $\varphi y$  eine rationale Function von y ist, die sich nach den vorhergehenden Säten integriren läßt. Diese Wethode ist auch anwendbar, wenn die beiden Factoren von  $u^2$  imaginär sind; man kann indessen zu der verlangten Integration auf anderem Wege gelangen, ohne das Polynom  $u^2$  in Factoren zu zerlegen.

Die rationale Function f(x,u) von x und  $u = \sqrt{ax^2 + 2bx + c}$  läst sich immer auf folgende Form bringen:

$$f(x,u)=M+Nu$$

wo M und N rationale Functionen von x sind. Offenbar namisch können weder im Zähler noch im Renner höhere Potenzen von u vorkommen, als die erste, weil  $\mathbf{u}^2$  wieder eine rationale Functionen von x ist. Nun sei  $f(\mathbf{x},\mathbf{y}) = \frac{\mathbf{P} + \mathbf{Q}\mathbf{u}}{\mathbf{R} + \mathbf{T}\mathbf{u}}$ ,  $\mathbf{P}$ ,  $\mathbf{Q}$ ,  $\mathbf{R}$ ,  $\mathbf{T}$  rationale Functionen von x; so braucht man nur im Zäh

ler und Renner mit R-Tu zu multipliciren, um im Renner eine rationale Function von x zu erhalten, namlich R2-T2u2. Shafft man noch im Bahler bas Quadrat von u weg, fo ergiebt sich die Form f(x,u)=M+Nu, w. z. b. w.

Die Aufgabe kommt also immer auf die Integration von inc Function der Form fx-u zurück, in welcher fx eine rationale Kunction von x bedeutet. Statt biefes Ausdruckes fann man auch  $\frac{\mathbf{f} \mathbf{x} \cdot \mathbf{u}^2}{n} = \frac{\varphi \mathbf{x}}{n}$  schreiben, weil  $\varphi \mathbf{x} = \mathbf{f} \mathbf{x} \cdot \mathbf{u}^2$ rational ist.

95. Es fei demnach das Integral  $\int \frac{\varphi x}{u} dx$  vorgelegt, worz in  $u = \sqrt{ax^2 + 2bx + c}$ ,  $\varphi x$  eine rationale Kunction von x ist. Ran nehme erftens an, daß a positiv sei, und sete ax-b-az, ac-b2 = a2h, so wird

$$u^2 = ax^2 + 2bx + c = \frac{(ax+b)^2 + ac - b^2}{a} = a(z^2 + h)$$

und dx=dz; baher das Integral folgende Form annimmt: worin fz eine rationale Function von z ist.

Run setze man

$$V_{\overline{z^2+h}=v-z}$$

mithin  $z^2+h=v^2-2vz+z^2$ , oder  $h=v^2-2vz$ . Difeferentiirt man diese Gleichung, so kommt (v-z)dv=vdz,

Note 
$$\frac{d\mathbf{v}}{\mathbf{v}} = \frac{d\mathbf{z}}{\mathbf{v} - \mathbf{z}}$$
, und weil  $\mathbf{v} - \mathbf{z} = \sqrt{\mathbf{z}^2 + \mathbf{h}}$ ,
$$\frac{d\mathbf{v}}{\mathbf{v}} = \frac{d\mathbf{z}}{\sqrt{\mathbf{z}^2 + \mathbf{h}}}.$$

$$\frac{\mathrm{d}\mathbf{v}}{\mathbf{v}} = \frac{\mathrm{d}\mathbf{z}}{\sqrt{\mathbf{z}^2 + \mathbf{b}}}$$

Jugleich ist  $z = \frac{v^2 - h}{2v}$ ,  $fz = f\left(\frac{v^2 - h}{2v}\right) = \varphi v$ , eine rationale function von v; also

$$\frac{\mathbf{f} \mathbf{z} \cdot \mathbf{d} \mathbf{z}}{\sqrt{\mathbf{z}^2 + \mathbf{h}}} = \frac{g \mathbf{v} \cdot \mathbf{d} \mathbf{v}}{\mathbf{v}},$$

die verlangte rationale Form.

Bweitens sei a negativ. Man schreibe -a fatt a, fo wird

$$u^2 = c + 2bx - ax^2 = \frac{ac + b^2 - (ax - b)^2}{a}$$

in welchen Formeln a wieder positiv ist. Es sei ferner  $ac+b^2=a^2h$ , ax-b=az, mithin  $u^2=a(b-z^2)$ . In dies ser Formel muß h positiv sein, wenn nicht u beständig imaginär sein soll. Wan schreibe daher  $h^2$  statt h. Das vorgelegte Integral fommt mithin auf die Form  $\int \frac{\varphi z \cdot dz}{\sqrt{h^2 - z^2}}$  zurück, in welscher  $\varphi z$  eine rationale Function von z ist. Nun seze man

$$\sqrt{h^2-z^2} = v(h+z)$$

also  $(h+z)v^2 = h-z$ . Differentiirt man diese Gleichung, so kommt  $(1+v^2)dz+2v(h+z)dv=0$ ,

also  $\frac{dz}{v(h+z)} = -\frac{2dv}{1+v^2},$ 

oder, weil  $v(h+z) = \sqrt{h^2-z^2}$  ist,

$$\frac{\mathrm{dz}}{\sqrt{h^2-z^2}} = -\frac{2\mathrm{dv}}{1+v^2}.$$

Ferner ist  $z = \frac{h(1-v^2)}{1+v^2}$ ; folglich wird durch diese Substitution, das vorgelegte Integral auf dasjenige einer rationalen Function zurückgeführt, wie verlangt wurde.

Es sei z. B. das Integral  $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+h}}$  vorgelegt. Wan seize  $v=x+\sqrt{x^2+h}$ , so erhält man nach dem Borigen,  $\frac{dv}{v}=\frac{dx}{\sqrt{x^2+h}}$ ; mithin ist das Integral gleich  $\log v+\mathrm{Const.}$ , oder  $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+h}}=\log\left(x+\sqrt{x^2+h}\right)+\mathrm{Const.}$ 

If dagegen das Integral  $\int \frac{dx}{\sqrt{h^2-x^2}}$  vorgelegt, so muß

$$v = \sqrt{\frac{h-x}{h+x}}$$
 gefest werden; woraus sich  $\frac{dx}{\sqrt{h^2-x^2}} = -\frac{2dv}{1+v^2}$  ergiebt; mithin

$$\int_{\sqrt{h^2-x^2}}^{dx} = \text{Const.} -2 \operatorname{arctg} = \text{Const.} -2 \operatorname{arctg} = \frac{h-x}{h+x}$$

Berlangt man, daß diesek Integral für x=0 verschwinde, so erhält man, weil für x=0

$$arctg \sqrt{\frac{h-x}{h+x}} = arctg 1 = \frac{1}{4}\pi$$

wird, 
$$\int_{\sqrt{h^2-x^2}}^{dx} = \frac{1}{2}\pi - 2 \operatorname{arctg} \sqrt{\frac{h-x}{h+x}},$$

oder auch, wenn man hx ftatt x schreibt:

$$\int_{\sqrt{1-x^2}}^{\frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}} = \frac{1}{2}\pi - 2 \arctan \sqrt{\frac{1-x}{1+x}}.$$

Früher war gefunden d arc sin  $x = \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$ ; mithin

 $\int_{\sqrt{1-x^2}}^{\infty} dx = arc \sin x, \text{ welches Integral gleichfalls von Mull anfängt.}$ 

Demnach muß  $arcsin x = \frac{1}{2}\pi - 2arctg \sqrt{\frac{1-x}{1-x}}$ 

ober  $arcig \sqrt{\frac{1-x}{4-x}} = \frac{1}{4}\pi - \frac{1}{2} arc \sin x$ 

fein. Wird arcsin x=u geset, also x=sin u, und

$$arctg \sqrt{\frac{1-x}{1+x}} = \frac{1}{4}\pi - \frac{1}{2}u,$$

fo folgt  $\sqrt{\frac{1-x}{1+x}} = tg(\frac{1}{4}\pi - \frac{1}{2}u).$ 

In ber That ift, wie bekannt,

$$tg \left( \frac{1}{4}\pi - \frac{1}{2}u \right) = + \sqrt{\frac{1 - \sin u}{1 + \sin u}}$$

indem das positive Zeichen gewählt werden muß, weil der Werth von u zwischen  $-\frac{1}{2}\pi$  und  $+\frac{1}{2}\pi$  liegt, also  $\frac{1}{4}\pi - \frac{1}{2}\mathbf{u}$  positiv und kleiner als  $\frac{1}{2}\pi$  ift.

Man kann auch das zweite der eben behandelten Integrale als eine imaginare Form des ersten ansehen. Schreibt man namlich in der Kormel

$$\int_{\overline{Vh^2+x^2}}^{\overline{dx}} = log(x+V\overline{h^2+x^2}) + Const.$$

xi ftatt x, fo erhålt man:

$$i\int_{\sqrt{h^2-x^2}}^{\bullet} = \log(xi + \sqrt{h^2-x^2}) + \text{Const.}$$

Soll dies Integral für x=0 verschwinden, so fommt

$$\int_0^{\infty} \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{h^2-x^2}} = \frac{1}{i} \log \left( \frac{xi + \sqrt{h^2-x^2}}{h} \right) = \arcsin \frac{x}{h},$$

wo h positiv zu nehmen ift.

96. Es werde noch das Integral  $\int \frac{\mathrm{d}x}{(a+x)V h^2 + x^2}$  verlangt. Man setze

$$\sqrt{h^2+x^2}=u-x,$$

fo fommt, nach bem Dbigen,

$$\frac{dx}{\sqrt{h^2+x^2}} = \frac{du}{u}$$
 und  $a+x = \frac{u^2+2au-h^2}{2u}$ ;

mithin

$$\frac{dx}{(a+x)\sqrt{h^2+x^2}} = \frac{2du}{u^2+2au-h^2} = \frac{2du}{(u+a)^2-a^2-h^2}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{a^2+h^2}} \left[ \frac{du}{u+a-\sqrt{a^2+h^2}} - \frac{du}{u+a+\sqrt{a^2+h^2}} \right];$$

und bas gefuchte Integral gleich

$$\frac{1}{\sqrt{a^2+h^2}}\log\left[\frac{u+a-\sqrt{a^2+h^2}}{u+a+\sqrt{a^2+h^2}}\right],$$

ober, wenn man fur u feinen Werth in x fett,

$$\int \frac{dx}{(a+x)V h^2 + x^2} = \frac{1}{V a^2 + h^2} log \left[ \frac{x+a+V h^2+x^2-V h^2+a^2}{x+a+V h^2+x^2+V h^2+a^2} \right] + Const.$$

Schreibt man —x statt x, und —a statt a, also auch —dx statt dx, so bleibt das Integral tinks unveröndert, während sein Werth rechts eine andere Form erhält, nämlich:

$$\int \frac{dx}{(a+x)\sqrt{h^2+x^2}} = \frac{1}{\sqrt{a^2+h^2}} log \left[ \frac{x+a-\sqrt{h^2+x^2}+\sqrt{h^2+a^2}}{x+a-\sqrt{h^2+x^2}-\sqrt{h^2+a^2}} \right] + Const.$$

Abbirt man diese beiden Werthe, und nimmt das Product unter dem Logarithmenzeichen, so kommt:

$$2\int \frac{dx}{(a+x)\sqrt{h^2+x^2}} = \frac{1}{\sqrt{h^2+a^2}} \log \left[ \frac{ax-h^2+\sqrt{h^2+a^2}\cdot\sqrt{h^2+x^2}}{ax-h^2-\sqrt{h^2+a^2}\cdot\sqrt{h^2+x^2}} \right] + Const.$$

oder wenn man den Renner rational macht, und bemerkt, daß

ift,

$$(ax-h^{2})^{2}-(h^{2}+a^{2})(h^{2}+x^{2}) = -h^{2}(x+a)^{2}$$

$$\int_{(a+x)}^{a} \frac{dx}{(a+x)(h^{2}+x^{2})} = -h^{2}(x+a)^{2}$$

$$\frac{1}{\sqrt{h^2+a^2}} log \left[ \frac{ax-h^2+\sqrt{h^2+a^2} \cdot \sqrt{h^2+x^2}}{x+a} \right] + Const. A.$$

Schreibt man ferner in A. xi statt x, ai statt a  $(i=\sqrt{-1})$ , also idx statt dx, so fommt

$$\frac{fz \cdot dz}{\sqrt{z^2 + h}} = \frac{\varphi v \cdot dv}{v},$$

die verlangte rationale Form.

Bweitens sei a negativ. Man schreibe -a featt a, fo wird

$$u^2 = c + 2bx - ax^2 = \frac{ac + b^2 - (ax - b)^2}{a}$$

in welchen Formeln a wieder positiv ist. Es sei ferner  $ac+b^2=a^2h$ , ax-b=az, mithin  $u^2=a(b-z^2)$ . In die ser Formel muß h positiv sein, wenn nicht u beständig imaginär sein soll. Wan schreibe daher  $h^2$  statt h. Das vorgelegte Jwtegral kommt mithin auf die Form  $\int_{-\sqrt{h^2-z^2}}^{\infty} uruck$ , in welcher  $\varphi z$  sine rationale Function von z ist. Run seze man

$$\sqrt{h^2-z^2} = v(h+z),$$

also  $(h+z)v^2 = h-z$ . Differentifre man diese Gleichung, so kommt  $(1+v^2)dz+2v(h+z)dv = 0$ ,

also 
$$\frac{dz}{v(h+z)} = -\frac{2dv}{1+v^2},$$

ober, weil  $v(h+z) = \sqrt{h^2-z^2}$  ist,

$$\frac{dz}{\sqrt{h^2-z^2}} = -\frac{2dv}{1+v^2}.$$

Ferner ist  $z=\frac{h(1-v^2)}{1+v^2}$ ; folglich wird durch diese Substitution, das vorgelegte Integral auf dasjenige einer rationalen Function zurückgeführt, wie verlangt wurde.

Es sei 3. B. das Integral  $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+h}}$  vorgelegt. Man seine  $x = x + \sqrt{x^2+h}$ , so exhalt man nach dem Borigen,  $\frac{dy}{y} = \frac{dx}{\sqrt{x^2+h}}$ ; mithin ist das Integral gleich  $\log y + \text{Const.}$ , oder  $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+h}} = \log(x + \sqrt{x^2+h}) + \text{Const.}$ 

In dagegen das Jutegral  $\sqrt{\frac{dx}{\sqrt{h^2-x^2}}}$  vorgelegt, so muß  $v = \sqrt{\frac{h-x}{h+x}}$  gesetzt werden; woraus sich  $\sqrt{\frac{dx}{\sqrt{h^2-x^2}}} = -\frac{2dv}{1+v^2}$ 

ergiebt; mithin

$$\int_{\sqrt{h^2-x^2}}^{dx} = \text{Const.} - 2 \operatorname{arctg} \mathbf{v} = \text{Const.} - 2 \operatorname{arctg} \sqrt{\frac{h-x}{h+x}}$$

Berlangt man, daß dieses Integral für x=0 verschwinde, so man, weil für x=0

$$arctg \sqrt{\frac{h-x}{h+x}} = arctg 1 = \frac{1}{4}\pi$$

with, 
$$\int_{\sqrt{h^2-x^2}}^{dx} = \frac{1}{4}\pi - 2 \operatorname{arctg} \sqrt{\frac{h-x}{h+x}},$$

der auch, wenn man hx ftatt x schreibt:

$$\int_{\sqrt{1-x^2}}^{1} dx = \frac{1}{2}\pi - 2 \arcsin \sqrt{\frac{1-x}{1+x}}.$$

früher war gefunden d arc sin  $x = \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$ ; mithin

 $\int \frac{\mathrm{d}\mathbf{x}}{V^{1-\mathbf{x}^{2}}} = arc \sin \mathbf{x}$ , welches Integral gleichfalls von Rull anfangt.

Demnach muß  $\arcsin x = \frac{1}{2}\pi - 2 \operatorname{arctg} \sqrt{\frac{1-x}{1-x}}$ 

ober

$$arctg \sqrt{\frac{1-x}{1+x}} = \frac{1}{4}\pi - \frac{1}{2} arc \sin x$$

sein. Wird arcsin x=u gesetzt, also x=sin u, und

$$arctg \sqrt{\frac{1-x}{1+x}} = \frac{1}{4}\pi - \frac{1}{2}u,$$

io folgt

$$\sqrt{\frac{1-x}{1+x}} = tg(\frac{1}{4}\pi - \frac{1}{2}u).$$

In der That ift, wie bekannt,

$$\int_{(a+x)Vh^2-x^2}^{a} =$$

$$\frac{1}{\sqrt{h^2-a^2}} \log \left[ \frac{-ax-h^2+\sqrt{h^2-a^2} \cdot \sqrt{h^2-x^2}}{x+a} \right] + Const. B.$$

Diese Formel gilt, wenn  $\sqrt{h^2-a^2}$  reell ist. Hat aber bieser Ausdruck einen imaginaren Werth, so schreibe man i $\sqrt{a^2-h^2}$  statt  $\sqrt{h^2-a^2}$ ; woraus folgt:

$$\int_{\overline{(a+x)}\sqrt{h^2-x^2}}^{\overline{dx}} =$$

$$\frac{1}{i\sqrt{a^2-h^2}}log\left[\frac{-ax-h^2+i\sqrt{a^2-h^2}\cdot\sqrt{h^2-x^2}}{x+a}\right] + Const.$$

Man schreibe i²(ax+h²) statt -ax-h², und dividire unter dem Logarithmenzeichen mit hi, so kommt

$$\int_{\frac{1}{i\sqrt{a^2-h^2}}}^{\frac{dx}{(a+x)\sqrt{h^2-x^2}}} = \frac{1}{i\sqrt{a^2-h^2}} \cdot \log \left[ \frac{(ax+h^2)i+\sqrt{a^2-h^2}\cdot\sqrt{h^2-x^2}}{h(x+a)} \right] + Const.$$

Mun werbe, weil

$$\frac{(ax+h^2)^2+(a^2-h^2)(h^2-x^2)=h^2(x+a)^2}{\frac{\sqrt{a^2-h^2}\cdot\sqrt{h^2-x^2}}{h(x+a)}}=\cos y, \quad \frac{ax+h^2}{h(x+a)}=\sin y$$

gefest, so erhalt das vorftebende Integral die Korm

$$\frac{1}{i\sqrt{a^2-h^2}}\log(\cos y + i\sin y) = \frac{y}{\sqrt{a^2-h^2}},$$

also

$$\int_{(a+x)V h^2-x^2}^{dx} = \frac{1}{V a^2-h^2} \arcsin \left[\frac{ax+h^2}{h(x+a)}\right] + \text{Const. C.}$$

In diefer Formel ift h positiv zu nehmen.

In der Formel A. schreibe man = hi ftatt b, jo fommt:

$$\int_{\frac{1}{\sqrt{a^2-h^2}}}^{\frac{dx}{(a+x)\sqrt{x^2-h^2}}} = \frac{1}{\sqrt{a^2-h^2}\log\left[\frac{ax+h^2+\sqrt{a^2-h^2}\cdot\sqrt{x^2-h^2}}{x+a}\right] + \text{Const. D.}$$

Diese Formel gilt, wenn a2—h2 positiv ist. Ist aber a2—h2 mgotiv, so schreibe man in der Formel C. ai, xi, =hi statt a, x, h; man erhalt!

$$\int_{\overline{(a+x)\sqrt{x^2-h^2}}}^{\overline{dx}} = \frac{1}{\sqrt{h^2-a^2}} \arcsin\left[\frac{ax+h^2}{h(x+a)}\right] + \text{Const.}$$

In dieser Formel kann, in so fern h positiv gedacht wird, nur ines ber beiden vorgesetten Zeichen, und zwar fur alle Kalle nur bas namliche, gelten. Wird a = 0 gesett, kommt:

$$\int_{x/x^2-h^2}^{\infty} = -\frac{1}{h} \arcsin \frac{h}{x} + \text{Const.}$$

indem man feicht findet, daß hier für ein positives h, nur das megative Zeichen gilt. Daher gilt auch oben das negative Zeichen; also ist, wenn  $h^2 > a^2$ :

$$\int_{\overline{(\mathbf{a}+\mathbf{x})}\sqrt{\mathbf{x}^2-\mathbf{h}^2}}^{\mathbf{dx}} = -\frac{1}{\sqrt{\mathbf{h}^2-\mathbf{a}^2}} \operatorname{arcsin}\left[\frac{\mathbf{a}\mathbf{x}+\mathbf{h}^2}{\mathbf{h}(\mathbf{x}+\mathbf{a})}\right] + \operatorname{Const.},$$

oder weil immer arcsin z = \frac{1}{2}\pi - arccos z ift,

$$\int_{\frac{a+x}{\sqrt{x^2-h^2}}}^{\frac{dx}{\sqrt{h^2-a^2}}} = \frac{1}{\sqrt{h^2-a^2}} \operatorname{arc} \cos \left(\frac{ax+h^2}{b(x+a)}\right) + \operatorname{Const.E.}$$

Die vorstehenden Formeln werden unbestimmt, sobald h2 = a2. In diesem Falle erhalt man, nach den allgemeinen Regeln:

$$\int \frac{dx}{(a+x)\sqrt{a^2-x^2}} = \text{Const.} -\frac{1}{a} \sqrt{\frac{a-x}{a+x}}.$$

$$\int \frac{dx}{(a+x)\sqrt{x^2-a^2}} = \text{Const.} +\frac{1}{a} \sqrt{\frac{x-a}{x+a}},$$

Ueber die theilweife Integration, und einige andere Mittel zur Auffindung von Integralen. Beispiele von Integralen logarithmischer, exponentieller und trigonometrischer Functionen.

97. Die schon in §. 92. erwähnte Methode der theilweisen Integration, führt auf Entwickelungen, durch welche man oft dahin gelangt, vorgelegte Integrale allgemein auszudrücken, b. h. durch die bekannnten Elementarfunctionen darzustellen; oder solche, welche sich nicht auf diese Weise darstellen lassen, und die man deshalb transscendente Functionen nennt, auf einfachere Formen zurückzusühren.

Wenn u und v zwei beliebige Functionen von x sind, so ift allgemein (§. 92.)

$$\int u dv = vu - \int v du$$
.

Man setze  $\frac{du}{dx}$ =u',  $\frac{d^2u}{dx^2}$ =u", u. s. f. f.; so erhalt man hierans

$$\int u dv = vu - \int u'v dx.$$
 1.

Mun kann man wieder die theilweise Integration auf die Formel fu'vdx anwenden, indem man svdx an die Stelle von v, und u' an die Stelle von u sett. Dabei kann man sich in dem Zeichen svdx eine beliebige Constante enthalten denken. Man

erhålt 
$$\int u'vdx = u'\int vdx - \int (\int vdx)du'$$

oder, wenn man zur Abkurzung fvdx=v1, hierauf

Die Addition der Formeln 1. und 2., mit abwechselnden Zeischen, giebt

$$\int u dv = u \cdot v - u'v_1 + u''v_2 \cdots \pm u^n v_n + \int u^{n+1} v_n dx$$
, 3.

wo un die nte Ableitung  $\frac{d^nu}{dx^n}$  von u,  $v_n$  das nte Integral  $\int_n v dx^n$  von v bedeutet.

Wenn man in dieser Formel bei jeder Integration eine willfürliche Constante hinzufügt, so mussen sich alle diese Constanten in eine einzige vereinigen lassen, weil das Integral nur eine solche enthalten kann. Es läßt sich auch leicht durch die Rechnung nachweisen, daß dies wirklich geschieht. Man setze 3. B.

Die Ausdrucke u"—fu"'dx, —u'—u"x—fu"'xdx sind aber entsweer Rull oder, wenn man will, beliebige Constanten; daher giebt der ganze von den hinzugefügten Constanten abhängige Lieil des Integrals nur eine Constante.

Es sei 
$$v=x-a$$
; man setze  $v_1 = \int v dx = \frac{(x-a)^2}{2}$ ,  $v_2 = \int v_1 dx = \frac{(x-a)^3}{3!}$ , u. s. s. so fommt, wenn man noch fx. statt u schreibt, auß 3.,

$$\int f x dx = (x-a) f x - \frac{(x-a)^2}{2} f' x + \frac{(x-a)^3}{6!} f'' x \cdots$$

$$+ \frac{(x-a)^n}{n!} f^{n-1}(x) + \int \frac{(x-a)^n f^n x}{n!} dx.$$

Benn dieses Integral für x=a verschwinden soll, so setze man  $\int k dx = \psi x$ , mithin  $fx = \psi x$ ; man erhält

$$\psi_{1}-\psi_{a}=(x-a)\psi'_{x}-\frac{(x-a)^{2}}{2}\psi''_{x}+\frac{(x-a)^{3}}{3!}\psi'''_{x}....$$

$$\pm\frac{(x-a)^{n}}{n!}\psi^{n}_{x}\pm\int_{a}^{2x}\frac{(x-a)^{n}\psi^{n+1}(x)\cdot dx}{n!},$$

oder

$$\psi_{a} = \psi_{x} + (a-x)\psi'_{x} + \frac{(a-x)^{2}}{2}\psi''_{x} + \frac{(a-x)^{3}}{3!}\psi'''_{x} \cdots + \frac{(a-x)^{n}}{n!}\psi^{n}_{x} - \frac{1}{n!}\int_{a}^{a}(a-x)^{n}\psi^{n+1}(x)dx.$$

Es werde a=x-k gefett, fo kommt, indem man zugleich bie Grenzen bes zulett ftehenden Integrals umkehrt:

$$\psi(x+k) = \psi x + k \psi' x + \frac{k^2}{2} \psi'' x + \cdots$$

$$+\frac{k^n}{n!}\psi^nx+\frac{1}{n!}\int_x^{\infty}(a-x)^n\psi^{n+1}x\cdot dx.$$

Rach vollendeter Integration muß in dem letzten Gliede a=x+k gesetzt werden. Setzt man x+k=z, so erhalt man

$$\psi z = \psi x + (z - x)\psi' x + \frac{(z - x)^2}{2}\psi'' x \cdots$$

$$+\frac{(z-x)^n}{n!}\psi^n x + \frac{1}{n!}\int_x^x (z-x)^n \psi^{n+1}(x) \cdot dx.$$

Man sieht, daß dieser Ausdruck nichts anderes ist als die Laplorsche Reihe, deren Rest sich hier durch ein zwischen bestimmten Grenzen zu nehmendes Integral ausgedrückt findet.

98. Wendet man die theilweise Integration auf das Integral  $\int x^{m-1} dx (a-1-bx^n)^p$  an, wo m und n zwei gange Zahlen, p eine beliebige gebrochene Zahl, so kann man verschie dene Reductionen desselben erhalten. Z. B. sepe man

$$x^{n-1}dx(a+bx^{n})^{p} = dv, x^{m-n} - u,$$
for ift
$$v = \frac{1}{nb(p+1)}(a+bx^{n})^{p+1},$$

$$fx^{m-1}dx(a+bx^{n})^{p} = \frac{x^{m-n}(a+bx^{n})^{p+1}}{nb(p+1)}$$

$$-\frac{m-n}{nb(p+1)} \int x^{m-n-1}dx(a+bx^{n})^{p+1},$$

Run ift aber

$$x^{m-n-1}(a-1-bx^n)^{p+1} = ax^{m-n-1}(a-1-bx^n)^{p} + bx^{m-1}(a-1-bx^n)^{p};$$
bake ethált man

odet

$$\int x^{m-1} dx (a+bx^n)^p = \frac{x^{m-n}(a+bx^n)^{p+1} - (m-n)a \int x^{m-n-1} dx (a+bx^n)^p}{b(m+np)}.$$

Eind j. B. m und n positiv, und mon, so wird der Exponent m wismon, dann auf mon, u. s. f. f. gebracht, bis alle in m entshltenen Bielfachen von n weggeschafft sind. Ist m ein genaues Bielfaches von n, so erhält man ein algebraisches Integral, wie auch noch in einigen anderen Fällen, die hier aufzuzählen zu weitläusig ware.

Die vorstehende Formel auf das Integral  $\sqrt[4]{\frac{x-dx}{\sqrt{1-x^2}}}$  angewendet giebt:

$$\int_{\frac{\sqrt{1-x^2}}{\sqrt{1-x^2}}}^{x^m dx} = \frac{-x^{m-1}\sqrt{1-x^2}}{m} + \frac{(m-1)}{m}\int_{\frac{\sqrt{1-x^2}}{\sqrt{1-x^2}}}^{x^{m-2} dx} \cdot \frac{x^{m-2} dx}{m} = \frac{-x^{m-2}}{m} + \frac{(m-1)}{m}\int_{\frac{\sqrt{1-x^2}}{\sqrt{1-x^2}}}^{x^{m-2} dx} \cdot \frac{x^{m-2}}{m} = \frac{-x^{m-2}}{m} + \frac{(m-1)}{m}\int_{\frac{\sqrt{1-x^2}}{\sqrt{1-x^2}}}^{x^{m-2}} \cdot \frac{x^{m-2}}{m} = \frac{-x^{m-2}}{m} + \frac{(m-1)}{m}\int_{\frac{\sqrt{1-x^2}}}^{x^{m-2} dx} \cdot \frac{x^{m-2}}{m} = \frac{x^{m-2}}{m} + \frac{x^{m-2}}{m} + \frac{x^{m-2}}{m} = \frac{x^{m-2}}{m} + \frac{x^{m-2}}{m} + \frac{x^{m-2}}{m} = \frac{x^{m-2}}{m} + \frac{x^{m-2}}{m} + \frac{x^{m-2}}{m} = \frac{x^{m-2}}{m}$$

If m negativ, so folgt aus dieser Formel, durch Bersetung der Gieber, wenn man noch —m statt m schreibt:

$$\int_{\frac{1}{x^{m+2}}\sqrt{1-x^2}}^{\frac{1}{x^m}} dx = -\frac{\sqrt{1-x^2}}{(m+1)x^{m+1}} + \frac{m}{m+1} \int_{\frac{1}{x^m}\sqrt{1-x^2}}^{\frac{1}{x^m}} dx$$

Daher z. B.

$$\int_{\sqrt{1-x^2}}^{\infty} \frac{x^2 dx}{\sqrt{1-x^2}} = -\frac{1}{2}x\sqrt{1-x^2} + \frac{1}{2} \arcsin x + \text{Const.}$$

$$\int_{\sqrt{1-x^2}}^{\infty} \frac{x^3 dx}{\sqrt{1-x^2}} = -(\frac{1}{3}x^2 + \frac{2}{3})\sqrt{1-x^2} + \text{Const.}$$

$$\int_{x^{2}\sqrt{1-x^{2}}}^{dx} = -\frac{\sqrt{1-x^{2}}}{x} + \text{Const.}$$

$$\int_{x^{3}\sqrt{1-x^{2}}}^{dx} = -\frac{\sqrt{1-x^{2}}}{2x^{2}} + \frac{1}{2} \int_{x\sqrt{1-x^{2}}}^{dx} + \text{Const.};$$
mobel du bemerfen, daß:

$$\int_{x\sqrt{1-x^2}}^{dx} = \log \frac{\sqrt{1-x^2}-1}{x} + C$$

ift. Dies ergiebt fic, wenn in der Formel B. §. 96., a=0, h=1 gefest wird.

99. Es werde noch das Integral  $\int (\sin x)^n (\cos x)^m dx$  betrachtet, in welchem n und m zwei beliebige ganze Zahlen sind. Sett man  $\cos x = y$ ,  $\sin x = \pm \sqrt{1-y^2}$ ,  $dx = \frac{\pm dy}{\sqrt{1-y^2}}$ , so verwandelt sich das vorgelegte Integral in

$$\int (1-y^2)^{\frac{n-1}{2}} y^m dy,$$

welches sich nach §. 95., wenn n—1 ungerade ist, auf das Integral einer rationalen Function bringen läßt. Durch theilweise Integration kann man aber auch das vorgelegte Integral sofort sinden.

Man setze  $\cos x^m \cdot dx = \cos x^{m-1} \cdot d \sin x$ , so kommt durch theilweise Integration

$$\int \sin x^{n} \cdot \cos x^{m} dx = \int \cos x^{m-1} \cdot \sin x^{n} d \sin x = \frac{1}{n+1} \cos x^{m-1} \sin x^{n+1} + \frac{m-1}{n+1} \int \sin x^{n+2} \cos x^{m-2} dx.$$

Da aber  $\sin x^{n+2} \cos x^{m-2} = \sin x^n \cos x^{m-2} - \sin x^n \cos x^m$  so exhalt man

$$f \sin x^{n} \cos x^{m} dx = \frac{1}{n+1} \cos x^{m-1} \sin x^{n+1} + \frac{m-1}{n+1} f \sin x^{n} \cos x^{m-2} dx - \frac{m-1}{n+1} f \sin x^{n} \cos x^{m} dx,$$

oder wenn man die Glieder gehorig zusammenftellt:

$$\int \sin x^n \cos x^m dx =$$

$$\frac{1}{m+n}\cos x^{m-1}\sin x^{n+1}+\frac{m-1}{m+n}\int\sin x^n\cos x^{m-2}dx. \quad A.$$

Diese Formel dient, um den Exponenten m von cosx auf m—2, oder auch, wenn m negativ ist, m—2 auf m zu bringen. Man kam auch eine andere erhalten, in welcher der Exponent m unswindert bleibt, dagegen n auf n—2 gebracht wird. Man sins di, durch Anwendung der nämlichen Methode, wie vorhin:

$$\int \sin x^n \cos x^m dx =$$

$$-\frac{\sin x^{n-1}\cos x^{m+1}}{m+n}+\frac{n-1}{m+n}\int \sin x^{n-2}\cos x^{m}dx.$$
 B.

Die Formein A. und B. geben keine Reduction, wenn m+n=0 M. Alsdann hat man eines der beiden Integrale  $\int (tg|\mathbf{x})^n d\mathbf{x}$ m)  $\int (cotg|\mathbf{x})^n d\mathbf{x}$  du suchen. Sest man  $tg|\mathbf{x} = \mathbf{z}$ ,

$$dz = \frac{dx}{\cos x^2}$$
,  $dx = \frac{dz}{1+z^2}$ , so formult  $\int (tg x)^n dx = \int \frac{z^n dz}{1+z^2}$ .

Erst man 
$$cotg x = z$$
,  $dx = \frac{-dz}{1+z^2}$ , so fommt

$$(\cos z)^n dx = -\int \frac{z^n dz}{1+z^2}$$
.  $\mathfrak{D}a \quad \frac{z^n}{1+z^2} = z^{n-2} - \frac{z^{n-2}}{1+z^2}$ ,

thált man:

$$\int_{1+z^2}^{z^n dz} = \frac{1}{n-1} z^{n-1} - \int_{1+z^2}^{z^{n-2} dz} \cdot$$

$$\int (tg x)^2 dx = tg x - x + Const.$$

Man hat noch:

$$\int_{\cos x}^{\sin x \, dx} = -\int_{\cos x}^{d\cos x} = -\log \cos x + \text{Const.}$$

 $\int (\cot g x) dx = \log \sin x + \text{Const.}$ 

an bemerke noch die folgenden Integrale, auf welche man durch ekormeln A. und B. geführt wird:

$$\int \frac{dx}{\sin x} = \int \frac{\sin x}{\sin x^2} dx = -\int \frac{d\cos x}{1 - \cos x^2} = \frac{1}{2} \log \frac{1 - \cos x}{1 + \cos x} + C = \log t g \frac{1}{2} x + C.$$

Sest man in diesem Integral 1/2/11+x statt x, so kommt

$$\int \frac{\mathrm{dx}}{\cos x} = \log t g \left( \frac{1}{4} \pi + \frac{1}{2} x \right) + C.$$

 $\int \sin x \cos x \, dx = \frac{1}{2} \int \sin 2x \, dx = -\frac{1}{4} \cos 2x + C.$ 

$$\int_{\frac{dx}{\sin x}\cos x}^{\frac{dx}{\sin 2x}} = \int_{\frac{d2x}{\sin 2x}}^{\frac{d2x}{\sin 2x}} = \log tg \times + \text{Const.}$$

Um die Integrale  $\int \sin x^m dx$ ,  $\int \cos x^m dx$  zu sinden, kann man sich auch der Entwickelungen von  $\cos x^m$ ,  $\sin x^m$  bedienen, welche in §. 24. gegeben sind. Rach denselben hat man z. B.  $\cos x^4 = \frac{1}{8}\cos 4x + \frac{1}{2}\cos 2x + \frac{3}{8}$ ,  $\sin x^4 = \frac{1}{8}\cos 4x - \frac{1}{2}\cos 2x + \frac{3}{8}$ ; folglich  $\int \cos x^4 dx = \frac{1}{32}\sin 4x + \frac{1}{4}\sin 2x + \frac{3}{8}x + \text{Const.}$   $\int \sin x^4 dx = \frac{1}{42}\sin 4x - \frac{1}{4}\sin 2x + \frac{3}{8}x + \text{Const.}$ 

100. Durch das Mittel der theilweisen Integration finder, man z. B.  $\int (\log x) dx = x \log x - x;$  allgemeiner:

$$\int (\log x)^n dx = x(\log x)^n - n \int (\log x)^{n-1} dx,$$

and 
$$\int \frac{\mathrm{d}x}{(\log x)^n} = \frac{x}{(\log x)^n} + n \int \frac{\mathrm{d}x}{(\log x)^{n+1}},$$

oder, wenn man die Glieder verfest, und n-1 mit n vertaufdt

$$\int_{(\log x)^n}^{dx} = \frac{1}{n-1} \int_{(\log x)^{n-1}}^{dx} - \frac{1}{n-1} \cdot \frac{x}{(\log x)^{n-1}}$$

Also i. B.

$$\int (\log x)^2 dx = x (\log x)^2 - 2x \log x + 2x + Const.$$

$$\int \frac{\mathrm{dx}}{(\log x)^2} = \int \frac{\mathrm{dx}}{\log x} - \frac{x}{\log x} + C.$$

Das Integral  $\int_{log \, x}^{dx}$  ift eine transscendente Function eigener Att.

weche man den Integral-Logarithmus nennt, und von deren Korie hier nur Folgendes erwähnt werden kann:

Es sei x' ein beliebiger positiver achter Bruch, so ist klar, daß die Function  $\frac{1}{\log x}$  für alle Werthe von x zwischen 0 und x' mblich und stetig bleibt; daher das Integral  $\int_0^{x'} \frac{\mathrm{d}x}{\log x}$  chem endlichen Werth haben muß. Um diesen zu sinden, setze man  $\log x = -u$ , so wird  $\mathrm{d}x = \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{e}^u}$ , und  $u = \infty$  für x = 0; also

$$\int_{0}^{x'} \frac{dx}{\log x} = \int_{\infty}^{u'} \frac{du}{u \cdot e^{u}},$$

n'=-log x' eine positive Zahl ist.

Man hat 
$$\frac{e^{-u}}{u} = \frac{1}{u} - 1 + \frac{n}{2} - \frac{u^2}{3!} + \cdots$$

within 
$$\int \frac{du}{u \cdot e^u} = \text{Const.} + \log u - u + \frac{u^2}{2!2} - \frac{u^2}{3!3} + \frac{u^4}{4!4} - \cdots$$

be borftehende immer convergirende Reihe

$$log u-u+\frac{u^2}{2!2}-\frac{u^3}{3\cdot 3}$$
...

whe mit fu bezeichnet. Da das Integral für  $u=\infty$  Null aden soll, so muß Const.  $+f(\frac{1}{0})=0$ , also Const.  $=-f(\frac{1}{0})$  i; und es kommt darauf an, diesen Werth zu finden. Es i a eine beliebig große positive Jahl, so ist  $\int_a^u \frac{du}{u \cdot e^u} = fu - fa$ , wenne man die Ableitung nimmt,  $fu=\frac{1}{u \cdot e^u}$ . Man setze  $\frac{1}{u \cdot e^u}$ . Man setze  $\frac{1}{u \cdot e^u}$  daher offenbar, so a>1, u>a, ist g'u>f'u. Folglich wachsen die Function su das Unendliche wächst; su— sa aber langsamer

$$\int \frac{dx}{\sin x} = \int \frac{\sin x}{\sin x^2} = -\int \frac{d\cos x}{1 - \cos x^2} = \frac{1}{2} \log \frac{1 - \cos x}{1 + \cos x} + C = \log t g \frac{1}{2} x + C.$$

Sest man in diefem Integral 1/2/2+x ftatt x, fo fommt

$$\int \frac{\mathrm{dx}}{\cos x} = \log t g \left( \frac{1}{4} \pi + \frac{1}{2} x \right) + C.$$

 $f \sin x \cos x \, dx = \frac{1}{2} f \sin 2x \, dx = -\frac{1}{4} \cos 2x + C.$ 

$$\int_{\frac{dx}{\sin x \cos x}} = \int_{\frac{d2x}{\sin 2x}} = \log tg x + \text{Const.}$$

Um die Integrale  $\int \sin x^m dx$ ,  $\int \cos x^m dx$  zu finden, kann man sich auch der Entwickelungen von  $\cos x^m$ ,  $\sin x^m$  bedienen, welche in §. 24. gegeben sind. Nach denselben hat man z. B.  $\cos x^4 = \frac{1}{8}\cos 4x + \frac{1}{2}\cos 2x + \frac{3}{8}$ ,  $\sin x^4 = \frac{1}{8}\cos 4x - \frac{1}{2}\cos 2x + \frac{3}{8}$ ; folglich  $\int \cos x^4 dx = \frac{1}{23}\sin 4x + \frac{1}{4}\sin 2x + \frac{3}{8}x + \text{Const.}$ 

$$\int \sin x^4 dx = \frac{1}{32} \sin 4x - \frac{1}{4} \sin 2x + \frac{3}{8}x + \text{Const.}$$

100. Durch das Mittel der theilweisen Integration findets man & B.  $\int (\log x) dx = x \log x - x;$  allgemeiner:

$$\int (\log x)^n dx = x (\log x)^n - n \int (\log x)^{n-1} dx,$$

und

$$\int_{\overline{(\log x)^n}}^{\overline{dx}} = \frac{x}{(\log x)^n} + n \int_{\overline{(\log x)^{n+1}}}^{\overline{dx}},$$

ober, wenn man die Glieder verfett, und n-1 mit n vertaufcht

$$\int_{\overline{(\log x)^n}}^{dx} = \frac{1}{n-1} \int_{\overline{(\log x)^{n-1}}}^{dx} - \frac{1}{n-1} \cdot \frac{x}{(\log x)^{n-1}}.$$

/ Allo 9. B.

$$\int (\log x)^2 dx = x (\log x)^2 - 2x \log x + 2x + \text{Const.}$$

$$\int \frac{\mathrm{dx}}{(\log x)^2} = \int \frac{\mathrm{dx}}{\log x} - \frac{x}{\log x} + C.$$

Das Integral  $\int_{oldsymbol{log}\,\mathbf{x}}^{\mathbf{dx}}$  ist eine transscendente Function eigener Ad

welche man den Integral-Logarithmus nennt, und von deren keren hier nur Folgendes erwähnt werden kann:

Es sei x' ein beliebiger positiver achter Bruch, so ist klar, bas die Function  $\frac{1}{\log x}$  für alle Werthe von x zwischen 0 und x' mblich und stetig bleibt; daher das Integral  $\int_0^{x'} \frac{\mathrm{d}x}{\log x}$  imm mblichen Werth haben muß. Um diesen zu sinden, setze man  $\log x = -u$ , so wird  $\mathrm{d}x = \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{e}^u}$ , und  $\mathrm{u} = \infty$  für  $\mathrm{u} = 0$ ; asso

$$\int_{0}^{x'} \frac{dx}{\log x} = \int_{\infty}^{u'} \frac{du}{u \cdot e^{u'}},$$

m u'=-log x' eine positive Zahl ift.

When hat 
$$\frac{e^{-u}}{u} = \frac{1}{u} - 1 + \frac{n}{2} - \frac{u^2}{3!} + \cdots$$

within 
$$\int \frac{du}{u \cdot e^u} = \text{Const.} + \log u - u + \frac{u^2}{2!2} - \frac{u^2}{3!3} + \frac{u^4}{4!4} - \cdots$$

De vorftehende immer convergirende Reihe

$$log u-u+\frac{u^2}{2!2}-\frac{u^3}{3\cdot 3}$$
...

with mit fu bezeichnet. Da das Integral für  $u=\infty$  Null vaden soll, so muß Const.  $+f(\frac{1}{0})=0$ , also Const.  $=-f(\frac{1}{0})$  in; und es kommt darauf an, diesen Werth zu finden. Es is a eine beliebig große positive Zahl, so ist  $\int_a^u \frac{du}{u \cdot e^u} = fu - fa$ , where man die Ableitung nimmt,  $fu=\frac{1}{u \cdot e^u}$ . Wan setze  $u=\frac{1}{u \cdot e^u}$ , so ist  $g'u=\frac{1}{a \cdot e^u}$ ; daher offenbar, so da a>1, u>a, ist g'u>fu. Folglich wachsen die Funden sie  $u=\frac{1}{u \cdot e^u}$  was deide zugleich stetig von Null an, indem von a bis in das Unendliche wächst; su—fa aber langsamer

als  $\varphi u$ , weil  $f'u < \varphi'u$  ist; und da  $\varphi(\frac{1}{6}) = \frac{1}{a \cdot e^a}$ , so muß,

$$fur u = \frac{1}{0}, \qquad f(\frac{1}{0}) - fa < \frac{1}{a \cdot e^a}$$

fein. Berechnet man demnach den Werth der Reihe fu für eine hinreichend große Zahl a, und fest  $f(\frac{1}{0}) = fa + \varepsilon$ , so ist damit auch der Werth von  $f(\frac{1}{0})$  bis auf einen Fehler  $\varepsilon$  gefunden, welcher positiv und kleiner als  $\frac{1}{a \cdot e^a}$  ist. Nimmt man 3. B. a=10,

fo ist  $\varepsilon < \frac{1}{10 \cdot e^{10}}$ , b. i.  $\varepsilon < 0,00001$ ; mithin findet man durch diese Rechnung (welche Brandes in seinem Lehrbuche der höheren Geometrie, Th. 2. S. 69. ausführt) den Werth von  $f(\frac{1}{0})$  bis auf 5 Decimalstellen genau. Auf anderen Wegen hat man die Constante des vorgelegten Integrals genauer gefunden  $C = -f(\frac{1}{0}) = 0,5772156649\cdots$ 

Demnach erhalt man

$$\int_{\omega}^{u} \frac{du}{u \cdot e^{u}} = C + \log u - u + \frac{u^{2}}{2!2} - \frac{\alpha^{3}}{3!3} + \frac{u^{4}}{4!4} \cdot \cdots,$$

oder wenn man u=-logx fett, vorausgesett, daß x zwischen 0 und 1 liegt,

$$\int_0^x \frac{dx}{\log x} = C + \log(-\log x) + \log x + \frac{(\log x)^2}{2!2} + \frac{(\log x)^3}{3!3} + \cdots$$

Will man eine Formel finden, welche brauchbar ist, sobald x die. Einheit übersteigt, so sepe man u = log x; man erhalt, für ein positives u,

$$\int \frac{dx}{\log x} = \int \frac{e^{u}du}{u} = \log u + u + \frac{u^{2}}{2!2} + \frac{u^{3}}{3!3} + \cdots \text{ Const.}, \text{ obs.}$$

$$\int \frac{dx}{\log x} = \text{Const.} + \log \log x + \log x + \frac{(\log x)^{2}}{2!2} + \frac{(\log x)^{3}}{3!3} + \cdots$$

Berlangt man den Werth von  $\int_0^{x'} \frac{dx}{\log x}$ , fobald x' > 1, so mußman das Integral theilen.

Et feien v und w zwei beliebig kleine positive Brogen; man fete

$$\int_{0}^{x'} \frac{dx}{\log x} = \int_{0}^{1-v} \frac{dx}{\log x} + \int_{1+w}^{x'} \frac{dx}{\log x} =$$

$$C + \log(-\log(1-v)) + \log(1-v) + \cdots$$

$$+ \log\log x' + \log x' + \frac{(\log x')^{2}}{2!2} + \cdots$$

$$- \log\log(1+w) - \log(1+w) - \cdots$$

pethalt man, für v=0, w=0,

$$\int_0^{1} \frac{\mathrm{dx}}{\log x} = C + \log \frac{-\log(1-v)}{\log(1+w)}$$

$$+\log\log x' + \log x' + \frac{(\log x')^2}{2!2} + \cdots$$

Das Berhältniß  $\frac{-log(1-v)}{log(1+vv)}$  nähert sich dem Berhältnisse  $\frac{v}{w}$ , indem v und w sich der Rull nähern, und wird, für  $v \rightleftharpoons 0$ , w = 0, unbestimmt, weil zwischen v und w keine Abhänssselt irgend einer Art besteht. Folglich ist auch das vorlies gende Integral, zwischen den Grenzen 0 und x', sobald x'>1, unbestimmt. Das Integral  $\int_{x_0}^{x_1} \frac{dx}{logx}$  hat also nur dann einen bestimmten Werth, wenn sich zwischen den (positiven) Grenzen  $x_0$  und  $x_1$  der Werth 1 nicht besindet.

101. Der vorige §. liefert ein Beispiel von dem Gebrauche der Reihen zur Darstellung der Integrale. Hat man eine Function ix auf irgend eine Weise in eine Reihe entwickelt, welche sit alle Werthe von x zwischen  $x_0$  und  $x_1$  convergirt, so erhält man durch Integration der Reihe allemal auch das Integral  $\int_{x_0}^{x_1} \mathrm{ix} \, \mathrm{dx}$  durch eine convergente Reihe ausgedrückt. Denn es dwiede der Rest der Reihe, nach hinwegnahme der n ersten Gliezer, mit  $\varphi_n x$  bezeichnet; so muß, nach der Boraussetzung, die kunction  $\varphi_n x$ , für alle Werthe von x zwischen  $x_0$  und  $x_1$ , mit

wachsendem n sich der Rull nähern; woraus folgt, daß auch der Werth des Integrals  $\int_{x_0}^{x_1} \varphi_n x dx$  sich mit wachsendem n der Rull nähert, weil er einem Mittelwerthe von  $\varphi_n x$ , /multiplicirt in das Intervall  $x_1 - x_0$ , gleich ist. Dieses Intervall muß aber endlich sein.

Man kann auch die Reihe für fx noch mit einer Function Fx multipliciren, welche zwischen den Grenzen x. und x. ends lich und stetig bleibt, so erhalt man dadurch eine ebenfalls consvergirende Reihe für das Integral  $\int_{-\infty}^{\infty} fx \cdot Fx \cdot dx$ .

Man hat z. B.

$$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} = 1 + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4}x^4 + \frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{2 \cdot 4 \cdot 6}x^5 + \cdots;$$

mithin

$$\int_0^x \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1-x^2}} =$$

$$\arcsin x = x + \frac{1}{2} \cdot \frac{x^3}{3} + \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4} \cdot \frac{x^5}{5} + \frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{2 \cdot 4 \cdot 6} \cdot \frac{x^7}{7} + \cdots$$

Um das Integral fxn(1-x)mdx in eine Reihe zu entwickeln, für die Fälle, in welchen ein Ausdruck desselben in endlicher Form nicht zu erhalten ist, setze man:

$$(1-x)^m = 1 - m_1 x + m_2 x^2 - m_3 x^3 + \cdots$$
mithin  $x^n (1-x)^m = x^n - m_1 x^{n+1} + m_2 x^{n+2} - m_3 x^{n+3} + \cdots$ 
fo ift

$$\int x^{n}(1-x)^{m}dx = Const. + \frac{x^{n+1}}{n+1} - m_1 \frac{x^{n+2}}{n+2} + m_2 \frac{x^{n+3}}{n+3} - \cdots$$

Ein anderes Beispiel liefert die Reihe

Anmerkung. Sest man  $x = \log y$ , so wird  $\int x^n e^x dx = \int (\log y)^n \cdot dy,$ 

werüber g. 100 zu vergleichen ift.

102. Es sei f(x,a) eine Function von 'x, welche jugleich im unbestimmte Constante a entstält. Kennt man das Integral

$$\int_{1}^{x} f(x,a) dx = \psi(x_1,a) - \psi(x_0,a);$$

sollfen sich aus demselben andere Integrale ableiten, indem man das vorstehende nach a differentiirt, während x, und x, umbrandert bleiben. Offenbar nämlich ist, wenn a in a + k übergeht:

$$\int_{x_0}^{x_i} \left( \frac{f(x,a+k)-f(x,a)}{k} \right) dx = \frac{\psi(x_1,a+k)-\psi(x_1,a)}{k} + \frac{\psi(x_0,a+k)-\psi(x_0,a)}{k},$$

wher für k=0,

$$\int_{x_0}^{x_1} \frac{\mathrm{d}f(x,a)}{\mathrm{d}a} \mathrm{d}x = \frac{\mathrm{d}\psi(x_1,a)}{\mathrm{d}a} - \frac{\mathrm{d}\psi(x_0,a)}{\mathrm{d}a}.$$

Man hat 3. 3.  $\int_0^x \frac{\mathrm{d}x}{a^2 + x^2} = \frac{1}{a} \operatorname{arc} t g \frac{x}{a}.$ 

Rimmt man die Ableitung nach a, fo fommt:

$$\int_{0}^{x} \frac{-2adx}{(a^{2}+x^{2})^{2}} = -\frac{1}{a} \cdot \frac{x}{a^{2}+x^{2}} - \frac{1}{a^{2}} \operatorname{arctg} \frac{x}{a};$$

within 
$$\int_0^{x} \frac{dx}{(a^2+x^2)^2} = \frac{1}{2a^2} \cdot \frac{x}{a^2+x^2} + \frac{1}{2a^3} \operatorname{arctg} \frac{x}{a}$$
.

₩ j. B. für a=1,

$$\int_0^{x} \frac{dx}{(1+x^2)^2} = \frac{1}{2} \frac{x}{1+x^2} + \frac{1}{2} \arcsin x,$$

bereinstimmend mit §. 92. Auf Diesem Wege wurde man 3. B.

$$\int_{(a+x)V}^{2} \frac{dn}{h^2 \pm x^2}$$
 durch Differentiation nach a leicht finden.

Ferner kann man auch das Integral  $\int_{-x}^{x} f(x,a) dx$ , als eine Function von a hetrachtet, mit da multipliciren, und nach a integriren. Dabei geht es aus dem Begriffe eines Integrals, als einer Summe, hervor, daß die Ordnung, in welcher die Integrationen vorgenommen werden, einerlei ist; wenigstens wenn die Function f(x,a) zwischen den Grenzen der Integration in Hinssicht auf x und auf a, überall endlich und stetig bleibt. Es seien demnach a und  $\beta$  die Grenzen der Integration in Bezug auf a,

fo hat man 
$$\int_{\alpha}^{\beta} da \int_{x_{\phi}}^{x_{1}} f(x,a) dx = \int_{x_{\phi}}^{x_{1}} dx \int_{\alpha}^{\beta} f(x,a) da.$$

Dieser wichtige Say lagt sich auch auf folgende Art beweisen:

Man sets 
$$f(x,y)dx = \psi(x,y)$$
, und  $\frac{df(x,y)}{dy} = g(x,y)$ ;

fo ift 
$$\int_{a}^{x} f(x,y) dx = \psi(x,y) - \psi(a,y);$$
 baser 
$$\frac{d [\psi(x,y) - \psi(a,y)]}{dy} = \int_{a}^{x} \varphi(x,y) dx,$$

woraus folgt:

$$\psi(x,y)-\psi(a,y)=\int dy \int_a^x \varphi(x,y)dx.$$

mithin:

$$\int_{\alpha}^{y} dy \int_{a}^{x} \varphi(x,y) dx = \psi(x,y) - \psi(a,y) - \psi(x,\alpha) + \psi(a,\alpha).$$

Ferner ist

$$f(x,y) = \int \varphi(x,y) dy; \int_{\alpha}^{y} \varphi(x,y) dy = f(x,y) - f(x,\alpha);$$

$$\int_{\alpha}^{x} dx \int_{\alpha}^{y} \varphi(x,y) dy = \int_{\alpha}^{x} f(x,y) dx - \int_{\alpha}^{x} f(x,\alpha) dx = \psi(x,y) - \psi(x,\alpha) + \psi(x,\alpha) + \psi(x,\alpha);$$

mithin  $\int_{\alpha}^{y} dy \int_{a}^{x} \varphi(x,y) dx = \int_{a}^{x} dx \int_{\alpha}^{y} \varphi(x,y) dy$ ; w. 3. b. w.

et folge hier ein Beispiel von der Anwendung dieses Sates.

Nan hat  $\int_{0}^{1} x^{m-1} dx = \frac{1}{m}, \text{ wenn m positiv ist.}$ 

Multipliciet man mit den und integriet, so ist

$$\int d\mathbf{m} \int_0^1 \mathbf{x}^{m-1} d\mathbf{x} = \int_0^1 d\mathbf{x} \int d\mathbf{m} \cdot \mathbf{x}^{m-1} = \int \frac{d\mathbf{m}}{\mathbf{m}} = \log \mathbf{m} + \mathbf{Const}.$$

finer aber  $\int d\mathbf{m} \cdot \mathbf{x}^{\mathbf{m}-1} = \int e^{(\mathbf{m}-1)\log \mathbf{x}} d\mathbf{m} = \frac{\mathbf{x}^{\mathbf{m}-1}}{\log \mathbf{x}};$ 

folglich, wenn das Integral von m=p bis m=q genommen wird,

$$\int_{p}^{q} dm \cdot x^{m-1} = \frac{x^{q} - x^{p}}{x \log x},$$

and mitthin  $\int_{\mathbf{p}}^{\mathbf{q}} d\mathbf{m} \int_{0}^{1} \mathbf{x}^{\mathbf{m}-1} d\mathbf{x} = \int_{0}^{1} d\mathbf{x} \int_{\mathbf{p}}^{\mathbf{q}} \mathbf{x}^{\mathbf{m}-1} d\mathbf{m} =$ 

$$\int_0^1 dx \cdot \frac{xq - xp}{x \log x} = \log \frac{q}{p}.$$

Ran hat demnach folgenden bemerkenswerthen Integralwerth:

$$\int_0^1 \frac{x^q - x^p}{x \log x} dx = \log \frac{q}{p}.$$

Mehrere Anwendungen des obigen Sates fehe man in §. 120. und den folgenden.

## Anwendungen der Integral-Kechnung auf

Quadratur und Rectification ber Curven.

103. Cs fei (Fig. 18.) CEE' ein Bogen einer Eurve, AD die Age der x, AB=a, AD=x, Ordinate BC=fa, DE=fx; so ist der Flächenraum BCDE offenbar eine Function von x und a; oder, wenn man sich a unveränderlich denkt, eine Function von x; also BCDE=ψx. Lätt man x um DD'=Δx wachsen, so kann man immer Δx so klein annehmen, daß die Ordinate ix zwischen x und x+Δx beständig wächst oder beständig abnimmt; daher ist die Größe des Flächenraumes EDDE'=Δψx zwischen den Grenzen

 $fx \cdot \Delta x$  und  $f(x + \Delta x) \cdot \Delta x$ ,

folglich auch der Quotient  $\frac{\Delta \psi_x}{\Delta x}$  zwischen fx und  $f(x+\Delta x)$  enthalten. Hieraus folgt, wenn die Differenz  $\Delta x$  im Berschwinden gedacht wird,  $\psi'x=fx$ ; d. h. die Ordinate fx ist die Ableitung der den Flächenraum ausdrückenden Function  $\psi x$ . Daher wird der Flächenraum CBDE durch das Integral  $\int_{a}^{x_1} fx dx$  and gegeben, wenn die Abscissen an seinen Grenzen AB=a,  $AD=x_1$  sind.

Um die Formel für den Flachenraum in Polarcoordinaten zu entwickeln, sei (Fig. 19.) AC = r der Leitstrahl,  $\angle CAB = \varphi$ ;  $AB = r\cos\varphi = x$ ,  $CB = r\sin\varphi = y$ . Wächst  $\varphi$  um  $\Delta \varphi = CAE$ , so geht AC = r in  $AD = r + \Delta r$  über, und wenn von C das Loth CE auf AD gefällt wird, so ist Dreieck  $CAE = \frac{1}{3}r^2\cos\Delta\varphi\sin\Delta\varphi$ . Bezeichnet man die Fläche A'AC mit  $\psi(\varphi)$ 

oder kürzer mit  $\psi$ , (indem man AA' als einen bellebigen festen, AC als einen beweglichen Leitstrahl und mithin A'AC als eine hweisen von  $\varphi$  ansieht), so kann man wieder, nach der Mesthode der Grenzen, beweisen, daß das Verhältniß von CAD =  $\Delta \psi \varphi$  zu dem Dreiecke CAE sich desto mehr der Einheit nähert, je kleiner  $\Delta \varphi$  wird; mithin muß

$$\frac{\Delta \psi \varphi}{\Delta \varphi} = \frac{1}{2} \mathbf{r}^2 \cdot \cos \Delta \varphi \cdot \frac{\sin \Delta \varphi}{\Delta \varphi}$$

fin für  $\Delta \varphi = 0$ ; woraus folgt:  $\frac{\mathrm{d}\psi}{\mathrm{d}\varphi} = \frac{1}{2}\mathrm{r}^2$ ; also  $\psi = \frac{1}{2}f^2\mathrm{d}\varphi$ . Dies Integral drückt, zwischen den gehörigen Grenzen genoms men, das von zwei Leitstrahlen und dem zwischen ihnen befindlis den Bogen begränzte Flächenstück (A'AC) aus.

Mus den Gleichungen x=r cos \varphi, y=r sin \varphi, folgt dx=cos \varphi dr-y d\varphi und dy = sin \varphi dr-x d\varphi; mb bieraus Kndet man

w include burer man

$$x dy - y dx = r^2 d\phi$$
,

duher die Fläche A'AC auch durch das Integral ½ (xdy—ydx) ausgebrückt werden kann.

Anmerk. Alle diese Ausbrücke erhalten vermitielst des unsahlich Kleinen eine klare geometrische Bedeutung, die zu merken st. Stellt man sich nämlich unter dx eine unendlich kleine Zuswhme der Abscisse x vor, wesche in Fig. 18. durch DD' angesdeutet sei, so drückt das Product fx. dx das Rechteck aus ED in DD' aus, welches bis auf ein unendlich Kleines der zweiten Ordnung, der Figur EDD'E' gleich ist. Das Integral fx dx drückt daher den Flächenraum als eine Summe von unendlich wien Elementar Rechtecken aus.

Eben so findet man, wenn man in dem Dreiecke CAD den Binkel bei A (Fig. 19.) unendlich klein und gleich dop, zugleich CA=r, CD=r+dr setzt, und die Gehne CD zieht, den Floschenaum des geradlinigten Dreiecks CAD=\( \frac{r(r+dr) \sin d\phi}{2} \),

welcher Ausbruft; mit Weglassung aller Slieder zweiter und hoherer Ordnungen, auf den einfacheren  $\frac{\dot{r}^2 d\phi}{2}$  zurückkommt, den man sofort für das Elementar-Oreleck CAD des Flächenraus mes der Surve zu nelymen hat.

104. Es sei (Sig. 20.), AC ein Bogen leiner Parabel, A der Scheitel, AB=x, BC=y; y2=2px; so ist die Flace ACB gleich fydx. Da y=\sqrt{2px}, so ist

$$\int_0^x \sqrt{2px} \cdot dx = \sqrt{2p} \int_0^x \sqrt{x} \cdot dx = \frac{2}{3}x\sqrt{2px} = \frac{2}{3}xy;$$

b. i. ACB=2. AB · BC.

Far die Ellipse ist 
$$\frac{x^2}{ab} + \frac{y^2}{bb} = 1$$
, also  $y = b$   $1 - \frac{x^2}{a^2}$ ;

AB=x, BC=y (Fig. 21.) AD=a, AE=b; also der Raum

EABC gleich  $\int_{0}^{x} y dx$  ober gleich  $b \int_{0}^{ax} 1 - \frac{x^{2}}{a^{2}} dx$ .

Run ift 
$$\int dx \sqrt{1-x^2} = \int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} - \int \frac{x^2 dx}{\sqrt{1-x^2}} = \sin \frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}} = \int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2$$

 $\frac{1}{2}x\sqrt{1-x^2+\frac{1}{2}}arcsinx$ , (§. 98.)

$$\int \frac{dx}{a} = \frac{1}{2} \frac{x^2}{a^2} + \frac{1}{2} \arcsin \frac{x}{a},$$

 $\frac{1}{2} \int_{0}^{x} dx \int_{0}^{x} 1 - \frac{x^{2}}{a^{2}} = \frac{ab}{2} \left[ \frac{x}{a} \right] \left[ 1 - \frac{x^{2}}{a^{2}} + \frac{1}{2} arcsin \frac{x}{a} \right].$  Fide die Fläche unter dem elliptischen Quadranten (EAD) ist

x=a, also die Flache fabu, oder der von der ganzen Ellipse begrenzte Raum gleich abu.

Wenn man die Asymptoten AD, AE einer Hoperbel zu Agen der Coordinaten nimmt (Fig. 22.), also AB=x, BC (parallel mit AE) gleich y setzt, so ist xy=a² die Gleichung der hopperbel. Es sei der Asymptotenwinkel EAD=a, Bb=dx

eine unendlich kleine Zunahme der Abscisse x; man ziehe bo patalld mit BC; so druckt das Product y dx sin a die Fläche des mendlich schmaken Streisens CBbc aus; folglich ist

$$\int y dx \cdot \sin \alpha = a^2 \sin \alpha \int \frac{dx}{x} = a^2 \sin \alpha \log x + Const.$$

de Ausdruck der von der Hyperbel begrenzten Flache. Soll dische von der Ordinate FK des Scheitels K ihren Anfang minnen, so ist die entsprechende Abseise AF = a; mithin die

fliche KFBC=
$$a^2 \sin \alpha \cdot \log \left(\frac{x}{a}\right)$$
.

Für die Epcloide war (§. 50.)  $x=a(\varphi-\sin\varphi)=AB$ ,  $y=a(1-\cos\varphi)=BC$  (Fig. 23.). Betrachtet man die Fläche ACB als eine Function von  $\varphi$ , und bezeichnet sie mit F, so ist  $\frac{dF}{d\varphi}=\frac{dF}{dx}\cdot\frac{dx}{d\varphi}=y\frac{dx}{d\varphi}$ ; also, da  $y=a(1-\cos\varphi)$ , und  $\frac{dx}{d\varphi}=a(1-\cos\varphi)$ , so ist

$$F = a^2 \int (1 - \cos \varphi)^2 d\varphi = a^2 \int \left[ \frac{3}{2} + \frac{\cos 2\varphi}{2} - 2\cos \varphi \right] d\varphi$$

over 
$$F = ABC = a^2(\frac{3}{2}\varphi + \frac{\sin 2\varphi}{4} - 2\sin \varphi);$$

wo das Integral so genommen ist, daß es für x=0, d. h. für  $\varphi=0$ , verschwindet.

Für  $\phi = 2\pi$  erhalt man die ganze Flache der Epcloide gleich 3a2 .

Um noch ein Beispiel von der Quadratur in Polarcoordinaim zu geben, sei die Gleichung einer gewöhnlichen Spirale r=a $\varphi$  vorgelegt. Man erhält daraus den Flächenraum, welden der Leitstrahl r während seiner Drehung von  $\angle \varphi = \alpha$  bis  $\varphi = \varphi$  übetstreicht, gleich

$$\frac{1}{2} \int_{a}^{\phi} r^{2} d\varphi = \frac{1}{2} a^{2} \int_{a}^{\phi} \varphi^{2} d\varphi = \frac{1}{8} a^{2} (\varphi^{3} - \alpha^{3});$$

also 3. B., für  $\alpha=0$ , den Flächenraum  $\frac{1}{6}a^2\varphi^3=\frac{1}{6}r^2\varphi$ .

105. Es fei AB (Kig. 24.) ein überall converer Bogen einer Curve, und in demfelben eine Sehne AB gezeichnet. ziehe in A die Langente und verlangere sie bis zum Durchschnitte F mit der Ordinate EB von B; so ist der convere Bogen AB größer als die Sehne AB und fleiner als die Summe der ein: Man fann bies entweder als schließenden Linien AF + BF. Grundfat annehmen, oder auch beweifen, wenn man die Lange des Bogens AB als die Grenze des eingeschriebenen Polygons definirt. Run sei  $AC = \Delta x$ ,  $CB = \Delta y$ ,  $\angle FAC = \alpha$ , so ift

$$tg \alpha = \frac{dy}{dx}$$
, und Seigne  $AB = \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}$ ,

$$AF + FB = \frac{\Delta x}{\cos \alpha} + \Delta x \log \alpha - \Delta y$$
. Sett man den Bogen

AB gleich  $\Delta s$ , so liegt das Berhaltniß  $\frac{\Delta s}{\Delta x}$  swischen

$$\sqrt{1+\left(\frac{\Delta y}{\Delta x}\right)^2}$$
 und  $\sqrt{1+\left(\frac{dy}{dx}\right)^2}+\frac{dy}{dx}-\frac{\Delta y}{\Delta x}$ ,

weil 
$$tg \alpha = \frac{dy}{dx}, \frac{1}{\cos \alpha} = \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2}$$

ift. Fur ein verschwindendes Bogenelement de fallen diefe beis den Grenzen zusammen, indem  $\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{dy}{dx}$  wird, und man erhalt

die Ableitung des Bogens 
$$\frac{ds}{dx} = \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2}$$
.

Statt beffen lagt fic auch schreiben: ds=Vdx2+dy2. mas, in Worten ausgedruckt, nichts Underes heißt, als bag ein unendlich fleines Bogenelement de als jusammenfallend mit feiner Sehne Vax2+dy2 angefehen werden muß.

Sind Polarcoordinaten gewählt, fo daß  $x = r \cos \varphi$ ,  $y = r \sin \varphi$ , so ift

$$dx = \cos \varphi dr - r \sin \varphi d\varphi, dy = \sin \varphi dr + r \cos \varphi d\varphi,$$
mithin 
$$ds = \sqrt{dx^2 + dy^2} = \sqrt{dr^2 + r^2 d\varphi^2}.$$

Der Bogen s wird also durch die Integrale

$$\int \sqrt{1+\frac{\mathrm{d}y^2}{\mathrm{d}x}} \cdot \mathrm{d}x \quad \text{oder} \quad \int \sqrt{1+r^2\frac{\mathrm{d}\varphi^2}{\mathrm{d}r^2}} \cdot \mathrm{d}r$$
 ausgedrúckt.

Beispiele. Die vorgelegte Eurve sei ein Kreis; die Gleis dung desselben x2-+y2=r2, so ist xdx-1-ydy=0, also

$$dx_2^2 + dy^2 = \frac{dx^2(x^2+y^2)}{y^2} = \frac{r^2dx^2}{y^2} = ds^2$$

mithin, wenn man das positive Zeichen mahlt,

$$8 = \frac{rdx}{y} = \frac{rdx}{\sqrt{r^2 - x^2}} \cdot \dots$$

hinaus folgt  $s = r \arcsin \frac{x}{r} + Const.$ , und wenn der Bogen im x = 0 anfangen foll,  $s = r \arcsin \frac{x}{r}$ .

Aus der Gleichung der Parabel  $y^2 = 2px$  folgt y = p dx, mithin ds = dx  $\sqrt{\frac{p+2x}{2x}}$ . Um diese Formel  $x = \frac{1}{2}$  integriren, setze man  $\sqrt{\frac{p+2x}{2x}} = z$ , so wird  $x = \frac{1}{2}$   $dx = \frac{-pz}{(z^2-1)}$ , und  $ds = \frac{-pz^2}{(z^2-1)^2}$ . Durch Zerlegung in tinsade Brüche findet man:

$$\frac{z^2}{(z^2-1)^2} = \frac{1}{4} \left[ \frac{1}{(z+1)^2} - \frac{1}{z+1} + \frac{1}{(z-1)^2} + \frac{1}{z-1} \right];$$

deher durch Integration

$$s = Const. + \frac{1}{4}p \log \frac{z+1}{z-1} + \frac{\frac{1}{2}pz}{z^2-1};$$

der, wenn man fur z seinen Werth in x fest;

$$s = \text{Const.} + \frac{1}{4} p \log \frac{\sqrt{p+2x} + \sqrt{2x}}{\sqrt{p+2x} - \sqrt{2x}} + x \sqrt{\frac{p+2x}{2x}}.$$

Soll der Bogen im Scheltel anfangen, fo muß für x=0 bas Integral Rull, werden; alsbann erhalt man Const.=0, und den parabilischen Bogen vom Scheitel an:

$$\delta = \frac{1}{4}p \log \frac{\sqrt{p+2x}+\sqrt{2x}}{\sqrt{p+2x}-\sqrt{2x}} + x \sqrt{\frac{p+2x}{2x}}.$$

The die Elipse ift  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ,  $\frac{x dx}{a^2} + \frac{y dy}{b^2} = 0$ , worant,

wenn 
$$\frac{a^2-b^2}{a^2}=e^2$$
 gesetzt wird,  $ds=dx$   $\sqrt{\frac{a^2-e^2x^2}{a^2-x^2}}$ 

folgt, wovon das Integral eine transscendente Gunetion ift. Bringt man die Gleichung der Ellipse in die Form x=a cosq, y=b sin \varphi, so wird

$$ds^{2} = (a^{2} \sin \varphi^{2} + b^{2} \cos \varphi^{2})d\varphi^{2}$$
ober
$$ds = a\sqrt{1 - e^{2} \cos \varphi^{2}} \cdot d\varphi.$$

Schreibt man in den vorstehenden Gleichungen —b2 ftatt b2, fo daß e2 = a2 + b2 wiev, so erhält man das Differential ides Bogensider Hyperbel:

$$ds = dx \sqrt{\frac{a^2 - e^2 x^2}{a^2 - x^2}} = dx \sqrt{\frac{e^2 x^2 - a^2}{x^2 - a^2}}.$$

Für die Encloide war  $dx = a(1 - cos \varphi)d\varphi$ ,  $dy = a sin \varphi d\varphi$  (§. 50.), folglich

 $ds^{2} = dx^{2} + dy^{2} = 2a^{2}(1 - \cos \varphi)d\varphi^{2} = 4a^{2}\sin \frac{1}{2}\varphi^{2} \cdot d\varphi^{2};$ ober  $ds = -2a\sin \frac{1}{2}\varphi d\varphi, s = \text{const.} + 4a\cos \frac{1}{2}\varphi.$ 

Soll der Bogen im Scheitel G der Epcloide anfangen (Fig. 23.), so muß für  $\varphi = \pi$ , s = 0 werden, woraus Const. = 0 und  $s = 4a \cos \frac{1}{2}\varphi$ , folgt. (In dem Ausdrucke für ds ist das not gative Zeichen gewählt, weil, unter der gemachten Borausse zung, der Bogen GC abnimmt, während  $\varphi$  wächst.)

Man hatte  $y=a(1-\cos\varphi)=2a\sin\frac{1}{2}\varphi^2$ ; zugkich  $s^2=16a^2\cos\frac{1}{2}\varphi^2$ , folglich, durch Elimination von  $\P$ 

s2+8ay=16a2, ober s2=8a(2a-y); b. ib, bas Quadrat bes Bogens GC gleich bem Rechtede aus bem vierfachen Durchs mester 8a des malzenden Kreifes in den Höhenabstand. GK seis mes Endpunctes C vom Scheitel G.

106. In §. 48. 49. bedeuteten a, b die Soordinaten des kimmungsmittelpunctes, r den Krümmungshalbmesser einer denn Euroe. Werden aus den Gleichungen 1.12. 4. 5. der smannten §. die Größen x—a, y—b, dy elliminiet, so erhält man (x—a)db=(y—b)da (aus 2. und 5.); folglich aus 4. (y—b)(da²-hdb²)=—rdb dr.)

 $(x-a)(da^2+db^2) = -rdadr.$ 

Moditt man bie Quadrate biefer Gleichungen, und fest

Formut da - db = dr -

Das Bogenelement der Eurve der Arimmungsmittelpuncte oder der Grolute (V da\*1-db\*2) ist denmach beni Offferentiale der des Arimmungshalbmessers gleich; wie es auch sein muß) da der Arimmungshalbmesser der Epolvente bei der Abwickelung der Evolute beständig um die Länge des abgewickelten Bogens jumimmt.

Wenn die Gleichung einer Curve in einem endlichen, nicht transscendenten Ausdrucke anthaken ist, so kann man offenbar auch ihren Krümmungshalbmesser und die Coordinaten des Krümmungsmittelpunctes immer genau ausdrücken; und da das Offerential des Krümmungshaldmessers zugleich das Bogeneles wint der Evolute ist, so folgt, daß die Evoluten nicht transscens der Eurven rectificabel sind. So war z. B. kür die Evolute der Pargbel die Gleichung Samp 27pd gefunden (8.49.), Setzt man a-p=x, b=y, 27p=Sm, so konnut my²=x³, mithin

$$dy = \frac{3}{2} \cdot \frac{dx \sqrt{x}}{\sqrt{m}}, ds = \sqrt{dx^2 + dy^2} = dx \sqrt{\frac{9x}{4m}},$$

also der Bogen

$$s = \frac{8}{27} m \left(1 + \frac{9x}{4m}\right)^{\frac{3}{2}} + Const.$$

Eben so muß die Epcloide rectificabel sein, wie auch oben gesunden wurde, weil ihre Evolute wieder eine Epcloide ift.

Es werde hier noch bemerkt, wie man den Ausbruck für den Krümmungshaldmesser r durch Construction, mit Hüsse des unendlich Rieinen, sinden kann. Es sei (Fig. 25.) AB — ds ein Bogenelement, CA — r der Krümmungshaldmesser, so kann man AB einem Kreisbogen vom Haldmesser r gleichsetzen. Es sei  $\varphi$  der Winkel, welchen die Tangente in A mit der Are x bildet, also  $tg \varphi = \frac{\mathrm{d} y}{\mathrm{d} x}$ ; so wird  $\varphi + \mathrm{d} \varphi$  die Neigung der Tangente in B gegen die Are x sein, und folglich  $\mathrm{d} \varphi = \mathrm{BDE}$  der Winkel, den die Tangenten in A und B mit einander bilden. Die ser Binkel ist aber dem Winkel am Mittelpuncte C gleich; also  $L = \mathrm{d} \varphi$ , und Bogen  $L = \mathrm{d} \varphi$ .

Num iff 
$$tg \varphi = \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$$
, also
$$\mathrm{d}\varphi = \mathrm{d}\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right) \cdot \cos \varphi^2 = \mathrm{d}\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right) \cdot \left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}s}\right)^2;$$
within
$$\mathrm{d}s = r \cdot \left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}s}\right)^2 \cdot \mathrm{d}\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right),$$
where
$$r = \frac{\mathrm{d}s^3}{\mathrm{d}x^2\mathrm{d}\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)},$$

wie fruher gefunden ist.

Den Ausdruck für das Bogenelement einer Eurve dopt pelter Arummung findet man, indem man wieder in die Stelle eines unendlich kleinen Bogens die Sehne fest:

$$ds = \sqrt{dx^2 + dy^2 + dz^2},$$

in welchem Ausdrucke die Werthe der Differentiale dx, dy, dz aus den Gleichungen der Eurve eingesetzt werden müssen, wosdurch derselbe auf das Differential einer Function von einer verschwellichen Größe gebracht wird, welches sodann integrirt wersdm muß. Man erhält z. B. für die Schraubenlinie, deren Gleichungen x=m cos  $\varphi$ , y=m sin  $\varphi$ , z=n $\varphi$ , waren (§. 71.)

$$ds = \sqrt{n^2 + m^2} \cdot d\varphi$$
, also  $s = \sqrt{n^2 + m^2} \cdot \varphi + Const$ .

## Quabratur ber glachen.

107. Da ein unendlich kleiner Bogen einer Eurve als zusammenfallend mit seiner Sehne betrachtet werden muß, so folgt, wis ein nach allen Richtungen unendlich kleines Element einer keig gekrümmten Fläche als eben anzusehen ist. Wird dasselbe wimlich durch beliebige Ebenen geschnitten, so fallen alle durch besehnen entstehenden unendlich kleinen Bogen mit ihren Kehnen zusammen. Die Schnitte des Flächenetementes mit beskögen Ebenen sind mithin als geradlinigt, und folglich ist das ganze Flächenelement als eben zu betrachten.

Berechnet man unter bieser Voraussetzung den Flachenraum bes Elementes, und nimmt die Summe aller auf diese Weise bes woneten Clemente eines vorgelegten Studes ber Flache, so ers bilt man den gesammten Inhalt deffetben.

Es seien die rechtwinklichen Coordinaten der Flache als Fmitionen zweier veränderlichen Größen p und q ausgedrückt,

$$x = f(p,q), y = \varphi(p,q), z = \psi(p,q).$$

Schm nun p,q in p+dp, q+dq über, so erhält man, mit Beglaffung der Slieder höherer Ordnungen

$$dx = adp + a'dq$$
  
 $dy = bdp + b'dq$   
 $dz = cdp + c'dq$ .

Werden die Quadrate biefer Aushrücke addirt, so ergiebt fic der Ausbruck für einen unendlich kleinen auf der Flache gezeichneten Bogen ds, nämlich

 $ds^2 = dx^2 + dy^2 + dz^2 = Edp^2 + 2Fdp dq + Gdq^2,$  we E =  $a^2 + b^2 + c^2$ , F = aa' + bb' + cc', G =  $a'^2 + b'^2 + c'^2$  gefegt lift.

Irgend ein Punct A ber Flache (Rig. 26.), deffen Coordi naten x, y, z find, kann als Durchschnitt zweier in der Rlache liegenden Eurven betrachtet werden, von denen die eine entsteht, wenn p sich andert, wahrend q ungeandert bleibt, die andere, wenn g sich andert, wahrend p ungeandert bleibt. bas Bogenelement der Curve, für welche q conftant bleibt, fo  $V\overline{\mathbf{E}} \cdot \mathsf{dp}$ wird die gange deffelben durch ausaedruckt, weil da=0 ift. Eben fo fei AC das Element der Curve, fur mel che dp=0, fo ift VG.dq ber Ausbruck feiner Lange. siehe aus dem Puncte B, deffen Coordinaten x+adp, v+bdp, z+cdp find, eine Linie BD, fur welche wiederum nur q fich andert, mahrend der Werth von p, der fur diesen Punct # p+dp ift, ungeandert bleibt, und aus G eine Linie CD, fil welche q+dq beständig bleibt, während p sich andert.

Beide Linien treffen in dem Puncte D zusammen, für weben sich p um dp, q um dq geandert hat. Um die Lange von BD zu finden, darf man in dem Ausdrucke für AC, d. i. VG.dq, nur p+dp ftatt p seten, wodurch man erhält

$$BD = \left(\sqrt{G} + \frac{d\sqrt{G}}{dp}dp\right)dq,$$

also, mit Weglassung der Glieder zweiter und hoherer Ordnungen, BD=VG·dq=AC. Auf ahnliche Weise, wenn man in E q+dq statt q sett, sindet man CD=VE·dp=AB.

Nun fei ber Winkel CAB gleich w, fo erhalt man

$$AD^2 = AB^2 + 2AB \cdot BD \cdot \cos \omega + BD^2$$
,

oder weil  $AB = \sqrt{E \cdot dp}$ ,  $BD = \sqrt{G} \cdot dq$  ift,

 $AD^2 = Edp^2 + 2\sqrt{EG \cdot \cos \omega \cdot dp \cdot dq + Gdq^2}$ 

Bergleicht man diesen Ausbruck für  $AD^x$  mit dem obigen, so that man sofort  $\sqrt{EG}\cdot\cos\omega=F$ ,

woraus fich ergiebt

$$\sin \omega = \frac{\sqrt{EG - F^2}}{\sqrt{EG}}.$$

We flace des als eben zu betrachtenden Biereckes ABCD ist star gleich  $AB \cdot BD \cdot \sin \omega$ ; folglich gleich

$$\sqrt{E} dp \cdot \sqrt{G} dq \cdot \frac{\sqrt{EG - F^2}}{\sqrt{EG}}$$

of gleich

$$\sqrt{EG-F^2} \cdot dp dq$$

Dies ist der allgemeine Ausdruck für ein Element einer stetig gestimmten Fläche. Integrirt man denfesben mit Rücksicht auf Brenzen eines vorgelegten Flächenstückes, so erhält man den Inglich desselben gleich

$$\iint \sqrt{\mathbf{E}\mathbf{G} - \mathbf{F}^2} \cdot d\mathbf{p} \, d\mathbf{q}$$
.

108. Gewöhnlich ist für die Fläche eine Steichung zwischen Kolwinklichen Coordinaten x, y, z gegeben. Um in diesem bile den Ausdruck des Flächenelementes zu erhalten, muß man bei der Coordinaten, z. B. x und y an die Stelle der Größen mb q sehen, und die dritte z als Function derselben betrache Demnach hat man

$$dz = \left(\frac{dz}{dx}\right) dx + \left(\frac{dz}{dy}\right) dy,$$

$$^{2} = \left[1 + \left(\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}\right)^{2}\right] \mathrm{d}x^{2} + 2\left(\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}\right)\left(\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}y}\right) \mathrm{d}x \,\mathrm{d}y + \left[1 + \left(\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}y}\right)^{2}\right] \mathrm{d}y^{2}$$

=Edx<sup>2</sup>+2Fdx dy+Gdy<sup>2</sup>;  
also E=1+
$$\left(\frac{dz}{dx}\right)^2$$
, F= $\left(\frac{dz}{dx}\right)\left(\frac{dz}{dy}\right)$ , G=1+ $\left(\frac{dz}{dy}\right)^2$ ,

baher 
$$EG-F^2=1+\left(\frac{dz}{dx}\right)^2+\left(\frac{dz}{dy}\right)^2$$
;

mithin als Ausbruck bes Blachenelementeb:

$$\sqrt{1 + \left(\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}\right)^2 + \left(\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}y}\right)^2} \cdot \mathrm{d}x \, \mathrm{d}y.$$

Werden statt der Coordinaten x und y Polarcoordinaten r und  $\varphi$  in der Ebene xy zu Grunde gelegt, so daß vermöge der Steechung der Fläche z eine Function von r und  $\varphi$  ist, so hat must:

$$x = r \cos \varphi$$
,  $y = r \sin \varphi$ ,  $z = f(r \varphi)$ .

Demnach ist 
$$dx = \cos \varphi \cdot dr - r \sin \varphi \cdot d\varphi$$
  
 $dy = \sin \varphi \cdot d\tau + r \cos \varphi \cdot d\varphi$ 

$$dz = \left(\frac{dz}{dr}\right) dr + \left(\frac{dz}{d\varphi}\right) d\varphi;$$

mithin 
$$E=1+\left(\frac{dz}{dr}\right)^2$$
,  $F=\frac{dz}{dr}\cdot\frac{dz}{d\varphi}$ ,  $G=r^2+\left(\frac{dz}{d\varphi}\right)^2$ .

und 
$$ds^2 = Edr^2 + 2Fdrd\varphi + Gd\varphi^2;$$

ferner das Flächenelement gleich

$$\left[ \left( 1 + \left( \frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}r} \right)^2 \right) \left( r^2 + \left( \frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}\varphi} \right)^2 \right) - \left( \frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}r} \cdot \frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}\varphi} \right)^2 \right] \mathrm{d}r \, \mathrm{d}\varphi,$$

$$\text{ober} \left[ \sqrt{\left[ r^2 + r^2 \left( \frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}r} \right)^2 + \left( \frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}\varphi} \right)^2 \right]} \cdot \mathrm{d}r \, \mathrm{d}\varphi. \quad b.$$

Werden endlich Polarcoordinaten im Raume jur Bestimmund ber Flache gebraucht, so ift

x=rcos ψ cos φ, y=rcos ψ sin φ, z=rsin ψ. Alsbann läßt sich, vermöge der Gleichung der Fläche, r all in gegebene Function von φ und ψ ansehen. Man erhält

$$dx = \left(\frac{d\mathbf{r}}{d\varphi}\cos\varphi - \mathbf{r}\sin\varphi\right)\cos\psi\,d\varphi$$

$$+ \left(\frac{d\mathbf{r}}{d\psi}\cos\psi - \mathbf{r}\sin\psi\right)\cos\varphi\,d\psi.$$

$$dy = \left(\frac{dr}{d\varphi} \cdot \sin \varphi + r \cos \varphi\right) \cos \psi \, d\varphi$$

$$+ \left(\frac{\mathrm{d}\mathbf{r}}{\mathrm{d}\psi}\cos\psi + \mathbf{r}\sin\psi\right)\sin\varphi\mathrm{d}\psi.$$

$$dz = \frac{dr}{dqr} \sin \psi d\varphi + \left(\frac{dr}{dr\psi} \sin \psi + r \cos \psi\right) d\psi.$$

Duch Abdition der Quadrate diefer drei Ausbendte erhalt man des Bogenelement

$$ds^2 = Ed\phi^2 + 2Fd\phi d\psi + Gd\psi^2$$
,

$$\mathbf{E} = \mathbf{r}^2 \cos \psi^2 + \left(\frac{d\mathbf{r}}{d\varphi}\right)^2 + \mathbf{E} = \frac{d\mathbf{r}}{d\varphi} \cdot \frac{d\mathbf{r}}{d\psi} \cdot \mathbf{G} = \mathbf{r}^2 + \left(\frac{d\mathbf{r}}{d\psi}\right)^2.$$

Derans findet fich '

$$-EG-F^2 = r^2 \left[ r^2 \cos \psi^2 + \left( \frac{dr}{d\psi} \right)^2 \cos \psi^2 + \left( \frac{dr}{d\psi} \right)^2 \right];$$

mithin der Ausdruck des Flächenelementes: 250 11 15014

$$rd\varphi d\psi \sqrt{\left[r^2\cos\psi^2 + \left(\frac{dr}{d\psi}\right)^2\cos\psi^2 + \left(\frac{dr}{d\varphi}\right)^2\right]}$$
.

Die Formel b. läßt sich mit Vorthell bei Fläcken antbeiden, die duch Umdreizung antstanden sind. Es sei stantich z die Umdreizungsage, welche in hinsicht auf die erzeugende Euroe als Abstische betrücktet werden kann, deren zugehörige Ordinate r ist. Ptellt nun s(z,r)=0 die Gleichung der erzeugenden Euroe vor, verfält man die Gleichung der Umdrestungestäche in rechtwistlichen Coordinaten, wenn man statt r,  $\sqrt{x^2+y^2}$  schreibt, also  $s(z, \sqrt{x^2+y^2})=0$ . Behält man aber Polarcoordinaten in der Gene xy bei, d. h. setzt man, wie oben,  $s=r\cos\varphi$ ,  $s=r\sin\varphi$ , so ist s(z,r)=0 auch als die Gleichung der Umdrehungsstäche betraitzen; sownige veren w untabsängig von s(z,r) also eine

bloße Function von r ist. Man hat demnach in der Formel h.  $\left(\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}\varphi}\right) = 0$ , also  $r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\varphi$ 

als den Ausdruck des Flachenelementes. Diese Formel kain man sofort in Bezug auf  $\varphi$  integriren, weil r und z, mithin auch  $\frac{\mathrm{d} z}{\mathrm{d} r}$ , unabhängig von  $\varphi$  sind. Integrirt man von  $\varphi = 0$  bis  $\varphi = 2\pi$ , so erhält man den Ausdruck eines ringförmigen Elementes der Flache gleich

the gleich 
$$2\pi \cdot r dr \left[ \frac{dz}{1 + \left(\frac{dz}{dr}\right)^2} \right]^2$$

Man bemerke noch, daß dr  $\sqrt{1+\left(\frac{dz}{dr}\right)^2}$ , nichts anderes ift, als der Ausdruck des Bogenelementes  $ds=\sqrt{dr^2+dz^2}$  der er zeugenden Euryce; mithin kann man den Ausdruck des ringformigen Flächenelementes auch schreiben  $2\pi r \cdot ds$ ; welches Differential nachher in der vorgeschriebenen Ausdehnung zu integriren ist.

Anmerkung. Die in Vorstehendem angegebenen Flachen. Differentiale mussen zwischen Grenzen integrirt werden, die sich aus den Bedingungen der Aufgabe ergeben. Es sei das Integral  $f(x,y) \cdot dx dy$  zu integriren nach y von  $y = \varphi_0 x$  dis  $y = \varphi_1 x$ , wo  $\varphi_0 x$  und  $\varphi_1 x$  zwei gegebene Functionen von x sind, und sodann nach x von  $x = x_0$  dis  $x = x_1$ ; so kapn maxentweder die angezeigten Integrationen unmittelbar vollziehen, oder auch, was oft vortheilhafter ist, folgendermaßen verfahren. Um die erste Integration nach y zu vollziehen, bei welcher x als constant angesehen wird, seize mast

$$y=\varphi_0x+(\varphi_1x-\varphi_0x)u_{\star}$$

fo wird, für y=φ<sub>0</sub>x, u=0, und für y=φ<sub>1</sub>x, μ=4. Man

fete ferner, indens man x all romfrant anfiehts dy == (oux-obx)du, ..... a = 1 a2 - 2 a - 1 - 1 a - 1 - 1 a - 1 - 1 a because it but it is not this is the state of und mithin, wenn man hierauf von x=x0 bis x=x1 x integritt: 16 x b. ub(x, p x, q) · (u(x, q x, q) + x, q x)iii einer skryziiii welches eransformirte, Integrel apischen u= 9 und 45-1, und awischen x=x0 und x=x1 genommen werdeningen motoria 393 1090matall verlange it B. em gegebener Cult ber Rugel Rache Zu quadriven . "Die Gleichling biefer Blachenft bekannt Ho? wenn vedikointilice Cobrbinaten ju Branbe geleht werben, 2 1 2 1 2 1 2 1 Z =  $a^2$ ; folglio  $\frac{dz}{dx} = \frac{1}{z}$ ,  $\frac{dz}{dy} = \frac{1}{z}$ , on  $\frac{dz}{dy} = \frac{1}{z}$ , neur viejes 🤼 šačos io de la communicación de por la communicación de la communicación dy ad d'mos o ina todiace of fuv eine uvendt: felmale Rone gwifd au gebebeg ber bebem efrechten Citien ber Ausbrud eines Glementes ber Rugelflache. \*1--- in / Till a Wied uning bas Grud verlange, welches fichilawischen ber Stene yz, und einem berfelben parallel in bem Abstande, a - h gelegten ebenen Schnitte befinget, fo nehme man bag Integral Eine andere Form filt that Diffiffice du Augelflame halt man, were reas & - freeze and rece to Orunde leat. merfe zwischen den außersten Werthen, welchen für ein gegebenes x eehalt, b. h. bon y - | a2-x2 bis y = + | a2-x2, die oburch bie Flace einer unenblich ichmalen Bone erhalten wirb, die zwischen zwei ber Gbene yz parallelen Ebenen enthalten ift,) und fodann von x=0 bis x=b. Man kann auch zuerst von - 0 bie y= Va's x', Datin bon x = 0 bie x = h'integetiten, wenn indn hernach ben erhaltenen Werth verdoppelt! b Um Diefe

Integrationer auf basilaichtefte innoguführenziseinen inne i  $y = \sqrt{a^2 - x^2} \cdot u$ ,  $dy = \sqrt{a^2 - x^2} \cdot du$  $\int (\mathbf{A}_{\mathbf{A}} \cdot \mathbf{A}_{\mathbf{A}}) d\mathbf{y} = \int \mathbf{A}_{\mathbf{A}} \cdot \mathbf{A}_{\mathbf{A}} \cdot \mathbf{A}_{\mathbf{A}} = \mathbf{A}_{\mathbf{A}} \cdot \mathbf{$ fo geht das vorgelegte Integral über in welches doppelt genommen, Die verlangte Salfte einer Rugeljone giebt Lall. dnoge Till a, fo' einate indit a thulis ote Doerftage des vierten Effeifte bett Riffellonds den offen nochte port glus den gellemeinen Bormein erhöltungen nach mehrere an bere, Ausbrücke for bas Ciement ber Mugelflachen 3: B. ber Ausdruck für das Esment einer wurden Sischenaliebt. das für die Rugel z3+r2=da2, mithin W dr2+dz2= ) 12 (r 1 ) + 1 wenn man zuerft ment diefer Rlache in hinficht auf o von O bis 24 integrirt, fur eine unendlich fcmale Bone zwifchen zwei auf ber Are z fentrechten Chenen; var-ra. Integrirt man ben Ausbruck von r=0 bis r=r, fo fomint 22/(4-1/4011243) bie Derftathe ver burch ben Parlifieltreie, in Der Entfechting Varer univon Wille punite," abgetoniletenen Kilbetfeginentes. tima i maseks morpside Eine andere Form fur bustDiffetentigl ber Rugelflache er halt man, wenn man Polarcoordingten ju Grunde legt. raa die Gielchung bee Angel ift, fo in far fa mithin geht ber Ausbruck c. bes Flachenelementes für bie Au a2 cos \$\psi d \psi d \ welcher ein unendlich kleines spharifches Bierech ergiebt, beffen Seiten ad und a cos y do find, von denen die erfte einem größen Kreise, die zweise einem-depanf senkrechten Parallele Kreise vom Haldweiser a  $\cos \psi$  angehört. Integrirt man von  $\phi=\phi'$  bis  $\phi=\phi''$ , und von  $\psi=\psi'$  bis  $\psi=\psi''$ , so exhålt man  $a^2(\phi''-\phi')(\sin\psi''-\sin\psi')$  als Flace eines Vierockes, welches von zwei einander parallelen ebenen Schnitten, und zwei datauf senkrechten größten Kreisen, die mit einander den Winsel  $\phi''-\phi'$  bilden, eingeschossen wird. Setzt man z. B.  $\phi'=0$ ,  $\phi'=2\pi$ , so exhålt man die Kügeksone von ber Hohe  $\phi''=a\sin\psi'$  gleich  $a\cos\psi''=a\sin\psi''$ 

110. Die Gleichung (z—e)<sup>2</sup> =  $\frac{x^2}{d^2} + \frac{y^2}{\beta^2}$  stellt einen Res in weiten Grades bor, dessen Are in der Are z, und dessen Spite in der Höhe e über dem Anfange der Coordinaten liegt. Die det Ebene xy parallelen Schnitte sind, wie man sieht; Els wien. Um die Oberstäche dieses Regels zu finden, setze man

x=a(e-z) cos φ, y=β(e-z) sin φ, belde Annahme mit der Gleichung des Regels übereinstimmt.

hierburch erhalt man

 $dx = -\alpha \cos \phi dz - \alpha (e - z) \sin \phi d\phi$ 

 $dy = -\beta \sin \phi dz + \beta (e-z) \cos \phi d\phi$ , dz = dz;

nithin

 $ds^2 = dx^2 + dy^2 + dz^2 = Edz^2 + 2Fdzde + Gde^2$ ,

 $E=1+\alpha^2\cos\phi^2+\beta^2\sin\phi^2,$ 

 $\mathbf{F} = (\mathbf{e} - \mathbf{z}) \sin \phi \cos \phi (\alpha^2 - \beta^2),$ 

 $G = (e-z)^2(\alpha^2 \sin \phi^2 + \beta^2 \cos \phi^2),$ 

uthip

 $G - F^{2} = [(1 + \alpha^{2} \cos \phi^{2} + \beta^{2} \sin \phi^{2})(\alpha^{2} \sin \phi^{2} + \beta^{2} \cos \phi^{2}) - (\alpha^{2} - \beta^{2})^{2} \sin \phi^{2} \cos \phi^{2}][e - z]^{2}.$ 

Entwidelt man diesen Ausdruck weiter, so sindet, sich  $EG-F^2 = \left[\alpha^2 \sin \phi^2 + \beta^2 \cos \phi^2 + \alpha^2 \beta^2 (\cos \phi^4 + \sin \phi^4) + 2\alpha^2 \beta^2 (\sin \phi^2 \cos \phi^2)\right] = -z]^2,$ 

ober  $EG-F^2=[\alpha^2\sin\phi^4+\beta^3\cos\phi^2+\alpha^2\beta^2][e-z]^2$ , weil :  $\cos\phi^4+\sin\phi^4+2\sin\phi^2\cos\phi^2=(\cos\phi^3+\sin\phi^3)^2=1$ . Deninach erhält man für das Element der Oberfläche des schie fen Regels

$$V[\alpha^2 \sin \varphi^2 + \beta^2 \cos \varphi^2 + \alpha^2 \beta^2][e-z]dzd\varphi$$
.

Integrirt man in Bezug auf z pon z=0 bis z=e, so erhält man  $\frac{1}{2}e^2\sqrt{\alpha^2\sin\phi^2+\beta^2\cos\phi^2+\alpha^2\beta^2}\cdot d\phi$ 

als Ausdruck für die über der Ebene xy, dis zur Spiße, sich erstreckende Kegelsläche, in welchem das Integral von  $\varphi=0$  dis  $\varphi=2\pi$ , genammen werden kann, wenn man die ganze Fläche verlangt, ader von  $\varphi=0$  dis  $\varphi=\frac{1}{2}\pi$ , wenn man wer einen Quadranten verlangt. Sest man  $\cos 2\varphi=u$ , so wird

$$\cos \varphi^2 = \frac{1+u}{2}, \sin \varphi^2 = \frac{1-u}{2}, \ d\varphi = \frac{-du}{2\sqrt{1-u^2}}$$

und das Integral geht in folgendes über:

$$-\frac{1}{4}e^{2}\int^{4}\sqrt{\left[\frac{\alpha^{2}+\beta^{2}}{2}-\frac{(\alpha^{2}-\beta^{2})u}{2}+\alpha^{2}\beta^{2}\right]}\sqrt{1-u^{2}}$$

welches von u=1 bis u=-1 genommen, den vierten Theil der gesuchten Regelstäche giebt. Dies Integral ist eine transfeendente Function, die derjenigen am nächsten kommt, durch welche der Bogen der Ellipse ausgedeüert wird. If  $w^2=\beta^2$ , so hat man einen geraden Regel mit kreisformiger Grundsläches dessen Oberstäche durch

$$\frac{1}{1}e^2 \cdot \alpha \sqrt{1+\alpha^2} \cdot y + \text{Const.}$$

ausgedrückt wird. Rimmt man dieses Integral von  $\varphi=0$  dis  $\varphi=2\pi$ , so kommt

$$\alpha \sqrt{1+\alpha^2 \cdot e^2 \cdot \pi}$$

als die Oberflache des geraden Regels, von der Hohe e, deffen Grundfläche ein Kreis vom Halbmeffer an ift; mie anders weitig bekannt.

```
111. Drudt man ein Ellipsoit durch folgende Gleichuns
 gen aus:
      z = a \cos \varphi \cos \psi, y = b \sin \varphi \cos \psi, z = c \sin \psi,
io fommt dx = - a sin φ cos ψ dφ-a cos φ sin ψ dψ
            dy = \int b \cos \varphi \cos \psi d\varphi - b \sin \varphi \sin \psi d\psi_{\pm eff} \cdot g_{56}
                                                dz = \cdot
 bieraus
       dx^2 + dy^2 + dz^2 = Ed\varphi^2 + 2Fd\varphi d\psi + Gd\psi^2
 in welchen Formelin
              E = (a^2 \sin \varphi^2 + b^2 \cos \varphi^2) \cos \psi^2,
            \mathbf{F} = (\mathbf{a}^2 - \mathbf{b}^2) \sin \varphi \cos \varphi \sin \psi \cos \psi
              G = (a^2 \cos \varphi^2 + b^2 \sin \varphi^2) \sin \psi^2 + c^2 \cos \psi^2;
                             EG - F^2 =
 boraus folat
[a^{3}\sin\varphi^{3}+b^{2}\cos\varphi^{2}](a^{2}\cos\varphi^{2}+b^{3}\sin\varphi^{3})-(a^{2}+b^{2})^{2}\sin\varphi^{2}\cos\varphi^{3}]
                                                        \times (sin:\psi^2 cos \psi^2)
               +(a^2 \sin \varphi^2 + b^2 \cos \varphi^2)c^2 \cdot \cos \psi^4
 =[a^2b^2\sin\psi^2+(a^2c^2\sin\varphi^2+b^2c^2\cos\phi^2)\cos\psi^2]\cos\psi^2;
                       V\overline{EG-F^2}=
\frac{\cos \varphi^2 \cos \psi^2 + \sin \varphi^2 \cos \psi^2 + \sin \psi^2}{a^2}
 mign als Ausdruck für ein Flachenelement bes Ellipsoides:
\frac{\cos \varphi^2 \cos \psi^2}{\sin \varphi^2 \cos \psi^2} + \frac{\sin \varphi^2 \cos \psi^2}{\sin \psi^2} + \frac{\sin \psi^2}{\sin \psi^2}
tifei a=b, oder das Ellipsoid ein durch Umdrehung um die
Ar c entstandenes (ein Spharoid), so erhalt man
```

bas Flächenelement des Spharoides. Setzt man  $\sin\psi$  =  $\mathbf{v}_i$ 

 $aac \cdot d\phi \cdot d\psi \cdot \cos \psi$   $\frac{\cos \psi^2}{a^2} + \frac{\sin \psi^2}{a^2}$ 

$$\frac{\mathrm{d}\psi \cdot \cos\psi}{\mathrm{d}\psi \cdot \cos\psi} = \frac{\sin\psi^2}{\mathrm{d}^2 + \frac{\sin\psi^2}{\mathrm{c}^2}} = \frac{1}{\mathrm{c}^2}$$

$$dv \sqrt{\frac{1}{a_0^2} + \left(\frac{1}{a_0^2} + \frac{1}{a_0^2}\right) v^2} = \frac{d\tilde{v}}{a_0} \sqrt{1 - \frac{c^2 - a^2}{c^2} \cdot v^2}$$

und, wenn c'--a' vofitiv, b. f. bas Schareft burch Umbre hung der Ellipfe inn ihre große Are entstanden ift, fo hat man,

$$\int \frac{\mathrm{dv}}{\mathrm{a}} \sqrt{1 - \mathrm{e}^2 \mathrm{v}^2} = \frac{1}{2 \mathrm{ae}} \left[ \mathrm{ev} \sqrt{1 - \mathrm{e}^2 \mathrm{v}^2} + \mathrm{arcsinew} \right]$$

Demnach erhalt man fur die Bone bes Spharoids, von 4=0 bis  $\psi = \psi$  und bon  $\phi = 0$  bis  $\varphi = 2\pi$ , den Ausbruck:

$$\frac{ac\pi}{e} \left[ e \sin \psi \sqrt{1 - e^2 \sin \psi^2} + arc \sin (e \sin \psi) \right].$$

Rundunger, ode Charle, etebalt mon die Balfte det Deeflacht des Sphareids gleich

poer 
$$\pi \left(a^2 + \frac{ac^2}{arc\sin \sqrt{c^2 - a^2}}\right)$$

 $\pi \left(a^2 + \frac{ac^2}{\sqrt{c^2 - a^2}} \cdot \arcsin \frac{\sqrt{c^2 - a^2}}{c}\right).$ 

Ar bas Spharoid burch Umbrehung ber Ellipfe um die fleinen Are entstanden, alfo c2—a2 negativ, so wird der Ausbruck ber übergehen, für welche co-a-a-d ift, so muß man bemerku. daß, für e = 0,  $\frac{a + c \sin(e \sin \psi)}{\sin \theta} = \sin \psi$  wird.

## Cubatur ber Rorper.

Einen von einer beliebigen glache begrenzten forpertig chen Raum bente man fich in unendlich fleine rechtmintliche De rallelepipede zerlegt, beren Kanten dx, dy, dz ben Coordinata parallel sind; fo sejebt die Summe der Inhalte giler dieser Pas rallepipede, da f. das Integral

 $\iiint dx dy dz$ 

wischen den durch die Beschaffenheit der Grenzkläche bestimmten Grinzen genommen, den gesuchten körpeklichen Inhalt. Intespit man, 3. B., in Sigsischt auf z. so endag man andrade der der der Bolumen eines Prismas von der Grundsläche durch, Sahe z; wird hierauf z mit Pülfe der Aleichung der Fläche als zumit von x und y ausgedrückt, so glebt das doppelte Ins

but berlangte Bolumen.

Sind allgemein die Coordinaten x, y, z als Functionen von p und q gegeben, so ist, nach §. 107. VEG-F\* dp dq ber Ausbruck eines Elementes der Oberstäche. Es sei i die Reigung wies Elementes, was oben so viel ift, de Rigung der an dossibe gelegten Beruftrungsehene, gegen die Ebene xy, so ist

before this is the state of th

man das Flächenelement mit cosi, fo erhält man seine Prosention auf die Ebene xy; und multiplicirt man diese mit ze so while man das Bolumen eines über dieser Grundsläche befindlischen Elementars Prismas: Nun ist allgemein

 $\frac{d\mathbf{z}}{d\mathbf{z}} = \left(\frac{d\mathbf{z}}{d\mathbf{x}}\right) \frac{d\mathbf{x}}{d\mathbf{x}} + \left(\frac{d\mathbf{z}}{d\mathbf{y}}\right) d\mathbf{y}; \qquad \text{following the second of t$ 

kut man in biefe Gleichung bie Werthe von ds, dy, dz, aus \$ 107., so erhält man Norden in ihr ihr

 $cdp+c'dq = \frac{dz}{dx}(adp+a'dq)+(\frac{dz}{dy})(bdp+b'dq);$ 

and da Berhaltniß dp ganglist unbestimmt bleiben (muß. während biefe Gleichung immer Statt findet; so zerfällt dieselbe n folgende zwei Gleichungen:

$$a\left(\frac{dz}{dx}\right) + b\left(\frac{d\tilde{z}}{dy}\right)^{\frac{1}{2}} = c, \quad a\left(\frac{dz}{dx}\right) + b\left(\frac{dz}{dy}\right) = c^{\frac{1}{2}} c^$$

Sett man in dieselbe die obigen Werthe von  $\left(\frac{dz}{dx}\right)$  und  $\left(\frac{dz}{dy}\right)$  so fommt:

Man bemerte noch daß

ift. Demnach ift, fur die Reigung i der Berührungsebem ge gen die Sbene xy,

und folglich

VEG-Findp dq · \* cos i = z(s/h-isb')dp.dginfe ico

der Ausdruck des Elementarprismas, oder das Volumen des Körpers gleich

alt manistell das more elidr

Sind z. B. statt x and y Polarcoordinaten in der Sbene geswählt, so daß  $x = r \cos \varphi$ ,  $y = r \sin \varphi$ , so hat man

$$\left(\frac{\mathrm{d}\mathbf{x}}{\mathrm{d}\mathbf{r}}\right) = \cos\varphi, \qquad \left(\frac{\mathrm{d}\mathbf{x}}{\mathrm{d}\mathbf{r}}\right) = \sin\varphi, \qquad \left(\frac{\mathrm{d}\mathbf{x}}{\mathrm{d}\varphi}\right) = -\mathbf{r}\sin\varphi,$$

(dy)=r cos p; demnach geht die porfiehende Formel, wenn

man hattepeinnde, qui go innde reschneibt, dibere in 12 3.20.20. dimens?

tri**ff ziededő,** karalaszt közsek közsek ag

wiche man auch leicht unmittelbar finden kann, indem raf do in reitangulares Flächenelement in der Ebene xy darftellt, weis des mit z multiplicirt, das Elementar Prisma bon der Hoffe z

Eine andere Darstellung des körperlichen Elementes ethält nm, wenn man das Flächenelement in seinen fenkrechten Abstim vom Anfange der Coordinaten multipliciet. Mimmt inan die ditten Theil des Productes, so hat man den Inhalt elner Admide, deren Grundsläche das Flächenelement, und deren Stimbe, der Anfang der Coordinaten ist. Aus der oben gegebenen Glichung der Tangentialebene ersieht man, daß der senkrechte Mind dieser Sbene vom Anfange der Coordinaten folgender ist:

$$\frac{(b'c-bc')x+(c'a-ca')y+(a'b-ab')z}{\sqrt{EG-F^2}}$$

die derselbe mit dem dritten Theile des Flächenelementes, d. i. VEG—F2·dp dq multipliciet, so erhält man folgenden Austud des gesuchten Bolumens, welcher dasselbe nicht als eine mime paralleler Prismen, sondern im Anfänge der Coordinalim jusammenstoßender Pyramiden darstellt:

$$\frac{1}{2} \int \left[ \left( b'c - bc' \right) x + \left( c'a - ca' \right) y + \left( a'b - ab' \right) z \right] dp \, dq. \qquad d.$$

biesem Ausbrucke ist, nach §. 107.,  $a = \frac{dx}{dp}$ ,  $a' = \frac{dx}{dq}$ , u. s. f.

hid j. B. Polarcoordingten gewählt, wie in § 108, .c., fo hat; in p=p, q=\psi su fetjen, und danach die Werthe von a, ih; is se aus den doorigen. Ausdrücken für dx, dy, dx zu entnetzen

" (b'c-bc')x+(c'a-ca')y+(a'b-ab')z=r\* cos\p; \(\frac{1}{2}\)

b folglich ben Musbruit bes Bolumens

Man findet daraus

 $\frac{1}{8} \iint \mathbf{r}^3 \cos \psi \, \mathrm{d}\psi \, \mathrm{d}\varphi$ .

Midben Ausdruck kann man auch auf folgende Art aus der

Formel c. des S. 108: ableiten. Man demes, sich impethalb des zu berechnenden Bolumens ein beliediges. Stud einer Augelstäche, deren Mittelpunct in den Anfang der Coordinaten fällt, und der ren Halbmesser ist; und drucke nach der genannten Formel ein Element w dieser Augelstäche durch r² cos padad aus. Denkt man sich nun eine zweite concentrische Augelstäche vom Halbmesser r-dr, so kann man das Element der Pyramide, deren Kanten die durch die vier Ecken des unendlich kleinen Viereckes w gehenden Halbmesser sind, offenbar als ein rechtwinkliches Parallelepipedum von der Grundsläche w und der Hoeparten, und demnach durch p² cos padadpar ausdrücken. Internet gent man diesen Ausdruck zuerst nach r, so erhält man den obig gen Ausdruck der Elementar-Pyramide, nämlich ½r³ cos padadpar.

113. Sett man, für ein Ellipfoid,

 $x = a \cos \varphi \cos \psi$ ,  $y = b \sin \varphi \cos \psi$ ,  $z = c \sin \psi$ ,

fo erhalt man aus ben Ausbrucken fur dx, dy, dz (§. 111.)

 $\frac{\mathrm{d}\mathbf{x}}{\mathrm{d}\varphi} \cdot \frac{\mathrm{d}\mathbf{y}}{\mathrm{d}\psi} - \frac{\mathrm{d}\mathbf{x}}{\mathrm{d}\psi} \cdot \frac{\mathrm{d}\mathbf{y}}{\mathrm{d}\varphi} = \mathrm{ab} \sin \psi \cdot \cos \psi;$ 

und mithen, als Ausdruck des Clementau-Prismas über der Cheng xy, deffen Sohe z ift, nach & 112. b.

abc·sin ψ² cos y · dψdφ.

Integrirt man z. B. diesen Ausdruck in hinsicht auf  $\psi$  von gisse  $\psi$ , so kommt  $\frac{1}{2}$  abc.  $\sin \psi^a \cdot d\varphi$ . Um diese Formel richts zu bestiehen, sei (Fig. 27.) BCD der Durchsprint des Ellpsonit mit der Gene vy; sate Puncte bestiehen ist 2=0, also  $\psi$ =0 und v=20 og, y=a sin  $\varphi$ . Man ziehe aus dem Mittelpuncte A einen Kreis mit dem Halbmesser AD=a, in der Ebene BCDs nehme in der Ellipse BCD einen Punct K, dessen Ecordinaten x=AG=a  $\cos \varphi$ , y=GK=b  $\sin \varphi$  sind, und verlängere die Ordinate GK bis zu ihrem Durchschnitte E mit dem Kreise. Bieht man noch AE, so ist  $\angle$ EAD= $\varphi$ . Aendert sich nun  $\varphi$  uith EAE'= $d\varphi$ , so sei K' der dem geänderten  $\varphi$  entsprechents

die Projection der Ellipse, welche entsteht, wenn das Ellipsid duch eine Ebene pavallel mit xy in der Hohe z=coin w gesschnitten wird; daher AL=acos w, Al = bcos w die Hauptsam dieser Ellipse darstellen. Alsdann wird der über der Grundstehe MMKK besindliche körperliche Raum des Ellipsoids durch die Formel \frac{1}{2}abc. ain w de ansgedrücktet Lakt man ferner w mgeändert, und integrirt von \varphi=0 bis \varphi, so erhält man \frac{1}{2}abc sin \varphi \cdot \varphi ats Unsdander des über der Grundsschaft wan ferner v mgeändert, und integrirt von \varphi=0 bis \varphi, so erhält man \frac{1}{2}abc sin \varphi \cdot \varphi ats Unsdander des über der Grundssche LMKD besilisen Raumes. Integrirt man \( \varphi = \varphi \) bis \( \varphi = \varphi \) no ist \( \varphi \) ats der Rauminsalt des über dem Quadranten CAD kigenden Sten Theiles des Ellipsoids, mithin ist \( \varphi \) abc \( \varphi \) der Indel des ganzen Ellipsoids.

114. Es sei  $(z-e)^2 = \omega^2 x^2 + \beta^2 H^2$  die Gleichung eines elliptischen Regels; man such den Inhalt desjenigen Stückes, welches zwischen der Ehene zy und einem derselben parallel in dem Abkande x getegten Schüter, über der Gener in die zur Sis zur Spize hin, sich erstreckt. Zu dem Ende suche man das Integral  $V = \mathcal{N}(e - \sqrt{\alpha^2 x^2 + \beta^2 y^2}) dx dx$ 

smommen von y=0 bis  $y=\frac{\sqrt{e^2-\alpha^2x^2}}{|\beta|^{\frac{n}{2}-1}}$  und von x=0 is x=x, welches, wie man sieht, die Palfte des verlangten Installs giebt. Wan kate  $\beta y=\sqrt{e^2-\alpha^2x^2}$  ap  $\beta dy=\sqrt{e^2-\alpha^2x^2}$  du; so fommt

$$\frac{dV}{dx} = \int (e^{-\frac{1}{2}(x^2 + \beta^2 y^2)}) dy = e^{-\frac{1}{2}(x^2 + \beta^2 y^2)} dy$$

$$\frac{e\sqrt{e^{2}-\alpha^{2}x^{2}}}{\beta} = \sqrt{\frac{e^{2}-\alpha^{2}x^{2}}{\beta}} = \sqrt{\frac{e^{2}-\alpha^{2}x^{2}}{\alpha^{2}}} + \sqrt{\frac{e^{2}-\alpha^{2}x^{2}}{\alpha^{2}}} + \sqrt{\frac{e^{2}-\alpha^{2}x^{2}}{\alpha^{2}}} = \sqrt{\frac$$

$$\frac{1}{2B}(Bu\sqrt{A^2+B^2u^2}+A^2\log[Bu+\sqrt{A^2+B^2u^2}]),$$

mithin 
$$\int_{0}^{a} du \sqrt{A^{2} + B^{2}u^{2}} = \frac{1}{2B} \left( B \sqrt{A^{2} + B^{2} + A^{2} \log \frac{B^{2} + \sqrt{A^{2} + B^{2}}}{A}} \right);$$

fest man a'x fur A', e' -a'x' fur B', fo erhalt man

$$\int_{0}^{1} du \sqrt{\alpha^{2}x^{2} + (e^{2} - \alpha^{2}x^{2})\alpha^{2}} dx$$

$$\frac{e}{2} + \frac{\alpha^{2}x^{2}}{2\sqrt{e^{2} - \alpha^{2}x^{2}}} \log \frac{e + \sqrt{e^{2} + \alpha^{2}x^{2}}}{\alpha x};$$

mithin sofort:

$$\frac{dV}{dx} = \frac{e\sqrt{e^2 - \alpha^2 x^2}}{2\beta} - \frac{\alpha^2 x^2}{2\beta} \log \frac{e + \sqrt{e^2 - \alpha^2 x^2}}{\alpha x}$$

Um das Integral dieser Function nach x zu finden, setze maa = eq, so kommt  $\frac{dV}{dx} = \frac{\alpha}{e} \cdot \frac{dV}{dq}$ ; und hierauf:

$$V = \frac{1}{4} \frac{e^{2}}{\alpha \beta} \int \left[ \sqrt{1 - q^{2}} - q^{2} \log \frac{1 + \sqrt{1 - q^{2}}}{q} \right] dq.$$

Man hat  $\int d\mathbf{q} \cdot \sqrt{1-\mathbf{q}^2} = \frac{1}{2}\mathbf{q}\sqrt{1-\mathbf{q}^2} + \frac{1}{2} \arcsin \mathbf{q}$ . Ferner durch theilweise Integration:

$$\int_{\mathbf{dq}} \mathbf{q}^2 \log \frac{1 + \sqrt{1 - q_0^2}}{\mathbf{q}} = \frac{1 + \sqrt{1 - q^2}}{\mathbf{q}} = \frac{1 + \sqrt{1 - q^2}}{\mathbf{q}} = \frac{1 + \sqrt{1 - q^2}}{\mathbf{q}}$$

Run ist  $d\log \frac{1+\sqrt{1-q^2}}{q\sqrt{1-q_i^2}}$ ; mithin

$$\int_{q^{2} dq} dq \cdot \log \frac{1+\sqrt{1-q^{2}}}{q} = \frac{1}{3}q^{3} \log \frac{1+\sqrt{1-q^{2}}}{q} + \frac{1}{2} \int_{\sqrt{1-q^{2}}}^{q^{2} dq} = \frac{1}{2} \log \frac{1+\sqrt{1-q^{2}}}{q} = \frac{1}{2} \log$$

$$\frac{1}{3}q^{3} \log \frac{1+\sqrt{1-q^{2}}}{q} + \frac{1}{6} \arcsin q - \frac{1}{6}q\sqrt{1-q^{2}}.$$

Demnach findet man:

$$V = \frac{1}{2} \frac{e^3}{a\beta} \left[ \frac{1}{3} \arcsin q + \frac{2}{3} q \sqrt{1 - q^2} - \frac{1}{3} q^3 \log \frac{1 + \sqrt{1 - q^2}}{q} \right],$$

mb, wenn man fur q wiederum feinen Werth ax fett:

$$V = \frac{1}{2} \cdot \frac{e^{3}}{\alpha \beta} \left[ \frac{1}{3} \arcsin \frac{\alpha x}{e} + \frac{2}{3} \frac{\alpha x \sqrt{e^{2} - \alpha^{2} x^{2}}}{e^{2}} - \frac{1}{3} \frac{\alpha^{3} x^{3}}{e^{3}} \log \frac{e + \sqrt{e^{2} - \alpha^{2} x^{2}}}{\alpha x} \right],$$

wiches Integral für x=0 verschwindet, wei x³ log ax für x=0, Rull ist.

Berlangt man das ganze über dem elliptischen Quadranten kunde Bolumen des Regels, so ist  $x=\frac{e}{\alpha}$  zu setzen, wodurch  $V=\frac{1}{12}\cdot\frac{e^3\pi}{\alpha\beta}$ , mithin, für den ganzen Regel von der Grunds Ade  $\frac{e}{\alpha}\cdot\frac{e}{\beta}\cdot\pi$  und der Hohe e,  $4V=\frac{1}{3}\cdot\frac{e^3\pi}{\alpha\beta}$  erhalten wird,

wie bekannt ift.

## Mechanische Quadratur.

115. Da man häufig nicht vermag, ein vorgelegtes Integral 'auf eine für die Rechnung brauchbare Weise allgemein darzustellen, so bedarf man einer Wethode, um wenigstens den angenäherten Zahlenwerth eines solchen Integrals, zwischen gebenen Grenzen, zu sinden. Wan nennt dieselbe gewöhnlich die mechanische Quadratur, in so fern dadurch, vermittelst der Berechnung einiger Zahlenwerthe von sx, eine Eurve quadrirt wird, beren Ordinate fx ist.

Es sei fx eine beliebige Function von x, welche zwischenden (endlichen) Grenzen a und b von x endlich und ftetig bleibt; man verlangt den Integralwerth frak.

Es werde x=a+(b-a)u gesett, so kommt, weil fin x=a, u=0, und für x=b, u=1, ferner dx=(b-a)du ikt

$$\int_a^b fx \cdot dx = (b-a) \int_0^1 f(a+(b-a)u) \cdot du.$$

Man kan demnach das vorgelegte Integral allemal auf die Gress zen O und 1 bringen; was zur Bereinfachung als geschehen aus genommen werde, so daß es sich um die Berechnung des Integrals  $\int_0^1 \!\!\!\! \mathrm{fx} \cdot \mathrm{dx}$  handelt.

Man berechne den Werth von fx für mehrere auf einande folgende Werthe von x, zwischen 0 und 1, welche mit a1, 22 · an bezeichnet werden mogen, und suche eine rationale game Function  $\varphi$ x von x, welche mit der Function fx die n Werth fa1, fa2, · · · fan gemein habe, so daß sei:

$$\varphi a_1 = fa_1$$
,  $\varphi a_2 = fa_2$ ,  $\cdots \varphi a_n = fa_n$ .

Um dieselbe ju finden, bilde man bas Polynom des nten Grades:

$$\psi x = (x-a_1)(x-a_2)(x-a_3)\cdots(x-a_n).$$

Stellt nun ox ein beliebiges Polynom vom nten Grade vor, so will man durch Zerlegung in einfache Brüche, nach §. 90., formel 6.,

$$\frac{\varphi_{x}}{\psi_{x}} = \frac{\varphi_{a_{1}}}{\psi'a_{1}(x-a_{1})} + \frac{\varphi_{a_{2}}}{\psi'a_{2}(x-a_{2})} + \cdots + \frac{\varphi_{a_{n}}}{\psi'a_{n}(x-a_{n})}.$$

Run sețe 
$$\varphi_{a_{1}} = fa_{1}, \ \varphi_{a_{2}} = fa_{2}, \ \cdots \ \varphi_{a_{n}} = fa_{n}; \quad \text{so istant}$$

$$\varphi_{x} = \psi_{x} \left[ \frac{fa_{1}}{\psi'a_{1}(x-a_{1})} + \frac{fa_{2}}{\psi'a_{2}(x-a_{2})} + \cdots + \frac{fa_{n}}{\psi'a_{n}(x-a_{n})} \right]$$
du Polynom vom nten Grade, welches offenbar für

$$x=a_1, a_2, \cdots a_n$$

de Berthe

malt, wie verlangt wurde.

Da der Unterschied der beiden endlichen und stetigen Funtionen fx und  $\varphi x$ , zwischen 0 und 1, nmal der Null gleich died, so ist einleuchtend, daß derselbe überhaupt überall sehr klein wird, wenn die Anzahl der berechneten Werthe von x bestächtlich groß und ihre Abstände klein genug sind. Wenn man also statt des Integrals  $\int_0^1 x \, dx$  das Integral  $\int_0^1 \varphi x \, dx$  berechtet, so begeht man einen Fehler, welcher durch  $\int_0^1 (x-\varphi x) \, dx$  died ist, der sich, je kleiner die Abstände der berechneten Ordizaten werden, desto mehr der Null nähern muß. — Geometrisch stenen, kommt das Versahren darauf hinaus, an die Stelle kleve y=fx eine Eurve y= $\varphi x$  zu setzen, in deren Gleidung  $\varphi x$  eine rationale ganze Function von x ist, und welche in der vorigen Eurve eine gewisse Anzahl von Puncten gemein hat. Dieses kann aber nur dann mit Erfolg geschehen, wenn

' die Eurve y=fx zwischen den Grenzen der Integration keine Spigen hat, fondern ftetig fortgeht.

Bur Berechnung bes votgelegten Integrals bedient man fic am haufigsten gleich weit abstehender Ordinaten, d. f. man be rechnet die Werthe von fx für

$$x=0, \frac{1}{n}, \frac{2}{n}, \cdots \frac{n-1}{n}, 1.$$

Bezeichnet man diefe Berthe jur Abfurjung mit A., A., A., ... An, und fest nach dem Dbigen

$$\psi x = x \left(x - \frac{n}{1}\right) \left(x - \frac{2}{n}\right) \cdots (x - 1);$$

so erhält man

$$\varphi x = \frac{A_0}{\psi'(0)} \cdot \frac{\psi x}{x} + \cdots + \frac{A_{\mu}}{\psi'(\mu)} \cdot \frac{\psi x}{x - \frac{\mu}{n}} + \cdots + \frac{A_n}{\psi'(n)} \cdot \frac{\psi x}{x - 1};$$

in welcher Formel der Werth, den  $\psi'x$  für  $x=\frac{\mu}{n}$  erhalt, jur Integrirt man von 0 bis Abkurzung mit  $\psi'(\mu)$  bezeichnet ift.  $\frac{1}{\psi'(\mu)} \int_0^1 \frac{\psi_x}{x - \mu}$  offenbar einen endlichen be-1, so erhålt

ftimmten Werth, ber mit Ku bezeichnet werde; und es ergiebt fich der gefuchte Raherungs - Werth von Jafx dx, namlich:

$$\int_{0}^{1} \varphi x \, dx = K_{0} A_{0} + K_{1} A_{1} + K_{2} + A_{2} + \dots + K_{n} A_{n}.$$

3. B. es feinen drei Ordinaten, fur x=0, 1, 1 berechnet, foift  $\psi x = x(x-\frac{1}{2})(x-1) = x^3 - \frac{3}{2}x^2 + \frac{1}{2}x.$ 

Man erhalt  $\psi'(0) = \frac{1}{2}, \psi'(\frac{1}{2}) = -\frac{1}{4}, \psi'(1) = \frac{1}{4}$ : ferner

$$\int_0^1 \frac{\psi_x}{x} dx = \int_0^1 (x^2 - \frac{3}{2}x + \frac{1}{2}) dx = \frac{1}{12};$$

$$\int_0^1 \frac{\psi_x}{x-\frac{1}{2}} dx = -\frac{1}{6}; \int_0^1 \frac{\psi_x}{x-1} dx = \frac{1}{12};$$

mithin  $K_0 = \frac{1}{6}$ ;  $K_1 = \frac{2}{3}$ ;  $K_2 = \frac{1}{6}$ ; und folglich  $\frac{1}{6}A_0 + \frac{2}{3}A_1 + \frac{1}{6}A_2$ 

als den Raherungswerth des Integrals of fx dx.

116. Die Berechnung der Coefficienten  $K_0$ ,  $K_1$ , ...  $K_n$  if, wie man sieht, mit keiner Schwierigkeit verknupft, und läßt sich noch durch die Bemerkung abkurzen, daß allgemein  $K_0 = K_{n,n}$   $K_1 = K_{n-1}$ , überhaupt  $K_{\mu} = K_{n-\mu}$  ist.

Do notation  $K_{\mu} = \frac{1}{\psi(\mu)} \int_{0}^{1} \frac{\psi_{X}}{x - \frac{\mu}{\mu}} dx$ 

 $\emptyset \stackrel{\text{if}}{=} \frac{\mathbf{1}}{\psi'(\mathbf{n}-\mu)} \cdot \int_0^1 \frac{\psi_X}{\mathbf{x}-\frac{\mathbf{n}-\mu}{\mathbf{n}}} d\mathbf{x}.$ 

Am ist, wie man leicht findet, wenn man in der Function  $\psi_{\mathbf{x}}$ , 1—x statt x schreibt,

$$\psi(1-x) = (1-x)\left(\frac{n-1}{n}-x\right)\left(\frac{n-2}{n}-x\right)\cdots(-x) = (-1)^{n+1}\psi_x;$$

folglich  $\psi'(1-x) = (-1)^n \psi'x$ ; eder  $\psi'x = (-1)^n \psi'(1-x)$ ;

Wher, für  $x = \frac{\mu}{n}$ ,  $\psi'(\mu) = (-)^n \psi'(n - \mu)$ . Ferner ist, wenn

man ftatt x, 1—u schreibt,

$$\int_{0}^{1} \frac{\psi_{x}}{x - \frac{\mu}{n}} \cdot dx = -\int_{1}^{0} \frac{\psi(1 - u)}{1 - u - \frac{\mu}{n}} du = \int_{0}^{1} \frac{\psi(1 - u) du}{\frac{n - \mu}{n} - u},$$

udder Werth, weit

$$\frac{\psi(1-u)}{\frac{n-\mu}{n}-u}=(-1)^n\frac{\psi u}{u-\frac{n-\mu}{n}}; \text{ in } (-1)^n\int_0^1\frac{\psi u}{u-\frac{n-\mu}{n}}du$$

bergeht. Daher ift

$$\frac{1}{\psi(\mu)} \cdot \int_{0}^{1} \frac{\psi x \, dx}{x - \frac{\mu}{n}} = \frac{1}{\psi(n - \mu)} \int_{0}^{1} \frac{\psi x \, dx}{x - \frac{n - \mu}{n}},$$

oder  $K_{\mu} = K_{n-\mu}$ ; w. 3. 6. w. Wan bemerke ferner, daß  $K_0 + K_1 + K_2 + \cdots + K_n =$ 

$$\int_0^1 \psi_x dx \left[ \frac{1}{\psi'(0) \cdot x} + \frac{1}{\psi'(1) \left( x - \frac{1}{n} \right)} + \cdots + \frac{1}{\psi'(n)(x-1)} \right] \cdot$$

Die in Klammern eingeschlossene Summe von Bruchen ist aber offenbar gleich  $\frac{1}{w_{\rm T}}$ ; folglich hat man noch

$$K_0 + K_1 + \cdots + K_n = \int_0^1 dx = 1.$$

Folgende Tafel enthalt die zur Anwendung der Methode nothe gen Bahlenwerthe der Coefficienten:

Anzahl d. berechneten Ordinaten. Maherungswerth.  $\left(A_{\mu} = f\left(\frac{\mu}{n}\right)\right)$ 

$$\frac{\Lambda_0 + \Lambda_1}{2}.$$

$$\frac{\Lambda_0 + 4\Lambda_1 + \Lambda_2}{6}.$$

4. 
$$\frac{A_0 + 3A_1 + 3A_2 + A_3}{8}$$
.

5. 
$$\frac{7A_0 + 32A_1 + 12A_2 + 32A_3 + 7A_4}{90}$$
.

6. 
$$\frac{19A_0 + 75A_1 + 50A_2 + 50A_3 + 75A_4 + 19A_6}{288}$$

7. 
$$\frac{41A_0 + 216A_1 + 27A_2 + 272A_3 + 27A_4 + 216A_5 + 41A_6}{840}$$

8. 
$$\frac{751A_0 + 3577A_1 + 1323A_2 + 2989A_3 + \cdots}{17280}$$

9. 
$$\frac{989A_0 + 5888\hat{A}_1 - 928A_2 + 10496A_3 - 4540A_4 + \cdots}{2835}$$

11. 
$$\frac{16067 \Lambda_0 + 106300 \Lambda_1 - 48525 \Lambda_2 + 272400 \Lambda_2 - 260550 \Lambda_4 + 427368 \Lambda_6 + \cdots}{598752}$$

Die in den Formeln 8-11. weggelaffenen Glieder kann mon

leicht aus den angegebenen erganzen, wenn man auf die Epmmetrie achtet, welche in diesen Ausdrücken, wie allgemein vorhin bewiesen worden, Statt finden muß.

Um nur ein fehr einfaches Beifpiel ju geben, foll ber Berth

von  $\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{\mathrm{d}x}{1+x}$  berechnet werden, welcher, wie bekannt, gleich  $\log nat \frac{3}{2} = 0,4054651 \cdots$  ist. Wan setze  $x = \frac{1}{2}u$ , so ist das vergelegte Integral gleich  $\frac{1}{2} \int_0^{1} \frac{\mathrm{d}u}{1+\frac{1}{2}u} = \int_0^{1} \frac{\mathrm{d}u}{2+u}$ . Berechnet man  $\frac{1}{2+u}$  für  $u=0, \frac{1}{4}, \frac{1}{2}, \frac{3}{4}$  1; so erhält man die Werthe

und mithin, nach der obigen Tafel, für 5 Ordinaten, den Nähes rungkwerth:

$$\frac{7(\frac{1}{2} + \frac{1}{3}) + 32(\frac{4}{9} + \frac{4}{17}) + 12 \cdot \frac{3}{6}}{90} = 0,4054656 \dots$$

bit bis auf 6 Decimalftellen richtig ift.

117. Obgleich die eben behandelte Methode der mechanischen Quadratur am häusigsten angewendet wird, weit sie für die Rechnung sehr bequem ist, so ist es doch angemessen, hier wie dechnung sehr bequem ist, so ist es doch angemessen, hier wie einer anderen Methode zu erwähnen, nach welcher nicht, wie vorhin, gleich weit abstehende Ordinaten berechnet, sondern die zu berechnenden Ordinaten, nach einem gewissen, sogleich anspekenden, Gesichtspuncte, auf die für die Annäherung vortheils sosieste ausgewählt werden. Diese sehr interessante Mèstode ist von Gauß erfunden, die hier solgende Herleitung dersten geber von Jacobi gegeben worden.

es sei, wie in §. 115.

$$\psi x = (x - a_1)(x - a_2) - (x - a_n),$$

$$\psi x = \psi x \left[ \frac{fa_1}{\psi a_1(x - a_2)} + \frac{fa_2}{\psi a_2(x - a_2)} + \cdots + \frac{fa_n}{\psi a_n(x - a_n)} \right]$$

biejenige Function, welche mit der gegebenen fx, deren Integral von 0 bis 1 gesucht wird, die n Werthe fa14 fa2, ... fan gemein hat. Man setze

$$fx = \varphi x + V \cdot \psi x$$

so wird der Fehler der angenäherten Integration durch

$$\int_0^1 f x dx - \int_0^1 \varphi x dx = \int_0^1 V \psi x \cdot dx$$

ausgebruckt.

Um einen allgemeinen Ausdruck dieses Fehlers, und badurch ein Maaß der Annaherung zu erhalten, denke man sich fx in einer Reihe nach Potenzen von x entwickelt, nämlich:

$$fx = C + C_1 x + C_2 x^2 + \cdots + C_n x^n + \cdots$$

Wird diese Reihe durch 4x dividirt, so ift, nach der Formel

$$fx = \varphi x + V \cdot \psi x$$

V der Quotient, qx der Rest der Division. Um V zu erhalten, entwickele man den Bruch 1/4x nach fallenden Potenzen von x, namlich

$$\frac{1}{dx} = \frac{B}{x^n} + \frac{B_1}{x^{n+1}} + \frac{B_2}{x^{n+2}} + \dots + \frac{B_r}{x^{n+r}} + \dots \text{ in inf.,}$$

multiplicire diese Reihe mit der Reihe für fx und lasse alte Glieder weg, welche negative Potenzen von x enthalten; so ist V der Inbegriff der übrigen Glieder. (Die Glieder mit negativen Potenzen von x stellen dem ächten Bruche  $\frac{\varphi x}{\psi x}$ , in eine Reihe entwickelt, dar.) Man sindet dadurch

$$V = C_n B + C_{n+1} B_1 + C_{n+2} B_2 + \cdots$$

$$+ [C_{n+1} B + C_{n+2} B_1 + C_{n+3} B_2 + \cdots] x$$

$$+ [C_{n+2} B + C_{n+3} B_1 + C_{n+4} B_2 + \cdots] x^2$$

$$+ \cdots \text{ in inf.}$$

oder, nach den Coefficienten C geordnet:

V=CnB+Cn+1(Bx+B1)+Cn+2(Bx2+B1x+B2)+..., eine Reihe, deren Gefet leicht au übersehen ift.

Daher ift der Fehler der Integration

$$\int_{0}^{1} \psi x dx = C_{n}B \int_{0}^{1} \psi x dx + C_{n+1} \int_{0}^{1} (Bx + B_{1}) \psi x dx + C_{n+2} \int_{0}^{1} (Bx^{2} + B_{1}x + B_{1}) \psi x dx + \cdots \text{ in inf.}$$

Run laffen sich die Werthe a1, a2, a3, · · an zwischen 0 und 1 so wählen, daß die Integrale

$$\int \psi x \, dx$$
,  $\int x \psi x \, dx$ ,  $\int x^2 \psi x \, dx$ , ••  $\int x^{n-2} \psi x \, dx$ ,

imschen den Grenzen O und 1 genommen, sammtlich Rull wers den. Alsdann fallen die Soefficienten  $C_n$ ,  $C_{n+1}$ ,  $C_{n+2}$ ,  $C_{2n-1}$  aus dem obigen Ausdrucke des Fehlers hinweg, so daß der Fehler nur noch von den nachfolgenden Coefficienten der Reihe fx, nämlich  $C_{2n}$ ,  $C_{2n+1}$ , u. s. f. f. abhängt. Dies ist der Gesichtspunct, nach welchem die zu berechnenden Ordinaten gewählt werden sollen.

118. Wird in der Formel for fudv, §. 97., u=x^, v=f\psi dx gefett, fo fommt

$$\int_{x}^{\infty} \psi x dx = x^{\mu} \int \psi x dx - \mu x^{\mu-1} \int_{2}^{\infty} \psi x dx^{2} + \mu \cdot \mu - 1 \cdot x^{\mu-2} \int_{2}^{\infty} \psi x dx^{2} + \mu \cdot \mu - 1 \cdot x^{\mu-2} \int_{2}^{\infty} \psi x dx^{2} + \mu \cdot \mu - 1 \cdot x^{\mu-2} \int_{2}^{\infty} \psi x dx^{2} + \mu \cdot \mu - 1 \cdot x^{\mu-2} \int_{2}^{\infty} \psi x dx^{2} + \mu \cdot \mu - 1 \cdot x^{\mu-2} \int_{2}^{\infty} \psi x dx^{2} + \mu \cdot \mu - 1 \cdot x^{\mu-2} \int_{2}^{\infty} \psi x dx^{2} + \mu \cdot \mu - 1 \cdot x^{\mu-2} \int_{2}^{\infty} \psi x dx^{2} + \mu \cdot \mu - 1 \cdot x^{\mu-2} \int_{2}^{\infty} \psi x dx^{2} + \mu \cdot \mu - 1 \cdot x^{\mu-2} \int_{2}^{\infty} \psi x dx^{2} + \mu \cdot \mu - 1 \cdot x^{\mu-2} \int_{2}^{\infty} \psi x dx^{2} + \mu \cdot \mu - 1 \cdot x^{\mu-2} \int_{2}^{\infty} \psi x dx^{2} + \mu \cdot \mu - 1 \cdot x^{\mu-2} \int_{2}^{\infty} \psi x dx^{2} + \mu \cdot \mu - 1 \cdot x^{\mu-2} \int_{2}^{\infty} \psi x dx^{2} + \mu \cdot \mu - 1 \cdot x^{\mu-2} \int_{2}^{\infty} \psi x dx^{2} + \mu \cdot \mu - 1 \cdot x^{\mu-2} \int_{2}^{\infty} \psi x dx^{2} + \mu \cdot \mu - 1 \cdot x^{\mu-2} \int_{2}^{\infty} \psi x dx^{2} + \mu \cdot \mu - 1 \cdot x^{\mu-2} \int_{2}^{\infty} \psi x dx^{2} + \mu \cdot \mu - 1 \cdot x^{\mu-2} \int_{2}^{\infty} \psi x dx^{2} + \mu \cdot \mu - 1 \cdot x^{\mu-2} \int_{2}^{\infty} \psi x dx^{2} + \mu \cdot \mu - 1 \cdot x^{\mu-2} \int_{2}^{\infty} \psi x dx^{2} + \mu \cdot \mu - 1 \cdot x^{\mu-2} \int_{2}^{\infty} \psi x dx^{2} + \mu \cdot \mu - 1 \cdot x^{\mu-2} \int_{2}^{\infty} \psi x dx^{2} + \mu \cdot \mu - 1 \cdot x^{\mu-2} \int_{2}^{\infty} \psi x dx^{2} + \mu \cdot \mu - 1 \cdot x^{\mu-2} \int_{2}^{\infty} \psi x dx^{2} + \mu \cdot \mu - 1 \cdot x^{\mu-2} \int_{2}^{\infty} \psi x dx^{2} + \mu \cdot \mu - 1 \cdot x^{\mu-2} \int_{2}^{\infty} \psi x dx^{2} + \mu \cdot \mu - 1 \cdot x^{\mu-2} \int_{2}^{\infty} \psi x dx^{2} + \mu \cdot \mu - 1 \cdot x^{\mu-2} \int_{2}^{\infty} \psi x dx^{2} + \mu \cdot \mu - 1 \cdot x^{\mu-2} \int_{2}^{\infty} \psi x dx^{2} + \mu \cdot \mu - 1 \cdot x^{\mu-2} \int_{2}^{\infty} \psi x dx^{2} + \mu \cdot \mu - 1 \cdot x^{\mu-2} \int_{2}^{\infty} \psi x dx^{2} + \mu \cdot \mu - 1 \cdot x^{\mu-2} \int_{2}^{\infty} \psi x dx^{2} + \mu \cdot \mu - 1 \cdot x^{\mu-2} \int_{2}^{\infty} \psi x dx^{2} + \mu \cdot \mu - 1 \cdot x^{\mu-2} \int_{2}^{\infty} \psi x dx^{2} + \mu \cdot \mu - 1 \cdot x^{\mu-2} \int_{2}^{\infty} \psi x dx^{2} + \mu \cdot \mu - 1 \cdot x^{\mu-2} \int_{2}^{\infty} \psi x dx^{2} + \mu \cdot \mu - 1 \cdot x^{\mu-2} + \mu \cdot \mu - 1$$

Aus diefer Formel folgt, daß, wenn man 4x so bestimmen kann, daß bie vielfachen Integrale von 4x, vom 1ten bis zum nteu, namlich

$$\int \psi x dx$$
,  $\int_2 \psi x dx^2$ , ...  $\int_n \psi x dx^n$ 

wischen den Grenzen 0 und 1 verschwinden, alsdann auch die samtlichen Integrale

$$\int_0^1 \psi x \, dx_{\lambda} \int_0^1 x \psi x \, dx_{\lambda} \cdots \int_0^1 x^{n-1} \psi x \, dx$$

Rull find, wie verlangt wird.

Num fei z. B.  $\int_0^{\frac{x}{2}} dx dx = x(x-1) = x^2 - x$ , so ist offenbar  $\int_0^{\frac{x}{2}} dx = 0$ . Allgemeiner sei

$$\int_{n}^{\infty} \psi x \, dx^{n} = (x^{2} - x)^{n}$$
for ift
$$\int_{n-1}^{\infty} \psi x \, dx^{n-1} = n(x^{2} - x)^{n-1}(2x - 1) = \frac{d(x^{2} - x)^{n}}{dx}$$

$$\int_{n-2}^{\infty} \psi x \, dx^{n-2} = n \cdot n - 1(x^{2} - x)^{n-2}(2x - 1)^{2} + 2n(x^{2} - x)^{n-1}$$
ober
$$\int_{n-2}^{\infty} \psi x \, dx^{n-2} = \frac{d^{2}(x^{2} - x)^{n}}{dx^{2}},$$

$$\int_{n-3}^{\infty} \psi x \, dx^{n-3} = \frac{d^{2}(x^{2} - x)^{n}}{dx^{2}},$$
u. s. f., eadify
$$\int_{n-3}^{\infty} \psi x \, dx = \frac{d^{n-1}(x^{2} - x)^{n}}{dx^{n-1}}$$

$$\psi x = \frac{d^{n}(x^{2} - x)^{n}}{dx^{n}}.$$

Die Ableitungen von (x2-x)n, von der ersten bis jur (n-1)ten, enthalten offenbar sämmtlich den Factor x2-x, und werden also Rull für x=0 und für x=1; also werden auch die Integrale füx dx, ... f. dx dxn, bei der letzten Integration von 0 bis 1 genommen, alle Rull, und mithin verschwinden auch die Integrale:

$$\int_0^1 \psi x \, dx_t \int_0^1 x \psi x \, dx, \dots \int_0^1 x^{n-1} \psi x \, dx_t$$

mie verlangt wurde.

Man hat, nach bem binomischen Sate

$$(x^{2}-x)^{n}=x^{2n}-n_{1}x^{2n-1}+n_{2}x^{2n-2}-n_{3}x^{2n-3}+\cdots$$

folglich erhält man durch n malige Differentiation, wenn man nachher noch durch den Coefficienten  $\frac{2n!}{n!}$  des höchsten Gliedes dividirt,  $\frac{n!}{2n!} \frac{d^n(x^2-x)^n}{dx^n}$ 

$$x^{n} - \frac{n! \, n! \, (2n-1)!}{1! \, (n-1)! (n-2)! 2n!} x^{n-1} + \frac{n! \, n! \, (2n-2)!}{2! \, (n-2)! \, (n-2)! \, 2n!} x^{n-2} - \frac{n! \, n! \, (2n-3)!}{3! \, (n-3)! \, (n-3)! \, 2n!} x^{n-3} + \cdots$$

Orfies Polynom setze man  $= \psi x$ ; so geben die Wurzeln der Gleichung  $\psi x = 0$ ,

weiche sammtlich positive, ungleiche achte Bruche sind, wie aus ber Entstehung der Gleichung  $\psi x=0$  leicht zu schließen ist, die verlangten Werthe von

pu welchen die Ordinaten

kuchnet werden muffen.

Man fete noch

$$\int_{0}^{1} \frac{\psi x \, dx}{\psi a_{1}(x-a_{1})} = K_{1}, \text{ u.f. f., all gemein } \int_{0}^{1} \frac{\psi x \, dx}{\psi a_{\mu}(x-a_{\mu})} = K_{\mu};$$

so ift der angenäherte Werth des Integrals ofix dx folgender:

$$\int_{0}^{1} \varphi x \, dx = K_{1} f a_{1} + K_{2} f a_{2} + \cdots + K_{n} f a_{n}.$$

119. Werden d. B. nur zwei Ordinaten berechnet, fo ift

$$\psi x = \frac{1}{12} \cdot \frac{d^2(x^2-x)^2}{dx^2} = x^2 - x + \frac{1}{6}$$

as  $a_1 = \frac{1}{2} - \sqrt{\frac{1}{12}}$  und  $a_2 = \frac{1}{2} + \sqrt{\frac{1}{12}}$  die Abscissen, zu welchen die Ordinaten berechnet werden mussen. Wan findet daraus leicht  $K_1 = K_2 = \frac{1}{2}$ , so daß der angenäs hate Werth des Integrals folgender ist:

$$\frac{fa_1+fa_2}{2}.$$

Rach den obigen Formeln ist folgende Tafel berechnet, welche pur Anwendung der Methode dient, wofern nicht mehr als 5. Ordinaten gebraucht werden:

Anjahl der Ordinaten.

2. 
$$a_1 = 0.21132487$$
.  $K_1 = K_2 = \frac{1}{2}$ .  $a_2 = 0.78867513$ .

3. 
$$a_1 = 0.11270167$$
.  $K_1 = K_5 = \frac{5}{18}$ .  $a_2 = 0.5$ .  $K_2 = \frac{4}{9}$ .  $a_5 = 0.88729833$ . 4.  $a_1 = 0.06943184$ .  $a_2 = 0.33000948$ .  $K_1 = K_4 = 0.17392742$ .  $a_3 = 0.66999052$ .  $K_2 = K_3 = 0.32607258$ .  $a_4 = 0.93056816$ . 6.  $a_1 = 0.04691008$ .  $K_1 = K_5 = 0.11846344$ .  $a_2 = 0.23076534$ .  $K_2 = K_4 = 0.23931434$ .  $a_5 = 0.5$ .  $K_3 = 0.28444444$ .  $a_6 = 0.95308992$ .

Um nur ein Beispiel zu geben, welches fast gar keine Rechnung erfordert, vergleiche man die Werthe, welche das schon eben ber rechnete Integal  $\int_0^1 \frac{dx}{2+x}$  erhält, wenn nur zwei Ordinaten, so wohl nach der vorigen, als der jetzt angegebenen Wethode, if Rechnung gebracht werden. Nach der vorigen Wethode ist dieset Werth  $\frac{1}{2}(\frac{1}{2}+\frac{1}{2})=\frac{5}{12}=0.416\cdots;$  wo nur die erste Decimalstelle richtig ist; nach der zweiten Wathode erhält man deuselben gleich

$$\frac{1}{3} \left[ \frac{1}{2 + \frac{1}{2} \cdot V_{12}^{-1}} + \frac{1}{2 + \frac{1}{2} + V_{12}^{-1}} \right] = \frac{1}{5 - V_{\frac{1}{3}}} + \frac{1}{5 + V_{\frac{1}{3}}} \\
= \frac{1}{37} = 0.405405 \cdot \cdot \cdot ;$$

also vier richtige Decimalstellen.

## Anhang über einige bestimmte Integrale.

120. Durch sehr mannigfaltige Mittel, zu welchen befonsteile Anwendung des Sates in §. 102. gehört, hat man im beträchtliche Anzahl von bestimmten Integralen, d. h. Bathe von Integralen, die zwischen bestimmten Grenzen geswommen sind, gefunden, und zwar, was sehr zu bemerken ist, ohne einen allgemeinen Ausdruck dieser Integrale, für verändersliche Grenzen, zu besitzen, oder wenigstens zu Hüsse zu nehmen. Ein Beispiel dieser Art ist schon in §. 108. gegeben worden; es silgen hier noch einige.

Man sucht den Werth von  $\int_0^\infty e^{-x^2} dx$ , der offenbar eine positive endliche Zahl sein muß, die mit A bezeichnet werde, so

$$\mathbf{A} = \int_0^\infty e^{-x^2} \cdot dx. \qquad 1.$$

Shribt man yu statt x, und sieht u als veränderlich, y als beständig an, so wird ydu statt dx zu segen sein, und da für  $u=\infty$ ,  $x=\infty$  wird, vorausgesest, daß y positiv ist, so erhält man auch

$$A = \int_0^\infty e^{-y^2 u^2} y du. \qquad 2.$$

Ran multiplicive beide Werthe von A mit  $e^{-y^2}$ dy, und integrire on y=0 bis  $y=\infty$ , so exhalt man

$$\int_0^\infty e^{-y^2} \mathrm{d}y \cdot \int_0^\infty e^{-x^2} \mathrm{d}x = \int_0^\infty e^{-y^2} \mathrm{d}y \int_0^\infty e^{-y^2\alpha^2} y \mathrm{d}u. \quad \ \ \, 3.$$

n biefer Gleichung ift offenbar ber Ausbruck links := A2.

122. Es werbe ferner der Integralwerth

$$z = \int_0^\infty \frac{\sin \alpha x}{x} \cdot \frac{dx}{b^2 + x^2}$$
 1

gesucht, worin a wieder eine positive, von x unabhängige Größe ift. Nimmt man die Ableitung zweimal nach a, so kommt

$$\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}\alpha} = \int_0^\infty \cos\alpha x \cdot \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{b}^2 + \mathrm{x}^2} \qquad 2.$$

$$\frac{\mathrm{d}^2z}{\mathrm{d}\alpha^2} = -\int_0^\infty \sin\alpha x \cdot \frac{\mathrm{x}\mathrm{d}x}{\mathrm{b}^2 + \mathrm{x}^2}, \qquad 3.$$

Man multiplicire 4. mit b2, und ziehe 3. von dem Producte ab, so kommt:

$$\mathbf{b}^{2}\mathbf{z} - \frac{\mathbf{d}^{2}\mathbf{z}}{\mathbf{d}\alpha^{2}} = \int_{0}^{\mathbf{c}\alpha} \sin\alpha\mathbf{x} \cdot \mathbf{d}\mathbf{x} \left(\frac{\mathbf{b}^{2}}{\mathbf{x}} + \mathbf{x}\right) = \int_{0}^{\mathbf{c}\alpha} \sin\alpha\mathbf{x} \cdot \mathbf{d}\mathbf{x}$$

Es sei  $\alpha x = y$ , so wird  $\frac{dx}{x} = \frac{dy}{y}$ , also, weil für x = 0, y = 0, und für  $x = \infty$ ,  $y = \infty$ ,

$$\int_0^{\infty} \frac{\sin \alpha x}{x} dx = \int_0^{\infty} \frac{\sin y}{y} dy = \frac{\pi}{2} \quad (\S. 121.)$$

folglish  $b^2z - \frac{d^2z}{da^2} = \frac{\pi}{2}$ . 4.

Man setze 
$$b^2z - \frac{\pi}{2} = b^2u$$
, so wird  $\frac{d^2z}{d\alpha^2} = \frac{d^2u}{d\alpha^2}$ , mithin aus 4. 
$$\frac{d^2u}{d\alpha^2} = b^2u.$$
 5.

In dieser Gleichung schreibe man  $\frac{\beta}{b}$  statt  $\alpha$ , also  $\frac{1}{b^2}d\beta^2$  statt  $d\alpha^2$ , so kommt folgende:

$$\frac{\mathrm{d}^2 \mathbf{u}}{\mathrm{d}\beta^2} = \mathbf{u}, \qquad \qquad \mathbf{6}.$$

welcher der Ausdruck u=Ae<sup>3</sup>+Be<sup>-3</sup>, mit den willfürlichen Constanten A und B, Genüge leistet (vgl. §. 31., am Schlusse oder auch §. 139.). Schreibt man wieder da statt  $\beta$ , so komm

$$u = Ae^{b\alpha} + Be^{-b\alpha}$$

7.

als das Integral von 5. Hieraus folgt

$$\frac{du}{d\alpha} = \frac{dz}{d\alpha} = b(Ae^{b\alpha} - Be^{-b\alpha}); \quad 8.$$

folglich muß der Werth des Integrals 2. in vorstehender Form (8.) enthalten sein. Um die Constanten A und B zu bestimmen, demerke man erstens, daß das Integral 2. offenbar nicht größer sim kann, als  $\int_0^\infty \frac{\mathrm{d} x}{b^2 + x^2}$ , d. i.  $\frac{\pi}{2b}$ , wie groß auch  $\alpha$  sei. Wäre mm in 8. A nicht Null, so würde das Glied Aeba und mit ihm der ganze Werth von  $\frac{\mathrm{d} z}{\mathrm{d} \alpha}$  für sehr große Werthe von  $\alpha$  über alle Grenzen hinaus wachsen. Da dieses nicht zulässig ist, so muß A=0 sein. Ferner erhält man sür  $\alpha$ =0,  $\frac{\mathrm{d} z}{\mathrm{d} \alpha} = \frac{\pi}{2b}$ —bB, wodurch B bestimmt ist.

Es ift bemnach gefunden:

$$\int_0^{\infty} \frac{\cos \alpha x \cdot dx}{b^2 + x^2} = \frac{\pi}{2b} \cdot e^{-b\alpha}.$$
 9.

Multiplicirt man auf beiden Seiten mit da, und integrirt von bis a, so kommt, weil

$$\int_{0}^{\alpha} \cos \alpha \mathbf{x} \cdot d\alpha = \frac{\sin \alpha \mathbf{x}}{\mathbf{x}}, \int_{0}^{\alpha} e^{-b\alpha} d\alpha = \frac{1 - e^{-b\alpha}}{b}$$
 ift,
$$z = \int_{0}^{\infty} \frac{\sin \alpha \mathbf{x} \cdot d\mathbf{x}}{\mathbf{x}(b^{2} + \mathbf{x}^{2})} = \frac{\pi}{2b^{2}} (1 - e^{-b\alpha}).$$
 10.

123. Eine der merkwardigften transscendenten Functionen biejenige, welche mit  $\Gamma_{\rm p}$  bezeichnet zu werden pflegt, und die folgendem Integrale enthalten ist:

$$\Gamma p = \int_0^\infty e^{-x} \cdot x^{p-1} dx. \qquad 1.$$

an findet zuerst durch theilweise Integration:

$$\int e^{-x}x^{p}dx = -e^{-x}x^{p} + p \int e^{-x}x^{p-1}dx.$$

Run fei p eine reelle positive Bahl, so web e-xxp=0 fit x=0 und fur x= o. Rimmt man also die beiben Integrale in vorstehender Kormel von 0 bis o, so fommt, vorausgesett, daß p politiv ift,

$$\int_0^\infty e^{-x} x^p dx = p \int_0^\infty e^{-x} x^{p-1} dx$$

oder, nach der angenommenen Bezeichnung,

$$\Gamma(p+1) = p\Gamma p.$$
 2.

Es fei a eine beliebige positive Zahl; man schreibe in 1. ax ftatt x, so bleiben die Grenzen der Integration ungeandert, und man

erhåit: 
$$\int_{0}^{\infty} e^{-\alpha x} \cdot (\alpha x)^{p-1} \alpha dx = \alpha^{p} \int_{0}^{\infty} e^{-\alpha x} x^{p-1} dx = \Gamma_{p},$$
oder 
$$\int_{0}^{\infty} e^{-\alpha x} x^{p-1} dx = \frac{\Gamma_{p}}{\alpha^{p}} \cdot 3.$$

ober

Demnach ift auch, in fo fern 1+z positiv bleibt,

$$\int_{0}^{\infty} e^{-(1+z)x} x^{p-1} dx = \frac{\Gamma_{p}}{(1+z)^{p}}.$$
 4.

Diese Gleichung werbe auf beiden Seiten mit zq-1dz multiplis girt, und sodann von z=0 bis z= o integrirt, so kommt wenn links zuerst nach z integrirt wird,

$$\int_{0}^{\infty} \int_{0}^{\infty} e^{-x} x^{p-1} dx \cdot e^{-xz} z^{q-1} dz =$$

$$\Gamma_{q} \cdot \int_{0}^{\infty} e^{-x} \cdot x^{p-q-1} dx = \Gamma_{q} \cdot \Gamma(p-q); \qquad 5.$$

$$\int_{0}^{\infty} e^{-xz} z^{q-1} dz = \frac{\Gamma_{q}}{x^{q}}$$

weil

Indem ma (q und p-q muffen positiv fein, wie p.). aber auch auf ber rechten Seite ber Gleichung 4. mit zq-id multiplicirt, und hierauf integrirt, fo fommt:

$$\Gamma p \cdot \int_0^\infty \frac{z^{q-1}dz}{(1+z)^p} = \Gamma q \cdot \Gamma(p-q).$$

, i

In dieser Gleichung setze man p=q+r und dividire auf beis ben Seiten mit Ip= I(q+r); fo kommt

$$\int_0^{\infty} \frac{z^{q-1}dz}{(1+z)^{q+r}} = \frac{\Gamma q \cdot \Gamma r}{\Gamma(q+r)}.$$
 5.

Dieser merkwürdigen Gleichung, durch welche die von zwei Elewaten q und r abhängige transscendente Junction auf der linim Seite, auf eine sehr einfache Berbindung dreier Junctionen I, deren jede nur von einem Elemente abhängt, zurückgeführt wid, giebt man häufig auch folgende, etwas veränderte Gestalt:

E sa 
$$z = \frac{x}{1-x}$$
, so wied  $x = 0$  für  $z = 0$  und  $x = 1$  für

$$z=\infty$$
; ferner  $1+z=\frac{1}{1-x}$ ,  $dz=\frac{dx}{(1-x)^2}$ . Werden biefe

Berthe in 5. gefett, und 0 und 1 als Grenzen der Integration, wie gehörig, genommen, so kommt:

$$\int_0^1 (1-x)^{r-1} x^{q-1} dx = \frac{\Gamma_q \cdot \Gamma_r}{\Gamma(q+r)}.$$
 6.

124. Es fei n eine positive ganze Zahl; man setze die Reise 1+cos φ+cos 2φ+cos 3φ+···+cos nφ=S. 1.

Die Summation diefer Reihe wird nachher gebraucht werden, um wod eine Eigenschaft der Kunction I herzuleiten.

Bird obige Reihe mit 2 cos \varphi multiplicirt, so kommt

$$+2\cos\varphi\cos\eta=28\cos\varphi$$
. 2.

Ann if  $2\cos\varphi\cos\mu\varphi = \cos(\mu-1)\varphi + \cos(\mu+1)\varphi$ ;

within  $2\cos\varphi^2 = 1 + \cos 2\varphi$ ;  $2\cos\varphi\cos 2\varphi = \cos\varphi + \cos 3\varphi$ ;

 $2\cos\varphi\cos3\varphi=\cos2\varphi+\cos4\varphi$ ; u. f. w.

 $2\cos\varphi\cos(n-1)\varphi=\cos(n-2)\varphi+\cos n\varphi;$ 

 $2\cos\varphi\cos\eta\varphi = \cos(n-1)\varphi + \cos(n+1)\varphi.$ 

Sett man diese Werthe in 2., so erhalt man, wie leicht zu fins ben ift, auf der liuken Seite die Reihe S doppelt, und noch eis wie Glieder, so daß folgende Gleichung entsteht:

$$2S + \cos \varphi + \cos (n+1) \varphi - \cos n\varphi - 1 = 2S \cos \varphi,$$
oder 
$$2S = 1 + \frac{\cos n\varphi - \cos(n+1)\varphi}{1 - \cos \varphi} = 1 + \frac{\sin(n+\frac{1}{2})\varphi}{\sin\frac{1}{2}\varphi};$$
oder 
$$S = \frac{1}{2} + \frac{\sin(n+\frac{1}{2})\varphi}{2\sin\frac{1}{2}\varphi}.$$
 3.

Multiplicirt man die Reihe 1. auf beiden Seiten mit d $\varphi$ , und integrirt man  $\varphi = \pi$  bis  $\varphi = \varphi$ , so kommt

$$\int_{\pi}^{\phi} S d\varphi = \varphi - \pi + \sin \varphi + \frac{\sin 2\varphi}{2} + \frac{\sin 3\varphi}{3} + \frac{\sin 4\varphi}{4} \cdots + \frac{\sin \varphi}{n}$$

Man fete

$$\sin \varphi + \frac{\sin 2\varphi}{2} + \frac{\sin 3\varphi}{3} \cdots + \frac{\sin n\varphi}{n} = U, \quad 4$$

so wird

$$\int_{\pi}^{\phi} \mathrm{Sd} \varphi = \varphi - \pi + \mathrm{U}.$$
 5.

Der Werth von S aus 3. giebt durch Integration:

$$\int_{\pi}^{\phi} \operatorname{Sd}\varphi = \frac{1}{2}(\varphi - \pi) + \int_{\pi}^{\phi} \frac{\sin\left(n + \frac{1}{2}\right)\varphi}{2\sin\frac{1}{2}\varphi} d\varphi.$$

Man findet aber durch theilweise Integration, weil

$$d\left(\frac{1}{\sin\frac{1}{2}\varphi}\right) = -\frac{\cos\frac{1}{2}\varphi d\varphi}{2\sin\frac{1}{2}\varphi^{2}} \quad \text{ift,}$$

$$\int_{-\pi}^{\Phi} \frac{\sin(n+\frac{1}{2})\varphi}{2\sin\frac{1}{2}\varphi} d\varphi =$$

$$-\frac{\cos(n+\frac{1}{2})\varphi}{(2n+1)\sin\frac{1}{2}\varphi} - \int_{-\pi}^{\Phi} \frac{\cos(n+\frac{1}{2})\varphi}{(2n+1)2} \cdot \frac{\cos\frac{1}{2}\varphi}{\sin\frac{1}{2}\varphi^{2}} d\varphi,$$

$$alfo \qquad \int_{-\pi}^{\Phi} d\varphi = \frac{1}{2}(\varphi-\pi) - \frac{\cos(n+\frac{1}{2})\varphi}{(2n+1)\sin\frac{1}{2}\varphi} - \int_{-\pi}^{\Phi} \frac{\cos(n+\frac{1}{2})\varphi}{(2n+1)2} \cdot \frac{\cos\frac{1}{2}\varphi}{\sin\frac{1}{2}\varphi^{2}} d\varphi.$$

So lange  $\varphi$  sich innerhalb der Grenzen 0 und  $2\pi$  befindet, wird  $\sin \frac{1}{2}\varphi$  nicht Rull, bleibt also der Quotient  $\frac{\cos (n+\frac{1}{2})\varphi}{\sin \frac{1}{2}\varphi}$  eine endliche Größe.

Ferner ist  $\frac{\cos\frac{1}{2}\varphi}{\sin\frac{1}{2}\varphi^2}$  beständig positiv, wenn  $\varphi$  zwischen 0 und  $\pi$  liegt.

Bezeichnet man daher mit G ben größten Werth, welchen  $\cos(n+\frac{1}{2})\varphi$  zwischen den Grenzen der Integration  $\pi$  und  $\varphi'$  rlangt  $(\varphi')$  zwischen 0 und  $\pi$  angenommen), und mit K den kleinften, so ist für alle Werthe von  $\varphi$  zwischen  $\pi$  und  $\varphi'$ 

G·
$$\frac{\cos\frac{1}{2}\varphi}{\sin\frac{1}{2}\varphi^2}$$
> $\cos(n+\frac{1}{2})\varphi\cdot\frac{\cos\frac{1}{2}\varphi}{\sin\frac{1}{2}\varphi^2}$   
K· $\frac{\cos\frac{1}{2}\varphi}{\sin\frac{1}{2}\varphi^2}$ < $\cos(n+\frac{1}{2})\varphi\cdot\frac{\cos\frac{1}{2}\varphi}{\sin\frac{1}{2}\varphi^2}$ ;

folglich liegt der Werth des Integrals

HII)

$$\int_{\pi}^{\Phi'} \cos\left(n + \frac{1}{2}\right) \varphi \cdot \frac{\cos\frac{1}{2}\varphi}{\sin\frac{1}{2}\varphi^{2}} d\varphi$$

$$\text{position } G \int_{\pi}^{\Phi'} \frac{\cos\frac{1}{2}\varphi \, d\varphi}{\sin\frac{1}{2}\varphi^{2}} = -2G\left(\frac{1}{\sin\frac{1}{2}\varphi'} - 1\right)$$

Wird daher mit  $\cos \psi$  ein Mittelwerth, den  $\cos (n-1-\frac{1}{2})\varphi$  zwischen  $\pi$  und  $\varphi'$  erhält, bezeichnet, so ist

$$\int_{\pi}^{\phi'} \frac{\cos(n+\frac{1}{2})\phi}{2n+1} \cdot \frac{\cos\frac{1}{2}\phi}{\sin\frac{1}{2}\phi^{2}} \cdot d\phi = \frac{-2\cos\psi}{2n+1} \left(\frac{1}{\sin\frac{1}{2}\phi'} - 1\right);$$

within nåhert sich dieses Integral, wenn  $\varphi'$  zwischen 0 und  $\pi$  kegt, mit wachsendem n der Null. Offenbar nåhert sich auch der Quotient  $\frac{\cos(n+\frac{1}{2})\varphi'}{(2n+1)\sin\frac{1}{2}\varphi'}$  mit wachsendem n der Rull, wad solglich erhålt man, sür  $n=\infty$ , aus 6., wenn katt der Grenze  $\varphi'$  wieder, wie vorhin, bloß  $\varphi$  geschrieben wird:

$$\int_{\pi}^{\phi} \operatorname{Sd} \varphi = \frac{1}{2} (\varphi - \pi).$$
 7.

Dieselbe Formel gilt auch, wenn  $\varphi$  zwischen  $\pi$  und  $2\pi$ liegt, was auf ganz ähnliche Weise bewiesen wird. Durch Bergleichung der Formeln. 5. und 7. ergiebt sich weiter:

$$\varphi - \pi + U = \frac{1}{2}(\varphi - \pi)$$
, oder  $U = \frac{\pi - \varphi}{2}$ ,

D. i.

$$sin\varphi + \frac{sin2\varphi}{2} + \frac{sin3\varphi}{3} + \dots + \frac{sinn\varphi}{n} + \dots + ininf. = \frac{\pi - \varphi}{2}, 8.$$

in welcher Formel o zwischen 0 und 2x liegen muß. Rahme man auf der linken Seite o zwischen anderen Grenzen, z. B. 2x und 4π, fo erhielte man offenbar nur ben namlichen Werth, welcher fich nach Weglaffung von 2, ergeben haben murbe; fo bak, wenn man q auf der linken Seite über 2π hinaus beliebig mach fen läßt, zwischen zwei auf einander folgenden Bielfachen von  $2\pi$  beståndig die nämlichen Werthe der Reihe, wie zwischen 0 und 2m, wiederkehren. An den Grenzen 0 und 2m ift aber die Summe # p nicht richtig; denn die Reihe ift fur beibe Ber the 0, mahrend ber obige Ausbruck ihrer Summe fur  $\varphi=0$ ,  $\frac{\pi}{2}$ , und für  $\varphi = 2\pi$ ,  $-\frac{\pi}{2}$  giebt, welche Werthe unrichtig sind. Dagegen erhalt man z. B. für  $\varphi = \pi$  auf beiden Seiten Rull, wie erforderlich ift. Daß übrigens die Reihe fur alle zwijchen, O und  $2\pi$  liegenden Werthe von  $\varphi$  auch convergirt, liefe fich zwar auch noch nachträglich beweisen, indeffen murbe ber Beweiß auf eine blofe Wiederholung der herleitung hinauskommen, in welcher die Convergenz icon begrundet ift. Ramlich der Aus bruck 6. stellt die Summe U+p-x (vgl. 4. 5.) fur jeden be liebigen Werth von n genau dar; derfelbe nahert fich aber, wie bewiesen, mit wachsendem n dem Werthe  $\frac{\varphi-\pi}{2}$ . Addirt man also eine hinreichend große Angahl von Gliedern ber Reift  $\sin \varphi + \frac{\sin 2\varphi}{2} + \frac{\sin 3\psi}{3} + \cdots$ , so fommt die Summe U dem Werthe  $\frac{\pi-\phi}{\alpha}$  immer naher, d. h. die Reihe convergirt gegen ihren angegebenen Gesammtwerth  $\frac{\pi-\varphi}{2}$ , w. 3. 6. w.

## 125. Da bekanntlich

 $2\cos a\varphi \sin n\varphi = \sin(n+a)\varphi + \sin(n-a)\varphi$ ,

10 ift 
$$2\int_{0}^{\phi} \cos a\varphi \sin n\varphi d\varphi = \frac{1-\cos(n-a)\varphi}{n-a} + \frac{1-\cos(n-a)\varphi}{n-a}$$
,

46 wenn von 0 bis 2π integrirt wird, da, wenn n eine ganze 346, cos (n±a)2π=cos 2aπ ist,

$$2\int_0^{2\pi}\cos a\varphi \sin n\varphi d\varphi = \frac{2n}{n^2-a^2}(1-\cos 2a\pi);$$

oder:

$$\frac{1}{1-\cos 2a\pi} \int_0^{2\pi} \cos a\varphi \cdot \frac{\sin n\varphi}{n} \cdot d\varphi = \frac{1}{n^2-a^2}.$$
 1.

Gibt man in dieser Gleichung der Bahl n die Werthe 1, 2, 3, 1, f. f. bis n, und addirt die badurch einftandenen Gleichungen,

10 format: 
$$\frac{1}{1-\cos 2a\pi} \int_{0}^{2\pi} \cos a\varphi \cdot \mathbf{U} \cdot d\varphi =$$

$$\frac{1}{1-a^2} + \frac{1}{2^2-a^2} + \frac{1}{2^2-a^2} + \cdots + \frac{1}{n^2-a^2},$$

$$\int_0^{2\pi} \cos a\varphi \cdot \mathbf{U} d\varphi =$$

$$\int_{0}^{\mathbf{v}} \cos \mathbf{a} \varphi \cdot \mathbf{U} d\varphi + \int_{\mathbf{v}}^{2\pi - \mathbf{w}} \cos \mathbf{a} \varphi \cdot \frac{\pi - \varphi}{2} d\varphi + \int_{2\pi - \mathbf{w}}^{2\pi} \cos \mathbf{a} \varphi \cdot \mathbf{U} \cdot d\varphi$$

Menbar nur unenblich wenig von

$$\int_{0}^{2\pi} \cos a\varphi \cdot \frac{\pi - \varphi}{2} d\varphi =$$

$$\int_{0}^{\mathbf{v}} \cos \mathbf{a} \varphi \cdot \frac{\pi - \varphi}{2} d\varphi + \int_{\mathbf{v}}^{2\pi - \mathbf{w}} \cos \mathbf{a} \varphi \cdot \frac{\pi - \varphi}{2} d\varphi + \int_{2\pi - \mathbf{w}}^{2\pi} \cos \mathbf{a} \varphi \cdot \frac{\pi - \varphi}{2} d\varphi$$

berschieden; mithin barf gefett werden:

$$\int_{0}^{2\pi} \cos a\varphi \cdot U d\varphi = \int_{0}^{2\pi} \cos a\varphi \cdot \frac{\pi - \varphi}{2} \cdot d\varphi.$$

Demnach ist

$$\frac{1}{1-\cos 2a\pi} \cdot \int_0^{2\pi} \cos a\varphi \cdot \frac{\pi-\varphi}{2} d\varphi = \sum_{n=1}^{n=\infty} \frac{1}{n^2-a^2}. \qquad 2.$$

Run findet man aber durch theilweise Integration:

$$\int_{0}^{\phi} \cos a\varphi \cdot (\pi - \varphi) d\varphi = \frac{1 - \cos a\varphi}{a^{2}} + \frac{(\pi - \varphi)\sin a\varphi}{a},$$

mithin
$$\int_{0}^{2\pi} \cos a\varphi \cdot \frac{\pi - \varphi}{2} \cdot d\varphi = \frac{1 - \cos 2a\pi}{2a^2} - \frac{\pi \sin 2a\pi}{2a};$$

folglich, wegen 2.,

$$\frac{1}{2a^2} - \frac{\pi}{2a} \cdot \frac{\sin 2a\pi}{1 - \cos 2a\pi} = \Sigma \frac{1}{n^2 - a^2};$$

$$\frac{\pi \sin 2a\pi}{1 - \cos 2a\pi} = \frac{1}{a} + \sum \frac{-2a}{n^2 - a^2}.$$
 4.

Wird Diefe Formel auf beiden Seiten mit da multiplicirt, und in Bezug auf a integrirt, fo fommt, wenn c eine Conftante ift:

$$\frac{1}{2}\log c(1-\cos 2a\pi) = \log a + \sum \log (n^2 - a^2),$$

oder, weil  $1-\cos 2a\pi = 2\sin a\pi^2$  ift, wenn noch auf beiben Seiten  $\log$  a subtrahitt und c statt 20 gesetzt wird:

$$\log \frac{\mathbf{c} \cdot \sin \mathbf{a}\pi}{\mathbf{a}} = \sum \log (\mathbf{n}^2 - \mathbf{a}^2),$$

wofür man auch fcpreiben kann:

$$\log \frac{\mathbf{c} \cdot \sin \mathbf{a}\pi}{\mathbf{a}} = \sum \log \left(1 - \frac{\mathbf{a}^2}{\mathbf{n}^2}\right),$$

durch welche Aenberung wieder nur die Constante c eine andere Bedrutung erhalt, indem nur die Summe Dlog n° rechts subtrabirt worden ift. Sett man nun a=0, fo wird  $\frac{\sin a\pi}{a} = \pi$ , und man erhält rechts Slog 1=0, also

$$log c\pi = 0$$
,

 $log c\pi = 0$ , within  $c\pi = 1$ , oder  $c = \frac{1}{\pi}$ . Folglich ist

$$\log \frac{\sin a\pi}{a\pi} = \Sigma \log \left(1 - \frac{a^2}{n^2}\right),$$

und mithin, wenn man die Logarithmen wegläßt:

$$\sin a\pi = a\pi \left(1 - \frac{a^2}{1^2}\right) \left(1 - \frac{a^2}{2^2}\right) \left(1 - \frac{a^2}{3^2}\right) \cdots \left(1 - \frac{a^2}{n^2}\right) \cdots \inf_{n \to \infty} 5_6$$

Ran schreibe in dieser Gleichung 2a statt a, und 2sin an cos an für sin 2an, so fommt:

$$2\sin a\pi \cos a\pi = 2a\pi (1-2^2a^2)(1-a^2)\left(1-\frac{2^2a^2}{3^2}\right)\left(1-\frac{a^2}{2^2}\right) \cdots \left(1-\frac{a^2}{n^2}\right)\left(1-\frac{(2^2a^2)}{(2n+1)^2}\right) \cdots$$

mithin, wenn mit dem Werthe von 2sinan aus 5. in vorstehende Gleichung dividirt wird:

$$(1-4a^2)\left(1-\frac{4a^2}{3^2}\right)\left(1-\frac{4a^2}{5^2}\right)\cdots\left(1-\frac{4a^2}{(2n+1)^2}\right)\cdots \text{ in inf. 6.}$$

126. Die obigen Gleichungen 5. und 6. ftellen sin an und cos an als Producte aus unendlich vielen, der Einheit immer näher kommenden, Factoren bar. Schreibt man x ftatt an, ass fatt a, so erhalten sie folgende Gestalt:

$$\sin x = x \left(1 - \frac{x^2}{\pi^2}\right) \left(1 - \frac{x^2}{2^2 \pi^2}\right) \left(1 - \frac{x^2}{3^2 \pi^2}\right) \cdots \text{ in inf.}$$
 7.

$$\cos x = \left(1 - \frac{4x^2}{\pi^2}\right) \left(1 - \frac{4x^2}{3^2 \pi^2}\right) \left(1 - \frac{4x^2}{5^2 \pi^2}\right) \cdots \text{ in inf.} \quad 8.$$

Wird in 5.  $a=\frac{1}{2}$  gesetzt, so wird  $\sin a\pi=1$ , und mithin

$$1 = \frac{\pi}{2} \left( 1 - \frac{1}{4} \right) \left( 1 - \frac{1}{2^{2} \cdot 2} \right) \left( 1 - \frac{1}{3^{2} \cdot 4} \right) \cdots \left( 1 - \frac{1}{n^{2} \cdot 4} \right) \cdots$$

oder 
$$1 = \frac{\pi}{2} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{15}{16} \cdot \frac{35}{36} \cdot \dots \cdot \frac{(2n-1)(2n+1)}{2n \cdot 2n} \cdot \dots$$

woraus man folgenden fehr merkwurdigen Ausdruck erhalt:

$$\frac{\pi}{2} = \frac{2 \cdot 2 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 6 \cdot 8 \cdot 8 \cdots 2n \cdot 2n}{1 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 7 \cdot 9 \cdots (2n-1)(2n+1) \cdots} \text{ in inf.}$$

Entwickelt man bie Werthe von sin x und cos x aus 7. und 8. in Reihen nach Potenzen von x, bleibt aber, um nur die einsfachten Refultate zu erhalten, bei den erften Gliedern stehen, so kommt offenbar

$$sin x = x - \left[1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{4^2} + \cdots \text{ in inf.}\right] \frac{x^3}{\pi^2} + \cdots$$

$$cos x = 1 - \left[1 + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{5^4} + \frac{1}{7^2} + \frac{1}{9^2} + \cdots \text{ in inf.}\right] \frac{4x^2}{\pi^2} + \cdots$$

Diefe Reihen muffen mit den bekannten Reihen

$$\sin x = x - \frac{x^3}{6} + \cdots$$
,  $\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + \cdots$ 

übereinstimmen; mithin erhalt man, durch Bergleichung ber Coefficienten:

$$1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{4^2} + \cdots \text{ in inf.} = \frac{1}{6}\pi^2. \quad \text{a.}$$

$$1 + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{5^2} + \frac{1}{7^2} + \cdots \text{ in inf.} = \frac{1}{8}\pi^2. \quad \text{b.}$$

Bon biefen beiden, ebenfalls sehr merkwürdigen, Summenforsmeln, ist jede in der andern enthalten. Multiplicirt man namslich die Reihe b. mit der geometrischen Progession

$$1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^4} + \frac{1}{2^6} + \cdots + \frac{1}{2^{2n}} + \cdots = \frac{1}{1 - \frac{1}{4}} = \frac{4}{3},$$

so ik leicht einzusehen, daß, das Product nichts weiter als die Riche a, d. i. die Summe der umgekehrten Quadrate der nasturlichen Zahlen sein kann, da d die Summe der umgekehrten Andrate der ungeraden Zahlen war; mithir erhält man die nigenannte Summe (a) gleich  $\frac{1}{5}\pi^2 \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{6}\pi^2$ , wie oben.

127. Schreibt man in den Formeln 5. und 6. (§. 125.)

a fatt a, so ergiebt sich, durch Division, folgende Gleichung:

$$tg\frac{a\pi}{2} = \frac{\frac{a\pi}{2}\left(1 - \frac{a^2}{4}\right)\left(1 - \frac{a^2}{16}\right)\left(1 - \frac{a^2}{36}\right)\left(1 + \frac{a^2}{64}\right)\cdots}{(1 - a^2)\left(1 - \frac{a^2}{9}\right)\left(1 - \frac{a^2}{25}\right)\left(1 - \frac{a^2}{49}\right)\cdots}$$

der, wenn man auf beiden Seiten die Logarithmen nimmt, und dieder rechts in Sactoren des erften Grades zerlegt:

$$log ig \frac{a\pi}{2} = log \frac{a\pi}{2} - log (1-a) - log (1+a) + log (1-\frac{a}{2})$$

$$+ log \left(1+\frac{a}{2}\right) - log \left(1-\frac{a}{3}\right) - log \left(1+\frac{a}{3}\right) + log \left(1-\frac{a}{4}\right)$$

$$+ log \left(1+\frac{a}{4}\right) \cdots \text{ in inf.}$$

Run ist

$$d \log t g \frac{a\pi}{2} = \frac{-d t g \frac{a\pi}{2}}{t g \frac{a\pi}{2}} = \frac{\pi da}{2 \sin \frac{a\pi}{2} \cdot \cos \frac{a\pi}{2}} = \frac{\pi da}{\sin a\pi}.$$

blglich erhalt man aus der vorstehenden. Gleichung, durch Difziemtiation nach a:

$$\frac{3}{400 \text{ at}} = \frac{1}{a} + \frac{1}{1-a} - \frac{1}{1+a} - \frac{1}{2-a} + \frac{1}{2-a} + \frac{1}{2-a} + \frac{1}{3-a} - \frac{1}{3+a} \cdots \text{ in inf.} \quad 1.$$

Um das Integral

$$\int_0^{\infty} \frac{x^{a-1} dx}{1-t-x},$$

worln a ein positiver ächter Bruch ist, in eine Reihe zu entwickeln, theile man dasselbe in zwei Integrale, die von 0 bis 1, und von 1 bis  $\infty$  zu nehmen sind. Wird der Quotient  $\frac{x^{n-1}}{1+x}$ , nach steigenden Potenzen von x entwickelt, so kommt

$$\frac{x^{a-1}}{1+x} = x^{a-1} - x^a + x^{a+1} - x^{a+2} + x^{a+3} - \cdots$$

mithin, da für ein positives a,  $\int_0^1 x^{a-1} dx = \frac{1}{a}$  ist,

$$\int_0^1 \frac{x^{a-1} dx}{1+x} = \frac{1}{a} - \frac{1}{1+a} + \frac{1}{2+a} - \frac{1}{3+a} + \frac{1}{4+a} \dots \text{ in inf. 2.}$$

Ferner erhalt man, burd Entwickelung nach fallenden Potengen von x,

$$\frac{x^{a-1}}{1+x} = \frac{x^{a-2}}{1+\frac{1}{x}} = x^{a-2} - x^{a-3} + x^{a-4} - x^{a-5} + \cdots$$

folglich durch Integration, da, sobald a-1 negativ ift,

$$\int_{1}^{\infty} x^{a-2} dx = \frac{1}{1-a} r \cdot u. \text{ for for } f$$

$$\int_{1}^{\infty} \frac{x^{a-1}}{1+x} dx = \frac{1}{1-a} - \frac{1}{2-a} + \frac{1}{3-a} - \frac{1}{4-a} + \cdots \text{ in inf.} \quad 3.$$

Die Addition von 2. und 3. giebt:

$$\int_0^\infty \frac{x^{a-1} dx}{1+x} = \frac{1}{a} + \frac{1}{1-a} - \frac{1}{1+a} - \frac{1}{2-a} + \frac{1}{2+a} \cdots \text{ in inf.}$$

d. i., wegen 1.

$$\int_0^\infty \frac{x^{n-1} dx}{1+x} = \frac{\pi}{\sin n\pi}.$$
 4.

In der Formel 5. des §. 123. fete man q+r=1, und fcreibe a ftatt q, x ftatt z, also 1-a ftatt r; so fommt, da \( \Gamma(1) = 1 \) ift,

$$\int_0^\infty \frac{x^{a-1}dx}{1+x} = \Gamma_a \cdot \Gamma(1-a).$$
 5

Diese Formel, verglichen mit der vorstehenden, giebt einen mert's wurdigen, die Function  $\Gamma$  betreffenden Sat, der in folgender

Gleidung enthalten ift:

$$\Gamma_{\mathbf{a}} \cdot \Gamma(1-\mathbf{a}) = \frac{\pi}{\sin a\pi}.$$
 6

hieraus folgt 3. B. für  $a=\frac{1}{2}$ , indem  $\sin\frac{\pi}{2}=1$ ,

$$\Gamma(\frac{1}{2}) \cdot \Gamma(\frac{1}{2}) = \pi.$$

Es ift aber 
$$\Gamma(\frac{1}{2}) = \int_0^\infty e^{-x} x^{-\frac{1}{2}} dx$$
.

Nam setze  $x^{\frac{1}{2}} = y$ , also  $x = y^2$  und  $x^{-\frac{1}{2}} dx = 2dy$ , so fommt:

$$\Gamma(\frac{1}{2}) = 2 \int_0^\infty e^{-y^2} dy,$$

$$\int_0^\infty e^{-y^2} dy = \frac{1}{2} \sqrt{\pi},$$

alfo

wie schon in §. 120., auf einem ganz anderen Wege, gefunden worden ift.

Ueber die Integration der Differentiale von kunctionen mehrerer veränderlicher Größen.

128. Im Borhergehenden ift hinreichend bewiesen worden, daß jede Function einer verändeklichen Große ein Integral ober eine Stammgroße hat, von welcher sie die Ableitung ist. Hat man dagegen eine Function zweier und zwar von einander und abhängiger Beränderlicher f(x,y), so ist ihr Differential bekanntlich:

$$df = \frac{df}{dx} dx + \frac{df}{dy} dy,$$

oder wenn man dy jur Abfurjung mit y' bezeichnet,

df =  $\left(\frac{df}{dx} + \frac{df}{dy} \cdot y'\right) dx$ . Bezeichnet man die partiellen Ableis tungen von f, namlich  $\frac{df}{dx}$  mit p,  $\frac{df}{dy}$  mit q, so sind p und g zwei Functionen von x und y, zwischen welchen ein solcher zw sammenhang Statt findet, daß

$$\frac{dp}{dy} = \frac{dq}{dx} \quad \text{ift, weil} \quad \frac{d^2f}{dx\,dy} = \frac{d^2f}{dy\,dx}.$$

Hieraus folgt, daß Mdx+Ndy nicht das Differential einer Function von x und y sein kann, wenn nicht  $\frac{dM}{dy}=\frac{dN}{dx}$  ik. Wenn aber diese Bedingung erfüllt wird, so ist auch Mdx+Ndy allemal integrabel, ohne irgend eine Relation zwischen x und y voraus zu sezen. Nämlich man integrire Mdx nach x, index man y als beständig ansieht, und sezen y we y eine beliebige Function von y, ohne y, bezeichnet. Hieraus ergiebt sich durch Differentiation:

$$dv = Mdx + \left(\int \frac{dM}{dy} dx + \frac{dY}{dy}\right) dy.$$

Am fann man Y so bestimmen, bag

$$\int \frac{d\mathbf{M}}{d\mathbf{y}} \cdot d\mathbf{x} + \frac{d\mathbf{Y}}{d\mathbf{y}} = \mathbf{N},$$

$$\frac{d\mathbf{Y}}{d\mathbf{y}} = \mathbf{N} - \int \frac{d\mathbf{M}}{d\mathbf{y}} d\mathbf{x}$$

oder

wird. Nimmt man nämlich von vorstehendem Ausdrucke reche terhand die Ableitung nach x, so sindet man  $\frac{dN}{dx} - \frac{dM}{dy}$ , welche differenz, nach der Boraussetzung, Null ist. Also ist

 $N = \int \frac{dM}{dv} dx$  eine bloße Function von y, ohne x, und mithin ift

$$Y = \int \left( N - \int \frac{dM}{dy} dx \right) dy$$

tine Function von y, wie verlangt wurde. Daher hat man

$$v = \int M dx + \int \left(N - \int \frac{dM}{dv} dx\right) dy$$

und wenn man differentiirt, so findet man dv=Mdx+Ndy; also fiellt die Function v das verlangte Integral von Mdx+Ndy dar.

Beispiel. Es sei das Differential ydx—xdy vorgelegt, so ift M=y, N=-x, mithin  $\frac{dM}{dy}=1$ ,  $\frac{dN}{dx}=-1$ ; also die Bedingung der Integrabilität nicht erfüllt, oder ydx—xdy ist wicht das Differential irgend einer Function von x und y.

In dagegen  $\frac{y \, dx - x \, dy}{x^2}$  vorgelegt; so ift  $M = \frac{y}{x^2}$ ,  $N = -\frac{1}{x}$ ; folglich  $\frac{dM}{dy} = \frac{1}{x^2}$ ,  $\frac{dN}{dx} = \frac{1}{x^2}$ ; also bie Bedingung der Integrabilität erfüllt.

Man erhalt demnach, da  $\int \frac{ydx}{x^2} = -\frac{y}{x}$ , in so fern y

als beständig angesehen wird,

$$v = -\frac{y}{x} + Y$$

Um Y zu bestimmen, hat man

$$\frac{dY}{dy} = -\frac{1}{x} - \int \frac{dx}{x^2} = -\frac{1}{x} + \frac{1}{x} = 0;$$

also ist Y eine beständige Größe, und  $v=-\frac{y}{x}+$  Const. das verlangte Integral  $\int \frac{y \, dx-x \, dy}{x^2}$ .

129. Soll Mdx + Ndy + Pdz ein vollständiges Differential einer Function dreier unabhängiger Beränderlichen x, y, z sein, so wird erfordert, daß, wenn z. B. z als beständig, also dz = 0 gesett wird, auch

## Mdx+Ndy

ein vollständiges Differential einer Function von x und y, also

daß 
$$\frac{dM}{dy} = \frac{dN}{dx}$$
 sei. Eben so muß auch

 $\frac{d\mathbf{M}}{d\mathbf{z}} = \frac{d\mathbf{P}}{d\mathbf{x}} \quad \text{und} \quad \frac{d\mathbf{N}}{d\mathbf{z}} = \frac{d\mathbf{P}}{d\mathbf{v}}$ 

fein. Sind diese drei Bedingungen erfallt, so ist der vorgelegte Ausdruck integrabel. Denn man setze das Integral von Mdx-Ndy, in welchem Ausdrucke z als eine beständige Größt angesehen wird, gleich u, und es sei

$$v=u+Z$$

wo Z eine Function von z, ohne x und y, bezeichnet. Alsbam ist  $du = Mdx + Ndy + \frac{du}{dz}dz$ , und  $dv = du + \frac{dZ}{dz}dz$ ; und man kann Z so bestimmen, daß

$$\frac{d\mathbf{Z}}{d\mathbf{z}} = \mathbf{P} - \frac{d\mathbf{u}}{d\mathbf{z}}$$

wird. Rimmt man nämlich von  $P = \frac{du}{dz}$  die partiellen Ableistugen nach x und nach y, so sind dieselben

$$\frac{dP}{dx} - \frac{d^2u}{dx\,dz} \quad \text{und} \quad \frac{dP}{dy} - \frac{d^2u}{dy\,dz}.$$

Run ist aber  $\frac{du}{dx} = M$ , und  $\frac{du}{dy} = N$ ; also gehen die vorstes hinden Ableitungen von  $P = \frac{du}{dz}$  über in:

$$\frac{dP}{dx} - \frac{dM}{dz} \quad \text{und} \quad \frac{dP}{dy} - \frac{dN}{dz},$$

wide Differenzen Rull sind. Daher ift  $P-\frac{du}{dz}$  eine bloße Funstion von z, wie verlangt wurde; und man erhält

$$v=u+\int \left(P-\frac{d\dot{u}}{dz}\right)dz$$

als diejenige Function, deren Differential Mdx-+Ndy-+Pdz ift.

Anmerkung. Eine Aufgabe abnlicher Art, wie die in den wistehenden S., findet man in S. 149., nach einer anderen Mesthode, geloft.

## Differentialgleidungen.

130. Die einfachste Art von Differentialgleichungen zwischen wird durch die Formel

$$Mdx + Ndy = 0$$

mgezeigt, in welcher M und N zwei gegebene Functionen von x mb y find. Diese Gleichung ist von der ersten Ordnung, und vom ersten Grade (§. 31.). Wenn der Ausdruck Mdx+Ndy der Bedingung der Integrabilität Genüge leistet, also wenn  $\frac{dM}{dy} = \frac{dN}{dx}$  ist (§. 128.), so sei  $v = \int (Mdx + Ndy)$ ; alsdann

ist Me vorstehende Differential-Gleichung offenbar einerlei mit dv=0, und giebt als Integral v=Const.

Wenn aber der Ausdruck Max + Ndy nicht, ohne eine Relation awischen x und y anzunehmen, integrabel ist, so kann man sich doch leicht überzeugen, daß die vorgelegte Gleichung ein Integral hat, oder daß fich immer eine Gleichung zwischen x und v finden lagt, welche der vorgelegten Differentialgleichung Genage Diese Differentialgleichung bestimmt namlich die Ableitung dy als Function von x und y; hieraus aber laffen fich auch die höheren Ableitungen von y nach x sofort finden; und man kann mithin, wenn man dem x einen beliebigen Werth bei legt, und zugleich einen willfürlichen Werth von y annimmt, der diesem Werthe von x entsprechen soll, den Werth von y, wel der irgend einem x entsprechen foll, wenigstens durch eine Reihe, mit Bulfe des Taplorschen Sapes, barfrellen. Diese Darftellung wurde amar in den meisten gallen unbefriedigend fein, aber fie lehrt wenigstens, daß die Krage nach der Integration der vorge leaten Gleichung julaffig ift. Daffelbe kann man auch durch geometrische Betrachtungen finden, indem die Aufgabe, die Gleic Mdx + Ndy = 0zu integriren, darauf hinauskommt, duna eine Curve zu zeichnen, von welcher nur die Richtung der Tangente in jedem den Coordinaten x, y entsprechenden Puncte ge Man nehme also einen Punct, deffen Coordinaten x und v find, an, durch welchen die Curve gehen foll; laffe hier auf die Abscisse x und k machsen, wodurch y in y' übergeht, so wird sich ber Werth von y' wenn k flein genug ift, aus ber

Reihe 
$$y'=y+\frac{dy}{dx}\cdot k+\frac{d^2y}{dx^2}\cdot \frac{k^2}{2}+\cdots$$

berechnen, und auf diese Weise ein zweiter Punct der Eurve ers halten lassen. Geht man sodann wieder von diesem zweiten Puncte aus, so wird man einen dritten, und auf die nämliche Art beliebig viele Puncte der Eurve sinden. Die ganze Eurve ist also völlig bestimmt, und die Aufgabe allemal lösbar: Ran

nannte früher das, was von der Austofung dieser Aufgabe bestannt war, die methodus tangentium inversa, welche Benensung aber gegenwärtig veraltet ist.

131. Wenn nun die vorgelegte Aufgabe immer losbar ift, so giebt es eine der obigen Differentialgleichung Genüge leis fende Gleichung zwischen x und y, welche noch eine unbestimmte Constante c enthält. Zu mehrerer Deutlichkeit denke man sich dies Gleichung nach c aufgelost, also auf die Korm

$$v = f(x,y) = c$$

gebracht.

Diese Gleichung giebt, differentiirt,  $\frac{df}{dx}dx + \frac{df}{dy}dy = 0$ , und mithin muß, da Mdx + Ndy = 0,  $\frac{df}{dx}$ :  $M = \frac{df}{dy}$ : N sein. Wan bezeichne den Quotienten  $\frac{df}{dx}$ : M mit w, so muß

$$\frac{df}{dx} = Mw$$
,  $\frac{df}{dv} = Nw$ 

sein, so daß die durch Differentiation von f(x,y) = c entstehende Gleichung folgende ist:

$$wMdx + wNdy = 0$$
.

Benn also der Ausdruck Mdx+Ndy=0 die Bedingung der Integrabilität nicht erfüllt, so giebt es immer eine Function w von x und y, mit welcher multiplicirt, der Ausdruck ein vollständiges Differential wird. Die Kenntniß dieses Factors (den man den integrirenden Factor nennt) würde sofort zur Integration der Differentialgleichung Mdx+Ndy=0 führen.

Es muß aber der integrirende Factor w folgender Bedins ging Genuge leiften:

$$\frac{\mathrm{d}(\mathbf{w}\mathbf{M})}{\mathrm{d}\mathbf{v}} = \frac{\mathrm{d}(\mathbf{w}\mathbf{N})}{\mathrm{d}\mathbf{x}},$$

oder, wenn man die partiellen Ableitungen entwickelt:

$$w\left(\frac{dM}{dy} - \frac{dN}{dx}\right) + M\frac{dw}{dy} - N\frac{dw}{dx} = 0.$$

Die Aufgabe, die Function w aus vorstehender Gleichung zwisschen ihr und ihren partiellen Ableitungen nach x und y zu finsben, ist im Allgemeinen eben so schwierig, als die Integration der vorgelegten Differentialgleichung. Man kann sich indessen obiger Gleichung doch in einigen Fällen mit Nugen bedienen. Wenn z. B. der Quotient

$$\left(\frac{dM}{dy} - \frac{dN}{dx}\right) \frac{1}{N}$$

kein y enthalt, also eine bloße Function von x ist, welche mit X bezeichnet werden mag, so kann man der vorstehenden Gleichung für w genügen, indem man w als eine bloße Function von x, ohne y, betrachtet. Man setze  $\frac{\mathrm{d} w}{\mathrm{d} v}$ =0, so kommt

$$\frac{\mathrm{dw}}{\mathrm{dx}} = Xw;$$

mithin  $\frac{\mathrm{d}\mathbf{w}}{\mathrm{d}\mathbf{x}} = \mathrm{X}\mathrm{d}\mathbf{x}$ , also  $\log \mathbf{w} = \int \mathrm{X}\mathrm{d}\mathbf{x}$ , und  $\mathbf{w} = e^{\int \mathrm{X}\mathrm{d}\mathbf{x}}$ . Multiplicitt man demnach die Gleichung  $\mathrm{M}\mathrm{d}\mathbf{x} + \mathrm{N}\mathrm{d}\mathbf{y} = 0$ , wofern dieselbe so beschaffen ist, daß  $\left(\frac{\mathrm{d}\mathbf{M}}{\mathrm{d}\mathbf{y}} - \frac{\mathrm{d}\mathbf{N}}{\mathrm{d}\mathbf{x}}\right)\frac{1}{\mathrm{N}} = \mathrm{X}$  eine bloße Kunction von x ist, mit  $e^{\int \mathrm{X}\mathrm{d}\mathbf{x}}$ , so ist die Gleichung

$$e^{\int X dx} (M dx + N dy) = 0$$

integrabel. Man setze zur Abkürzung efxdx $M=\mu$ , efxdx $N=\nu$ , so ist das Integral der vorgelegten Gleichung nach §. 128. in folgender Gleichung enthalten:

$$\int \mu dx + \int \left(\nu - \int \frac{d\mu}{dy} dx\right) dy = Const.,$$

ober weil  $\frac{\mathrm{d}\mu}{\mathrm{d}y} = \mathrm{e}^{\int X\mathrm{d}x} \frac{\mathrm{d}M}{\mathrm{d}y}$ , in folgender:

$$\int e^{\int X dx} M dx + \int \left( e^{\int X dx} N - \int e^{\int X dx} \frac{dM}{dy} dx \right) dy = Const.$$

Et set  $M = \varphi x \cdot \psi y + fx$ ,  $N = Fx \cdot \psi y$ , so ist  $\frac{dM}{dy} = \varphi x \cdot \psi y$ ,  $\frac{dN}{dx} = F'x \cdot \psi' y$ , also

$$\left(\frac{dM}{dy} - \frac{dN}{dx}\right)\frac{1}{N} = \frac{\varphi x - F'x}{Fx} = X;$$

mithin wird die Gleichung

$$(\varphi x \psi y + fx) dx + Fx \psi' y dy = 0$$

duch Multiplication mit ef x integriet. Setzt man  $\psi y = z$ , diebirt durch Fx und schreibt  $\varphi x$ , fx statt  $\frac{\varphi x}{Fx}$ ,  $\frac{fx}{Fx}$ ; so fommt:

$$(\varphi x \cdot z + fx)dx + dz = 0.$$
 a.

Bird diese Gleichung mit  $e^{fXdx}$  multipliciet, wo X = gx; so whilt man:

$$e^{\int X dx} Xz dx + e^{\int X dx} dz = -e^{\int X dx} fx dx$$
.

Ran fieht leicht, daß die Glieder auf der linken Seite ein volls fandiges Differential bilden, so daß fich

$$d(e^{\int X dx}z) = -e^{\int X dx} fx dx$$

trgiebt. Demnach ift

$$e^{\int X dx} \cdot z = Const. - \int e^{\int X dx} f_X dx$$

ober

$$z = (C - \int e^{\int X dx} fx dx) e^{-\int X dx}$$

b.

das Integral der vorgelegten Gleichung, a.

Bird dem Integrale /Xdx eine willkurliche Constante beis ksitgt, so muß diese sich mit C zu einer einzigen Constante vers migen, da der Werth von z nur eine solche enthalten kann. Eine leichte Rechnung zeigt, daß dieses wirklich geschicht.

Rann zum integrirenden Factor eine bloße Function von y, ohne x, genommen werden, so findet ein dem vorstechenden entsprechendes Berfahren Statt, wie sich von selbst versteht.

## 132. Um die Differentialgleichung

$$Mdx+Ndy=0$$

zu integriren, sucht man die Beranderlichen, wenn es möglich ift, von einander zu trennen, oder die Gleichung auf die Form

$$Xdx + Ydy = 0$$

ju bringen, in welcher X eine bloße Function von x und Y eine bloße Function von y ist, und deren Glieder sich mithin, jedes besonders, integriren ju lassen. Ift z. B. die Gleichung

$$fx \cdot Ydx + \varphi y \cdot Xdy = 0$$
.

vorgelegt, in welcher fx und X kein y, so wie qy und Y kein x enthalten, so braucht man nur mit XY zu dividiren, wodurch

$$\frac{fx dx}{X} + \frac{\varphi y dy}{Y} = 0$$

erhalt, in welcher die Beranderlichen getrennt find.

Die Trennung der Beränderlichen gelingt immer, wenn M N zwei homogene Functionen von gleichem Grade sind. Man nennt eine Function f(x,y) homogen, wenn sie die Eigenschaft hat, sobald x, y, in tx, ty überzugehen, in  $t^m f(x,y)$  überzugehen, so daß die Gleichung

$$f(tx,ty) = t^m f(x,y)$$
 a.

die Definition homogener Functionen von x und y ausspricht. 3. B. die Function  $xy+\sqrt{x^4+y^4}$  geht, wenn tx,ty statt x,y gesetzt werden, in  $t^2(xy+\sqrt{x^4+y^4})$  über, ist also homogen. Der Exponent m von t ist der Grad der homogenen Functionen. Die homogene Function vom mten Grade f(x,y) hat die Eigensschaft, daß

$$\frac{\mathrm{d}f(x,y)}{\mathrm{d}x} \cdot x + \frac{\mathrm{d}f(x,y)}{\mathrm{d}y} \cdot y = \mathrm{m}f(x,y). \quad b.$$

ift. Nimmt man namlich von der obigen Gleichung a., die Absleitung nach t, fo kommt

$$\frac{\mathrm{d}f(tx,ty)}{\mathrm{d}(tx)}x + \frac{\mathrm{d}f(tx,ty)}{\mathrm{d}(ty)}y = mt^{m-1}f(x,y)$$

und sett man t=1, so erhalt man

$$\frac{\mathrm{d}f(x,y)}{\mathrm{d}x} \cdot x + \frac{\mathrm{d}f(x,y)}{\mathrm{d}y} \cdot y = \mathbf{m}f(x,y), \quad \text{w. i. b. w.}$$

Set man in der Gleichung a. x=1, so kommt

$$f(t, ty) = t^m f(1, y);$$

oder wenn in diefer x ftatt t, und t ftatt y gefest wird,

$$f(x, tx) = x^m f(1, t)$$
.

Am seien  $\mathbf{M} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{y})$ ,  $\mathbf{N} = \boldsymbol{\varphi}(\mathbf{x}, \mathbf{y})$  zwei homogene Functionen vom mten Grade, so geht (wegen c.) die Differentialgleichung Ma+Ndy=0, wenn tx flatt y gesetzt wird, nach Weglassung des gemeinsamen Factors  $\mathbf{x}^m$ , über in

$$f(1,t)\cdot dx+g(1,t)\cdot d(t,x)=0,$$

d. i., wenn man zur Abkürzung ft und ot statt f(1,t), o(1,t), wylcich auch tax-xat statt d(tx) schreibt:

$$(ft+t\varphi t)dx+\varphi t\cdot xdt=0,$$

oder

$$\frac{\mathrm{d}\mathbf{x}}{\mathbf{x}} + \frac{\varphi \mathbf{t} \cdot \mathrm{d}\mathbf{t}}{\mathbf{f}\mathbf{t} + \mathbf{t}\varphi \mathbf{t}} = 0,$$

in welcher die Beranderlichen getrennt find.

Man kann auch leicht beweisen, daß, wenn M und N zwei homogene Kunctionen von gleichem Grade (m) find, der Ausbruck

$$\frac{Mdx + Ndy}{Mx + Ny}$$

ein vollständiges Differential, mithin  $\frac{1}{Mx+Ny}$  ein integrirender Foctor der Gleichung Mdx+Ndy=0 ist.

Nimmt man nämlich die Ableitung von  $\frac{M}{Mx+Ny}$  nach y,

und von  $\frac{N}{Mx+Ny}$  nach x, so kommt, mit Weglassung des Renners  $(Mx+Ny)^2$ ,

$$(\mathbf{M}\mathbf{x} + \mathbf{N}\mathbf{y})\frac{d\mathbf{M}}{d\mathbf{y}} - \mathbf{M}\left(\mathbf{N} + \frac{d\mathbf{M}}{d\mathbf{y}}\mathbf{x} + \frac{d\mathbf{N}}{d\mathbf{y}}\mathbf{y}\right)$$

und 
$$(Mx + Ny)\frac{dN}{dx} - N\left(M + \frac{dM}{dx}x + \frac{dN}{dx}y\right)$$
  
oder  $\left(N\frac{dM}{dy} - M\frac{dN}{dy}\right)y$ -MN und  $\left(M\frac{dN}{dx} - N\frac{dM}{dx}\right)x$ -NM. d.  
Nun ist aber

$$\frac{dM}{dx}x + \frac{dM}{dy}y = mM, \frac{dN}{dx}x + \frac{dN}{dy}y = mN \text{ (nach b.)};$$

folglich

also sind die beiden Ausdrucke d. einander gleich, w. z. b. m.

133. Wenn eine Gleichung zwischen x, y und der Ableitung  $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ , in Hinsicht auf diese letztere von höherem als dem ersten Grade ist, so müßte man sie, um sie auf den ersten Grad zurückzusühren, in eine gewisse Anzahl von Factoren von der Form  $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} - \mathrm{f}(x,y)$  aussohen. Setzt man einen dieser Factoren  $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} - \mathrm{f}(x,y) = 0$ , und kann man das Integral dieser Gleichung sinden, so befriedigt dasselbe auch die vorgelegte Differentialgleitung. Es sei z. B.  $\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)^2 + \mathrm{a}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + \mathrm{b} = 0$ , a und b Constanten, so erhält man zwei Werthe für  $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ , nämlich entweder  $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \mathrm{A}$  oder  $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \mathrm{B}$ , mithin  $y - \mathrm{A}x = \mathrm{C}$ , oder  $y - \mathrm{B}x = \mathrm{C}'$ . Wan sieht, daß, geometrisch gedeutet, die vorgelegte Differentialgleitung zwei gerade Linien zugleich darstellt, welche gegen die Absseichen zu gegebenen Winkeln, deren Tangenten A und B sind, sich neigen, übrigens aber eine willkürliche Lage gegen

einander haben, weil die Constanten C und C' beide beliebig sind. Beide Integrale werden durch das Product:

$$(y-Ax-C)(y-Bx-C')=0$$

justeich dargestellt; d. h. man genügt der Differentialgleichung, wem man einen der Factoren dieses Productes Rull setzt.

Man kann auch das Integral, ohne die Differentialgleischung aufzuldsen, auf folgende Art darstellen. Offenbar nämlich mit, wenn man hat:

$$\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)^2 + a\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + b = 0$$

der Quotient  $\frac{dy}{dx}$  unveränderlich sein. Man setze  $\frac{dy}{dx} = q$ , und y=qx+c, so ist zugleich  $q^2+aq+b=0$ , und das Integral der vorgelegten Gleichung erhält man durch Elimination von q aus den beiden Gleichungen  $q=\frac{y-c}{x}$  und  $q^2+aq+b=0$ ;

$$\min(\phi) : (y-c)^2 + a(y-c)x + bx^2 = 0.$$

Doffelbe ftellt zwei gerade Linien dar, welche die Age y in dem Puncte schneide, wo x=0, y=c ift.

Diese Gleichung enthält eine willkarliche Constante, und ist des vollständige Integral der vorgelegten Differentialgleichung. In der That ist jede der beiden früher gefundenen Auslösungen, winlich y—Ax—C=0, und y—Bx—C'=0, einzeln genomsmen, in ihr enthalten.

134. Da sich über die Integration der Differentialgleischungen keine allgemein anwendbaren Regeln geben lassen, so sollen nur noch einige hierher gehörige Beispiele behandelt wersden. Es sei die Gleichung

$$y^2dy^2 + 4xy dx dy + (2x^2 - y^2)dx^2 = 0$$

wrgelegt. Dieselbe giebt

$$(ydy+2xdx)^2=(2x^2+y^2)dx^2$$
,

mithin  $ydy+2xdx=dx\sqrt{2x^2+y^2}$ .

Diese Gleichung ist offenbar homogen; man setze also y=tx,

so formule  $tx(tdx+xdt)+2xdx=xdx\sqrt{2+t^2}$ ,

ober  $(t^2+2)dx+txdt=dx\sqrt{2+t^2};$ 

mithin  $\frac{dx}{x} + \frac{tdt}{2+t^2-\sqrt{2+t^2}} = 0.$ 

Man fete t2+2=u2, tdt=udu, fo fommt

$$\frac{dx}{x} + \frac{udu}{u^2 - u} = 0$$
, oder  $\frac{dx}{x} + \frac{du'}{u - 1} = 0$ ;

mithin log x + log (u-1) = const., folglich auch x(u-1) = c. Sest man far u seinen Werth, namlich

$$u = \sqrt{t^2+2} = \frac{\sqrt{y^2+2x^2}}{x}$$

so erhålt man

 $\sqrt{y^2+2x^2}=c+x$ , mithin  $y^2+x^2=c^2+2cx$ ,

welche Gleichung das Integral der vorgelegten ift, und mit der in §. 31. übereinkommt, wenn man c=a fest.

135. Es werde die Gleichung einer Eurve verlangt, dem Tangenten von einem gegebenen Puncte alle gleich weit abstehen. Wan nehme diesen Punct zum Anfange der Coordinaten; und setze

$$dx(v-y)-dy(u-x)=0$$

als die Gleichung der Tangente der Eurve, im Puncte x, y. Dividirt man diese Gleichung mit  $\sqrt{dx^2+dy^2}=ds$ , und sest u=0, v=0, so hat man den Ausdruck für den senkrechten Abstand a der Tangente vom Anfange der Coordinaten; mithin sol

$$\frac{x \, dy - y \, dx}{ds} = a, \text{ oder } x \, dy - y \, dx = a \sqrt{dx^2 + dy^2} \qquad \text{scin.}$$

Um diefe Gleichung zu integriren, fete man dy =qdx; fo fommt

$$qx-y=a\sqrt{1+q^2}$$
.

Aus dy=qdx folgt, durch theilweise Integration, y=qx-sxdq, oder qx-y=sxdq, folglich muß sxdq=a\sqrt{1+q^2} fein. Diese Gleichung giebt, differentiirt:

$$x dq = \frac{aq dq}{\sqrt{1+q^2}};$$

within muß man entweder haben: dq=0, oder  $x=\frac{aq}{\sqrt{1+q^2}}$ .

Die Annahme dq=0 giebt q=const., und folglich stellt

$$qx-y=a\sqrt{1+q^2}$$

des Integral der vorgelegten Gleichung dar, worin q die willstilliche Constante ist. Diese Gleichung bedeutet eine gerade Link, deren senkrechter Abstand vom Ansange der Coordinaten a Wan genügt aber auch det Differentialgleichung, wenn man  $x = \frac{aq}{\sqrt{1+q^2}}$  setzt, und diese Gleichung mit  $y = qx - a\sqrt{1+q^2}$ 

derbindet, indem man q aus beiden eliminirt. Aus x1/1+q2 = aq

while man 
$$q = \frac{x}{\sqrt{a^2 - x^2}}, \sqrt{1 + q^2} = \frac{a}{\sqrt{a^2 - x^2}}$$
. Sett

man diese Werthe in die andere Gleichung, so kommt

$$y = \frac{x^2}{\sqrt{a^2 - x^2}} - \frac{a^2}{\sqrt{a^2 - x^2}}$$
, ober  $-y = \sqrt{a^2 - x^2}$ ,

elo x2 + y2 = a2, die Gleichung eines Rreises vom halbs

Daß diese Gleichung der Differentialgleichung wirklich ge-

$$dx^2 + dy^2 = \frac{a^2 dx^2}{y^2}$$
 und  $(x dy - y dx) = -\frac{a^2 dx}{y}$ 

folgen, wie erforderlich. Deffen ungeachtet ist sie nicht in dem Besimdenen Integrale enthalten, welches nur gerade Linien darstellt. Der Kreis aber vom Palbmesser a, welchen sie angiebt, hat die Eigenschaft, von allen diesen Geraden berührt zu werben; woraus schon hervorgeht, daß die Auflösung durch die Gleichung x2+y2-a2=0 mit dem Integrale in einem engen Zusammenhange steht. Man nennt solche Gleichungen, welche einer Differentialgleichung genügen, ohne in dem vollständigen, d. h. mit einer willkurlichen Constante versehenen Integrale der selben enthalten zu sein, besondere Auflösungen der Differentialgleichung.

136. Es fei f(x,y,c)=0 bas vollftandige Integral einer Differentialgleichung, mit der willfurlichen Conftante c; fo'ift die Differentialgleichung felbst nichts anderes, als das Resultat de Elimination von c zwischen den beiden Gleichungen

$$f(x,y,c)=0$$
 und  $\frac{df}{dx}dx+\frac{df}{dy}dy=0$ .

Man betrachte nun die Constante c als veranderlich, so giebt die Gleichung f(x,y,c)=0, differentiirt, folgende:

$$\frac{df}{dx}dx + \frac{df}{dy}dy + \frac{df}{dc}dc = 0.$$

In vielen Fallen ift es möglich, die Conftante c als Function won x und y fo zu bestimmen, daß

$$\frac{\mathrm{df}}{\mathrm{dc}} = 0$$

werde. Es sei  $c = \varphi(x,y)$  der aus dieser Bedingung entwikkelte veränderliche Werth von c; setzt man denselben in das vollständige Integral, so kommt

$$f(x,y,\varphi)=0$$
, we  $\varphi=\varphi(x,y)$ .

Diese Gleichung befriedigt offenbar die vorgelegte Differentialgleischung; denn sie giebt

$$\frac{\mathrm{df}}{\mathrm{dx}}\mathrm{dx} + \frac{\mathrm{df}}{\mathrm{dy}}\mathrm{dy} + \frac{\mathrm{df}}{\mathrm{d}\varphi}\mathrm{d}\varphi = 0$$

und da  $\frac{df}{d\varphi}$ =0 ift, so giebt sie  $\frac{df}{dx}$ dx+ $\frac{df}{dy}$ dy=0.

Eliminist man  $\varphi$  aus dieser Gleichung und aus  $f(x,y,\varphi)=0$ , so ethalt man offenbar dieselbe Differentialgleichung, wie vorhin die der Elimination von c. Wosern nun die Gleichung  $f(x,y,\varphi)=0$  nicht als ein bloßer besonderer Fall in dem vollständigen Integrale enthalten ist (was ebenfalls sein kann), so ist se eine besondere Auslösung der Differentialgseichung. In dem vorigen Beispiele war  $qx-y=a\sqrt{1+q^2}$  das vollständige Integral; q die Constante. Rimmt man die Ableitung nach q, whem man x und y ungeändert läßt, so kommt

$$1 = \frac{q}{\sqrt{1+q^2}}$$

mi welcher Gleichung, durch Wegschaffung von q, schon oben welchere Auflosung x2 + y2 = a2 gefunden wurde.

Um die geometrische Bedeutung dieser besonderen Aufldsmgen kennen zu lernen, sei f(x,y,c)=0 die Gleichung einer kurde, welche, indem die unbestimmte Constante c (die man auch, phissisch auf die Eurve, einen Parameter nennt) andere Bethe erhält, sich ebenfalls ändern wird. Denkt man sich num Parameter c in stetiger Nenderung begriffen, und mithin die wehdrige Eurve ebenfalls, so werden, im Allgemeinen, je zwei mit einander folgende Eurven einen gemeinschaftlichen Durchschitt haben, dessen Coordinaten man erhält, wenn man die bleichungen beider Eurven mit einander verbindet. Diese sind

$$f(x,y,c)=0$$
 and  $f(x,y,c+dc)=0$ ,

der auch, statt der zweiten,

$$f(x,y,c+dc) - f(x,y,c) = 0$$

odhe, für ein verschwindendes de, auf  $\frac{\mathrm{df}}{\mathrm{dc}}$ =0 zurückkommt.

Bird num c aus der Gleichung f(x,y,c)=0 vermittelst  $\frac{df}{dc}=0$  weggeschafft, so erhalt man die Eurve, in welcher alle kne Durchschnitte liegen; und diese ist also die besondere Ausburg derjenigen Differentialgleichung, von welcher f(x,y,c)=0

das vollständige Integral war. Für irgend einen Punct P der Eurve, welche die besondere Auflösung darstellt, und deren Gleischung  $f(x,y,\varphi)=0$  ist, haben  $x,y,\varphi$  bestimmte Werthe. Giebt man der Constante c den Werth von  $\varphi$ , so stellen die beiden Gleichungen f(x,y,c)=0 und  $f(x,y,\varphi)=0$  zwei mit einans der in diesem Puncte P zusammentressende Eurven dar. Diese haben zugleich in P eine gemeinschaftliche Tangente, weil der Werth von  $\frac{dy}{dx}$ , mag er aus den Gleichungen

$$f(x, y, c) = 0, \quad \frac{df}{dx} + \frac{df}{dy} \cdot \frac{dy}{dx} = 0$$

ober aus f(x, y, c)=0,  $\frac{df}{dy}+\frac{df}{dx}\cdot\frac{df}{d\varphi}=0$ ,  $\frac{df}{d\varphi}=0$ 

genommen sein, offenbar derselbe ist. Daher wird die ganze Schaar der Eurven von veränderlichem Parameter, welche das vollständige Integral darstellt, von der durch die besondere Aufstöung dargestellten Eurve eingehüllt. So ist z. B. in der Aufgabe des vorigen S. ein Kreis die Hülle aller in gleichem Absstande a vom Ansange der Coordinaten besindlichen geraden Linien.

Das vollständige Integral der Gleichung

$$y - \frac{x dy}{dx} = \varphi\left(\frac{dy}{dx}\right)$$

(in welcher  $\varphi$  eine Function anzeigt) ist .

$$y - ax = qa$$

wo a die willkürliche Constante. Differentiirt man nach a, so kommt  $x = \varphi'a$ , woraus sich, nach Elimination von a, eine bessondere Auflösung ergiebt, welche die Gleichung einer Eurve darsstellt, die von allen in dem vollständigen Integrale enthaltenen geraden Linien berührt wird. Dies sindet z. B. Anwendung auf die Evolute einer Eurve, welche von allen Normalen dieser Eurve berührt wird.

137. Es sei noch die Differentialgleichung

$$y^2(dx^2+dy^2)=(xdx+ydy)adx$$

vorgelegt; oder geordnet:

$$y^2 dy^2 - ay dx dy - (y^2 - ax) dx^2 = 0.$$
 A.

Bird dieselbe differentiirt, und  $d^2x=0$  geset, so kommt  $d^2y^2+2ydy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxdy^2-2dxd$ 

Entwidelt man hieraus den Werth von  $\frac{d^2y}{dx^2}$ , fo kommt:

$$\frac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d}x^2} = \frac{(\mathrm{adx} - 2y\mathrm{dy})(\mathrm{d}y^2 + \mathrm{d}x^2)}{(2y^2\mathrm{dy} - \mathrm{aydx})\mathrm{d}x^2}.$$
 B.

Est man den gemeinschaftlichen Factor das Zählers und Nen-

$$2ydy - adx = 0$$

wird die vorstehende Gleichung befriedige, ohne daß daraus bestimmter Werth für  $\frac{d^2y}{dx^2}$  hervorgeht. Wan setze  $y^2$ -ax=u,

geht die Gleichung A., welche fich auch, wie folgt, schreiben läßt, (ydy-adx)ydy+(y²-ax)dx²=0,

ber in

 $(du-adx)ydy+2udx^2=0$ 

 $(du-adx)(du-adx)-4udx^2=0.$ 

out.

 $du^2 + (4u - a^2)dx^2 = 0.$ 

Diese Gleichung oder die Gleichung A. wird mithin offenbar bestiebigt, wenn man fett:  $4u-a^2=0$ , oder

$$y^2 - ax = \frac{1}{4}a^2$$
. C.

bid ferner aus B. der gemeinschaftliche Factor Zydy—adx Egelassen, so kommt

$$yd^2y + dy^2 + dx^2 = 0$$
,

Differentialgleichung zweiter Ordnung. Man bemerkt leicht,

 $yd^2y+dy^2=d(ydy)$ 

i mithin giebt die vorftehende Gleichung:

$$d(ydy)+dx^2=0$$
, oder  $d(\frac{ydy}{dx})+dx=0$ ;

daher durch einmalige Integration:

$$ydy + (x-k)dx = 0$$

und burch eine zweite Integration

$$y^2+(x-k)^2=g^2;$$

wo k und g willfurliche Conftanten find.

Man setze die Werthe von y2 und ydy, aus den zuletzt ge fundenen Gleichungen, in A., so kommt:

$$(x-k)^2+a(x-k)+g^2-(x-k)^2-ax=0.$$

Entwickelt man diese Gleichung, so fallt x weg, und man ethalt

$$g^2 - ak = 0$$
.

Rolglich ist

$$y^2 + (x-k)^2 = ak$$
 D.

das vollständige Integral der Differentialgleichung A., mit der willfürlichen Constante k. Die Gleichung C., welche ebenfalls der Differentialgleichung genügte, ist aber nicht in diesem Integrale enthalten. Denn wäre sie es, so müste es einen beständigen Werth geben, der, für k gesetzt, die Gleichung D. in C. verwandelte. Um diesen zu besinden, wenn er vorhanden ist, elis minire man y aus C. und D., so kommt

$$ax + \frac{1}{2}a^2 + (x-k)^2 = ak;$$

Wird biefe Gleichung nach k aufgeloft, so kommt

$$k^2 - (2x + a)k + (x + \frac{1}{2}a)^2 = 0$$

oder

$$(k-x-\frac{1}{2}a)^2=0.$$

Man sieht, daß der Werth von k nicht unabhängig von x aus fällt, und daß mithin die Gleichung D. nicht dadurch in C übergehen kann, daß man irgend einen beständigen Werth sie k einsetzt. Daher ist C. eine besondere Auflösung der Differentialgleichung A. Man bemerke noch, daß dieselbe, wie auch so bie besondere Auflösung in S. 136., unabhängig von dem volktändigen Integrale, durch Differentiation der Gleichung A.

funden worden ist, nämlich als der Factor, welcher, gleich Rull geset, die Gleichung B. befriedigte, ohne einen bestimmten Werth dax  $\frac{d^2y}{dx^2}$  zu liefern. Man kann dieselbe nach der Wethode des vorigen  $\S$ . auch auß dem vollständigen Integrale D. erhalten, wann dieses als bekannt vorausgesetzt wird. Zu dem Ende braucht wan nur die Ableitung von D. nach k gleich Rull zu setzen; wan findet -2(x-k)=a, also  $k=x+\frac{1}{2}a$ , welcher Beth in D gesetz:

$$y^2 + \frac{1}{4}a^2 = a(x + \frac{1}{2}a)$$
 oder  $y^2 = ax + \frac{1}{4}a^2$  sith, übereinstimmend mit C.

Die Gleichung D. bedeutet eine Schaar von Kreisen, deren Mittspuncte auf der Are x liegen, und deren Halbmesser sich wach dem Gesetze andern, daß, wenn k der Abstand des Mittels wurdes vom Anfange der Coordinaten ist, Vak den zugehörischen Halbmesser ausdrückt. Alle diese Kreise werden von der duch die Gleichung C. ausgedrückten Parabel eingehüllt.

Dies find einige Beifpiele von befonderen Auflofungen. Eine vollständige Theorie derfelben murbe bier zu weitlaufig fein.

Einige Beifpiele von Differentialgleichungen hohes rer Ordnungen zwifden zwei Beranberlichen.

138. Daß es immer eine Relation zwischen x und y giebt, wiche einer gegebenen Gleichung zwischen x, y und mehreren Abstitungen von y nach x, b. i.  $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ ,  $\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$ , u. s. f. f. Genüge leistet, kann man sich, mit Hulfe des Taylorschen Sazes, auf ähnliche Beise flar machen, wie in §. 120. in Bezug auf die Differens kielgleichungen erster Ordnung angedeutet worden ist. Nämlich dem die Differentialgleichung z. B. von der zweiten Ordnung k, so wird  $\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$  durch x, y,  $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$  ausgedrückt, woraus man die

hat

hoheren Ableitungen  $\frac{d^2y}{dx^2}$ , u. f. f., und also eine Reihe für y erhalten kann. Dabei bleiben die Werthe, welche, für irgend ein gegebenes x, die Größen y und  $\frac{dy}{dx}$  haben sollen, ganz beliebig, und die Gleichung zwischen x und y muß mithin zwei willkürliche Constanten enthalten. Dieselbe wurde durch f(x,y,a,b)=0 vorgeskellt, wo a und b die Constanten sind. Nimmt man von dieser die erste und die zweite Ableitung,

$$\frac{df}{dx} = 0$$
,  $\frac{d^2f}{dx^2} = 0$ 

und eliminirt a, b mit Hulfe der Gleichung f=0, so ethalt man die entsprechende Differentialgleichung zweiter Ordnung.

Will man eine Differentialgleichung zweiter Ordnung into griren, fo ift es am naturlichften, querft eine Diffgrentialgleichung erfter Ordnung ju fuchen, welche, mit einer willfurlichen Conftante verfeben, der gegebenen genügt. Diese ist bas erfte, und ihr Integral, welches wieder eine neue Conftante enthalten muß, das zweite Integral der vorgelegten Gleichung zweiter Ordnung. Eben fo verhalt es fich mit den Differentialgleichungen hoherer Ordnungen zwischen zwei Beranderlichen, deren lettes Integral immer so viele willkurliche Constanten enthalten muß, als dit Ordnungszahl ber Gleichung Ginheiten enthalt. Man kann im mer nur ein lettes vollständiges Integral finden; dagegen tow nen die vorhergehenden Integrale wesentlich verschiedene Formen haben, je nachdem sie diese oder jene der Constanten des volk! ftandigen Integrale enthalten. 3. B. Die Gleichung

$$yd^2y+dy^2+dx^2=0$$
 (§. 137.)  
 $y^2+(x-k)^2=g^2$ 

jum zweiten Integrale, mit den willfürlichen Constanten k und g. Ein erstes Integral derfelben ift

$$y dy + (x-k)dx = 0$$
, over  $x-k = -y \frac{dy}{dx}$ .

Aber auch bie Gleichung

$$y^2 + y^2 \left(\frac{dy}{dx}\right)^2 = g^2$$

ist die erstes Integral, welches, wie man sieht, nicht die Constante k, fondern g enthalt. Sie giebt

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\sqrt{g^2 - y^2}}{y},$$

der

$$\frac{y\,\mathrm{d}y}{V\,\mathrm{g}^2-y^2}=\mathrm{d}x,$$

bonus man durch Integration wieder dasselbe zweite Integral, we verhin, erhalt.

139. Es giebt indessen einige Falle, in welchen man das wischandige Integral einer Differentialgleichung von beliebiger Ordnung sinden kann, ohne von jeder Ordnung auf die vorhers schende zurückzugehen. Dahin gehöben die sogenannten line as mit Differentialgleichung beliebiger Ordnungen (d. h. solche, in beiden zund seine Ableitungen überall nur in der ersten Posting vorkommen), wenn ihre Coefsieienten constant sind. Es sei

$$\frac{d^{n}y}{dx^{n}} + a_{1} \frac{d^{n-1}y}{dx^{n-1}} + a^{2} \frac{d^{n-2}y}{dx^{n-1}} + \cdots + a_{n-1} \cdot \frac{dy}{dx} + a_{n}y = 0$$

be vorgelegte Gleichung, in welcher a1, a2,... Conftanten sind. Diese Bleichung hat die merkwürdige Eigenschaft, daß man ihr vollständist Integral sinden kann, wenn man nur eine hinreichende Anzahl dimlich n) unvollständiger Integrale kennt; was sonst, im Aligemeist, bei beliebigen Differentialgleichungen nicht möglich ist. Solche wollständige Integrale lassen sich aber, in dem vorliegenden Falle, sich sinden. Es wird hinteichen, dies nur an einer Gleichung in weiten Ordnung zu zeigen, da das Verfahren überall das dimliche ist. Die vorgelegte Gleichung sei demnach

$$\frac{d^2y}{dx^2} + a_1 \frac{dy}{dx} + a_2 y = 0.$$

Man sete y=emx, so folgt

$$\frac{dy}{dx}$$
=me<sup>mx</sup>,  $\frac{d^2y}{d^2x}$ =m<sup>2</sup>·e<sup>mx</sup>.

Die Einfetung diefer Werthe giebt, nach Weglaffung des gemeins famen Factors em, folgende Gleichung zur Bestimmung von m:

$$m^2 + a_1 m + a_2 = 0$$
.

Bezeichnet man die Wurzeln derfelben mit  $m_1$  und  $m_2$ , so kommt  $y_1 = e^{m_1 x}$  und  $y_2 = e^{m_2 x}$ .

Jeder dieser Werthe befriedigt die vorgelegte Gleichung und ik ein Integral derselben; da er aber keine willkurliche Constant enthält, so ist er nur ein unvollständiges Integral. Man sieht aber leicht, daß auch die Function  $y = C_1 y_1 + C_2 y_2$ , ix welcher  $C_1$ ,  $C_2$  beliebige Constanten sind, dieser Gleichung gwnügen muß, wenn  $y_1$  und  $y_2$  ihr genügen; und da dies bei den obigen Werthen von  $y_1$ ,  $y_2$  der Fall ist, so erhält man

$$y = C_1 \cdot e^{m_1 x} + C_2 \cdot e^{m_2 x}$$

als vollftandiges Integral der vorgelegten Gleichung, mit der willfurlichen Conftanten C1 und C2.

Wenn die Wurgeln m, und ma ber Gleichung

$$m^2 + a_1 m + a_2 = 0$$

imaginar find, fo fete man

$$m_1 = p + qi, m_2 = p - qi;$$

fo twicd 
$$e^{\mathbf{m}_1 \mathbf{x}} = e^{\mathbf{p} \mathbf{x}} \cdot e^{\mathbf{q} \mathbf{x} \mathbf{i}} = e^{\mathbf{p} \mathbf{x}} (\cos \mathbf{q} \mathbf{x} + \mathbf{i} \sin \mathbf{q} \mathbf{x})$$

$$e^{\mathbf{m}_2 \mathbf{x}} = e^{\mathbf{p} \mathbf{x}} \cdot e^{-\mathbf{q} \mathbf{x} \mathbf{i}} = e^{\mathbf{p} \mathbf{x}} (\cos \mathbf{q} \mathbf{x} - \mathbf{i} \sin \mathbf{q} \mathbf{x}).$$

Folglich erhält man

$$y = (C_1 + C_2)e^{px}\cos qx + (C_1 - C_2)i \cdot e^{px}\sin qx,$$

$$y = e^{px}(A\cos qx + B\sin qx),$$

als die in diesem Falle passende Form des Integrals. A und B sind willkurliche Constanten.

Wenn die Wurgeln m, und m, einander gleich find, fo lie

fert die Formel  $e^{mx}$ , nur ein unvollständiges Integral. Alsbann echilit man ein zweites, wenn man man die Ableitung von  $y_1 = e^{mx}$  nach m nimmt, d. i.  $\frac{dy_1}{dm} = x \cdot e^{mx}$ . Sett man nams lich für y diesen Werth, so ethält man

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d\left(\frac{dy_1}{dm}\right)}{dx} = \frac{d^2y_1}{dmdx} = \frac{d^2y_1}{dx\,dm};$$

then so 
$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d^2\left(\frac{dy_1}{d\ln y}\right)}{dx^2} = \frac{d^3y_1}{dx^2dm};$$

folglich, wenn 
$$y_1 = e^{mx}$$
,  $y = \frac{dy_1}{dm}$  ist,

$$\frac{d^{2}y}{dx^{2}} + a_{1}\frac{dy}{dx} + a_{2}y = \frac{d^{3}y_{1}}{dx^{2}dm} + a_{1}\frac{d^{2}y_{1}}{dxdm} + a_{2}\frac{dy_{1}}{dm}$$

$$= \frac{d\left(\frac{d^2y_1}{dx^2} + a_1\frac{dy_1}{dx} + a_2y_1\right)}{dm} = \frac{d(e^{mx}(m^2 + a_1m + a_2))}{dm}$$

$$=xe^{mx}(m^2+a_1m+a_2)+e^{mx}(2m+a_1).$$

Scht man nun m2-ta1m-ta2=0, und find die beiden hiers aus entspringenden Werthe von m einander gleich, so wird auch welcich 2m-ta1=0; folglich ist

$$\frac{d^2y}{dx^2} + a_1\frac{dy}{dx} + a_2y = 0$$

Jir y=e<sup>mx</sup> und für y=xe<sup>mx</sup>, wenn m die Wurzel der Glichung m<sup>2</sup>+a<sub>1</sub>m+a<sub>2</sub>=(m+½a<sub>1</sub>)<sup>2</sup>=0, oder m=—½a Das vollständige Jutegral der vorgelegten Gleichung ist alsdann y=C<sub>1</sub>e<sup>mx</sup>+C<sub>2</sub>xe<sup>mx</sup>

$$y = (C_1 + C_2 x)e^{mx}.$$

👣 ähnliche Weise erhält man 3. B. das Integral der Gleichung

$$\frac{d^{3}y}{dx^{3}} + a_{1}\frac{d^{2}y}{dx^{2}} + a_{2}\frac{dy}{dx} + a_{3}y = 0$$

durch, hie Formul

$$y = C_1 e^{m_1 x} + C_2 e^{m_2 x} + C_3 e^{m_2 x}$$

in welcher m1, m2, m8 die Burgeln ber Gleichung

$$m^3 + a_1 m^2 + a_2 m + a_3 = 0$$

find. Wenn diefe Gleichung 3. B. drei gleiche Burgeln (m) hat, fo nimmt das Integral folgende Form an:

$$y = (C_1 + C_2 x + C_3 x^2)e^{mx}$$
.

In diesem Falle erhalt man namlich aus dem unvollständigen Integrale y. = emx zwei andere, indem man die Ableitungen von diesen nach in nimint, namlich

$$y_2 = \frac{dy_1}{dm} = xe^{mx}, y_3 = \frac{d^2y_1}{dm^2} = x^2e^{mx}.$$

Der Beweis wird, mit Sulfe der bekannten Sage, welche die gleichen Wurzeln algebraischer Gleichungen betreffen, auf ähnliche Weise geführt, wie vorhin.

140. Wenn in der linearen Diffentialgleichung nite Drbnung

$$\frac{d^{n}y}{dx^{n}} + a_{1}\frac{d^{n-1}y}{dx^{n-1}} + a_{1}\frac{d^{n-2}y}{dx^{n-2}} + \cdots + a_{n-1}\frac{dy}{dx} + a_{n}y = 0$$

die Coefficienten a1, a2, ··· an sammtlich Functionen von x, whne y, sind, so reicht es ebenfalls hin, n unvollständige Integrale derselben zu kennen, um sofort das vollständige Integral zu erhalten. Denn es seien y1, y2, ··· yn Functionen von x, welche der vorstehenden Gleichung genügen, so genügt denselben quch, wie leicht zu sehen, die daraus zusammengesetzte Function

$$y=C_1y_1+C_2y_2+\cdots+C_ny_n$$

in welcher  $C_1$ ,  $C_2$ , ...  $C_n$  Constanten sind. Sind daher di Functionen  $y_1$ ,  $y_2$ , ...  $y_n$  alle von einander verschieden, pkellt y das vollständige Integral der vorgelegten Differentials gleichung dar.

Sett man  $y=e^n$ , und  $\frac{du}{dx}=q$ , so wird diese Differentials giddung auf eine andere zwischen q und x zurückgeführt, die me nach der n-1ten Ordnung, aber nicht mehr linear ift. Die bezeitgte Gleichung sei z. B.

$$\frac{d^2y}{dx^2} + a_1 \frac{dy}{dx} + a_2 y = 0$$
,

al und a Munctionen von x, ohne y. Wird y = e gestyt, sommt dy = e du, d2y = e (d2u + du2); folglich geht de Gleichung in folgende über:

$$\frac{\mathrm{d}^2 u}{\mathrm{d}x^2} + \left(\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}\right)^2 + a_1 \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x} + a_2 = 0,$$

whhem der gemeinsame Kactor  $e^{u}$  weggelassen worden ist. With serner  $\frac{du}{dx}$  = q gesetzt, so kommt

$$\frac{dq}{dx} + q^2 + a_1q + a_2 = 0$$

de Gleichung nur noch von der ersten Ordnung, aber nicht Er linear ift, weil q darin in der zweiten. Potenz vorkommt.

141. Wenn in ber linearen Differentialgleichung:

$$\frac{d^{n}y}{dx^{n}} + a_{1}\frac{d^{n-1}y}{dx^{n-1}} + \cdots + a_{n-1}\frac{dy}{dx} + a_{n}y = v$$

Die Coefficienten  $a_1$ ,  $a_2$ , ...  $a_n$ , so wie v, Constanten sind, so sie man  $a_ny-v=a_nz$ , woraus dy=dz,  $d^2y=d^2z$ , u. s. f. f. sigt. Die Gleichung wird dadurch auf eine andere gebracht, in welcher das letzte Glied, auf der rechten Seite, Rull ist, wie in §. 139. angenommen wurde. Sind aber  $a_1$ ,  $a_2$ , ...  $a_n$ , v Functionen von x, ohne y, so läst sich die Aufgabe wenigstens verinsachen, wie hier an dem Beispiele einer Differentialzleis hung zweiter Ordnung gezeigt werden soll. Es sei

$$\frac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d}x^2} + \mathbf{a}_1 \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + \mathbf{a}_2 y = \mathbf{v} \qquad \mathbf{A}.$$

die porgelegte Gleichung, a1, a2, v Bunctionen von x, ohne y, Man suche zuerft zwei unvollständige Integrale der Gleichung

$$\frac{d^3y}{dx^2} + a_1 \frac{dy}{dx} + a_2 y = 0, \quad B.$$

welche mit y, und y, bezeichnet werden mogen; fo ift bas vollständige Integral von B.  $y = C_1 y_1 + C_2 y_2$ tractet man nunmehr C, und C, nicht als Conftanten, fondorn als Functionen von x, fo laffen fic diefe fo bestimmen, daß ber Werth von y ber Gleidung A. Genuge leiftet. Wird name lich die Gleichung y=C1y1+C2y2 differentiirt, fo fommt;

$$dy = C_1 dy_1 + C_2 dy_2 + y_1 dC_1 + y_2 dC_2$$

Run sete man y1dC1+y2dC2=0; so wird  $dv = C_1 dv_1 + C_2 dv_2$ 

und hieraus

$$d^2y = C_1 d^2y_1 + C_2 d^2y_2 + dC_1 dy_1 + dC_2 dy_3$$

Man erhalt bemnach

$$\frac{d^{2}y}{dx^{2}} + a_{1}\frac{dy}{dx} + a_{2}y = \begin{cases} C_{1}\left(\frac{d^{2}y_{1}}{dx^{2}} + a_{1}\frac{dy_{1}}{dx} + a_{2}y_{1}\right) \\ +C_{2}\left(\frac{d^{2}y_{2}}{dx^{2}} + a_{2}\frac{dy_{2}}{dx} + a_{2}y_{3}\right) \\ +\frac{dC_{1}}{dx}\frac{dy_{2}}{dx} + \frac{dC_{2}}{dx}\frac{dy_{2}}{dx} \end{cases}$$

Beil aber, nach ber Annahme,

$$\frac{d^2y_1}{dx^2} + a_1 \frac{dy_1}{dx} + a_2y_1 = 0, \frac{d^2y_2}{dx^2} + a_2 \frac{dy_2}{dx} + a_2y_2 = 0,$$

so folgt

$$\cdot \frac{d^2y}{dx^2} + a_1 \frac{dy}{dx} + a_2y = v = \frac{dC_1}{dx} \cdot \frac{dy_1}{dx} + \frac{dC_2}{dx} \cdot \frac{dy_2}{dx}$$

Man bestimme demnach  $\frac{dC_1}{dx}$  und  $\frac{dC_2}{dx}$  aus den Gleichungen:

$$y_1 \frac{dC_1}{dx} + y_2 \frac{dC_2}{dx} = 0$$
 and  $\frac{dy_1}{dx} \cdot \frac{dC_1}{dx} + \frac{dy_2}{dx} \cdot \frac{dC_2}{dx} = v_i$ 

fo nhalt man biefe Großen als Functionen von x, ausgebruckt,

who demnarch 
$$\frac{dC_1}{dx} = \varphi_1 x$$
,  $\frac{dC_2}{dx} = \varphi_2 x$ ;

$$C_1 = \int \varphi_1 \mathbf{x} \cdot d\mathbf{x}, C_2 = \int \varphi_2 \mathbf{x} \cdot d\mathbf{x}.$$

Das vollständige Integral der vorgelegten Gleichung ist alss

$$y=y_1/\varphi_1x\cdot dx+y_2/\varphi_2x\cdot dx$$
.

Uber die Integration einer Differential-Gleichung von erfter Ordnung und vom erften Grade zwiichen brei Beranderlichen.

## 142. Es fei die Bleichung

$$Mdx + Ndy + Pdz = 0$$
 A

wegelegt, in welcher M, N, P als Functionen von x, y, z ges goen sind. Wenn es möglich ist, diese Gleichung durch eine Gleichung zwischen x, y, z, mit einer willkürlichen Constante, pintegriren, so sei v=const. dieses Integral; alsdann muß schoffenbar

$$M:N:P = \frac{dv}{dx}: \frac{dv}{dy}: \frac{dv}{dz}$$

behalten, alfo muß ein Factor w vorhanden fein; welcher giebt

$$\frac{d\mathbf{v}}{d\mathbf{x}} = \mathbf{w}\mathbf{M}, \frac{d\mathbf{v}}{d\mathbf{v}} = \mathbf{w}\mathbf{N}, \frac{d\mathbf{v}}{d\mathbf{z}} = \mathbf{w}\mathbf{P},$$

mithin auch

$$\frac{d(wM)}{dy} = \frac{d(wN)}{dx}, \quad \frac{d(wM)}{dz} = \frac{d(wP)}{dx}, \quad \frac{d(wN)}{dz} = \frac{d(wP)}{dy},$$

b daß der Ausdruck w(Mdx + Ndy + Pdz) ein vollständiges Differential ift. §. 129. Entwickelt man die vorstehenden Gleischungen, so kommt;

$$M\frac{dw}{dy} - N\frac{dw}{dx} + w\left(\frac{dM}{dy} - \frac{dN}{dx}\right) = 0.$$

$$P\frac{dw}{dx} - M\frac{dw}{dz} + w\left(\frac{dP}{dx} - \frac{dM}{dz}\right) = 0.$$

$$N\frac{dw}{dz} - P\frac{dw}{dy} + w\left(\frac{dN}{dz} - \frac{dP}{dy}\right) = 0.$$
B.

Multiplicirt man die drei Gleichungen B., der Reihe nach, mit P, N, M, so kommt durch Addition

$$P\left(\frac{dM}{dy} - \frac{dN}{dx}\right) + N\left(\frac{dP}{dx} - \frac{dM}{dz}\right) + M\left(\frac{dN}{dz} - \frac{dP}{dy}\right) = 0.$$
 C.

Dies ist eine Bedingungsgleichung, welche die drei Functionen M, N, P erfüllen mussen, wenn die Gleichungen B. mit cinander verträglich, oder ein integrirender Factor w möglich sein soll. Borausgesetzt, daß die Bedingung C. erfüllt ist, so hat die Gleichung A. allemal ein Integral von der Korm v=const., in welche v eine gewisse Function von x, y, z ist. Man integrire nämlich, zuerst z constant setzend, die Gleichung

$$Mdx+Ndy=0;$$
 D.

es sei  $u+\varphi z=0$  das Integral, worin  $\varphi z$  die Stelle der Constante vertritt. Differentiirt man die Gleichung  $u+\varphi z=0$ , so kommt, weil  $\frac{du}{dx}=\lambda M$ ,  $\frac{du}{dy}=\lambda N$  sein muß ( $\lambda$  der integrivende Kactor von D.)

$$\lambda(Mdx+Ndy)+\left(\frac{du}{dz}+\varphi'z\right)dz=0.$$

Diese Gleichung werde mit

$$\lambda Mdx + \lambda Ndy + \lambda Pdz = 0$$

verglichen; fo muß offenbar

$$\frac{\mathrm{d}\mathbf{u}}{\mathrm{d}\mathbf{z}} + \mathbf{\varphi}'\mathbf{z} = \lambda \mathbf{P}_{\lambda}$$

$$\varphi'z = \lambda P - \frac{du}{dz}$$

fein.

In der That kann man zeigen, daß  $\lambda P - \frac{du}{dz}$  auf eine bloße smetion von z und  $\varphi z$  zurückkommt, wenn die Gleichung  $u+\varphi z=0$  vorausgesetzt wird. Wetrachtet man nämlich in diest Gleichung z als beständig, so wird y eine Kunction von x, und  $\frac{dy}{dx} = -\frac{M}{N}$ . Ferner giebt der Ausdruck  $\lambda P - \frac{du}{dz}$ , so differentiirt, als ob z beständig wäre, die Ableitung

$$\frac{d(\lambda P)}{dx} + \frac{d(\lambda P)}{dy} \cdot \frac{dy}{dx} - \frac{d^2u}{dx dz} - \frac{d^2u}{dy dz} \cdot \frac{dy}{dx} = A,$$

der, wenn man für  $\frac{du}{dx}$ ,  $\frac{du}{dy}$ ,  $\frac{dy}{dx}$  ihre Werthe  $\lambda M$ ,  $\lambda N$ ,  $\frac{M}{N}$  fett,

$$N\frac{d(\lambda P)}{dx} - M\frac{d(\lambda P)}{dy} - N\frac{d(\lambda M)}{dz} + M\frac{d(\lambda N)}{dz} = AN,$$

bder:

$$\Delta N = \left[ N \left( \frac{dP}{dx} - \frac{dM}{dz} \right) + M \left( \frac{dN}{dz} - \frac{dP}{dy} \right) \right] \lambda + P \left( N \frac{d\lambda}{dx} - M \frac{d\lambda}{dy} \right).$$

Run ist aber, nach der Boraussetzung  $\frac{d(\lambda M)}{dy} = \frac{d(\lambda N)}{dx}$ , oder

$$\cdot M\frac{d\lambda}{dy} - N\frac{d\lambda}{dx} = \lambda \left(\frac{dN}{dx} - \frac{dM}{dy}\right);$$

folglich

$$M = N\left(\frac{dP}{dx} - \frac{dM}{dz}\right) + M\left(\frac{dN}{dz} - \frac{dP}{dy}\right) + P\left(\frac{dM}{dy} - \frac{dN}{dx}\right) = 0,$$

begen C., also A=0. Folglich ist  $\lambda P-\frac{du}{dz}$ , wenn man dara tus y mit Hulfe der Gleichung  $u+\varphi z=0$  esiminist hat, eine lose Function von z und  $\varphi z$ , ohne  $x_z$  weil ihre Ableitung A ach x Rull ist, und man erhält demnach zur Bestimmung von  $\varphi z$  die Gleichung

$$\lambda P - \frac{du}{dz} = \varphi'z,$$

welche als eine Offerentialgleichung zwischen z und gz, nach geschehener Elimination von y, zu betrachten ist, aus der sich also gz wiederum bestimmen läst.

Auf diese Weise ist die vorgelegte Aufgabe auf die Integration der Differentialgleichungen swischen zwei Beränderlichen zurückgeführt.

vorgelegt; also

$$M=z$$
,  $N=-x$ ,  $P=xz+x \log x$ ;

welche Werthe die Bedingung C. befriedigen, wie man leicht sie ben wird. Man integrire zdx—xdy=0, z conftant setzend;

fo wird 
$$\lambda = \frac{1}{x}$$
, and  $u = z \log x - y$ ; also 
$$du = \frac{z dx - x dy}{x} + \log x \cdot dz;$$

folglich muß bas Integral in ber Form

$$z \log x - y + \varphi z = 0$$

erhalten, und zugleich

$$\varphi'z=z+\log x-\log x=z$$
  
 $\varphi z=\frac{1}{2}z^2$ .

fein, also

Daher hat die vorstehende Gleichung bas Integral

$$z \log x - y + \frac{1}{2}z^2 = \text{const.}$$

149. Wenn die Bedingung C. nicht erfüllt wird, so giebt es auch kein Integral von Mdx-Ndy-Pdz=0 in der Form f(x,y,z)=0. Offenbar aber kann man dieser Gleichung immer durch zwei Gleichungen zwischen x, y und z Genüge leisten, nämlich wenn man für y eine ganz beliebige Function seit, so wird z wieder als Function von x bestimmt. Um alle diese möglichen Ausschlungen umfassend darzustellen, versahre man wie folgt: Man integrire wieder Mdx-Ndy=0, z

als constant betrachtend. Das Integral sei u-pz=0, wo gz due beliebige Function von z ist, die hier die Stelle der Constant vertritt. Run differentiire man die Gleichung u-pz=0, nec x, y, z; so kommt, (weil  $\frac{du}{dx} = \lambda M$ ,  $\frac{du}{dy} = \lambda N$ , wie oben,)

$$\lambda M dx + \lambda N dy + \left(\frac{du}{dz} + \varphi'z\right) dz = 0.$$

Ran seige  $\lambda P = \frac{du}{dz} + \varphi'z$ ; so erhalt man folgende zwei Sichhungen:

$$u+\varphi z=0$$
,  $\lambda P-\frac{du}{dz}=\varphi'z$ 

wiche zusammen die vorgelegte befriedigen. Geometrisch bedeusten dieselben offenbar eine unendliche Anzahl von Eurven im Raume, denen eine gemeinsame, in der Differentialgleichung aussestütte, Eigenschaft zusommt.

Beispiel. Die Gleichung  $y^2dx+x^2dy+dz=0$  geswigt der Bedingung C. nicht. Integriet man aber zuerst  $y^1dx+x^2dy=0$ , so sieht man leicht, daß  $\lambda=\frac{1}{x^2y^2}$  ein instagrirender Factor ist, wodurch  $\frac{dx}{x^2}+\frac{dy}{y^2}=0$ , also  $u=-\frac{1}{x}-\frac{1}{y}$  whaten wird. Hieraus folgt  $\frac{du}{dz}=0$ , und, weil P=1,  $y^2=\lambda=\frac{1}{x^2y^2}$ . Folglich ist das verlangte Integral in folsymben Gleichungen enthalten:

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \varphi z \quad \text{und} \quad \frac{1}{x^2 y^2} = \varphi' z,$$

Do φ eine beliebige Function von z ift.

Einige Bemerkungen über die Integration partiellet Differentialgleichungen.

141. Eine Gleichung zwischen x, y, z und beliebigen partiellen Ableitungen von z, nach x und y, heißt eine partielle Differentialgleichung. Bon solchen können hier nur einige der einfachsten, als Beispiele, betrachtet werden. Es sei zuerst  $\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x} = \mathbf{p} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{y})$  gegeben, und es werde die Function z von x und y verlangt, welche dieser Gleichung genügt. Man integrire den Werth von p nach x so, als ob y constant wäre, und füge zum Integrale eine beliebige Function von y,  $\phi y$ ; so erhält man:

$$z = \int f(x,y)dx + \varphi y$$

als die gesuchte Function; denn hieraus folgt offenbar, indem y als beständig angesehen wird,

$$\frac{\mathrm{d}\mathbf{z}}{\mathrm{d}\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{y}).$$

Wenn abet  $\frac{dz}{dx} = p = f(x,y,z)$  gegeben ist, so ist die Aufgabe

schwieriger. Man hat allgemein, wenn  $\frac{d\mathbf{z}}{dy}$  mit q, wie früher, bezeichnet wird,

dz = pdx + qdy.

In dieser Gleichung ist p=f(x,y,z) eine gegebene Function x, y, z; q aber ist unbestimmt. Um nun die vorgelegte Gleichung zu integriren, integrire man zuerst die Differentialgleichung

$$dz-pdx=0$$

so, als ob das in p enthaltene y constant, also eine Differentials gleichung erster Ordnung zwischen x und z vorgelegt wäre. Es sei w ein Factor, der die Function dz—pdx integrabel macht, und u das Integral von w(dz—pdx), so stellt die Gleichung

$$\mathbf{u} = \varphi \mathbf{y}$$

in welcher py eine beliebige Function von y ift, das verlangte

Integral dar. Rimmt man nämlich von derfelben die Ableitung nach x, indem man y als beständig ansieht, so exhâlt man

$$\frac{\mathrm{d}\mathbf{u}}{\mathrm{d}\mathbf{x}} + \frac{\mathrm{d}\mathbf{u}}{\mathrm{d}\mathbf{z}} \cdot \frac{\mathrm{d}\mathbf{z}}{\mathrm{d}\mathbf{x}} = 0.$$

For more above 
$$\frac{du}{dx} = -wp$$
,  $\frac{du}{dz} = w$ ; muthin  $w(\frac{dz}{dx} - p) = 0$ ,  $\frac{dz}{dx} - p = 0$ , w. z. b. w.

145. Es fei die partielle Differentialgleichung

$$ap +bq = c$$

tyden, in welcher  $p = \frac{dz}{dx}$ ,  $q = \frac{dz}{dy}$ , a, b, c Constanten sind.

Bird vermittelst derfelben q aus der Gleichung

$$dz = pdx + qdy$$

eggeschafft, so kommt

$$bdz - cdy = p(bdx - ady).$$

Rm seze bz—cy=v, bx—ay=u; so ist dv=pdu.

Wenn demnach die Function z der vorgelegten partiellen differentialgleichung genügen soll, so muß die Function wieden zu die Eigenschaft haben, daß ihr vollständiges Differntial von der Form  $\varphi$  du ist, svo  $\varphi$  irgend eine Function veränderlichen bezeichnet. Dieses kann offenbar nur mm Statt sinden, wenn v eine Function von u ist; also stellt

bz—cy= $\varphi(bx-ay)$ 

d gefuchte Integral dar. Diefelbe giebt in der That

$$p = \varphi'(bx-ay)$$
,  $bq-c = -a\varphi'(bx-ay)$ ,  
 $ap + bq = c$ ,

k verlangt wurde.

dithirt

146. Es fei noch die Bleichung

$$Pp+Qq=R$$

$$\frac{dy}{dx}$$
=me<sup>mx</sup>,  $\frac{d^2y}{d^2x}$ =m<sup>2</sup>·e<sup>mx</sup>.

Die Einsetzung dieser Werthe giebt, nach Weglaffung des gemeins samen Kactors em, folgende Gleichung dur Bestimmung von m:

$$m^2 + a_1 m + a_2 = 0$$

Bezeichnet man die Wurzeln derfelben mit  $m_1$  und  $m_2$ , so fommt  $y_1 = e^{m_1 x}$  und  $y_2 = e^{m_2 x}$ .

Jeder dieser Werthe befriedigt die vorgelegte Gleichung und ist ein Integral derselben; da er aber keine wilkurliche Constante enthält, so ist er nur ein unvollständiges Integral. Man sieht aber leicht, daß auch die Function  $y = C_1 y_1 + C_2 y_2$ , in welcher  $C_1$ ,  $C_2$  beliedige Constanten sind, dieser Gleichung gesnügen muß, wenn  $y_1$  und  $y_2$  ihr genügen; und da dies bei den obigen Werthen von  $y_1$ ,  $y_2$  der Fall ist, so erhält man

$$y = C_1 \cdot e^{m_1 x} + C_2 \cdot e^{m_2 x}$$

als vollftåndiges Integral der vorgelegten Gleichung, mit den willfürlichen Conftanten C1 und C2.

Wenn die Wurzeln m, und m, ber Gleichung

$$m^2 + a_1 m + a_2 = 0$$

imaginar find, fo setze man

$$m_1=p+qi$$
,  $m_2=p-qi$ ;

10 twich  $e^{\mathbf{m}_1 \mathbf{x}} = e^{\mathbf{p} \mathbf{x}} \cdot e^{\mathbf{q} \mathbf{x} \mathbf{i}} = e^{\mathbf{p} \mathbf{x}} (\cos \mathbf{q} \mathbf{x} + \mathbf{i} \sin \mathbf{q} \mathbf{x})$   $e^{\mathbf{m}_2 \mathbf{x}} = e^{\mathbf{p} \mathbf{x}} \cdot e^{-\mathbf{q} \mathbf{x} \mathbf{i}} = e^{\mathbf{p} \mathbf{x}} (\cos \mathbf{q} \mathbf{x} - \mathbf{i} \sin \mathbf{q} \mathbf{x}).$ 

Folglich erhalt man

$$y = (C_1 + C_2)e^{px} \cos qx + (C_1 - C_2)i \cdot e^{px} \sin qx$$

oder wenn man C1+C2=A, (C1-C2)i=B fest,

$$y = e^{yx}(A \cos qx + B \sin qx),$$

als die in diesem Falle passende Form des Integrals. A und B find willkurliche Constanten.

Wenn die Wurzeln m, und m, einander gleich find, fo lies

$$p=2x \varphi'(x^2+y^2), q=2y \varphi'(x^2+y^2),$$

py = qx, w. j. b. w.

die Gleichung umfaßt alle Flächen, welche durch Umdrehung im Eurve um die Are der z entstehen.

147. Wenn der erwähnte einfache Fall nicht Statt findet, den jeder der Ausdrücke

t drei Beränderliche enthält, so läßt sich die vorgelegte parde Differentialgleichung integriten, wenn man im Stande ist, ni Gleichungen zwischen x, y, z zu finden, welche den Gleingen Qdz—Rdy=0 und Qdx—Pdy=0

plat Genüge leisten. Es seien a und b die in diesen Gleisman vorkommenden willkürlichen Constanten, und die Gleisman selbst vargestellt durch

$$M=a$$
,  $N=b$ ,

M und N Functionen pon x, y, z sind. Betrachtet man a als eine Function von. b, sett also a=9b, so wird =9(N) eine Gleichung zwischen x, y, z sein, die der vorgem Genüge thut, indem sie zugleich eine willkurliche Function misält. Nimmt man nämlich die partiellen Ableitungen von z

$$\mathbf{M} = \varphi(\mathbf{N}),$$

engiebt sich

$$\frac{d\mathbf{M}}{dx} + \frac{d\mathbf{M}}{dz} \cdot \mathbf{p} = \varphi' \mathbf{N} \cdot \left(\frac{d\mathbf{N}}{dx} + \frac{d\mathbf{N}}{dz} \cdot \mathbf{p}\right)$$
$$\frac{d\mathbf{M}}{dy} + \frac{d\mathbf{M}}{dz} \cdot \mathbf{q} = \varphi' \mathbf{N} \cdot \left(\frac{d\mathbf{N}}{dy} + \frac{d\mathbf{N}}{dz} \mathbf{q}\right);$$

hin, durch Wegschaffung, von P'N,

$$\frac{d}{dx} + \frac{dM}{dz} p \Big) \Big( \frac{dN}{dy} + \frac{dN}{dz} q \Big) = \Big( \frac{dM}{dy} + \frac{dM}{dz} q \Big) \Big( \frac{dN}{dx} + \frac{dN}{dz} p \Big),$$

geordnet:

$$\left(\frac{dN}{dy} \cdot \frac{dM}{dz} - \frac{dM}{dy} \cdot \frac{dN}{dz}\right) p + \left(\frac{dN}{dz} \cdot \frac{dM}{dx} - \frac{dN}{dx} \cdot \frac{dM}{dz}\right) q$$

duech bie Formel

$$y = C_1 e^{m_1 x} + C_2 e^{m_2 x} + C_3 e^{m_3 x}$$

in welcher m1, m2, ms bie Burgeln ber Gleichung

$$m^3 + a_1 m^2 + a_2 m + a_3 = 0$$

find. Wenn diefe Gleichung z. B. drei gleiche Burzeln (m) hat, fo nimmt bas Integral folgende Form an:

$$y = (C_1 + C_2 x + C_3 x^2)e^{mx}$$
.

In diesem Falle erhält man nämlich aus dem unvollständigen Integrale y. = emx zwei andere, indem man die Ableitungen von diesen nach m nimmt, nämlich

$$y_2 = \frac{dy_1}{dm} = xe^{mx}, y_3 = \frac{d^2y_1}{dm^2} = x^2e^{mx}.$$

Der Beweis wird, mit Sulfe ber bekannten Sage, welche Die gleichen Wurzeln algebraischer Gleichungen betreffen, auf ähnliche Weise geführt, wie vorhin.

140. Wenn in der linearen Diffentialgleichung nter Ordnung

$$\frac{d^{n}y}{dx^{n}} + a_{1}\frac{d^{n-1}y}{dx^{n-1}} + a_{1}\frac{d^{n-2}y}{dx^{n-2}} + \cdots + a_{n-1}\frac{dy}{dx} + a_{n}y = 0$$

die Coefficienten a1, a2, ... an sammtlich Functionen von x, ohne y, sind, so reicht es ebenfalls hin, n unvollständige Integrale derselben zu kennen, um sofort das vollständige Integral zu erhalten. Denn es seien y1, y2, ... yn Functionen von x, welche der vorstehenden Gleichung genügen, so genügt denselben quch, wie leicht zu sehen, die daraus zusammengesetzte Function

$$y = C_1 y_1 + C_2 y_2 + \cdots + C_n y_n,$$

in welcher  $C_1$ ,  $C_2$ , ...  $C_n$  Constanten find. Sind daher die Functionen  $y_1$ ,  $y_2$ , ...  $y_n$  alle von einander verschieden, so stellt y das vollständige Integral der vorgelegten Differentials gleichung dar.

## Dariations - Rechnung

148. Bur Auflösung gewisser Arten von Aufgaben, von Im nachher einige Beispiele folgen sollen, ist es nothig, austiden, daß eine Function y von x in eine andere Function ibergeht, oder daß die Abhängigkeit zwischen y und x als inderlich gedacht wird. Man leistet dies eben so einsach als mein badurch, daß man für die Aenderung der Function, Y—y, welche man auch die Bariation von y nennt, ein differential Zeichen dy ähnliches Zeichen dy einführt; so wein y die ursprüngliche, Y die geänderte Function ist, die iation Y—y=dy eine ganz besteblige Function von x bestet.

Um aber, wie später deutlich werden wird, mehr Gleichsdeit in die Rechnung zu bringen, werder der Begriff der Basin noch etwas anders gefaßt. Rämlich man setze die Aens mg  $Y-y=k\psi(x,k)$ . In diesem Ausdwucke bezeichnet k beliedige Constante,  $\psi(x,k)$  eine willkürliche Function von x k; übrigens ist derselbe so gebildet, daß Y-y, sår k=0, und für ein sehr kleines k, ehenfalls sehr klein wirdentwickele man die Function  $\psi(x,k)$  nach Potenzen von k, bezeichne die Coefficienten der Entwickelung inte  $\delta y$ ,  $\frac{1}{2}\delta^2 y$ , f, so daß

$$\psi(\mathbf{x},\mathbf{k}) = \delta \mathbf{y} + \frac{\mathbf{k} \delta^2 \mathbf{y}}{2} + \cdots,$$

$$\delta \psi(\mathbf{x},\mathbf{k}) = \mathbf{k} \delta \mathbf{y} + \frac{\mathbf{k}^2}{2} \delta^2 \mathbf{y} + \cdots$$

, und demnach der geanderte Werth von y, d. i. Y durch

die porgelegte Gleichung, a1, a2, v Functionen von x, ohne y. Man suche zuerst zwei unvollständige Integrale der Gleichung

$$\frac{d^2y}{dx^2} + a_1\frac{dy}{dx} + a_2y = 0, \qquad B.$$

welche mit  $y_1$  und  $y_2$  bezeichnet werden mögen; so ist  $y=C_1y_1+C_2y_2$  das vollständige Integral von B. Bestrachtet man nunmehr  $C_1$  und  $C_2$  nicht als Constanten, sons der Werth von y der Gleichung A. Genüge leistet. Wird nämslich die Gleichung  $y=C_1y_1+C_2y_2$  differentiirt, so kommt:

$$dy = C_1 dy_1 + C_2 dy_2 + y_1 dC_1 + y_2 dC_2$$

Mun sette man  $y_1dC_1+y_2dC_2=0$ ; so wird  $dv=C_1dv_1+C_2dv_2$ .

und hieraus

$$d^{2}y = C_{1}d^{2}y_{1} + C_{2}d^{2}y_{2} + dC_{1}dy_{1} + dC_{2}dy_{2},$$

Man erhalt bemnach

$$\frac{d^{2}y}{dx^{2}} + a_{1}\frac{dy}{dx} + a_{2}y = \begin{cases} C_{1}\left(\frac{d^{2}y_{1}}{dx^{2}} + a_{1}\frac{dy_{1}}{dx} + a_{2}y_{1}\right) & - \\ +C_{2}\left(\frac{d^{2}y_{2}}{dx^{2}} + a_{2}\frac{dy_{2}}{dx} + a_{2}y_{3}\right) & - \\ +\frac{dC_{1}}{dx}\frac{dy_{2}}{dx} + \frac{dC_{2}}{dx}\frac{dy_{2}}{dx}, \end{cases}$$

Weil aber, nach ber Annahme,

$$\frac{d^2y_1}{dx^2} + a_1 \frac{dy_1}{dx} + a_2y_1 = 0, \frac{d^2y_2}{dx^2} + a_2 \frac{dy_2}{dx} + a_2y_2 = 0,$$

fo folgt

$$\cdot \frac{d^2y}{dx^2} + a_1 \frac{dy}{dx} + a_2y = v = \frac{dC_1}{dx} \cdot \frac{dy_1}{dx} + \frac{dC_2}{dx} \cdot \frac{dy_2}{dx}$$

Man bestimme demnach  $\frac{dC_1}{dx}$  und  $\frac{dC_2}{dx}$  aus den Gleichungen ;

$$y_1 \frac{dC_1}{dx} + y_2 \frac{dC_2}{dx} = 0$$
 and  $\frac{dy_1}{dx} \cdot \frac{dC_1}{dx} + \frac{dy_2}{dx} \cdot \frac{dC_2}{dx} = v_i$ 

$$\frac{d(\mathbf{v})}{d\mathbf{x}} = \frac{d\mathbf{v}}{d\mathbf{x}} + \frac{d\mathbf{v}}{d\mathbf{y}} \cdot \frac{d\mathbf{y}}{d\mathbf{x}} + \frac{d\mathbf{v}}{d\mathbf{z}} \cdot \frac{d\mathbf{z}}{d\mathbf{x}}$$

in welcher Formel  $\frac{d\mathbf{v}}{d\mathbf{x}}, \frac{d\mathbf{v}}{d\mathbf{y}}, \frac{d\mathbf{v}}{d\mathbf{z}}$  partielle Ableitungen von

nach x, y, z sind. Um die Bariation von  $\frac{d^a(\mathbf{v})}{dx^n}$ , d. i

 $\binom{d^n(v)}{dx^n}$ ), su finden, muß man in  $\frac{d^n(v)}{dx^n}$  y-kdy, z-kdz statt schen, und hierauf den Coefficienten von k entwicken. Es

der offenbar einerlei, ob man zuerst die(v) entwickelt, und

wish y kdy, z ikdz statt y,z schreibt, oder ob man durch khing pour y ikdy, z ikdz zuenst v in V übergehen läßt, sodann die Ableitung von V nimmt. Seminach ist

$$d\left(\frac{d^{n}(\mathbf{v})}{d\mathbf{x}^{n}}\right) = \frac{\mathbf{d}\mathbf{x}^{n} - \mathbf{d}\mathbf{x}^{n}}{\mathbf{k}} = \frac{\mathbf{d}^{n}\left(\frac{\mathbf{v}}{\mathbf{k}}\right)}{d\mathbf{x}^{n}} \quad \text{for } \mathbf{k} = 0;$$

weil, mit Weglaffung der hoheren Potenzen bon k,

$$V = v + k \delta v$$

lo ethalt man

$$\delta\left(\frac{\mathrm{d}^{n}(v)}{\mathrm{d}x^{n}}\right) = \frac{\mathrm{d}^{n}(\delta v)}{\mathrm{d}x^{n}}$$

in findet also die Bariation einer beliebigen Ableitung von v, in man die Ableitung der Bariation von v nimmt. Auf die Ableitung der Bariation von v nimmt. Auf die Ableitung der Bariation eines beliebigen gräß voll v durch das Integral der Bariation ov; z. B. für das erfte Integral:

dun of vdx=fov-dx.

mn man hat nach der Definition

$$\int \sqrt{v} dx = \int \sqrt{\frac{V}{k}} \int \sqrt{\frac{V-v}{k}} dx \quad \text{für} \quad k = 0,$$

Hierin sind die Regeln für das Verfahren der Bariationsres nung enthalten. Diefelben gelten sowohl, wenn die in v verfommenden Functionen y, z u. f. f. unabhängig von einand sind, als auch, wenn sie es nicht sind; 3. B. also wenn außer in v nur noch Ableitungen von y nach x vorkommen, wie kolgenden der Kall sein wird.

149. Es fei v=f(x, y, y', y") eine Function von z und ben beiden erften Ableitungen von y nach x, nami  $y'_1 = \frac{dy}{dx}$  und  $y'' = \frac{d^2y}{dx^2}$ . Se nachdem die Function v beschaft ift, fann es entweder eine Function u von x, y, y', nat u=  $\phi(x, y, y')$ , geben, von welcher v die vollständige Ablett ift, oder es fanngeine folde Kunction u nicht geben. In erften Falle ist v allgemein, ohne Rucksicht auf die Abhängige zwischen x und yt integrabel; im anderen Salle ift v nicht al gemein integrabel, sondern das Integral fodx muß in jede Falle befonders gefucht werden, je nachdem y diefe ober Function von x ift. Die Function u kann ihrerseits wieder gemein integrabel fein, b. h. es kann eine Runction  $\mathbf{u}_1 = \varphi_1(\mathbf{x})$ geben, aus welcher  $u = \frac{d(u_1)}{dx}$  hervorgeht, oder nicht. Die Fi ction u, mare das zweite Integral von v, fo wie u das et Die Bedingungen, unter welchen v ein erftes, und ferner zweites Integral hat, lassen sich mit Sulfe der Bariations-Re nung finden. Man wird in der Folge leicht bemerten, daß Methode im Wesentlichen die namliche bleiben muß, wenn die v vorkommenden Ableitungen von y bie zweite Ordnung is steigen, was hier der Rurze wegen nicht angenommen wird.

Wenn die Function v integrabel ift, fo muß

$$\mathbf{u} = \varphi(\mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{y}') = f \mathbf{y} d\mathbf{x}^{-1}$$

fein. Läst man, in, v und in u, y in y'- kdy übergeben, n vergleicht die Coefficienten der ersten Potenzen von k mit eind der, so kommt du-for dag b. h. wenn v integrabel ist, wh such die Barlation ov integrabel sein; und zwas is du the impeal. Wan schreibe zur Abkürzung v'- für,  $\frac{dv}{dv'}$ , v'' für  $\frac{dv}{dy''}$ ,

whin 
$$\partial u = \int \partial v \cdot dx = \int \left[ \frac{dv}{dy} \partial y dx + v' d\partial y + v'' \frac{d^2 \partial y}{dx} \right]$$
.

n vorstehende Ausdruck für du läßt sich durch theilweise Inmion in zwei Theile zerlegen, von welchen der eine vom Inmieichen frei, der andere noch damit behaftet ist. Es wird
aber zeigen, daß der unter dem Integralzeichen befindliche
il, seiner Beschaffenheit wegen, niemals integrabel sein kann,
inthis Wentisch Rull fein muß, wenn die Variation de inbet sein foll.

Man findet namlich durch theilweife Integration

$$\int \mathbf{v}' d\delta \mathbf{y} = \mathbf{v}' \delta \mathbf{y} - \int d(\mathbf{v}') \cdot \delta \mathbf{y};$$

d(v') das vollständige Differential von v' bedeutet. Ferner ist

$$\int v'' \frac{d^2 \delta y}{dx} = v'' \frac{d \delta y}{dx} - \int d(v'') \cdot \frac{d \delta y}{dx},$$

$$\int d(\mathbf{v}'') \cdot \frac{d\delta \mathbf{y}}{d\mathbf{x}} = \int \frac{d(\mathbf{v}'')}{d\mathbf{x}} d\delta \mathbf{y} = \frac{d(\mathbf{v}'')}{d\mathbf{x}} \delta \mathbf{y} - \int \frac{d^2(\mathbf{v}'')}{d\mathbf{x}} \delta \mathbf{y};$$

$$\int_{\mathbf{v}''}^{\mathbf{v}''} \frac{\mathrm{d}^{\mathbf{x}} \, d\mathbf{y}}{\mathrm{d}\mathbf{x}} = \mathbf{v}'' \frac{\mathrm{d} \, \partial \mathbf{y}}{\mathrm{d}\mathbf{x}} - \frac{\mathrm{d}(\mathbf{v}'')''}{\mathrm{d}\mathbf{x}} \, \partial \mathbf{y} + \int_{\mathbf{v}''}^{\mathbf{v}''} \frac{\mathrm{d}^{\mathbf{x}}(\mathbf{v}'')}{\mathrm{d}\mathbf{x}} \, \partial \mathbf{y}.$$

t man die vorstehenden Werthe in den obigen von du ein, ommt

$$[ti] \begin{bmatrix} e^{t} \partial y + v'' \frac{d\partial y}{dx} - \frac{d(v'')}{dx} \partial y + \int \left[ \frac{dv}{dy} - \frac{d(v')}{dx} + \frac{d^2(v'')}{dx^2} \right] \partial y dx.$$

$$[ti] \begin{bmatrix} \frac{dv}{dy} - \frac{d(v')}{dx} + \frac{d^2(v'')}{dx^2} \end{bmatrix} = L,$$

ift L eine Function von x, y und einigen Ableitungen y nach x, ohne dy. Ist nun L nicht identisch Rull, so welche als eine Differentialgleichung zwischen z und gz, nach geschehener Elimination von y, zu betrachten ist, aus der sich also gz wiederum bestimmen läst.

Auf diese Weise ist die vorgelegte Aufgabe auf die Integration der Differentialgleichungen zwischen zwei Beranderlichen zuruckgeführt.

vorgelegt; also

$$M=z$$
,  $N=-x$ ,  $P=xz+x \log x$ ;

welche Werthe die Bedingung C. befriedigen, wie man leicht fins ben wird. Man integrire zdx—xdy=0, z conftant setzend;

fo wird 
$$\lambda = \frac{1}{x}$$
, and  $u = z \log x - y$ ; also 
$$du = \frac{z dx - x dy}{x} + \log x \cdot dz;$$

folglich muß bas Integral in ber Form

$$z \log x - y + \varphi z = 0$$

erhalten, und zugleich

$$\varphi'z=z+\log x-\log x=z$$
  
 $\varphi z=\frac{1}{2}z^2$ .

fein, also

Daher hat die vorstehende Gleichung das Integral

$$z \log x - y + \frac{1}{2}z^2 = \text{const.}$$

149. Wenn die Bedingung C. nicht erfüllt wird, so giebt es auch kein Integral von Mdx+Ndy+Pdz=0 in der Form f(x,y,z)=0. Offenbar aber kann man dieser Gleischung immer durch zwei Gleichungen zwischen x, y und z Genüge leisten, nämlich wenn man für y eine ganz beliebige Funsction sept, so wird z wieder als Function von x bestimmt. Um alle diese möglichen Ausschlungen umfassend darzustellen, versahre man wie folgt: Man integrire wieder Mdx+Ndy=0, z

sim. Diese Bedingung (woruber S. 128. zu vergleichen,) ist ersportlich und zugleich hinreichend, damit der gefundene Ausdruck siedu, in Bezug auf y und y', integrabel, oder damit die Function v. welche verlangt wird, vorhanden sei. Es soll aber-sofort gestigt werden, daß dieselbe schon in der Bedingungs-Gleichung L=0 enthalten, also keine neue Bedingung ist.

Ramlich die Gleichung

mder Korm sein:

$$L = \frac{dv}{dv'} - \frac{d(v')}{dx} + \frac{d^2(v'')}{dx^2} = 0$$

tim offenhar nur dann, wie erfordert wird, identisch bestehen,  $\mathbf{r}''$ , d. i.  $\frac{\mathbf{d}\mathbf{v}}{\mathbf{d}\mathbf{y}''}$  unabhängig von  $\mathbf{y}''$  ist. Denn enthielte  $\mathbf{v}''$  of die Ableitung  $\mathbf{y}''$ , so wurde in  $\frac{\mathbf{d}^2(\mathbf{v}'')}{\mathbf{d}\mathbf{x}^2}$  die vierte Ableitung  $\mathbf{w}''$  y als Factor eines Gliedes vorkommen; und da die übrism Glieder offenhar nur die drei ersten Ableitungen von  $\mathbf{y}$  entsalten können, so könnte dieses Glied sich gegen keines der übrism ausheben; dasselbe muß also Null sein. Hieraus folgt aber eiter, daß  $\mathbf{y}''$  in  $\mathbf{v}$  nur als Factor eines Gliedes in der ersten den vorkommen kann; demnach muß  $\mathbf{v}'$  nothwendig von fols

$$v=p+qy''$$

p und q Functionen von x, y, y', ohne y", find. Hier-

$$\frac{d\mathbf{v}}{d\mathbf{y}} = \frac{d\mathbf{p}}{d\mathbf{y}} + \frac{d\mathbf{q}}{d\mathbf{y}} \cdot \mathbf{y}'', \quad \mathbf{v}' = \frac{d\mathbf{p}}{d\mathbf{y}'} + \frac{d\mathbf{q}}{d\mathbf{p}'} \cdot \mathbf{y}'', \quad \mathbf{v}'' = \mathbf{q},$$

th welche Werthe die Gleichung L=0 in folgende abergeht:

$$= \frac{dp}{dy} + \frac{dq}{dy}y'' - \frac{d\left(\frac{dp}{dy'}\right)}{dx} - \frac{d\left(\frac{dq}{dy'} \cdot y''\right)}{dx} + \frac{d^2(q)}{dx^2} = 0.$$
In hat
$$\frac{d(q)}{dx} = \frac{dq}{dx} + \frac{dq}{dy'}y' + \frac{dq}{dy'}y'';$$

$$\frac{d^{2}(q)}{dx^{2}} = \frac{d\left(\frac{dq}{dx}\right)}{dx} + \frac{d\left(\frac{dq}{dy}y'\right)}{dx} + \frac{d\left(\frac{dq}{dy'}y''\right)}{dx}.$$

Wird diefer Werth von  $\frac{d^n(q)}{dx^n}$  in die vorstehende Gleichung L=0

gesetzt, so fällt  $\frac{d\left(\frac{dq}{dy},y''\right)}{dx}$ , wie man sieht, heraus, und es bleibt noch

$$L = \frac{dp}{dy} + \frac{dq}{dy}y'' - \frac{d\left(\frac{dp}{dy}\right)}{dx} + \frac{d\left(\frac{dq}{dx}\right)}{dx} + \frac{d\left(\frac{dq}{dy}y\right)}{dx} = 0.$$

Man fete jur Abkarzung

$$\frac{\mathrm{d}\mathbf{p}}{\mathrm{d}\mathbf{y}} - \frac{\mathrm{d}\mathbf{q}}{\mathrm{d}\mathbf{x}} - \frac{\mathrm{d}\mathbf{q}}{\mathrm{d}\mathbf{y}} \mathbf{y}' = \mathbf{r},$$

so wird 
$$L = \frac{dp}{dy} + \frac{dq}{dy}y'' - \frac{d(r)}{dx} = 0$$
.

Run ift aber, weil offenbar r tein y" enthalt,

$$\frac{d(r)}{dx} = \frac{dr}{dx} + \frac{dr}{dy}y' + \frac{dr}{dy}y''$$

mithin

$$L = \frac{dp}{dy} - \frac{dr}{dx} - \frac{dr}{dy}y' + \left(\frac{dq}{dy} - \frac{dr}{dy'}\right)y'' = 0.$$

Diese Gleichung soll identisch bestehen. Da nun der nicht ik. Klammern eingeschlossenscheil von L offenbar kein y" enthall so besteht sie nur dam, wenn folgende Gleichungen zugleic Statt koon:

$$\frac{\frac{d\mathbf{p}}{d\mathbf{y}} - \frac{d\mathbf{r}}{d\mathbf{x}} - \frac{d\mathbf{r}}{d\mathbf{y}}\mathbf{y}' = 0,}{\frac{d\mathbf{q}}{d\mathbf{v}} - \frac{d\mathbf{r}}{d\mathbf{v}'} = 0,}$$

in welche alfo die Gleichung L=0 jerfällt.

$$M=v'-\frac{d(v'')}{dx}, N=v''.$$

din muß aber v=p+qy" sein; also

bet 
$$v=p+qy''$$
 fein; also
$$M = \frac{dp}{dy'} + \frac{dq}{dy'}y'' - \frac{d(q)}{dx}, \quad N = q,$$
man  $\frac{d(q)}{dx'}$  entwickelt und einsetzt

 $\alpha$ , wenn man  $\frac{d(q)}{dx}$  entwickelt und einsetzt,

$$\mathbf{M} = \frac{\mathbf{d}\mathbf{p}}{\mathbf{d}\mathbf{y}'} - \frac{\mathbf{d}\mathbf{q}}{\mathbf{d}\mathbf{x}} - \frac{\mathbf{d}\mathbf{q}}{\mathbf{d}\mathbf{y}}\mathbf{y}' = \mathbf{r};$$

№ N=q und **M**=r.

num 
$$\frac{dq}{dy} = \frac{dr}{dy}$$
 war, so ist auch  $\frac{dM}{dy} = \frac{dN}{dy}$ , w. z. b. w.

let 3. 8. 
$$v = \frac{yy' - xy'y' + xyy''}{y^2}$$
; fo folgt

$$v' \frac{dv}{dy} = \frac{-yy' + 2xy'y' - xyy''}{y^2}, v' = \frac{y - 2xy'}{y^2}, v'' = \frac{x}{y},$$

ache Werthe der Bedingung L=0 genügen, wie man leicht

whet. Daher ist v integrabel. Man erhalt 
$$M = -\frac{xy'}{y!a}$$

$$\frac{1}{y}$$
, also and  $\frac{dM}{dy} = \frac{dN}{dy}$ , und

$$\delta u = \frac{-xy'\delta y}{y^2} + \frac{x\delta y'}{y} = \frac{x(y\delta y' - y'\delta y)}{y^2} = x\delta\left(\frac{y'}{y}\right);$$

$$\mathbf{glid} \cdot \mathbf{u} = \int \mathbf{v} d\mathbf{x} = \frac{\mathbf{x} \mathbf{y}'}{\mathbf{y}}.$$

151. Um ju finden, ob v, wenn es ein erftes Integral t, also die Bedingung L=0 erfüllt ift, auch ein zweites Ingral hat, nehme man das erfte Integral von dy,

$$\partial u = v' \partial y + v'' \frac{d\partial y}{dx} - \frac{d(v'')}{dx} \partial y$$
.

oll nun u integrabel sein, so muß auch du integrabel sein, und an erhalt wieder, durch theilweise Integration

gegeben, in weicher P, Q, R, gunctionen von x, y, z find. Schafft man vermittelft derfelben eine ber Größen p, q, 3. 35.

q aus

$$dz = pdx + qdy$$

hinweg, so kommt

$$Qdz-Rdy=p(Qdx-Pdy).$$

Der einfachte Fall ist, wenn in dem Ansdrucke Qdx—Pdy nur x und y, aber nicht z, und in Qdz—Rdy nur z und y, aber nicht x, vorkommen. Alsbann kann man zwei integrirende Factoren w und w' finden, welche die Ausdrücke

zu vollständigen Differentialen machen. Es fei der erste gleich dM, der zweite gleich dN, fo erhalt man

$$ww'(Qdz-Rdy)=pww'(Qdx-Pdy)$$

ober

$$w'dM = pwdN$$
.

Diese Gleichung kann wieder nur bestehen wenn M eine Function von N ist; also ift

$$M = g(N)$$

bas verlangte Integral, worin  $\varphi$  eine beliebige Function andeuztet. Der Beweis ift der nämliche, welcher fogleich nachher für den allgemeineren Fall geführt werden wird.

Es sei z. B. px-qy=0 gegeben; so folgt  $q=\frac{px}{y}$ , und aus dz=pdx+qdy,

$$dz = p\left(dx + \frac{ydy}{x}\right)$$

ober

$$dz = \frac{p}{x} (xdx + ydy) = \frac{1}{2} \frac{p}{x} d(x^2 + y^2)$$

Man setze x2+y2=u, so verlangt die vorstehende Gleichung, daß z eine Function von u sei; und das gesuchte Integral ift

$$z = \varphi(x^2 + y^2)$$
.

Daffelbe giebt in ber That

dagebsten oder kleinsten Werth erhalte, bessen es, unter Bors wichung der ersten Bedingung, fähig ist. Man nehme an, di die Zunction y in eine andere Function

$$y+k\delta y+\frac{k^2}{2}\delta^2 y+\cdots$$

White y' in 
$$y'+k\frac{d\delta y}{dx}+\frac{k^2}{2}\frac{d\delta^2 y}{dx}+\cdots$$
;

lagehe, so geht v, auf entsprechende Weise, über in

$$V = v + k \delta v + \frac{k^2}{2} \delta^2 v + \cdots$$

mithin das Integral sveix in

$$\int V dx = \int V dx + k \int \partial V \cdot dx + \frac{k^{\frac{1}{2}}}{2} \int \partial^2 V \cdot dx + \cdots$$

bieser Reihe kann man offenbar k so klein annehmen, daß keite Glied, ksoretx, wenn es nicht Null ist, die Summe ke diesen übertrifft. Alsbann aber würde dieses Glied entzingesette Zeichen erhalten, wenn k das eine Mal positiv, das dere Mal negativ genommen würde, und mithin wäre der ich von sydx kein größter oder kleinster. Die Bedingung Größten oder Kleinsten ist also; ganz auf ähnliche Weise, bei den Functionen, einer Beränderlichen, die, daß der Coeffint der ersten Potenz von k, Null sei; also

$$\int_{\mathbf{a}}^{\mathbf{b}} d\mathbf{v} \cdot d\mathbf{x} = 0, \quad \text{at the part of the property of the pr$$

war  $\mathbf{v} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{y}')$ ; mithin

$$\delta \mathbf{v} = \frac{\mathbf{d} \mathbf{v}}{\mathbf{d} \mathbf{y}} \delta \mathbf{y} + \mathbf{v}' \delta \mathbf{y}',$$

, wenn wieder theilweise integrirt, wird,

$$\int \partial \mathbf{v} \cdot d\mathbf{x} = \mathbf{v}' \partial \mathbf{y} + \int \left[ \frac{d\mathbf{v}}{d\mathbf{y}} - \frac{d(\mathbf{v}')}{d\mathbf{x}} \right] \partial \mathbf{y} d\mathbf{x}.$$

den vom Integralzeichen freien Theil des vorstehenden Aus-

den Grenzen a und b exhalten, und sodann ihren Unterschied nehmen, um den Werth des Integrals zwischen den Grenzen a und b zu sinden. Run ist aber vorgeschrieben, daß für x=a, y=A sein soll; es muß demnach an der Grenze a die gersammte Aenderung von y, d. i.  $k dy + \frac{k^2}{2} d^2y + \cdots$ , Rull sein; also müssen, für x=a, sämmtliche Coefficienten von k in dem Ausdrücke der Aenderung von y, Rull sein; insbesondere also dy=0. Eben so muß auch an der anderen Grenze b, die Variation von y Rull sein, weil auch hier der Werth B von y vorgeschrieben ist. Mithin ist der vom Integralzeichen freie Theil von selbst Rull, und um die Bedsugung des Größten oder Kleinstein zu erfüllen, muß nur noch

$$\int_{A}^{b} \left[ \frac{\mathrm{d}\mathbf{v}}{\mathrm{d}\mathbf{y}} - \frac{\mathrm{d}(\mathbf{v}')}{\mathrm{d}\mathbf{x}} \right] \delta \mathbf{y} \, \mathrm{d}\mathbf{x} = 0$$

fein, in welchen Gleichung dy eine ganz beliebige Function von x. bebeutet, die nur an den Grenzen a und b der Bedingung, Rull zu fein, unterworfen ist. Daher kann offenbar das vorste hende Integral nicht anders Rull sein, als wenn

$$L = \frac{dv}{dv} - \frac{d(v')}{dx} = 0$$

ist; welche Gleichung die Bedingung des Größten oder Rleinften barftellt. Um zu entscheiben, ob wirklich ein Größtes oder Rleinstes vorhanden ist, und welches von beiden, muß man die Glieder zweiter Ordnung des Ausdruckes

$$V = f(x,y+k\delta y + \frac{k^2}{2}\delta^2 y \cdot \cdot, y'+k\delta y' + \frac{k^2}{2}\delta^2 y' \cdot \cdot)$$

entwickeln. Diefelben find

$$\begin{split} \frac{k^{2}\delta^{2}v}{2} &= \left[ \frac{1}{2} \frac{d^{2}v}{dy^{2}} \delta y^{2} + \frac{d^{2}v}{dydy'} \delta y \delta y' + \frac{1}{2} \frac{d^{3}v}{dy'^{2}} \delta y'^{2} \right. \\ &\left. + \frac{1}{2} \frac{dv}{dy} \delta^{2}y + \frac{1}{2} \frac{dv}{dy'} \delta^{2}y' \right] k^{2}. \end{split}$$

Um das Integral schard darzustellen, betrachte man zuerft die

heiben letten Glieder des vorstehenden Ausdruckes für d'n, namlich (dv/m-v' gefetzt, wie oben)

$$\frac{d v}{d y} \delta^2 y + v' \delta^2 y'$$

und bemerke, daß offenbar wieder  $\delta^2 y' = \frac{\mathrm{d}\delta^2 y}{\mathrm{d}x}$  ist. Minimit man nun pon diesen Gliedern das Integral, so erhält man, nach theisweiser Integration,

$$\frac{d\mathbf{v}}{d\mathbf{y}'} \delta^{\mathbf{x}} \mathbf{y} + \int \left[ \frac{d\mathbf{v}}{d\mathbf{y}} - \frac{d(\mathbf{v}')}{d\mathbf{x}} \right] \delta^{\mathbf{y}} \mathbf{y} \, d\mathbf{x}, \qquad \forall m \neq 1$$

Da nun an den Grenzen d'y=0, und ferner überhaupt

$$\frac{d\mathbf{v}}{d\mathbf{v}} = \frac{d(\mathbf{v}')}{d\mathbf{x}} = \mathbf{0} \cdot \mathbf{v}$$

ift, so ist dieser Theil des Integrass Jd2vdx Rull; und dems nach hat man

$$\int d^3 v \cdot dx = \int \left[ \frac{d^2 v}{dy^2} dy^2 + 2 \frac{d^2 v}{dy dy} dy dy' + \frac{d^2 v}{dy'^2} dy'^2 \right] dx e^{-iy}$$

Dieses Integral von a bis b genommen, muß sein Zeichen nicht wechseln, welche Function von x für dynalch gesetzt werdez was der Fall sein wird, wenn der eingeklammerte Ausdruck.

$$\frac{\mathrm{d}^2 \mathbf{v}}{\mathrm{d} \mathbf{y}^2} \delta \mathbf{y}^2 + 2 \frac{\mathrm{d}^2 \mathbf{v}}{\mathrm{d} \mathbf{y} \mathrm{d} \mathbf{y}'} \delta \mathbf{y} \delta \mathbf{y}' + \frac{\mathrm{d}^2 \mathbf{v}}{\mathrm{d} \mathbf{y}'^2} \delta \mathbf{y}'^2,$$

(nachdem y, in v, als Function von x der Bedingung des Großten oder Kleinsten gemäß ausgedrückt ist,) für alle Werthy von x zwischen a und b, und für jeden beliebigen von dy, sein Zeis den nicht wechselt.

Im Folgenden werden nur folche Aufgaben porgelegt merben, wo offenbar ift, daß ein Großtes oder Rleinstes Statt finben muß, mithin die Untersuchung der Glieder zweiter Ordmung entbehrt werden kann.

153. Es fei 3-B. v=V1-y12; man betlangt ben flein:

sten Werth des Integrals swischen lgegebenen sesten Genzen. Da hier offenbar swia nichts weiter ist, als die Länge einer Eurve zwischen zwei gegebenen Puncten, indem für x=a, y=A und für x=b, y=B werden soll; so heißt diese Aufgabe geometrisch nichts Anderes, als daß die kurzeste Linie in einer Ebene, zwischen zwei gegebenen Puncten verlangt wird. Wan erhält

$$\frac{dv}{dy} = 0, \frac{dv}{dy'} = v' = \frac{y'}{v}; \quad \frac{d^2v}{dy^2} = 0, \frac{d^2v}{dy'dy'} = 0, \frac{d^2v}{dy'^2} = \frac{1}{v^3};$$

folglich ift, nach der obigen allgemeinen Gleichung

$$\frac{\mathrm{d}\mathbf{v}}{\mathrm{d}\mathbf{y}} - \frac{\mathrm{d}(\mathbf{v}')}{\mathrm{d}\mathbf{x}} = \mathbf{0},$$

die gesuchte Gleichung der furzesten Linie

$$\frac{d\left(\frac{y}{v}\right)}{dx}=0;$$

also  $\frac{y}{y}$  = const.; woraus weil  $y = \sqrt{1 + y^{2}}$  ist, folgt:

$$y'=c$$

c eine Constante. Die gesuchte Limie ist demnach die Gerade, wie bekannt.

Die Glieder der zweiten Ordnung geben blos

$$\frac{\mathrm{d}^2 \mathbf{v}}{\mathrm{d} \mathbf{v}'^2} \, \delta \mathbf{y}'^2 = \frac{1}{\mathbf{v}^2} \, \delta \mathbf{y}'^2;$$

folglich behålt das Integral

$$\int \dot{\delta}^2 \mathbf{v} \cdot d\mathbf{x} = \int \frac{\partial \mathbf{y}^{\prime 2}}{\mathbf{v}^3} d\mathbf{x}$$

für jedes beliebige dy beständig das nämliche Zeichen; und zwer ist dieses Zeichen positiv, wenn der Unterschied der Grenzen b-2 positiv ist, wie man annehmen kann; also findet ein kleinster Werth wirklich Statt, was aber ohnehin klar ist.

Aus der Gleichung y'=c oder dy=edx erhalt man burd

weitere Integration, wenn h eine neue Conftante ift, y=cx+h. Die Constanten c und h sind so zu bestimmen, daß die Linse durch die beiden gegebenen Puncte gehe; woraus man folgende Gleichung für dieselbe erhält:

$$\frac{y-B}{A-B} = \frac{x-b}{a-b}$$
.

154. Es werde ferner die kurzeste Linie zwischen zwei Punscten im Raume verlangt. Da die Lange berfelben durch das

Integral 
$$\int \sqrt{1+\left(\frac{dy}{dx}\right)^2+\left(\frac{dz}{dx}\right)^2} dx$$

ausgedrückt wird, so ist hier  $\mathbf{v} = \sqrt{1 + \left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)^2 + \left(\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}\right)^2}$ , und es sind zwei Größen, nämlich y nnd z, als Functionen von x zu bestimmen. Die Methode ist indessen immer die nämliche. Man schreibe  $\mathbf{y} + \mathbf{k} \delta \mathbf{y} + \cdots$ ,  $\mathbf{z} + \mathbf{k} \delta \mathbf{z} + \cdots$  statt y und z, und entzwickele die Variation dv; so muß das Integral  $\int \delta \mathbf{v} \cdot \mathbf{d}\mathbf{x}$  Null sein. Man kann die Rechnung folgendermaaßen machen:

Es ift, wenn  $\sqrt{dx^2+dy^2+dz^2}=ds$  gefest wird,

folglich

$$\delta \int v dx = \int \delta v \cdot dx = \int \left( \frac{dy \delta dy}{ds} + \frac{dz \delta dz}{ds} \right) dx.$$

Durch theilweise Integration ergiebt sich

$$\delta f v dx = \frac{dy}{ds} \delta y + \frac{dz}{ds} \delta z - \int \left[ d \left( \frac{dy}{ds} \right) \delta y + d \left( \frac{dz}{ds} \right) \delta z \right];$$

und weil dy, dz an den Grenzen Rull find, und dfvdx=0 fein foll, muß

$$d\left(\frac{dy}{ds}\right)\delta y + d\left(\frac{dz}{ds}\right)\delta z = 0 \qquad A.$$

fein. In biefer Gleichung find dy, dz ganz beliebig und unabhängig von einander; diefelbe kann alfo nur dann bestehen, wenn

$$d\left(\frac{dy}{ds}\right) = 0, \quad d\left(\frac{dz}{ds}\right) = 0,$$

$$dy \qquad dz$$

mithin

$$\frac{\mathrm{dy}}{\mathrm{ds}} = c, \quad \frac{\mathrm{dz}}{\mathrm{ds}} = c'$$

ist; c und c' find Constanten. Diefe Gleichungen geben eine gerade Linie, wie leicht ju sehen ist.

Es 'kann aber auch die kürzeste Linie zwischen zwei Puncten auf einer gegebenen Flache verlangt werden. Da die Bogew lange immer durch  $\int \sqrt{dx^2 + dy^2 + dz^2}$  ausgedrückt wird, so sindet man durch Bariation wieder die nämliche Gleichung A.

$$d\left(\frac{dy}{ds}\right)\delta y + d\left(\frac{dz}{ds}\right)\delta z = 0.$$

In dieser Gleichung sind dy und dz nicht mehr unabhängig von einander, wie vorhin. Sett man nämlich in der Gleichung der Fläche f(x,y,z)=0, y+kdy+..., z+kdz+... statt y und z, und entwickelt nach Potenzen von k, so erhält man

$$f + k \delta f + \frac{k^2}{2} \delta^2 f + \dots = 0$$

und die Coefficienten der verschiedenen Potenzen von k muffen, einzeln, Rull sein. Run findet man fofort

$$\delta f = \frac{df}{dy} \delta y + \frac{df}{dz} \delta z, \text{ also muß } \frac{df}{dy} \delta y + \frac{df}{dz} \delta y = 0$$

sein, oder, wenn der Quotient  $-\frac{\mathrm{d} f}{\mathrm{d} y} : \frac{\mathrm{d} f}{\mathrm{d} z}$ , d. i.  $\left(\frac{\mathrm{d} z}{\mathrm{d} y}\right)$ , wie gewöhnlich, mit q bezeichnet wird,

$$\delta z - q \delta y = 0.$$

Demnach giebt die Gleichung A, wenn fur da fein Bech qdy gefetzt wird,

$$d\left(\frac{dy}{ds}\right) + qd\left(\frac{dz}{ds}\right) = 0,$$

eine Differentialgleichung zweiter Ordnung für die verlangte für zefte Linie, welche nachher noch näher betrachtet werden foll-

155. Eine bemerkentwerthe Aenderung der Aufgabe in § 152. entsteht, wenn die Grenzen des Integrals such, welches im gediften oder kleinften Werth erhalten soll, nicht fest sind, sondern nur gewissen Bedingungen Genüge leisten mussen. Um die Bedeutung hiervon anschaulich zu machen, dient am besten das Beispiel der kürzesten Linie. Man kann nämlich die kürzeste kink auf einer Fläche nicht zwischen zwei Puncten, sondern zwischen zwei, ihrer Beschaffenheit und Lage nach, gegebenen Eurs ven verlangen. Um die Methode darzustellen, reicht es hin, wenn nur eine Grenze als veränderlich, die andere aber als sest angenommen wird, also z. B. die kürzeste Linie von einem gegeskenen Puncte aus nach einer gegebenen Eurve verlangt wird.

Es werde also ber größte ober kleinfte Werth bes Integrals

$$\int_{0}^{x_{1}} f(x, y, y') dx$$

wilangt. An der einen Grenze mögen die Werthe von x und y gegeben sein (dieselbe ist in dem vorstehenden Integral under sichnet gelassen worden); an der anderen Grenze ist aber der Berth von  $x_1$  nicht gegeben, sondern es wird nur verlangt, daß m dieser Grenze y eine gegebene Function von  $x_1$  also  $y_1 = \psi x_1$  si, wenn mit  $y_1$  der Werth von  $y_2$  an der Grenze, bezeichnet wird. Wan sieht, daß die Sleichung  $y_1 = \psi x_1$ , verbunden mit die Gleichung der Fläche, die begrenzende Eurve bestimmt.

Man ftelle fich zuerst ben Werth von x1 als gefunden, oder be Grenze x1 als fest vor; fo muß ber Werth des Integrals

$$\int f(x, y, y') dx$$

in größter oder kleinster unter allen denen sein, welche für die nimuchen festen Grenzen möglich sind. Es muß also genau die nimliche Gleichung für das Größte oder Kleinste gelten, wie vorm in, als die Grenzen fest waren, nämlich:

$$\frac{d\mathbf{v}}{d\mathbf{v}} - \frac{d(\mathbf{v}')}{d\mathbf{x}} = 0.$$

Um dies auch an einem Beispiele anschaulich zu machen, so ist offens

$$\frac{d^{2}(q)}{dx^{2}} = \frac{d\left(\frac{dq}{dx}\right)}{dx} + \frac{d\left(\frac{dq}{dy}y'\right)}{dx} + \frac{d\left(\frac{dq}{dy'}y''\right)}{dx}.$$

Wird diefer Werth von  $\frac{d^{n}(q)}{dx^{n}}$  in die vorstehende Gleichung L=0

geset, so fallt  $\frac{d(\frac{dq}{dy}y'')}{dx}$ , wie man sieht, heraus, und es bleibt noch

$$L = \frac{dp}{dy} + \frac{dq}{dy}y'' - \frac{d\left(\frac{dp}{dy}\right)}{dx} + \frac{d\left(\frac{dq}{dx}\right)}{dx} + \frac{d\left(\frac{dq}{dy}y'\right)}{dx} = 0.$$

Man fetze zur Abkarzung

$$\frac{d\mathbf{p}}{d\mathbf{y}} - \frac{d\mathbf{q}}{d\mathbf{x}} - \frac{d\mathbf{q}}{d\mathbf{y}} \mathbf{y}' = \mathbf{r},$$

so wird 
$$L = \frac{dp}{dy} + \frac{dq}{dy}y'' - \frac{d(r)}{dx} = 0.$$

Run ift aber, weil offenbar r tein y" enthalt,

Run ift aber, weil offendar r kein y'' enthalt,
$$\frac{d(r)}{dx} = \frac{dr}{dx} + \frac{dr}{dy}y' + \frac{dr}{dy'}y''$$
mithin

mithin

$$L = \frac{dp}{dy} - \frac{dr}{dx} - \frac{dr}{dy}y' + \left(\frac{dq}{dy} - \frac{dr}{dy}\right)y'' = 0.$$

Diefe Gleichung foll identisch bestehen. Da nun der nicht in Klammern eingeschloffene Theil von L offenbar fein y" enthalt, fo besteht fie nur dam, wenn folgende Gleichungen zugleich Statt faden:

$$\frac{dp}{dy} - \frac{dr}{dx} - \frac{dr}{dy}y' = 0,$$

$$\frac{dq}{dy} - \frac{dr}{dy'} = 0,$$

in welche also die Gleichung L=0 zerfällt.

$$M=v'-\frac{d(v'')}{dx}, N=v''.$$

Sun muß aber 
$$v=p+qy''$$
 sein; also 
$$\mathbf{M}=\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}+\frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}y}y''-\frac{\mathrm{d}(q)}{\mathrm{d}x},\ \mathbf{N}=q,$$

oder, wenn man  $\frac{d(q)}{dr}$  entwickelt und einsetz,

$$\mathbf{M} = \frac{\mathrm{d}\mathbf{p}}{\mathrm{d}\mathbf{y}'} - \frac{\mathrm{d}\mathbf{q}}{\mathrm{d}\mathbf{x}} - \frac{\mathrm{d}\mathbf{q}}{\mathrm{d}\mathbf{y}}\mathbf{y}' = \mathbf{r};$$

also N=q und M=r.

Da nun  $\frac{dq}{dv} = \frac{dr}{dv}$  war, so ist auch  $\frac{dM}{dv} = \frac{dN}{dv}$ , w. 3. 5. w.

% set 8.  $v = \frac{yy' - xyy' + xyy''}{y^2}$ ; so folgt

$$\frac{dv}{dy} = \frac{-yy' + 2xy'y' - xyy''}{y^3}, \ v' = \frac{y - 2xy'}{y^2}, \ v'' = \frac{x}{y},$$

welche Werthe der Bedingung L=0 genügen, wie man leicht Daher ift v integrabel. Man erhalt  $\mathbf{M} = -\frac{\mathbf{x}\mathbf{y}'}{\mathbf{y}_{1n}^2}$ 

 $N = \frac{x}{y}$ , asso and  $\frac{dM}{dy} = \frac{dN}{dy}$ , und

$$\partial u = \frac{-xy'\partial y}{y^2} + \frac{x\partial y'}{y} = \frac{x(y\partial y' - y'\partial y)}{y^2} = x\partial \left(\frac{y'}{y}\right);$$

 $\mathbf{hglid} \quad \mathbf{u} = \int \mathbf{v} d\mathbf{x} = \frac{\mathbf{x} \mathbf{y}'}{\mathbf{v}}.$ 

151. Um zu finden, ob v, wenn es ein erftes Integral hat, also die Bedingung L=0 erfüllt ift, auch ein zweites Intigral hat, nehme man das erfte Integral von dv,

$$\partial u = v' \partial y + v'' \frac{\partial \partial y}{\partial x} - \frac{\partial (v'')}{\partial x} \partial y$$
.

Soll nun u integrabel sein, so muß auch du integrabel fein, und man erhalt wieder, durch theilweise Integration

$$\int \partial \mathbf{u} \cdot d\mathbf{x} = \iint \partial \mathbf{v} d\mathbf{x}^2 = \mathbf{v}'' \partial \mathbf{y} + \iint \left[ \mathbf{v}' - 2 \frac{\mathbf{d}(\mathbf{v}'')}{\mathbf{d}\mathbf{x}} \right] \partial \mathbf{y} d\mathbf{x}.$$

Demnach muß, wenn v ein zweites Integral haben foll, außer der Bedingung L=0 noch die zweite Bedingung

$$L'=v'-2\frac{d(v'')}{dx}=0$$

erfüllt werden. Man fege wieder v=p-py", so erhalt man

$$L' = \frac{dp}{dy'} - 2\frac{dq}{dx} - 2\frac{dq}{dy}y' - \frac{dq}{dy'}y'' = 0.$$

Diese Gleichung kann nur dann befleben, wenn dy bolift, weil in den übrigen Gliedern y" nicht vorkommt. Also muß

$$\frac{dp}{dy'} - 2\frac{dq}{dx} - 2\frac{dq}{dy}y' = 0 \text{ und } \frac{dq}{dy'} = 0$$

fein, wenn v'ein zweites Integral haben foll. Sind Diefei Be-

$$\iint \partial \mathbf{v} \cdot d\mathbf{x} = \int \partial \mathbf{u} \cdot d\mathbf{x} = \mathbf{v}'' \partial \mathbf{y} = \mathbf{q} \partial \mathbf{y};$$

folglich findet man das zweite Integral fodx2, wenn man den Ausdruck goy, worin q eine Kunckion von a und y, ohne y' ist, in Bezug auf y, d. h. nach d, integriet. In dem obigen Beispiele wird die erste der beiden vorstehenden Bedingungs-Gleichungen nicht befriedigt, also sindet ein zweites Integral nicht Statt.

152. Wird die Bedingung L=0, nicht erfüllt, so findet man oft merkwürdige Resultate, wenn man zwischen x und y gerade die Gleichung L=0 sogt, welche aledann nicht mehr ibentisch besteht, fondern wedurch z von x abhängig gemacht wied.

Es fei v=f(x,y,y'); mon verlangt, wenn es angeht, y als Function von x(fo zu bestimmen, daß für x=a, y=A, und für x=b, y=B. werbe, und zugleich das Integral

$$\mathbf{u} = \int_{\mathbf{r}}^{\mathbf{b}} \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{y}') d\mathbf{x}$$

din geößten oder kleinsten Werth erhalte, bessen es, unter Bors aussetzung der ersten Bedingung, fähig ist. Man nehme an, des die Function y in eine andere Function

$$y+k\delta y+\frac{k^2}{2}\delta^2 y+\cdots$$

within y' in 
$$y'+k\frac{d\delta y}{dx}+\frac{k^2}{2}\frac{d\delta^2 y}{dx}+\cdots;$$

ibergehe, so geht v, auf entsprechende Weise, aber in

$$V = v + k \delta v + \frac{k^2}{2} \delta^2 v + \cdots$$

md mithin das Integral fodx in

$$\int V dx = \int v dx + k \int \partial v \cdot dx + \frac{k^2}{2} \int \partial^2 v \cdot dx + \cdots$$

In dieser Reihe kann man offenbar k so klein annehmen, daß des erfte Glied, ksor-dx, wenn es nicht Null ift, die Summe der übrigen übertrifft: Alsdann aber würde dieses Glied entz gegengesetzte Zeichen erhalten, wenn k das eine Mal positiv, das andere Mal negativ genommen würde, und mithin wäre der Berth von sodx kein größter oder kleinster. Die Bedingung des Größten oder Kleinsten ist also; ganz auf ähnliche Weise, wie dei den Functionen einer Beränderlichen, die, daß der Coeffstent der ersten Potenz von k, Null sei; also

$$\int_{a}^{b} d\mathbf{v} \cdot d\mathbf{x} = 0.$$

Am war v = f(x, y, y'); mithin

$$\delta \mathbf{v} = \frac{\mathbf{d} \mathbf{v}}{\mathbf{d} \mathbf{y}} \delta \mathbf{y} + \mathbf{v}' \delta \mathbf{y}',$$

do, wenn wieder theilweise integrirt mird,

$$\int \delta \mathbf{v} \cdot d\mathbf{x} = \mathbf{v}' \delta \mathbf{y} + \int \left[ \frac{d\mathbf{v}}{d\mathbf{v}} - \frac{d(\mathbf{v}')}{d\mathbf{x}} \right] \delta \mathbf{y} d\mathbf{x}.$$

In den vom Integralzeichen freien Theil des vorstehenden Ausdendes inuß man die Werthe seigen, welche w, y und dy, an den Grenzen a und b erhalten, und sodann ihren Unterschied nehmen, um den Werth des Integrals zwischen den Grenzen a und b zu sinden. Run ist aber vorgeschrieden, daß für x=a, y=A sein soll; es muß demnach an der Grenze a die gersammte Aenderung von y, d. i. kdy  $+\frac{k^2}{2}$ d²y+..., Rull sein; also müssen, für x=a, sämmtliche Coefficienten von k in dem Ausdrücke der Aenderung von y, Rull sein; insbesondere also dy=0. Eben so muß auch an der anderen Grenze b, die Bariation von y Rull sein, weil auch hier der Werth B von y vorgeschrieden ist. Mithin ist der vom Integralzeichen freie Theil von selbst Rull, und um die Bedingung des Größten oder Kleinstein zu erfüllen, muß nur noch

$$\int_{a}^{b} \left[ \frac{\mathrm{d}\mathbf{v}}{\mathrm{d}\mathbf{y}} - \frac{\mathrm{d}(\mathbf{v}')}{\mathrm{d}\mathbf{x}} \right] d\mathbf{y} \, \mathrm{d}\mathbf{x} = 0$$

fein, in welchen Gleichung dy eine ganz beliebige Function von x. bedeutet, die nur an den Grenzen a und b der Bedingung, Rull zu fein, unterworfen ist. Daher kann offenbar das voeste hende Integral nicht anders Rull sein, als wenn

$$L = \frac{dv}{dy} - \frac{d(v')}{dx} = 0$$

ist; welche Gleichung die Bedingung des Größten oder Kleinsteil barstellt. Um zu entscheiden, ob wirklich ein Größtes oder Kleinstes vorhanden ist, und welches von beiden, muß man die Glieder zweiter Ordnung des Ausdruckes

$$V = f(x,y+k\delta y + \frac{k^2}{2}\delta^2 y \cdot \cdot, y'+k\delta y' + \frac{k^2}{2}\delta^2 y' \cdot \cdot)$$

entwickeln. Diefelben find

$$\begin{split} \frac{k^2 \delta^2 v}{2} &= \left[ \frac{1}{2} \frac{d^2 v}{dy^2} \delta y^2 + \frac{d^2 v}{dy dy'} \delta y \delta y' + \frac{1}{2} \frac{d^2 v}{dy'^2} \delta y'^2 \right. \\ &\left. + \frac{1}{2} \frac{d v}{dy} \delta^2 y + \frac{1}{2} \frac{d v}{dy'} \delta^2 y' \right] k^2. \end{split}$$

Um das Jutegral Joev dx darzustellen, betrachte man zuerft die

beden letten Glieder des vorstehenden Ausdruckes für d'x, nimlich (dv/=v' gesetz, wie oben)

und bemerke, daß offenbar wieder  $\delta^2 y' = \frac{d\delta^2 y}{dx}$  ist. Mininte man nun pon diesen Gliedern das Integral, so erhält man, nach theisweiser Integration,

$$\frac{d\mathbf{v}}{d\mathbf{y}} \delta^{2}\mathbf{y} + \int \left[ \frac{d\mathbf{v}}{d\mathbf{y}} - \frac{d(\mathbf{v}')}{d\mathbf{x}} \right] \delta^{2}\mathbf{y} d\mathbf{x}, \qquad \forall m \neq 1$$

Da nun an den Grenzen 32 y = 0, und ferner überhaupt

$$\frac{d\mathbf{v}}{d\mathbf{y}} - \frac{d(\mathbf{v}')}{d\mathbf{x}} = \mathbf{0} \cdot \mathbf{v}$$

ff, so ist dieser Theil des Integrals - fd2vdx Rull; und dems

$$\int d^2 \mathbf{v} \cdot d\mathbf{x} = \int \left[ \frac{\mathrm{d}^2 \mathbf{v}}{\mathrm{d} \mathbf{y}^2} d\mathbf{y}^2 + 2 \frac{\mathrm{d}^2 \mathbf{v}}{\mathrm{d} \mathbf{y} d\mathbf{y}} d\mathbf{y} d\mathbf{y}' + \frac{\mathrm{d}^2 \mathbf{v}}{\mathrm{d} \mathbf{y}'} d\mathbf{y}'^2 \right] d\mathbf{x} e^{-i\mathbf{y}}$$

Diese Integral von a bis b genommen, muß sein Zeichen nicht wecken, welche Function von x fur dynalch gesetzt werde; was der Fall sein wird, wenn der eingeklammerte Ausdruck.

$$\frac{\mathrm{d}^2 \mathbf{v}}{\mathrm{d} \mathbf{y}^2} \delta \mathbf{y}^2 + 2 \frac{\mathrm{d}^2 \mathbf{v}}{\mathrm{d} \mathbf{y} \mathrm{d} \mathbf{y}'} \delta \mathbf{y} \delta \mathbf{y}' + \frac{\mathrm{d}^2 \mathbf{v}}{\mathrm{d} \mathbf{y}'^2} \delta \mathbf{y}'^2,$$

(nachdem y, in v, als Function von x der Bedingung des Größ: im oder Kleinsten gemäß ausgedrückt ist,) für alle Werthy von zwischen a und b, und für jeden beliebigen von dy, sein Zeis. Im nicht wechselt.

Im Folgenden werden nur folde Aufgaben vorgelegt werden, wo offenbar ist, daß ein Größtes oder Rleinstes Statt finden muß, mithin die Untersuchung der Glieder zweiter Ordmug entbehrt werden kann.

153. Es fei 3-B. v=V1+y'2; man betlangt ben flein:

sten Werth des Integrals sudx zwischen lgegebenen festen Grenzen. Da hier offenbar sudx nichts weiter ist, als die Länge einer Eurve zwischen zwei gegebenen Puncten, indem für x=a, y=A und für x=b, y=B werden soll; so heißt diese Aufgabe geometrisch nichts Anderes, als daß die kurzeste Linie in einer Ebene, zwischen zwei gegebenen Puncten verlangt wird. Man erhält

$$\frac{dv}{dy} = 0, \frac{dv}{dy'} = v' = \frac{y'}{v}; \quad \frac{d^2v}{dy^2} = 0, \frac{d^2v}{dydy'} = 0, \frac{d^2v}{dy'^2} = \frac{1}{v^3};$$

folglich ift, nach ber obigen allgemeinen Gleichung

$$\frac{\mathrm{d}\mathbf{v}}{\mathrm{d}\mathbf{y}} - \frac{\mathrm{d}(\mathbf{v}')}{\mathrm{d}\mathbf{x}} = \mathbf{0},$$

bie gesuchte Gleichung ber furgeften Linie

$$\frac{d\left(\frac{y'}{v}\right)}{dx}=0;$$

also  $\frac{y'}{y}$  = const.; worang weil  $y = \sqrt{1 + y'^2}$  ist, folgt:

$$y' = c$$

c eine Constante. Die gesuchte Linie ist demnach die Gerade, wie bekannt.

Die Glieder der zweiten Ordnung geben blos

$$\frac{\mathrm{d}^2 \mathbf{v}}{\mathrm{d} \mathbf{v}'^2} \, \delta \mathbf{y}'^2 = \frac{1}{\mathbf{v}^2} \, \delta \mathbf{y}'^2;$$

folglich behålt das Integral

$$\int \!\! \delta^2 \mathbf{v} \cdot \mathbf{dx} = \int \!\! \frac{\delta \mathbf{y}^{\prime 2}}{\mathbf{v}^3} \, \mathbf{dx}$$

für jedes beliebige dy beständig das nämliche Zeichen; und zwer ift dieses Zeichen positiv, wenn der Unterschied der Grenzen b-a positiv ist, wie man annehmen kann; also findet ein kleinster Werth wirklich Statt, was aber ohnehin klar ist.

Mus ber Gleichung y'=c ober dy=edk erhalt man burch

weitre Integration, wenn h eine neue Conftante sft, y=cx+h. Die Constanten c und h sind so zu bestimmen, daß die Linse durch die beiden gegebenen Puncte gehe; woraus man folgende Gleichung für dieselbe erhält:

$$\frac{\mathbf{y} - \mathbf{B}}{\mathbf{A} - \mathbf{B}} = \frac{\mathbf{x} - \mathbf{b}}{\mathbf{a} - \mathbf{b}}.$$

154. Es werde ferner die kurzeste Linie zwischen zwei Punsem im Raume verlangt. Da die Länge derfelben durch das

Integral 
$$\int \sqrt{1+\left(\frac{dy}{dx}\right)^2+\left(\frac{dz}{dx}\right)^2} \cdot dx$$

emsgedrückt wird, so ist hier  $\mathbf{v} = \sqrt{1 + \left(\frac{\mathrm{d}\mathbf{y}}{\mathrm{d}\mathbf{x}}\right)^2 + \left(\frac{\mathrm{d}\mathbf{z}}{\mathrm{d}\mathbf{x}}\right)^2}$ , und ist sind zwei Größen, nämlich y nnd z, als Functionen von x zu kestimmen. Die Methode ist indessen immer die nämliche. Man spreibe  $\mathbf{y} + \mathbf{k} \cdot \mathbf{d}\mathbf{y} + \cdots$ ,  $\mathbf{z} + \mathbf{k} \cdot \mathbf{d}\mathbf{z} + \cdots$  statt y und z, und entzwiele die Variation dv; so muß das Integral  $\mathbf{z}$  dv dx Nullstin. Man kann die Rechnung folgendermaaßen machen:

th, wenn  $\sqrt{\mathrm{d}x^2+\mathrm{d}y^2+\mathrm{d}z^2}=\mathrm{d}s$  geset wird,

$$\partial \mathbf{v} = \frac{\mathrm{d}\mathbf{y}}{\mathrm{d}\mathbf{s}} \partial \mathrm{d}\mathbf{y} + \frac{\mathrm{d}\mathbf{z}}{\mathrm{d}\mathbf{s}} \partial \mathrm{d}\mathbf{z},$$

folglico

$$\delta \int v dx = \int \delta v \cdot dx = \int \left( \frac{dy \delta dy}{ds} + \frac{dz \delta dz}{ds} \right) dx$$

Durch theilweise Integration ergiebt sich

$$\delta f v dx = \frac{dy}{ds} \delta y + \frac{dz}{ds} \delta z - \int \left[ d\left(\frac{dy}{ds}\right) \delta y + d\left(\frac{dz}{ds}\right) \delta z \right];$$

wd weil dy, dz an den Grenzen Null find, und dsvdx=0 km foll, muß

$$d\left(\frac{dy}{ds}\right)\delta y + d\left(\frac{dz}{ds}\right)\delta z = 0 \qquad A.$$

kin. In dieser Gleichung sind dy, dz ganz beliebig und unab-Ingig von einander; dieselbe kann also nur dann bestehen, wenn

$$d\left(\frac{dy}{ds}\right) = 0, \quad d\left(\frac{dz}{ds}\right) = 0,$$

mithin

1,

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}s} = c, \quad \frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}s} = c'$$

ift; c und c' find Conftanten. Diefe Gleichungen geben eine gerade Linie, wie leicht zu feben ift.

Es fann aber auch die kurzeste Linie zwischen zwei Puncten auf einer gegebenen Flache verlangt werden. Da die Bogen lange immer durch  $\int \sqrt{dx^2 + dy^2 + dz^2}$  ausgedrückt wird, so sindet man durch Bariation wieder die nämliche Gleichung  $\Lambda$ ,

$$d\left(\frac{dy}{ds}\right)\delta y + d\left(\frac{dz}{ds}\right)\delta z = 0.$$

In dieser Gleichung sind dy und dz nicht mehr unabhängig von einander, wie vorhin. Sett man nämlich in der Gleichung der Fläche f(x,y,z)=0,  $y+k dy+\cdots$ ,  $z+k dz+\cdots$  statt y und z, und entwickelt nach Potenzen von k, so erhält man

$$f + k \delta f + \frac{k^2}{2} \delta^2 f + \dots = 0$$

und die Coefficienten der verschiedenen Potenzen von k mussen, einzeln, Rull sein. Run findet man fofert

$$\delta f = \frac{df}{dy} \delta y + \frac{df}{dz} \delta z$$
, also muß  $\frac{df}{dy} \delta y + \frac{df}{dz} \delta y = 0$ 

sein, oder, wenn der Quotient  $-\frac{df}{dy}:\frac{df}{dz}$ , d. i.  $(\frac{dz}{dy})$ , we gewöhnlich, mit q bezeichnet wird,

$$\delta z - q \delta y = 0.$$

Demnach giebt die Gleichung A, wenn für da sein Bech qdy gesetzt wird,

$$d\left(\frac{dy}{ds}\right) + qd\left(\frac{dz}{ds}\right) = 0_{\ell}$$

eine Differentialgleichung zweiter Ordnung für die verlangte für zefte Linie, welche nachher noch näher betrachtet werden foll-

155. Eine bemerkenswerthe Aenderung der Aufgabe in § 152. entsteht, wenn die Grenzen des Integrals suck, welches einen gedisten oder kleinsten Werth erhalten soll, nicht fest sind, sondern nur gewissen Bedingungen Genüge leisten mussen. Um die Bedeutung hiervon anschaulich zu machen, dient am besten das Beispiel der kürzesten Linie. Man kann nämlich die kürzeste kinke auf einer Fläche nicht zwischen zwei Puncten, sondern zwissen verlangen. Um die Methode darzustellen, reicht es hin, wenn nur eine Grenze als veränderlich, die andere aber als sest angenommen wird, also z. B. die kürzeste Linie von einem gegeskenen Puncte aus nach einer gegebenen Eurve verlangt wird.

Es werde also der größte oder kleinfte Werth des Integrals

$$\int_{0}^{x_{1}} f(x, y, y') dx$$

verlangt. An der einen Grenze mögen die Werthe von x und y gegeben sein (dieselbe ist in dem vorstehenden Integral undes sichnet gelassen worden); an der anderen Grenze ist aber der Berth von  $\mathbf{x}_1$  nicht gegeben, sondern es wird nur verlangt, daß m dieser Grenze y eine gegebene Function von  $\mathbf{x}$ , also  $\mathbf{y}_1 = \psi \mathbf{x}_1$  si, wenn mit  $\mathbf{y}_1$  der Werth von  $\mathbf{y}$ , an der Grenze, bezeichnet wird. Man sieht, daß die Gleichung  $\mathbf{y}_1 = \psi \mathbf{x}_1$ , verbunden mit der Gleichung der Fläche, die begrenzende Eurve bestimmt.

Man ftelle fich zuerft ben Werth von x, als gefunden, oder be Grenze x, als fest vor; fo muß der Werth des Integrals

$$\int f(x, y, y') dx$$

ein größter ober kleinster unter allen benen sein, welche für die nimlichen festen Grenzen möglich sind. Es muß also genau die nimliche Gleichung für das Größte ober Kleinste gelten, wie vorschin, als die Grenzen kest waren, nämlich:

$$\frac{\mathrm{d}\mathbf{v}}{\mathrm{d}\mathbf{v}} - \frac{\mathrm{d}(\mathbf{v}')}{\mathrm{d}\mathbf{x}} = 0.$$

Um dies auch an einem Beispiele anschaulich zu machen, so ist offens 20 \*

bar, daß die kurzeste kinie zwischen zwei Curven, auf einer Flacke, auch die kurzeste zwischen ihren beiden in diesen Eurven besindlichen Endpuncten sein muß; daß also die Beränderlichkeit der Grenzen keinen Einfluß auf die Differentialgleichung der Eurve, sondern nur auf die Bestimmung der Constanten der Integration haben kann. Wenn nun die Grenzwerthe von y beide wilkkrisch gegeben sein, oder beliebigen Bedingungen unterworfen werden sollen, so kann dies nur geschehen, wenn die Gleichung

$$\mathbf{L} = \frac{\mathrm{d}\mathbf{v}}{\mathrm{d}\mathbf{v}} - \frac{\mathrm{d}(\mathbf{v}')}{\mathrm{d}\mathbf{x}} = 0,$$

aus welcher y zu bestimmen ist, eine Differentialgleichung zweister Ordnung ist, deren Integration zwei willkurliche Constanten herbeiführt. Also muß  $\mathbf{v}' = \frac{\mathrm{d}\mathbf{v}}{\mathrm{d}\mathbf{y}'}$  nicht unabhängig von  $\mathbf{y}'$  sein; denn sonst wurde nur eine Differentialgleichung erster Ordnung entstehen.

Man kann sich indessen überzeugen, daß, wenn  $\frac{d\mathbf{v}'}{d\mathbf{y}'} = 0$ , dagegen  $\frac{d\mathbf{v}'}{d\mathbf{y}}$  nicht Null ift, der Werth des Integrals  $\int_{a}^{b} \mathbf{v} \cdot d\mathbf{x}$  (§. 152.), dessen Ausbruck in diesem Falle folgender ist:

$$\int_a^b \left(\frac{\mathrm{d}^2 v}{\mathrm{d} y^2} \delta y^2 + 2 \frac{\mathrm{d} v}{\mathrm{d} y} \delta y \delta y'\right) \mathrm{d} x,$$

nicht für jedes beliebige dy das nämliche Zeichen behalten, also gar kein größter oder kleinfter Werth des Integrals sodu Statt finden kann. Indessen wird dies hier nur gelegentlich bemerkt, und soll nicht weiter ausgeführt werden.

Borausgesett also, daß die Gleichung L=0 zweiter Ordsnung ist, so liesert ihre Integration  $y=\varphi(x,c,c')$ , wo c und c' Constanten sind. Da die Werthe von x und y an der einen Grenze gegeben sind, so wird dadurch eine der Constanten eliminist; daher erhält man nur noch  $y=\varphi(x,c)$ , und die Constante c ist aus der Bedingung zu bestimmen, daß für  $x=x_1$ ,

$$y=\psi x_1 = y_1$$
 werde, also daß  $y_1 = \varphi(x_1, \epsilon)$ 

ján muß.

Run foll der Werth von x, fo bestimmt werden, daß das

Integral  $\int_{0}^{x_1} f(x, y, y') dx$ 

worin  $y = \varphi(x,c)$ , größer oder kleiner werde, als für jeden ans dem Werth von  $x_1$ . Wan ändere also  $x_1$  um  $dx_1$ , und zus glich die davon abhängige Constante c um dc, so werden y und y' in  $y + \frac{dy}{dc}dc$  und  $y' + \frac{dy'}{dc}dc$  übergehen, und das geänsdate Integral demnach sein:

$$\int_{0}^{x_1+\partial x_1} f\left(x,y+\frac{dy}{dc}\partial c, y+\frac{dy'}{dc}\partial c\right) dx.$$

Ran entwickle dieses Integral nach Potenzen von du, und de; so muß, wenn ein Größtes oder Rleinstes Statt sinden soll, wie die Summe der der Glieder erster Ordnung Rull sein. Das wegelegte Integral läßt sich in zwei andere zerlegen; deren erstes bis x1, das zweite von x2 bis x1 4-dx1 geht. Das Integral

$$\int_{x_1}^{x_1+\partial x_1} d\left(x_1y+\frac{dy}{dc}\partial c, y'+\frac{dy'}{dc}\partial c\right) dx$$

th gleich dem Producte aus dem Intervalle  $d\mathbf{x}_1$  in einen Mitztwerth der Function f; und da man dieses Intervall beliebig that annehmen darf, so kann man diesen Mittekwerth ohne Weitwes dem Werthe gleich setzen, welchen  $f(\mathbf{x},\mathbf{y},\mathbf{y}')$  für  $\mathbf{x} = \mathbf{x}_1$  whalt; also gleich  $d\mathbf{x}_1 \cdot f(\mathbf{x}_1,\mathbf{y}_1,\mathbf{y}'_1)$ . Das andere Integral

$$\int_{0}^{x} f(x,y + \frac{dy}{dc} dc, y' + \frac{dy'}{dc} dc) dx$$

# gleich

$$\int f(x_iy,y')dx + \int f($$

und der zweite Theil von dieser Summe ergiebt sich durch theit-

weise Integration, weil 
$$\frac{dy'}{dc} = \frac{d(\frac{dy}{dc})}{dx}$$
 ist,

$$\int_{0}^{x_{1}} \left( \frac{df}{dy}, \frac{dy}{dc} + \frac{df}{dy}, \frac{d\left(\frac{dy}{dc}\right)}{dx} \right) \delta c dx =$$

$$\frac{\mathrm{df}}{\mathrm{dy}} \cdot \frac{\mathrm{dy}}{\mathrm{dc}} \delta \mathbf{c} + \int_{\mathbf{c}}^{x_1} \left( \frac{\mathrm{df}}{\mathrm{dy}} - \frac{\mathrm{d} \left( \frac{\mathrm{df}}{\mathrm{dy}} \right)}{\mathrm{dx}} \right) \frac{\mathrm{dy}}{\mathrm{dc}} \delta \mathbf{c} \, \mathrm{dx},$$

wovon aber bas lette Blied Rull ift, weil

$$L = \frac{df}{dy} - \frac{d\left(\frac{df}{dy'}\right)}{dx} = 0.$$

Die Glieder ber erften Ordnung der gesammten Aenderung, welche jufammen Rull fein muffen, sind bemnach

$$dx_1f(x_1, y_1, y'_1) + \frac{df}{dy'} \cdot \frac{dy_1}{dc} dc,$$

wo überall für x und y die Werthe  $x_1$  und  $y_1$  zu setzen sind. Nun ist  $y_1 = \varphi(x_1, c)$ ,

demnach, wenn x1, c, y1 in x1+dx1, c+dc, y1+dy1 übergehen,

$$\delta y_1 = \frac{dy_1}{dx_1} \delta x_1 + \frac{dy_1}{dc} \delta c,$$

also 
$$\frac{dy_1}{dc} \delta c = \delta y_1 - \frac{dy_1}{dx_1} \delta x_1 = \delta y_1 - y_1' \delta x_1$$

und mithin die Bedingungsgleichung für die veranderliche Grenk folgende:

$$\delta x_1 f(x, y_1, y'_1) + \frac{df}{dy'} (\delta y_1 - y'_1 \delta x_1) = 0.$$

Da nun ferner  $y_1 = \psi x_1$  gegeben, mithin  $\delta y_1 = \psi' x_1 \delta x_1$  if, fo erhålt man durch Elimination von  $\delta y_1$  eine von  $\delta$  unabhangige Gleichung zwischen  $x_1$  und  $y_1$ , aus welcher, nach Elimination von  $y_2$ , der Werth von  $x_1$  gefunden werden kann.

156. Wird z. B. die kurzeste Linie auf einer Flache, von einem Puncte nach einer gegebenen Eurve verlangt; so sei F(x, y, z) = 0 die Gleichung der Flache, und  $y = \psi x$  die zwite Gleichung für die auf der Flache liegende Eurve. Aus der Gleichung der Flache hat man

p = 
$$\left(\frac{dz}{dx}\right)$$
, q =  $\left(\frac{dz}{dy}\right)$  als Functionen von x und y zu be-

tracten sind, und  $z' = \frac{dz}{dx}$ ,  $y' = \frac{dy}{dx}$  gesetzt ist. Demnach ist

$$v = f(x, y, y') = \sqrt{1 + y'^2 + z'^2}$$

$$\frac{df}{dy'} = \frac{y' + qz'}{\sqrt{1 + y'^2 + z'^2}}$$

mithin

und folglich

$$f(x,y,y') - \frac{df}{dy'}y' = \frac{1+pz'}{\sqrt{1+y'^2+z'^2}}$$

Daher erhält man folgende Bedingung für die Grenze:

$$(1+pz')\delta x_1 + (y'+qz')\delta y_1 = 0$$
  
 $\delta x_1 + y'\delta y_1 + z'(p\delta x + q\delta y_1) = 0.$ 

oder

In dieser Gleichung muffen statt y', z' die Werthe  $\frac{dy_1}{dx_1}$ ,  $\frac{dz_1}{dx_1}$  geitt werden, welche diese Großen an der Grenze erhalten;

gazit werden, welche diese Grozen an der Grenze erhalten; kit man noch für pox<sub>1</sub>-1-qdy<sub>1</sub> seinen Werth dz<sub>1</sub> ein, und dis witt mit dx<sub>1</sub>, so kommt:

$$1 + \frac{\mathrm{d}y_1}{\mathrm{d}x_1} \cdot \frac{\delta y_1}{\delta x_1} + \frac{\mathrm{d}z_1}{\mathrm{d}x_1} \cdot \frac{\delta z_1}{\delta x_1} = 0. \qquad \text{a.}$$

In vorstehender Gleichung bezieht sich das Zeichen d auf die kürzeste Linie, d auf die Grenzeurve, so daß die Tangente der Tirzesten Linie, in ihrem Endpuncte, durch die Gleichungen

$$\frac{\mathbf{u}-\mathbf{x}_1}{\mathrm{d}\mathbf{x}_1} = \frac{\mathbf{v}-\mathbf{y}_1}{\mathrm{d}\mathbf{y}_1} = \frac{\mathbf{w}-\mathbf{z}_1}{\mathrm{d}\mathbf{z}_1},$$

Wgegen die Tangente der Grenzcurve, in demfelben Puncte,

burch 
$$\frac{\mathbf{u} - \mathbf{x}_1}{\partial \mathbf{x}_1} = \frac{\mathbf{v} - \mathbf{y}_1}{\partial \mathbf{y}_1} = \frac{\mathbf{w} - \mathbf{z}_1}{\partial \mathbf{z}_1}$$

ausgedrückt werden. Beibe Tangenten fiehen fenkrecht auf ein ander, wenn

$$dx_1 dx_1 + dy_1 dy_1 + dz_1 dz_1 = 0$$
 b.

ift. Da diese Gleichung mit der obigen a. einerlei ift, so besteht die Grenzbedingung, geometrisch ausgedrückt, darin, daß die für zeste Linie senkrecht auf der Grenzeurve stehen muß.

157. Die kurzeste Linie auf einer Flache hat merkwurdige Eigenschaften, beren vollständiger Beweis jedoch eine geometrische Untersuchung voraussetzt, die hier zunächt folgen soll. Man benke sich nämlich auf einer gegebenen krummen Fläche eine bei liebige Eurve gezeichnet, und (nach S. 81.) eine abwickelbare Berührungsstäche an dieselbe gelegt. Man verlangt zu wissen, was aus dieser Eurve wird, wenn die Berührungsstäche in eine Ebene ausgebreitet, und mit ihr die Eurve abgewickelt wird.

Die gegebene Flace sei zuerst eine Augel, und die darauf gezeichnete Eurve ein Kreis. Die berührende Flace ist alsdam ein gerader Regel, oder, wenn der Kreis ein größter ist, ein Splinder. Man kann aber den letzteren Fall als im ersten allzweinen Fall enthalten ansehen, und demnach nur diesen betrackten. Es sei R der Halbmesser des Kreises, o die Seite des Krührungskegels, von der Spige des Kegels dis zu dem berührten Kreise; i die Neigung von R gegen die Berührungsebene der Kugel, also auch gegen die Seite o des Kegels; so lehrt die gewmetrische Anschauung sehr leicht, daß o cos i=R ist.

Wickelt man nun den Kreis von der Rugel, vermittelft des Regels, ab, so geht derselbe in einen Kreisbogen über, destalbmeffer die Seite e des Regels ist. Es sindet als zwischen dem Kreise und seiner Abwickelung der Zusammenhams Statt, welchen die Gleichung ecosi=R ausspricht, in welches sich e als der Krümmungshalbmesser der abgewickelten Euros betrachten läst.

Run fei ferner eine bellebige Eurve auf einer beliebigen kliche gegeben, und die abwickelbare Berührungsfläche angelegt. Et fei R der Rrummungshalbmeffer der Eurve in irgend einem Puncte B, und o der Rrummungshalbmeffer der abgewickelten Eurve, in dem entsprechenden Puncte; ferner i die Reigung des Rrummungehalbmeffere R gegen die Beruhrungeebene der Rlade, Man errichte noch in B die Normale in demfelben Puncte B. ber Rlache, und in bem Mittelpuncte bes Rrummungefreifes ein thith auf der Ebene K desselben, so ist offenbar, daß biefes Loth die Rormale der Kläche in einem gewissen Puncte A treffen . mis, weil eine durch den Krummungshalbmesser R und die Normale de Flace gelegte Ebene fenkrecht auf der Ebene K des Krümmungsmies fieht. Diefen Punct A nehme man zum Mittelpuncte, und das Sid der Normale von A bis zum Berührungspuncte B zum dalbmeffer einer Rugel; so ist der Krummungsfreis vom Halbmeffer R ein Parallelfreis diefer Rugel, welche mit der Rlache Me Berührungsebene im Puncte B gemein hat. Das Bogeneles mat der Eurve in B kann nun angesehen werden als dem Immungefreise felbst angehörig, und das ihm entsprechende Ekment der abwickelbaren Berührungsfläche als ein Element des Amels, welcher die Rugel vom Salbmeffer AB in dem Rreise Rolglich gilt fur Diefes Element wiederum die Gleihung ocosi = R, in welcher o junachft die Seite des beruhren-In Regels bedeutet, die aber, nach vollzogener Abwickelung, in a Rrummungshalbmeffer ber abgewickelten Eurve übergeht. birdurch erhalt man folgenden merkwurdigen Sat:

Eine Eurve werde von einer Flache, vermittelst einer angesten abwickelbaren Berührungssläche, abgewickelt; es sei R der Krümmungshalbmesser der Eurve in irgend einem Puncte B, q der Krümmungshalbmesser der abgewickelten Eurve in dem entstehenden Puncte, und i die Reigung des Krümmungshalbsessers R gegen die an B gelegte Berührungsebene der Flache; des i

b if  $e \cos i = R$  oder  $\frac{1}{e} = \frac{\cos i}{R}$ .

Run ift die Gleichung der anschließenden Ebene ober der Gene des Krammungefreises folgende:

$$A(u-x)+B(v-y)+C(w-z)=0$$

wo A, B, C daffelbe sind, wie in §. 70.; und die der Berührungs Gbene: -p(u-x)-q(v-y)+w-z=0.

Man setze  $\mu = \sqrt{A^2 + B^2 + C^2}$ ,  $v = \sqrt{1 + p^2 + q^2}$ , so et hålt man für die Reigung i der berührenden gegen die ans schließende Sbene

$$\mu \mathbf{v} \cdot \cos \mathbf{i} = \mathbf{C} - \mathbf{A} \mathbf{p} - \mathbf{B} \mathbf{q}$$
.

Man fete d's=0, also dxd'x+dyd'y+dzd'z=dsd's=0, und schaffe mit hulfe dieser Gleichung d'x aus C und B weg, so findet man leicht:

$$-Bdx = dydzd^2y + dz^2d^2z + dx^2d^2z,$$

$$Cdx = dy^2d^2y + dzdyd^2z + dx^2d^2y,$$

und hieraus, wenn man die Glieder, welche d'y, und wieder die welche d'z enthalten, zusammenfaßt, und gehorig reducirt:

$$(C-Ap-Bq)dx=ds^2(d^2y+qd^2z).$$

Demnach erhalt man

$$\mu v \cos i \cdot dx = ds^2(d^2y + qd^2z).$$

Ferner ist der Krümmungshalbmesser  $R = \frac{ds^3}{\mu}$ ; (§. 70.), also wird

$$\frac{\cos i}{R} = \frac{d^2y + q d^2z}{v dx \cdot ds} = \frac{d\left(\frac{dy}{ds}\right) + q d\left(\frac{dz}{ds}\right)}{v dx} = \frac{1}{\varrho},$$

der Ausdruck für den Krümmungshalbmeffer q der abgewickten Curve.

158. Soll also eine Gleichung für die abgewickelte ebenke Eurve gefunden werden, so nehme man in der Ebene derselben beliebige rechtwinkliche-Coordinaten u und v an; und drücke das Bogenelement ds und den Krümmungshalbmesser o der abge-

likken Eurve durch die Coordinaten u und v vermittelst der Ignden bekannten Formeln auß:

$$ds = \sqrt{du^2 + dv^2}$$
 und  $e = \frac{(du^2 + dv^2)^{\frac{3}{2}}}{dud^2v - dvd^2u}$ 

Imbar muß das Bogenelement der abgewickelten Eurve dem ihrechenden Bogenelement der gegebenen Eurve, auf der Fläs , gleich sein. Demnach erhält man folgende Gleichung:

$$du^2+dv^2=dx^2+dy^2+dz^2$$
. 1.

tuer ift, nach dem Obigen,  $e = \frac{R}{\cos i}$ , also

$$\frac{(du^{2}+dv^{2})^{\frac{2}{2}}}{dud^{2}v-dvd^{2}u} = \frac{R}{cosi}.$$
 2.

k Größe  $\frac{\mathbf{R}}{\cos \mathbf{i}}$  ift als Function von x, y, z ausgedrückt worden.

nun vermöge der Gleichungen der Eurve, y und z Functios non x find, so erhält man durch Wegschaffung von y und jur Bestimmung der abgewickelten Eurve, zwei Gleichungen n der Korm:

$$\sqrt{\frac{\mathrm{d}u^2 + \mathrm{d}v^2}{\mathrm{d}v^2 + \mathrm{d}v^2}} = \varphi x \cdot \mathrm{d}x$$

$$\frac{\mathrm{d}u \, \mathrm{d}^2 v - \mathrm{d}v \, \mathrm{d}^2 u}{(\mathrm{d}u^2 + \mathrm{d}v^2)^{\frac{3}{2}}} = \psi x,$$

px und ψx zwei bekannte Functionen von x find. Wultisit man diefelben in einander, so kommt

$$\frac{\mathrm{d} \mathrm{u} \mathrm{d}^2 \mathrm{v} - \mathrm{d} \mathrm{v} \mathrm{d}^2 \mathrm{u}}{\mathrm{d} \mathrm{u}^2 + \mathrm{d} \mathrm{v}^2} = \psi \mathrm{x} \cdot \varphi \mathrm{x} \cdot \mathrm{d} \mathrm{x}$$

Größe links ist aber gleich  $ext{d} rac{arc}{dt} \left( rac{ ext{dv}}{ ext{du}} 
ight);$  also erhålt

w durch Integration  $arc tg \frac{\mathrm{d}\mathbf{v}}{\mathrm{d}\mathbf{u}} = \int \psi \mathbf{x} \cdot g \mathbf{x} \cdot \mathrm{d}\mathbf{x} + \text{Const.},$ 

$$\frac{\mathrm{d}\mathbf{v}}{\mathrm{d}\mathbf{u}} = tg \left[ \mathbf{c} + \int \psi \dot{\mathbf{x}} \cdot \boldsymbol{\varphi} \mathbf{x} \cdot \mathrm{d}\mathbf{x} \right] = tg \mathbf{X}.$$

Hieraus folgt 
$$1 + \left(\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}u}\right)^2 = \frac{1}{\cos X^2}$$
, also

 $du = \sqrt{du^2 + dv^2 \cdot cos X}, dv = \sqrt{du^2 + dv^2 \cdot sin X},$ mithin, wenn man für  $\sqrt{du^2 + dv^2}$  seinen Werth  $\varphi_X dx$  sett  $du = \varphi_X \cdot cos X \cdot dx, dv = \varphi_X \cdot sin X \cdot dx;$ 

also durch Integration

u—a =  $\int \varphi x \cdot \cos X \cdot dx$ , v—b =  $\int \varphi x \cdot \sin x \cdot dx$ ; a und b willfürliche Constanten.

Bermittelst dieser Gleichungen wird man u, v als Funcill nen von x ausgedrückt erhalten, und durch Elimination von aus beiden Ausdrücken die Gleichung zwischen u und v sinder welche die der abgewickelten Eurve ist. Dieselbe enthält de willkürliche Constanten, deren Bestimmung von der Wahl de Coordinatenagen u, v in der Ebene der abgewickelten Eurve abhängt. Die Ausschung der in diesem S. vorgelegten Ausgaben nämlich die Gleichung der abgewickelten Eurve zu sinden, ist his nur kurz angedeutet worden, weil dieselbe, obschon als geometrische Ausgabe bemerkenswerth, doch im Folgenden nicht weiter in Gebrauch kommen wird.

159. Man hat nach §. 157.

$$\frac{1}{\varrho} = \frac{\cos i}{R} = \frac{d\left(\frac{dy}{ds}\right) + qd\left(\frac{dz}{ds}\right)}{vdx}.$$

Rur die furgefte Linie auf einer frummen Rlache mar

$$d\left(\frac{dy}{ds}\right) + qd\left(\frac{dz}{ds}\right) = 0,$$

also cos i = 0. Dies bedeutet, daß der Krummungshalbmen ber kurzesten Linie in jedem Puncte senkrecht auf der Berthrungsebene der Flache steht, mithin in die Normale der Flache fallt; was die erste allgemeine Eigenschaft betregeten Linie auf einer Fläche ausmacht. Ferner ift aus

e=0, d. h. wird die kürzeste Linie, vermittelst einer ansgesten abwickelbaren Berührungsstäche, von der gegebenen Fläcke in eine Ebene abgewickelt, so geht sie in eine gerade Lisik über (weil das Krümmungsmaaß  $\frac{1}{\varrho}$  der abgewickelten ebenen dire Mull ist). Aus dieser zweiten allgemeinen Eigenschaft der kürzesten Linie auf einer Fläche kann man sofort schließen, daß die krieste Linie auf einer Rugel ein Bogen eines größten Kreises, md auf einem Kreiseslinder ein Bogen einer Schraubenlinie ist. dill man die letztere durch Rechnung sinden, so führe man Posmordinaten  $x=r\cos\varphi$ ,  $y=r\sin\varphi$  ein; alsdann ist r=a k Gleichung des Eylinders, und man erhält für das Bogenelesmt einer beliebigen Eurve auf dem Eylinder:

$$dx^2+dy^2+dz^2=r^2d\varphi^2+dr^2+dz^2=a^2d\varphi^2+dz^2$$
.

am muß also die Bariation des Integrales Na'd\pa^2+dz^2

$$\int \sqrt{\frac{a^2 d\phi^2 + dz^2}{ds}} = \int ds = \int \frac{dz}{ds} dz - \int d\left(\frac{dz}{ds}\right) dz;$$

within  $d\left(\frac{dz}{ds}\right) = 0$ , over dz = c ds als Gleichung der kürzesten

inic. Run ist aber  $ds = \sqrt{a^2 d\varphi^2 + dz^2}$ ; folglich  $dz^2 = c^2(a^2 d\varphi^2 + dz^2)$ ;

$$dz = \frac{ac}{\sqrt{1-c^2}} d\varphi = k d\varphi,$$

No z=kp+k', die Gleichung für eine Schraubenlinie, in sher k und k' willfürliche Constanten find.

Um die kurzeste Linie auf einem geraden Regel zu finden, sei

$$z = r tg.\alpha$$

Gleichung deffelben; und x = r cos φ, y = r sin φ.

$$ds = r^{2}d\varphi^{2} + dr^{2} + dz^{2} = r^{2}d\varphi^{2} + dr^{2}(1 + ig\alpha^{2}),$$
oder 
$$ds^{2} = r^{2}d\varphi^{2} + \frac{dr^{2}}{\cos\alpha^{2}}.$$

Sett man nun  $d\int^{\infty} r^2 d\phi^2 + \frac{dr^2}{\cos \alpha^2} = 0$ , und entwickt die Variationen, so kommt, wenn dr = 0 gesetzt, also nur nad  $\phi$  variirt wird,

$$\delta f ds = \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{r^2 d\varphi \delta d\varphi}{ds}} d\varphi = \frac{r^2 d\varphi}{ds} \delta \varphi - \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{r^2 d\varphi}{ds}} d\varphi.$$

Folglich muß, far bie farzefte Linie,

$$d\left(\frac{r^2d\varphi}{ds}\right)=0$$
,  $r^2d\varphi=cds$  fein.

Diefe Gleichung giebt

$$r^4d\varphi^2 = c^2 \left(r^2d\varphi^2 + \frac{dr^2}{\cos\alpha^2}\right);$$

mithin

$$\mathrm{d} g = \frac{\mathrm{c} \, \mathrm{d} r}{\cos \alpha} \cdot \frac{1}{r \, \sqrt{r^2 - c^2}},$$

ober, wenn man -1 =v fett,

$$d\varphi = -\frac{c}{\cos\alpha} \cdot \frac{dv}{\sqrt{1-c^2v^2}};$$

alfo

 $\cos \alpha \cdot d\phi = d \operatorname{arc} \cos (cv);$ 

ober

 $arc cos (cv) = \varphi cos \alpha + k$ ,

mithin

$$cv = \frac{c}{r} = cos (\varphi cos \alpha + k);$$

oder

$$r\cos(\varphi\cos\alpha+k)=c$$
,

als Gleichung der kurzesten Linie auf dem geraden Keget; in weber k und a willkurliche Constanten sind. Dieselben werd bestimmt, wenn die beiden Endpuncte der kurzesten Linie gest ben find.

160. Es wird die Gleichung derjenigen Eurve verland

١

welce, auf einer gegebenen krummen Flace, mit gegebenem Umtinge, den größten Flachenraum einschließt. Diese Aufgabe ist
von den bisherigen dadurch unterschieden, daß sie ein bedingtes Maximum verlangt, namtich den größten Flachenraum unter Bedingung eines gegebenen Umringes. Um dem Lesex
jas Berständniß zu erleichtern, soll zuerst die Sbene als die ges
gebene Flache angenommen werden. Es sei a der Ansang der
Coordinaten (Fig. 28.), ab die Are der x, m und n zwei geges
bene Puncte, deren Coordinaten am'=c, m'm=g, an'=c',
n'n=g' sind; so sollen die Puncte m und n durch einen Bogen
don gegebener Länge mn so mit einander verbunden werden,
daß der Raum F=mm'n'n so groß als möglich sei.

Die Gleichung der gesuchten Eurve sei y=fx; der gesuchte Kaum Sydx sei F, und der Bogen  $L=\sqrt{dx^2+dy^2}=$  der gebenen Größe  $\lambda$  (die Integrale sind von x=c bis x=c' zu whmen). Man bilde den Ausdruck

wwelchem h eine beliebige beständige Größe anzeigt, setze bie Bariation desselben

$$\delta(F+bL) = \delta F+b\delta L=0$$
,

und entwickele sie nach den disherigen Regeln; so wird man diesinge Gleichung zwischen x und y erhalten, welche, für ein bes lichges h, den Gesammtwerth von F+hL zu einem größten wacht; so daß, wenn man eine andere Gleichung (B.) zwischen x und y annimmt, die nur den vorgeschriebenen Grenzbedinguns kn Genüge thut, der daraus entstehende Werth (F'+hL') des digen Ausdruckes nothwendig kleiner ist, als der aus (A.) bes wigen Ausdruckes nothwendig kleiner ist, als der aus (A.) bes wigen Ausdruckes nothwendig kleiner ist, als der aus (A.) bes wigen Ausdruckes nothwendig kleiner ist, als der aus (A.) bes wigen Ausdruckes nothwendig kleiner ist, als der aus (A.) bes wigen Ausdruckes nothwendig kleiner ist, als der aus (A.) bes wigen Ausdruckes nothwendig kleiner ist, als der aus (A.) bes wigen Ausdruckes noch h, als eine under ihner; wird demnach aus A. der Werth von L entwickelt, so lich auch dieser noch h enthalten. Wan bestimme h aus der Gleichung L=1; so wird h eine Function von 1, und mithin ist eine gegebenen Größe anzusehen sein. Der gefundene Werth

von h sei h'; so liefert die Gleichung A. den größten Berth den der Ausbruck F+h'L erhalten kann, und giebt zugleid L=2. Gabe es es nun noch eine Gleichung B., welche F'> und zugleich L'=2 lieferte, so mußte auch offenbar

$$F'+h'L'>F+h'L$$

sein; also ware F. h'L nicht das unbedingte Maximum, was gegen die Annahme ist.

Man findet also diejenige Gleichung zwischen x und y, welch den größten Werth von F und den gegebenen Werth von L lie fert, d. h. man findet das bedingte Maximum von F, wen man zuerst das unbedingte Maximum von

#### F+bL

nach den Regeln der Bariationsrechnung sucht, und hierauf fo bestimmt, daß L seinen gegebenen Werth erhalte. hierau entspringt folgende, für die Anwendung der Bariationsrechnun sehr wichtige Regel:

Es seien v und w zwei Functionen von x, y, y' y", u. s. s. Wenn nun der größte oder kleinste Werth des Integrals F=/vdx verlangt wird, unter der Bedingung, daß zugleich L=/wdx & nen gegebenen Werth habe; so multiplicire man L mit einer willkurlichen Conftante h, und mache die Summe

qu einem unbedingten Magimum ober Minimum, indem man, nach den früheren Regeln, die Bariation dF-hdL=0 sett. Hieraus wird sich eine Gleichung zwischen x und y ergeben, welche, nach gehöriger Bestimmung der Constanten, namentlich auch der Geöße h, das verlangte bedingte Maximum oder Winimum von F, für einen gegebenen Werth von L, liefern muß. Diese Regel soll sogleich an dem vorgelegten Beispiele erläutert werden. Um die verlangte Curve zu sinden, welche, bei gegeben ner Länge L, die größte Fläche F begränzt, bilde man die Summe

$$F+hL=\int y dx+h \int \sqrt{dx^2+dy^2}$$

und setze ihre Variation Null. Wird nach y variirt, so kommt  $\delta/vdx = /\delta vdx$ ,

and 
$$\partial f ds = \partial f \sqrt{dx^2 + dy^2} = \int \frac{dy \partial dy}{ds} = \frac{dy}{ds} \partial y - \int d\left(\frac{dy}{ds}\right) \partial y$$
, folglish  $\partial f y dx + h \partial f ds = \frac{dy}{ds} \partial y + \int \left(dx - h d\left(\frac{dy}{ds}\right)\right) \partial y$ .

Diese Bariation muß Rull fein, und ba, wegen der Unveranders lichfeit der Grenzen, bas Glied außerhalb bes Integralzeichens von felbst Rull ift, so erhalt man folgende Gleichung fur die gefucte Eurve:

$$dx - hd\left(\frac{dy}{ds}\right) = 0$$
,

md durch Integration:

$$x-a=h\frac{dy}{ds};$$

folglich 
$$(x-a)^2[dx^2+dy^2]=h^2dy^2;$$
obte  $\frac{(x-a)dx}{\sqrt{(h^2-(x-a)^2)}}=dy;$ 
woraus fofort  $y-b=\sqrt{h^2-(x-a)^2},$ 

 $(x-a)^2+(y-b)^2=h^2$ oder folgt. In diefer Gleichung sind a und b die willkarlichen Con-

fanten. Sie giebt einen Kreis, beffen Salbmeffer h nach Maaß: sobe der gegebenen Bogenlange zu bestimmen ift.

Wird allgemein die Eurve verlangt, welche auf einer Mebenen krummen Rlache mit einem gegebenen Umringe ben sibsten Raum einschließt, so erhält man das doppelte Integral  $\sqrt{1+p^2+q^2} \cdot dx dy$ als Ausdruck der Oberflache, und  $\sqrt{dx^3+dy^2+dz^2}$ als Ausbruck bes Bogens. Man bilbe un die Summe  $\iint v dy dx + h/ds$ md setze ihre Variation Null. (In diesen Formeln ist

$$p = \left(\frac{dz}{dx}\right), \ q = \left(\frac{dz}{dy}\right), \ v = \sqrt{1 + p^2 + q^2}$$
 gesetht.) Demnach

ift ju fegen:

$$\partial \int \int v dy dx + h \partial \int ds = 0.$$

Um die Rechnung so viel als möglich zu vereinfachen, denke man sich  $p = \frac{dz}{dx}$ ,  $q = \frac{dz}{dy}$  als Functionen von x und y gegeben, also auch v als eine Function von x und y, und die Integration von v in Bezug auf y vollzogen. Wan seize svdy = w, so ik w eine ebenfalls gegebene Function von x und y, so bestimmt, daß  $\frac{dw}{dy} = v$ : Alsbann geht Svdydx in swdx über, und man erhält demnach die Gleichung

$$\delta / w dx + h \delta / ds = 0$$
.

Bariirt man nach y, so fommt

$$\delta w = \frac{dw}{dy} \delta y = v \delta y,$$

alfo

$$\delta / w dx = / \delta w dx = / v \delta y dx;$$

$$\delta \int ds = \delta \int \sqrt{dx^2 + dy^2 + dz^2} = \int \frac{dy \, \delta \, dy + dz \, \delta \, dz}{ds}$$
$$= \frac{dy}{ds} \delta y + \frac{dz}{ds} \delta z - \int \left( d\left(\frac{dy}{ds}\right) \delta y + d\left(\frac{dz}{ds}\right) \delta z \right)$$

und, weil dz=qdy ift,

$$\partial \int w dx + h \partial \int ds =$$

$$\frac{dy}{ds} \delta y + \frac{dz}{ds} \delta z + \int \left[ v dx - h d \frac{dy}{ds} - h q d \frac{dz}{ds} \right] \delta y = 0.$$

Die vom Integralzeichen freien Glieder sind von selbst Rul, wenn dy an den Grenzen der Integration Rull ist, d. h. went die Eurve durch zwei gegebenen Puncte gehen soll. Man erhull ferner als Gleichung der gesuchten Eurve

$$vdx - h \left[ d\left(\frac{dy}{ds}\right) + qd\left(\frac{dz}{ds}\right) \right] = 0,$$

$$d\left(\frac{dy}{ds}\right) + qd\left(\frac{dz}{ds}\right) = \frac{vdx}{h}.$$

oder

Die vorstehende Gleichung ist, wie man sieht, einerlei mit  $\frac{\cos i}{R} = \frac{1}{h}$  (§. 157.), oder sie giebt  $\varrho = h$ , und lehrt mithin folgende merkwürdige Eigenschaft der gesuchten Curve kennen: Wird die Curve des kürzesten Umringes vermittelst einer angelegten abwickelbaren Berührungsstäche in eine Ebene abgewickelt, o ist der Krümmungshalbmesser der abgewickelten ebenen Curve von beständiger Größe, und diese demnach ein Kreis oder ein Kreisbogen.

Dies ist die haracteristische Eigenschaft der Eurven kurzes fin Umringes auf beliebigen Flächen; d. h. derjenigen Eurven, welche, unter allen von gleichem Umringe und durch dieselben wei gegebenen Puncte gehenden, den größten Raum auf der kläche einschließen.

Man ersieht aus dieser Eigenschaft sofort, daß auf der Rusgel die Surve des kurzesten Umringes ein Areis ist.

162. Will man die Gleichung dieser Eurve noch für den Kriss-Eplinder und den geraden Regel entwickeln, so lege man wieder die Gleichungen r=a und z=r ig a dieser Flächen (§. 159.) zu Grunde. Der Ausdruck für ein beliebiges Bogensement auf dem Eplinder war

$$ds^2 = a^2 d\varphi^2 + dz^2;$$

and giebt, vergsichen mit dem allgemeinen Ausdrucke in §. 107., indem man sich die Coordinaten x, y, z als Functionen von  $= \varphi$ , q = z denkt,

$$E=a^2$$
,  $F=0$ ,  $G=1$ ;

to  $\mathbf{EG-F^2} = \mathbf{a^2}$ , und mithin  $\mathbf{ad\phi} d\mathbf{z}$  der Ausdruck des flächenelementes. Um nun die Eurve des kürzesten Umringes ist sinden, muß man setzen:

$$\delta \iint a d\varphi dz + h \delta \int \sqrt{a^2 d\varphi^2 + dz^2} = 0,$$

oder wenn noch nach z integrirt wird,

$$a\delta/zd\varphi+b\delta/\sqrt{a^2d\varphi^2+dz^2}=0.$$

Die Bariation nach z giebt

$$\int \left[ a d\varphi - h d \left( \frac{dz}{ds} \right) \right] \delta z = 0,$$

also ad $\varphi$ =hd $\left(\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}s}\right)$  als die gesuchte Gleichung. Integrixt man dieselbe, so kommt

$$a(\varphi-\alpha) = h \frac{dz}{ds},$$

a die willkurliche Constante. Hieraus erhält man weiter, weil  $ds = \sqrt{a^2 d\phi^2 + dz^2}$ ,

$$a^{2}(\varphi-\alpha)^{2}(a^{2}d\varphi^{2}+dz^{2})=h^{2}dz^{2},$$

und folglich

$$a^4(\varphi-\alpha)^2d\varphi^2=(h^2-a^2(\varphi-\alpha)^2)dz^2$$
,

oder, wenn jur Abkurjung \phi ftatt \phi-\alpha gesetzt wird,

$$\frac{a^2\varphi d\varphi}{\sqrt{h^2-a^2\varphi^2}}=dz,$$

mithin  $z=c-\sqrt{h^2-a^2\varphi^2}$ , oder  $(z-c)^2-a^2\varphi^2=h^2$  als Gleichung der gesuchten Eurve, in welcher c eine neue beliebige Constante ist.

Um sich von dieser Curve eine deutliche Anschauung zu versschaffen, darf man nur bedenken, daß, wenn der Eplinder in eine Stene ausgebreitet wird, diese Curve die Gestalt eines Kreises annehs men muß. Dasselbe gilt auch von der folgenden Curve auf dem geraden Regel, so wie überhaupt von den Curven kurzesten Umsringes auf allen abwickelbaren Flächen.

163. Auf dem geraden Regel, deffen Gleichung z=r tga, erhalt man den Ausbruck eines Flachenelementes nach der Formel

$$\sqrt{r^2+r^2\left(\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}r}\right)^2+\left(\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}\varphi}\right)^2}\cdot\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\varphi$$

bes §. 108. Man hat namlich  $\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}r} = tg \, \alpha$ ,  $\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}\varphi} = 0$ , folglich das

Richenelement gleich

Danach muß gesetzt werden:

$$\delta \iint \frac{\mathbf{r} \, \mathrm{d} \mathbf{r} \, \mathrm{d} \varphi}{\cos \alpha} + \mathbf{h} \delta \int \mathbf{r}^2 \, \mathrm{d} \varphi^2 + \frac{\mathbf{d} \mathbf{r}^2}{\cos \alpha^2} = 0,$$

$$\delta \int \frac{\varphi \, \mathrm{r} \, \mathrm{d} \mathbf{r}}{\cos \alpha} + \mathbf{h} \delta \int \mathbf{r}^2 \, \mathrm{d} \varphi^2 + \frac{\mathbf{d} \mathbf{r}^2}{\cos \alpha^2} = 0.$$

Bairt man nach arphi, so kommt:

$$\delta \int \frac{\varphi r dr}{\cos \alpha} = \int \frac{r dr \delta \varphi}{\cos \alpha}.$$

Die Bariation des Bogens ist schon früher (§. 159.) berechnet. Figt man dieselbe hinzu, und setzt die unter dem Integralzeichen bindlichen Glieder Null, so findet sich folgende Gleichung

$$\frac{\mathrm{rdr}}{\cos\alpha} - \mathrm{hd}\left(\frac{\mathrm{r}^2\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{ds}}\right) = 0.$$

Ran setze zur Abkürzung h cosa=k, so giebt die vorstehende Skichung durch eine erste Integration

$$\frac{\mathbf{r}^2 + \mathbf{k}^2 - \mathbf{c}^2}{2\mathbf{k}} - \frac{\mathbf{r}^2 d\varphi}{d\mathbf{s}} = 0,$$

m welcher Formel o eine willkarliche Constante bedeutet. Run ist

$$ds = \sqrt{r^2 d\varphi^2 + \frac{dr^2}{\cos \alpha^2}}$$

Bird diefer Werth eingefett, und weiter entwickelt, fo kommt

$$4k^{2}r^{4}d\varphi^{2} = (r^{2}+k^{2}-c^{2})^{2}\left(r^{2}d\varphi^{2}+\frac{dr^{2}}{\cos \alpha^{2}}\right).$$

alfo

$$\sqrt{(4k^2r^2-(r^2+k^2-c^2)^2)}rd\varphi = \frac{(r^2+k^2-c^2)dr}{\cos\alpha}.$$

Man bemerke, daß

$$4k^2r^2-(r^2+k^2-c^2)^2=4c^2r^2-(r^2+c^2-k^2)^2$$

und schreibe demnach

$$\cos \alpha \cdot d\varphi = \frac{(r^2 + k^2 - c^2)dr}{r\sqrt{4c^2r^2 - (r^2 + c^2 - k^2)^2}}$$

Mun fei

$$r^2+c^2-k^2=2cr\cdot u$$
 ode

$$u = \frac{r}{2c} + \frac{c^2 - k^2}{2cr},$$

fo formut 
$$du = \left(\frac{1}{2c} - \frac{c^2 - k^2}{2cr^2}\right) dr = \frac{r^2 + k^2 - c^2}{2cr^2} dr;$$

und weil 
$$\cos \alpha \cdot d\varphi = \frac{\frac{r^2 + k^2 - c^2}{2cr^2} \cdot dr}{\sqrt{1 - \left(\frac{r^2 + c^2 - k^2}{2cr}\right)^2}}$$

so erhålt man

$$\cos\alpha \cdot \mathrm{d}\varphi = \frac{\mathrm{d}\mathbf{u}}{\sqrt{1-\mathbf{u}^2}}$$

folglich durch Integration (m eine willkarliche Conftante)

$$\varphi \cos \alpha + m = \arcsin u$$
,

$$u = sin (\varphi cos \alpha + m),$$

 $r^2+c^2-k^2=2cr\sin(\varphi\cos\alpha+m),$ 

oder  $r^2-2cr\sin(\varphi\cos\alpha+m)+c^2=k^2$ ,

die Gleichung der Eurve kurzesten Umringes auf dem geraden Regel. Wird statt m,  $m+\frac{1}{2}\pi$  gesetzt, so erhält diese Gleichung die Form:

 $r^2-2cr\cos(\varphi\cos\alpha+m)+c^2=k^2$ .

### Einige nachträgliche Bufatze.

Bu §. 45. Es versteht sich, daß man die Gleichung der imgente auch in der anderen Form, nämlich u—x= $\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}(v-y)$ , drachten muß, um diejenigen Asymptoten zu sinden, für welche unendlich groß, also  $\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}$ =0 wird, und die mithin der Orstate y parallel sind.

Zu §. 56. Geset man fånde får x=c z. B. folgende

c. 
$$++00-+000-0+-00$$
.

Moann würde man für c— dc folgende Zeichenreihe erhalten, mans der Darstellung in §. 56. folgt:

mbe Zeichenreihe:

find, so gehen 4 Zeichenwechsel durch das Berschwinden von Ableitungen verloren; mithin sind vier Wurzeln als fehlend angezeigt. Wenn man die vorstehenden Zeichenreihen genau durchzgeht, so wird man hinreichende Beispiele zur Erläuterung der in §. 56. S. 102., Z. 3—27. aufgestellten Säne finden.

Bu §. 81. S. 148. 3. 3. v. u. Mimmt man in der Eurve, deren Tangenten die abwickelbare Flacke erzeugen, drei auf einsander folgende Puncte a, b, c, an, und legt durch dieselben eine Ebene, so nahert sich diese Ebene desto mehr der anschließenden Ebene in b, je naher a und c von beiden Seiten an b rücken. Die anschließende Ebene kann mithin als die Ebene der beiden auf einander folgenden unendlich kleinen Sehnen ab und bc, oder auch zweier unendlich nahe auf einander folgender Tangenten angesehen werden. Nach §. 80. aber ist diese Ebene zweier auf einander folgender Tangenten zugleich die Berührungsebene der abwickelbaren Kläche.

Bu §. 99. S. 190. 3. 1. v. o. Um das Integral  $\int \frac{\mathrm{d} \cos x}{1-\cos x^2}$ 

zu finden, darf man nur cos x = z setzen, und den Bruch  $\frac{1}{1-z^2}$  zerlegen. Man findet

$$\frac{1}{1-z^2} = \frac{1}{2} \frac{1}{1+z} + \frac{1}{2} \frac{1}{1-z},$$
mithin
$$\int \frac{dz}{1-z^2} = \frac{1}{2} \int \frac{dz}{1+z} + \frac{1}{2} \int \frac{dz}{1-z} = \frac{1}{2} \log \frac{1+z}{1-z},$$
also
$$-\int \frac{dz}{1-z^2} = \frac{1}{2} \log \left(\frac{1-z}{1+z}\right) + C,$$

welches ber in Zeile 2. zuerft angegebene Ausbruck ift.



4.

The second of th

All the state of t

1.474 79977 616 M. C. C. C.

### Sandbuch

ber

## Differential : 1118 Integral: Nechnung

und ihrer Unwendungen

auf

Geometrie und Mechanik.

Bunächst

jum Gebrauche in Borlesungen berausgegeben

บบn

Dr. Ferdinand Minding.

3weiter Theil, enthaltend die Mechanif.

Mit zwei Figurentafeln.

Berlin 1838, bei g. Dümmler.

## Bandbuch

der

# theoretischen Mechanik.

Bunachft

jum Gebrauche in Borlefungen

herausgegeben

non

Dr. Ferdinand Minding.

Mit zwei Figurentafeln.

Berlin 1838, bei F. Dümmler. Ge schien mir passend, einige statische Untersuchungen, welche ich vor längerer Zeit angestellt, und in Crelles Journal (Band 14. und 15.) bereits bekannt gemacht hatte, hier in einer neuen Bearbeitung aufzunehmen. Leser, welche mit der Statik schon and derweitig bekannt sind, werden mir vielleicht darin ihre Zustimmung nicht versagen, daß durch die Einführung des Mittelpunctes der Kräfte in einer Ebene (man sehe S. 11.) die sustematische Entwickelung schon in den ersten Elementen nicht unbeträchtlich gefördert wird. Der hauptsächlichste Theil jener Untersuchungen geht von Seite 78 bis 110; außerdem sührt noch ihre Verbindung mit dem Gesetze der virtuellen Geschwindigkeiten zu einigen Sägen, von denen meines Wissens bisher nur einzelne Fälle bekannt waren.

Herr Professor Mobius hat seinerseits ahnliche Untersuchungen angestellt, und ebenfalls zuerst in Erelles Journal (Band 16.) im Auszuge, sodann ausführlicher in seinem vor einigen Monaten erschienenen Lehrbuche der Statik mitgetheilt. Ein solches Zusammentressen scheint mir jedenfalls zu Gunsten der Sache zu sprechen.

Auf die Statik fester Körper folgt hier, wie in Werken dieser Art gewöhnlich, die Theorie des Seilpolygons und der biegsamen Systeme überhaupt, wit welcher ich sodann die der elastisch=biegsamen in die engste Verbindung gebracht habe. Der Gedanke

hierau ifto ebemisso dinesath): als ber Quettaving ver-Sachel Approprietification affice in the company of Unterfischlingen lable die Eldfische Feber, son ber ich javoch ihmiland Biegungew in idiner Gbener verruchtete haber ferlande nicht mir ben Gelte 150manfdeftellteft Can herveruheben, welcherunglebt, wie vielt Beguttu gent einer istastischen Feder Ausmer ben Berk vorausge feten Umfländen, überhaupt möglich ffilb, b. h. ben Bebingungen bes Gleichgewichtes genitgen. Diefe Frage M. wenn ich nicht lire, blober noch nicht beinnwortedimorbeng bie Legrbucher, ninket benen ich z. B. vallenge von Polsson nentte, Eman sehe die zweite Ausgabe desselben, Band 1. Seite 612) beschräften fich nur barauf, zu unterfuchen, in welchen Gallen es unter ben möglichen Biegungen eine fehr kleine giebt, wobei, bie ubrigen gang unbeachtet bleiben. wähnte Satz lehrt hingegen, wie viele Biegungen in jedem Falle möglich sind, es mag barunter eine fehr fleine sein ober nicht.

Die allgemeine Untersuchung über die Bedingunsgen des Gleichgewichtes folgt, von Seite 165—191, größtentheils der théorie genérale de l'équilibre et du mouvement des systèmes, einer Abhandlung von Poinssot, die man in der sechsten Ausgabe seiner Statif sindet. Daß auch die schöne Theorie der Kräftepaare, welche hier nicht fehlen durfte, von diesem um die Mechanik so sehr verdienten Mathematiker herrührt, ist allge-

mein bekannt. Nach habe ich das Lehrbuch von Poisson; das Respuns de lecaus sur l'application de la mécanique von Navier, und den Calcul de l'esse des machines, von Coriolis an einigen Stellen benutzt. Pas Lesen in der théorie mathématique des essestes du jeu de dillard, edenfalls von Coriolis, deren erses Capitel von der Bewegung einer Rugel auf einer horizontalen Ebene, mit Rucksicht auf Reihung, handelt, veranlaste mich, über die Bewegung einer Rugel auf einer schrege auf einer schiefen Ebene, mit Rucksicht auf Schwere und Reibung, eine Untersuchung anzustellen, die ich der Hauptsache nach hier ausnehmen zu dürsen geglaubt habe:

Berlin im December 1837.

Der Berfaffer.

### Berichtigungen.

```
6. 5. 3. 17. v. u. freiche einmal wirb.
 S. 38. 3. 9. v. u. l. Fig. 7.
 6. 39. 3. 13. v. o. fatt werben lies worben.
 G. 44. 3. 1. v. o. ft. Fig. 11. I. Fig. 11. a.
 6. 55. 3. 14. v. o. i. a_1(v_1 \Sigma P - \Sigma Py_1).
 S. 56. 3. 15. v. o. l. des Dreiedes AB€.
        3. 6. v. u. ft. ABC I. A, B, C, und ft. BED I. B, C, D.
 ©. 62. 3. 9. p. u. ft. K = x₁ 1. GK = x₁.
 G. 65. 3. 7. u. 3. 13. v. u. statt fyxdx i, fyxdy.
 6. 68. 3. 3. v. o. ft. 256a4q2 [. 256a4q2.
 6. 70. 3. 3. v. o. ft. AB = \psi' 1. CB = \psi'
G. 72. 3. 3. v. o. I. positiv.
6. 75. 3. 14. v. o. l. w/dV=/zdV.
S. 82. 3. 13. v. o. l. in einzigen Punct.
        3. 6. v. u. ft. denfelben l. derfelben.
С. 85. 3. 2. v. u. l. D'a', D"a".
S. 86. 3. 16. v. u. ft. Man I. Denn man.
©. 92. 3. 1. v. u. ft. —a, —b, —c f. —a', —b', —c'.
G. 108. 3. 15. v. o. ft. denfelben l. demfelben.
6. 127. 3. 2. v. o. ft. dt l. t.
G. 138. 3. 5. v. u. fehlt im lesten Gliebe bes Berthes von Q' ber Factor a.
6. 141. 3. 10. v. o. i. Paare (Bc, Cc'), (Ed, Dd').
         3. 13. v. o. ft. an l. in.
S. 204. 3. 9. v. o. por einer fehlt in.
S. 205. 3. 6. v. o. vor ein fehlt in.
S. 209. 3. 12. v. o. ft. 64 [. 65.
6. 217. 3. 5. v. o. i. Y=0, Z=0.
6. 252. 3. 10. v. u. ftreiche und 71.
S. 281. 3. 12. v. o. l. ∫xy dm = 0.
S. 307. 3. 14. v. u. ftreiche um.
6. 308. 3. 2. v. v. nach die fehlt fich.
```

5. 309. 3. 6. v. o. ft. 16. 17. l. 16. a. b.

mein bekannt. Nach habe ich das Lehrbuch von Poisson, das Respuns de leccus sur l'application de la mécanique von Navier, und den Calcul de lesses des machines, von Coriolis an einigen Stellen benut. Das Lesen in der théorie mathématique des effets du jeu de dillard, evenfalls von Coriolis, deren erste Capitel von der Bewegung einer Augel auf einer herigontalen Ebene, mit Rucksicht auf Neihung, handelt veranlaste mich, über die Bewegung einer Augel auf einer schwere und Neibung, eine Untersuchung anzustellen, die ich der Hauptsache nach hier aufnehmen zu dürsen geglaubt dabe.

Berlin im December 1837.

Der Berfaffer

In the large of the engineering all the sound to ensure that the engineering of the engineering

.

### Berichtigungen.

```
6. 5. 3. 17. v. u. freiche einmal wird.
  S. 38. 3. 9. v. u. l. Fig. 7.
  G. 39. 3. 13. v. o. statt werben lies worben.
  6. 44. 3. 1. v. o. ft. Fig. 11. I. Fig. 11. a.
  6. 55. 3. 14. 5. o. i. a_1(v_1 \Sigma P - \Sigma P y_1).
  6. 56. 3. 15. v. o. l. des Dreiedes ABC.
        3. 6. v. u. ft. ABC I. A, B, C, und ft. BED I. B, C, D.
  6. 62. 3. 9. v. u. ft. K≟x₁ l. 6K ±x₁.
  S. 65. 3. 7. u. 3. 13. v. u. statt ∫yxdx I, ∫yxdy.
  6. 68. 3. 3. v. v. ft. 256a4q2 [. 256a4q2.
  6. 70. 3. 3. υ. ο. ft. AB=ψ' i. CB=ψ',
  G. 72. 3. 3. v. o. 1. positiv.
 ©. 75. 3: 14. v. o. l. ₩/dV = /zdV. ...
  S. 82. 3. 13. v. o. I. in einzigen Punct.
         3. 6. v. u. ft. denfelben I. derfelben.
 6. 85. 3. 2. v. u. l. D'a', D"a".
 S. 86. 3. 16. v. u. ft. Man I. Denn man.
 ©. 92. 3. 1. v. u. ft. —a, —b, —c l. —a', —b', —c'.
 6. 108. 3. 15. v. o. ft. denfelben i. dem felben.
 6. 127. 3. 2. v. o. ft. dt l. t.
 S. 138. 3. 5. v. u. fehlt im letten Gliebe des Werthes von Q' ber gactor a.
 6. 141. 3. 10. v. v. l. Paare (Bc, Cc'), (Ed, Dd').
          3. 13. v. o. st. an I. in.
6. 204. 3. 9. v. o. vorteiner fehlt in.
6. 206. 3. 6. v. p. vor ein fehlt in.
6. 209. 3. 12. v. o. ft. 64 l. 65.
6. 217. 3. 5. v. o. i. Y=0, Z=0.
6. 252. 3. 10. v. u. ftreiche und 71.
6. 281. 3. 12. v. o. l. ∫xy dm = 0.
6. 307. 3. 14. v. u. ftreiche um.
```

**5.** 308. 3. 2. v. v. nach die fehlt sich. **5.** 309. 3. 6. v. v. st. 16. 17. l. 16. a. b.

| 8.    | 7987.   | Anhang über die Anziehung einer Rugel und die Schwere G.23 Bewegung eines Spstemes von Puncten; Gleichgewicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9          |
|-------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ٥.    |         | mischen den verlorenen Rraften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4          |
|       |         | schleunigenden Kräfte derjenigen der Beschleunigungs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
|       |         | momente, und das zusammengesente Paar von jenen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| (     |         | dem von diesen in jedem: Augentlicke gleich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 17         |
|       |         | Sat der lebendigen Kräfte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>i</b> 1 |
|       |         | Anwendung desselben auf das physische Pendel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 53         |
|       |         | Segenseitige Bertauschbarkeit der Drehungs. und Schwin-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| •     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 57         |
|       |         | Druck auf die Drehungsare 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 61         |
|       | •       | Anwendung des Sages der lebendigen Krafte auf das                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
|       | • •     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 65         |
|       |         | Aumendung auf die Unterscheidung bes ficheren und un-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •          |
| ٠.    | •       | sicheren Gleichgewichtes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 67         |
| ;     |         | Anhang vom Stope der Körper 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 371        |
| 2     | DO 00   | Bon den Sauptaxen ber Körper und den Erägheitsmomenten 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 75         |
|       | 00 00   | Bewegung fester Körper. Entwidelung der jur Bestims                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
|       | 3050.   | mung berselben dienenden analytischen Ausbrucke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 291        |
|       | 97.     | Differentialgleichungen für die freie Bewegung eines fe-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
|       | 31.     | flen Rörpers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 304        |
|       | ne 404. | Differentialgleichungen für die Drehung um einen unbe-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •          |
| -15   | 30IUI,  | , weglichen Punct                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 307        |
| : 1   | 1       | Drehung ohne beschleunigende Kräfte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 308        |
|       |         | Einiges über die Drehung eines schweren Körpers um                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
|       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 323        |
| 41    |         | Bewegung eines Rörpers auf einer feften Chene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 325        |
| . :   |         | Als beschleunigende Rrufte werben Schwere und eine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| 1     |         | dem Drude proportionale Reibung angenommen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 330        |
|       | 100     | Bewegung einer Rugel auf einer fchiefen Etene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 333        |
| , ,,: |         | und auf einer horizontalen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 345        |
| .:.   | . , , , |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
|       | , ,;    | the control of the co |            |
| : -   | ! .     | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| 70    | i       | and the second of the second o |            |
| 10    |         | $\mathcal{L}_{i}$ , $\mathcal{L}_{i}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
|       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
|       | •       | W 4 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| •••   | 2       | and the second s |            |
| 114   | 1114    | taria, irang kalangan kang pagalang berada dalam dalam kang berada dalam kang berada dalam kang berada dalam k                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
|       | •       | grander english in a men en en en agent i behat flevitet e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ,          |
| .:    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
|       |         | Super record of the first of Standard Standard Company                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |

### Nachtrag zum Verzeichnisse ber Berichtigungen.

- €. 4. 3. 1. v. o. fatt fk l. fx.
- 6. 91. 3. 11. v. u. ft. die vorigen Unnahmen I. die vorige Unnahme.
- €. 159. 3. 11. v. o. l. (x<sub>n</sub>-x<sub>0</sub>).
- S. 200. 3. 8. v. u. neben arc sin x/a streiche 1/2.
- €. 203. 3. 8. v. o. st. s l. ds. 3. 14. v. o. l. dx = \frac{-pz dz}{(z-1)^2} und nachher st. dz² l. dz.
- 6. 227. 3. 4. u. 3. 10. v. o. ft. nten l. (n-1) ten.
- 6. 228. 3. 6. v. u. st. K<sub>2</sub>+A<sub>2</sub> l. K<sub>2</sub> A<sub>2</sub>.
- S. 278. 3. 11. v. u. ft. fammtlich I. nicht conftant, alfo.
- 6. 284. 3. 3. v. u. vor "fest" fehlt: von x.
- 6. 288. 3. 8. v. u. l. qx-py=0 und nachher q= py/x.
- **6.306.** 3. 9. v. u. st.  $\frac{df}{dz} \delta y$  l.  $\frac{df}{dz} \delta z$ .
- **6.** 309. 3. 11. v. o. st.  $y + \frac{dy'}{dc} dc$  l.  $y' + \frac{dy'}{dc} dc$

 $_{i}$   $^{-1}$ • ( -. . 1. .

### Ginleitung.

1. Die Beobachtung läßt uns zwar immer nur relastive Ruhe und Bewegung wahrnehmen; es ist aber klar, daß jedem Körper, oder jedem materiellen Puncte, entweder absolute Ruhe oder irgend eine absolute Bewegung zusommt. Bon dies sen muß Kolgendes angenommen werden:

Ein materieller Punct kann nicht aus absoluter Ruhe in Bewegung übergeben, wenn nicht eine von ihm verschiedene Ursache vorhanden ift, welche ihn zur Bewegung bestimmt. Diese Ursache heißt Rraft.

Birft eine Kraft auf den ruhenden Punct, so geht derfelbe in gerader Linie fort, und zwar mit gleichformiger Ges sowindigkeit, d. h. in gleichen Zeiten gleiche Raume durchs laufend.

Die Richtung, nach welcher ber Punct geht, wird nur durch bie Kraft felbst bestimmt, und heißt baher die Richtung ber Rraft.

Diese Sate stellen, zusammengenommen, das Geset der Trägheit, in Bezug auf absolute Bewegung, dar. Sie lassen sich auch in einen Satz zusammenfassen, von welchem sie nur die Entwickelung sind, namlich daß die Materie sich gegen absolute Ruhe und Bewegung ganzlich gleichgultig verhalt. Dieses Geset der Trägheit, in Bezug auf die absolute Bewegung, ist das erste Axiom der Mechanik. Das zweite Axiom

betrifft die relative Bewegung, und behnt daffelbe Gefet der Eragheit auch auf fie aus.

Namlich der bewegliche Punct (P), welcher so eben im ersten (absoluten) Raume A gedacht wurde, kann auch gedacht werden als enthalten in einem zweiten (relativen) Raume B, welscher mit P zugleich in A beweglich ift. Wird nun P durch die Kraft in Bewegung gesetzt, so stelle man sich vor, daß alle Puncte von B sich mit der nämlichen Geschwindigkeit in der nämlichen Richtung, wie P, fortbewegen; alsdann befindet sich P, während seiner absoluten Bewegung, beständig an dem nämslichen Orte des Raumes B, d. h. P ist in B in relativer Ruse. Als zweites Axiom wird nun festgesetz:

Wirkt eine Kraft auf den im Raume B relativ ruhenden Punct, so erfolgt eine relative Bewegung in B, und zwar genau die namliche, welche Statt finden wurde, wenn der Raum B, und mit ihm der Punct P, gar keine absolute Bewegung hatte.

Ein in dem Raume B befindlicher, die absolute Bewegung deffelben nicht wahrnehmender, Beobachter wird mithin den Punct P in einer scheinbar ruhenden geraden Bahn gleichformig fortgehen sehen. Während aber P in dieser Bahn fortgeht, gehen in der That alle Puncte dieser Bahn, mit der ihnen, wie jedem Puncte von B, zukommenden gleichformigen Geschwindigkeit, unaufhorlich im Raume A gerade fort. Pieraus ergiebt sich sogleich, welche Bewegung der Punct P, durch das Zusammenwirken zweier Kräfte, im absoluten Raume erhält.

Denn man denke sich den Punct, vermöge dieser durch zwei Kräfte veranlaßten Bewegung, aus einem Orte O in einen ans deren Ort O' des absoluten Raumes gelangend, so folgt aus dem eben Gesagten, daß die Gerade OO' die Diagonale eines Parallelogrammes ift, dessen eine Seite der Weg ist, welchen der Punct in seiner relativen Bahn in B, von O aus, in der Zwischenzeit gleichförmig durchlaufen hat, während die zweite Seite

die von jedem Puncte der Bahn inzwischen durchlaufene Strecke darftellt.

Birfen bemnach auf einen Punct zwei Rrafte, in beliebigen Richtungen, gleichviel ob gleichzeitig oder die eine nach der andern: fo giehe man aus dem Orte O, welchen der Punct in dem Augenblicke einnimmt, da die zweite Rraft auf ihn einwirkt, zwei gerade Linien in den Richtungen der Krafte, und zwar jede von O aus nach berjenigen Seite, nach welcher die entsprechende Rraft ben Punct hintreibt; nehme auf beiden Geraden zwei Streden a und b, welche der Punct in gleichen Beiten durche laufen murbe, wenn das eine Mal die eine, das andere Mal die andere Rraft allein ihn in Bewegung feste; vollende aus ben Seiten a und b das Parallelogramm, und ziehe aus O die Diagonale OO'; - fo bewegt fich ber Punct in diefer Diagonale mit gleichformiger Geschwindigkeit fort, und gelangt in den Ends punct O' berfelben in dem namlichen Augenblicke, in welchem er bie eine ber Strecken a oder b durchlaufen haben murde, wenn er durch die in der Richtung berfelben wirkende Rraft allein, pon O aus, in Bemegung gefett worden mare.

Diefer Sat ift eine unmittelbare Folgerung aus den beiden aufgestellten Axiomen, oder aus dem für die absolute wie für die relative Bewegung auf gleiche Weise als gultig angenommenen Gesete der Tragbeit.

Da sich zwei gleichförmige Geschwindigkeiten verhalten, wie die in gleichen Zeiten, vermöge ihrer, durchlaufenen Wege, so verhalten sich die Längen der Seiten a und b, und der Diagonale OO' (d) des Pavallelogrammes zu einander, wie die Gesschwindigkeiten, welche jede der beiden Kräfte, allein wirkend, und die, welche beide, zusammenwirkend, dem Puncte ertheilen; und mithin stellen diese Linien die ihnen entsprechenden Geschwinzbigkeiten nicht allein der Richtung, sondern auch der Größe nach dar.

2. Aus der Conftruction des Parallelogrammes ergeben sich fofort folgende Zufäge, als besondere Fälle:

- a) Werden einem Puncte von zwei Kraften die Geschwins digkeiten a und b in der namlichen Richtung und in dem namslichen Sinne ertheilt, so bewegt er sich in diesem Sinne mit der zusammengesetten Geschwindigkeit a + b.
- b) Ift aber die Geschwindigkeit b der andern a gerade entgegengeset, so erhalt der Punct die Geschwindigkeit a—b, und geht mit dieser in dem Sinne von a oder in dem Sinne von b fort, je nachdem a größer oder kleiner ist als b.
- c) Sind endlich beide Geschwindigkeiten einander gleich und entgegengesetzt, so ift die zusammengesetzte Geschwindigkeit Rull.

Wirkt also die Kraft Pzweimal in demselben Sinne auf den Punct, so ertheilt sie ihm jedesmal die nämliche Geschwindigkeit a, und der Punct erhält die zusammengesetze Geschwindigkeit 2a. Wirkt überhaupt die Kraft P n mal auf den Punct, jedesmal in demselben Sinne, so erhält der Punct auch die Geschwinzdigkeit na. Denn diese Behauptung ist richtig für n=2; hierzaus solgt sie aber wieder für n=3, u. s. f. lind es ist, in Bezug auf die zuletzt hervorgehende zusammengesetzte Geschwinzdigkeit, einerlei, ob die einzelnen P gleichzeitig oder nach einanz der wirken.

Zwei Rrafte sind von gleicher Intensität, oder sie sind einander gleich, wenn sie dem nämlichen Puncte gleiche Geschwindigkeiten ertheilen. Wirken auf einen Punct gleichzeitig n gleiche Rrafte (P) in gleichem Sinne, so wirkt auf ihn eine Rraft, welche die nfache von P ift. Es ertheilt aber, nach dem Vorhergehenden, diese Rraft nP dem Puncte die Geschwinzbigkeit na, wenn die Rraft P allein ihm die Geschwindigkeit a ertheilt. Hieraus folgt, daß die Intensitäten der Rrafte den Geschwindigkeiten proportional sind, welche sie demselben Puncte mittheilen.

Es seien P und Q bie Intensitaten zweier Rrafte, a und b bie ihnen proportionirten Geschwindigkeiten, welche jede einzeln, und d die zusammengesetzte Geschwindigkeit, welche beibe, zusammen wirkend, dem Puncte ertheilen. Alsbann kann man sich

eine dritte Kraft von der Intensität R vorstellen, welche in der Richtung von d allein angebracht, dem Puncte gerade die namsliche Seschwindigkeit d ertheilen wurde. Diese Kraft R heißt die Resultante von P und Q, so wie P und Q die Composnenten von R heißen. Da die Krafte P, Q, R in den Richtungen derzenigen Linien wirken, welche, als Seiten und Diagonale eines Parallelogrammes, die Seschwindigkeiten a, b, d darsstellen, und da ihre Intensitäten den Längen dieser Linien proportionirt sind; so stellen dieselben Linien auch die Richtungen der Krafte und die Verhältnisse ihrer Intensitäten dar. Man erhält also den Sat:

3wei Krafte P und Q, an demselben Puncte (Angriffs puncte) angebracht, lassen sich allemal durch eine dritte Kraft- (Resultante) ersezen, welche genau das Namiche wirkt, wie diese Krafte (Componenten). Zieht man aus dem Orte des Angrisspunctes zwei Linien, welche die Componenten nach Richtung und Größe (Intensität) darstellen, und vollendet aus ihnen das Pascallelogramm, so wird wird die Resultante, nach Richtung und Größe, durch die von dem Angrisspuncte ausgehende Diagonaledargestellt.

Diefer Sat führt den Ramen des Parallelogrammes. der Krafte.

3. Bisher ist nur von einem einzigen frei beweglichen Puncte die Rede gewesen, auf welchen Kräfte wirkten. Sind Kräfte an verschiedenen Angriffspuncten gegeben, so kann man ihre Intensitäten keineswegs durch die Geschwindigkeiten messen, welche die Puncte erhalten; vielmehr muß man die Kräfte, deren Intensitäten mit einander verglichen werden, sämmtlich an einem und dem selben Puncte andringen, um sie alsdann durch die erzeugten Geschwindigkeiten zu messen. Werden die Intensitäten der Kräfte (oder vielmehr ihre Verhältnisse zu einer beliebig angenommenen Einheit von Kraft) auf diese Weise als bestimmt betrachtet, so können nunmehr die nämlichen Kräfte auf verschiedene Angriffspuncte wirkend gedacht werden. Dabei bleis

ben die Geschwindigkeiten der Angriffspuncte noch unbekannt, wenn auch die Intensitäten der Kräfte als bekannt angesehen werden. Es ist aber für jett nicht nothig, etwas Räheres über die Geschwindigkeiten der verschiedenen Puncte zu sagen.

Mehrere Puncte, die auf irgend eine Weise mit einander verbunden sind, so daß sie sich nicht unabhängig von einander bewegen konnen, bilden ein Spftem von Puncten.

Wirken auf ein System von Puncten beliebige Rrafte, so sind, nach der eben gegebenen Erklarung, die Bewegungen der Puncte im Allgemeinen von denen verschieden, welche die Puncte, als frei gedacht, erhalten wurden. Es mussen folglich noch andere Krafte, außer den angebrachten, vorhanden sein, welche zu den Bewegungen der Puncte beitragen. Diese Krafte rühren von der gegenseitigen Berbindung Der Puncte her, und werden Widerstände, auch innere Krafte genannt, im Gegensatze der an dem System beliebig angebrachten Krafte, welche außere Krafte heißen.

Bwischen mehreren, an einem Spfteme angebrachten Kraften befteht Gleichgewicht, wenn die Bewegungen, welche durch einige berfelben veranlaßt, durch die anderen gerade aufgehoben werden. Es besteht z. B. Gleichgewicht zwischen zwei gleichen und entgegengesetzen, an demselben Puncte angebrachten, Krafzten (§. 2. c.).

Man sagt auch, wenn mehrere Krafte an einem Spsteme (ober an einem Puncte, ber als bas einfachste Spstem bestrachtet werden kann) einander Gleichgewicht halten, das Spstem sei, unter diesen Kraften, in Gleichgewicht. Hieraus folgt aber nicht, daß das Spstem sich darum in Ruhe befinden muß; dassselbe kann vielmehr schon irgend eine Bewegung besitzen. Wenn aber mehrere Krafte das Spstem, in einem Augenblicke, so treffen, daß zwischen ihnen Gleichgewicht besteht, so haben sie keinen Einfluß auf die Bewegung desselben, wenn eine solche vorshanden ist.

4. Das Borftehende einthalt die allgemeinsten Grundlagen der Mechanik. Diese Wissenschaft zerfällt in zwei Theile.

Der exte Theil heist die Statif. In demfelben werden die Bedingungen untersucht, unter benen Rrafte, an einem geges benen Spfteme', einander Gleichgewicht halten; ober es merbena auch Rrafte gesucht, welche anderen, an dem Spfteme angebrache ten Rraften, amischen benen nicht Gleichgewicht besteht, Gleichgewicht halten. Wenn awischen ben Rraften (P, P', P", ..) einer: feits, und den Rraften (Q, Q', Q", ...) andererfeits, an einem Spfteme Gleichgewicht besteht, und wenn wiederum, anftatt ber Rrafte (P, P', P"...), andere Rrafte (p, p', p"...), an demfelben Spfteme angebracht, den namlichen Rraften (Q, Q', Q" ..) Gleichgewicht halten; fo sind die Rrafte (P, P', P" .. ) und (p, p', p" .. ) gleichgeltend, ober es laffen fich allemal bie einen durch die anderen erfeten. Ramlich die Bewegungen, welche die Rrafte (P, P' ..), ohne die Rrafte (Q, Q' ..) an dem Spfteme angebracht, veranlaffen, muffen einerlei fein mit benen, welche durch die Rrafte (p, p' .. ) veranlagt murden, wenn diefe allein wirkten; weil fowohl jene als diefe Bewegungen fich gegen die durch die Krafte (Q, Q', Q" .. ) hervorgebrachten Bewegungen, nach der Boraussetzung, gerade aufheben. Die Untersuchung der Bedingungen des Gleichgewichts ift baber jugleich die Untersuchung der Bedingungen, unter welchen mehrere Rrafte (P, P', P" .. ), anderen Rraften (p, p', p" ..) gleichgelten, oder die Statif hat ebensowohl die eine als die andere jum Ges genftand.

Die Wichtigkeit der Statik beschränkt sich daher keineswes ges allein darauf, daß sie die Bedingungen des Gleichgewichtes kennen lehrt; sondern sie ist auch, wenn nicht Gleichgewicht besteht, für die Untersuchung der durch die Kräfte veranlaßten Bewegungen eine nothwendige Vorbereitungs-Wistenschaft. Insdem sie nämlich die Regeln angiebt, nach welchen beliebige Kräfte an einem Systeme in andere gleichgeltende zu verwandeln sind, macht sie es möglich, unter diesen Berwandlungen

diejenige auszuwählen, welche jur Beflimmung der gefuchten Bewegungen dienlich ift.

Der zweite Theil ber Mechanif wird die Mechanif im engeren Sinne, oder auch die Dynamit genannt. Derfelbe beschäftigt sich mit den durch die Rrafte veranlagten Bewesquigen.

normalistic control of the second of the sec

The second secon

with the second of the second

Solution of the second of the

# Statit.

. ~ 

# Statif.

#### Rrafte an einem Puncte.

5. Wirken an einem Puncte A zwei Krafte P, Q, nach Richtung und Größe dargestellt durch die Linien AB, AC (Fig. 1.); so wird ihre Resultante R durch die Diagonale AD des Parals lelogrammes ABDC, nach Richtung und Größe dargestellt (§. 2). Bringt man an A eine der R gleiche und entgegensetze Kraft (AE) an, so halt diese den Kraften P und Q Gleichgewicht, weil sie der ihnen gleichgeltenden Resultante Gleichgewicht halt.

Da AE=AD, so verhalt sich, wie leicht zu sehen (Fig. 1.),

$$AE:AC:AB = sin(CAB):sin(EAB):sin(EAC);$$

d. h. drei Rrafte, die um einen Punct im Gleichgewichte find, verhalten sich zu einander ber Reihe nach, wie die Sinus der von den jedesmaligen beiden andern eingeschlossenen Winkel.

Hieraus folgt auch:

AC·AB·sin(CAB)=AB·AE·sin(BAE)=AE·AC·sin(EAC) oder, wenn man sich in Fig. 1. die Geraden EC, CB, BE ges zogen benkt,

# $\triangle ABC = \triangle BAE = \triangle EAC$ ,

d. h. stellen die Linien AB, AC, AE drei um einen Punct im Gleichgewichte befindliche Rrafte dar, und werden ihre Endpuncte B, C, E durch Gerade verbunden, so sind die hierdurch entstes. henden drei Dreiecke, welche A zur gemeinsamen Spitze haben, einander an Flacheninhalt gleich.

Sind der Rrafte mehr als zwei, so kann man zuerst zwei derfelben mit einander, sodann ihre Resultante mit einer dritten Rraft zusammensegen u. s. f., die die Resultante aller an A ansgebrachten Rrafte gefunden ist. Bei drei Kraften, deren Richtungeu nicht in eine Ebene fallen, wird die Resultante dargesstellt durch die Diagonale des Parallelepipedums, dessen Seiten die Rrafte darstellen.

Für eine beliebige Anzahl von Kräften gilt folgender Satz: Es seien AB, AC, AD, ... AF Linien, welche die an A angesbrachten Kräfte darstellen. Aus dem Endpuncte B der einen, AB, ziehe man, in dem Sinne von AC, eine der AC parallele und gleiche Linie BC'; ferner aus C', in dem Sinne von AD, eine der AD parallele und gleiche, C'D', u. s. f., wodurch eine gebrochene Linie ABC'D' .. F' erhalten wird. Berbindet man nun den Anfangspunct A dieser gebrochenen Linie mit dem Endpuncte F', so stellt AF' die Resultante aller Kräfte dar. Die Richtigkeit dieses Satzes ergiebt sich leicht aus dem Parallelogramm der Kräfte. Für zwei Kräfte (AB, AC, Fig. 1.) wäre ABD die gebrochene Linie, mithin AD die Resultante. Soll insbesondere zwischen allen Kräften Gleichgewicht bestehen, so muß die Resultante AF' Rull sein, oder die gebrochene Linie ABC'D' .. F' ein geschlossenes Vieleck bilden.

So wie man mehrere Rrafte an einem Puncte durch ihre Resultante ersetzen kann, so läßt sich auch umgeskehrt eine Rraft durch mehrere andere ersetzen, von denen sie die Resultante ist. Nimmt man irgend drei Richtungen an, die nur nicht alle einer Stene parallel sein dürsen, so läßt sich jede gegebene Kraft R in drei diesen Richtungen pastallele Componenten zerlegen, und zwar nur auf eine Weise. Rämlich die Componenten sind die, im Angriffspuncte von Rzusammenstoßenden, der Richtung nach gegebenen, Seiten eines Parallelepipedums, dessen Diagonale R ist, und dadurch offenbar völlig bestimmt.

Will man bei der Zusammensetzung mehrerer Rrafte an eis

nem gemeinsamen Angriffspuncte, Rechnung anwenden, so ist es zweckmäßig, jede Kraft zuerst nach drei willkürlich angenommesnen Richtungen zu zerlegen. Denn alsdann lassen sich alle in die nämliche Richtung fallenden Componenten in eine einzige Kraft vereinigen, welche ihrer Summe gleich ist, und werden die so erhaltenen drei Summen oder Kräfte wieder in eine zusams mengesetzt, so ist diese die gesuchte Resultante. Um die einfachsten Formeln zu erhalten, wählt man gewöhnlich drei auf einansder senkrechte Richtungen der Zerlegung, wie auch im Folgens den geschehen soll.

Die bei dieser Rechnung erforderlichen, besonders die analytische Bestimmung der Lage gerader Linien betreffenden, Sage,
sind in dem ersten Theile dieses Handbuches, wo von den Anwendungen der Differential-Rechnung auf die Geometrie die Rede war, als dem Leser bekannt, mit Recht vorausgesetzt worben. Denn ihre Herleitung bedarf der Husse der DifferentialRechnung nicht, und sollte, nach der sachgemäßen Ordnung, dem
Studium derselben schon vorausgegangen sein. Indessen mögen,
für einige Leser, jene Säge, mit ihren Beweisen, hier noch nachträglich eine Stelle sinden.

- 6. Fallt man aus zwei Puncten A, B einer der Lage nach gegebenen geraden Linie (Fig. 2.) die Lothe AC, BD auf eine zweite, beliebig im Raume gegebene Gerade, so heißt das zwisschen den Endpuncten der Lothe enthaltene Stuck (CD) der zweiten Geraden die senkrechte Projection, oder im Folgenden schlechthin die Projection von AB.
- a. Bezeichnet man die Reigung der Geraden AB gegen ihre Projection CD mit α, und setzt AB=1, CD=p, so ist p=1·cos α.

Zum Beweise ziehe man aus A eine Gerade AE (Fig 2.) parallel mit CD, falle aus B ein Loth BF auf die Ebene ACD, ziehe FD, welche von AE in E geschnitten wird, und verbinde B mit E. Rach einem aus den Elementen der Stereomstrie bekannten Sate ist der Winkel CDF ein rechter, mithin auch,

weil AE parallel CD,  $\angle$  AEF ein rechter, woraus folgt, daß auch AEB ein rechter Winkel ist. Da CDEA ein Rechteck, so ist auch CD=AE. In der Voraussetzung liegt ferner, daß  $\angle$  BAE= $\alpha$  ist, und man hat AE=AB· $\cos \alpha$ , folglich auch CD=AB· $\cos \alpha$ , oder p= $1\cos \alpha$ , w. z. b. w.

hieraus folgt noch, daß die Projectionen einer Geraden auf zwei einander parallele Linien, einander gleich find.

Bei dem Gebrauche der Projectionen muß auch der Sinn unterschieden werden, in welchem die ju projicirende Linie au nehmen ift. Ift a. B. in Rig. 2. die Reigung der Linie AB gegen die Projections-Linie (Are) gleich a, so ift die Reigung der namlichen Linie, im entgegengefetten Sinne genommen, alfo BA, aeaen die in unverandertem Sinne genommene Projections : Mre, gleich n-a; also ift CD=1. cos a die Projection von AB, und  $DC = l\cos(\pi - \alpha) = -l\cos\alpha$  die Projection von BA. Man fete allemal zuerft fest, welcher Sinn in der Projections: are ber positive fein foll, und mable fur die Reigung ber AB gegen bie Are benjenigen Winkel, welchen AB mit einer ber Are parallelen und vom Unfangspuncte A im positiven Sinne aus: gehenden Geraden AE bildet, betrachte auch die gange 1 von AB immer als positiv; so stellt ber Ausbruck 1 cos a die Projection von AB auf die Are nicht allein der Große nach, sondern auch, durch fein Zeichen, den Sinn berfelben bar. Ift a fpig, fo ist die Projection positiv, ist a stumpf, so ist sie negativ. Diefe Zeichen find mefentlich ju beachten, fobald mehrere Linien auf dieselbe Ure projeciet werden. Man fann indeffen auch, wenn AB=1 positiv ift, die gange von BA=-1 oder negatho feten, muß aber alsdann ben Winkel a in beiben Rallen als ben namlichen betrachten. Denn hierdurch verwandelt fich der Werth (1 cos a) der Projection von AB, fur die von BA in -1 cos a, wie erforderlich ift. Obgleich die zuerst angegebene Betrachtungsweise vor dieser manche Borguge hat, fo bedient man sich doch häusig auch ber lettern, namentlich wenn die projicirten Linien Coordinaten find, welche fowohl positiv, wie negativ genommen zu werden pflegen.

c. Wird eine Gerade AB = 1 auf drei gegen einander fentrechte Agen projicirt, so ist die Summe der Quadrate ihrer Projectionen dem Quadrate ihrer Lange gleich.

Denn man ziehe aus dem Anfange A von AB drei Gerade parallel mit den Agen, und projicire auf sie die AB, so sind die Projectionen jenen auf die anfänglichen Agen, der Reihe nach, gleich, und bilden offenbar die Kanten eines rechtwinklichen Parallelepipedums, dessen Diagonale AB ist. In einem solchen ist aber das Quadrat der Diagonale gleich der Summe der Quas drate dreier zusammenkoßender Kanten; woraus das Behaupstete folgt.

Rennt man demnach  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$  die Winkel, welche AB mit den Projections : Axen bildet, und sind mithin  $1\cos\alpha$ ,  $1\cos\beta$ ,  $1\cos\gamma$  die Projectionen von AB, so hat man:

Also: Die Summe der Quadrate der Cosinus der Winstel, welche eine Gerade mit drei auf einander fenkrechten Aren bildet, ift der Einheit gleich.

- d. Es sei eine zusammenhängende gebrochene Linie (sie heiße ABCD) gegeben. Werden ble einzelnen geraden Stucke dersels ben, AB, BC, CD, in dem durch die Folge der Buchkaben ans gedeuteten Sinne genommen, auf eine beliebige Aze projectit, so ist die Summe ihrer Projectionen, mit gehöriger Rücksicht auf deren Zeichen, gleich der Projection der die Endpuncte der gesbrochenen Linie verbindenden AD, auf die nämliche Aze. Bildet die gebrochene Linie ein geschlossens Vieleck, so ist die Summe der Projectionen aller Seiten, auf eine beliebige Aze, Null.
- e. Die gebrochene Linie bestehe aus zwei Stücken AB=1, BD=1' (Fig. 1.). Man denke sich drei auf einander senkrechte Agen, x, y, z, mit welchen 1 der Reihe nach die Winkel α, β,

 $\gamma$ ; I' die Winkel  $\alpha'$ ,  $\beta'$ ,  $\gamma'$  blibe; so daß  $1\cos\alpha$ ,  $1\cos\beta$ ,  $1\cos\gamma$  und  $1'\cos\alpha'$ ,  $1'\cos\beta'$ ,  $1'\cos\gamma'$  die Projectionen von 1 und 1' auf die Aren x, y, z, und mithin, na $\phi$  d),

 $1\cos\alpha+1'\cos\alpha'$ ,  $1\cos\beta+1'\cos\beta'$ ,  $1\cos\gamma+1'\cos\gamma'$  die Projectionen der gebrochenen Linie, auf diese Agen, sind. Es sei noch AD= $\mathbf{r}$ , und  $\lambda$ ,  $\mu$ ,  $\nu$  die Reigungen von AD gegen die Agen, also  $\mathbf{r}\cos\lambda$ ,  $\mathbf{r}\cos\mu$ ,  $\mathbf{r}\cos\nu$  die Projectionen von AD; so hat man:

r 
$$\cos \lambda = 1 \cos \alpha + 1' \cos \alpha'$$
  
r  $\cos \mu = 1 \cos \beta + 1' \cos \beta'$   
r  $\cos \nu = 1 \cos \nu + 1' \cos \nu'$ .

Abbirt man die Quadrate dieser Gleichungen, und setzt, wegen A.,  $\cos \alpha^2 + \cos \beta^2 + \cos \gamma^2 = 1$ ,  $\cos \alpha'^2 + \cos \beta'^2 + \cos \gamma'^2 = 1$ ,  $\cos \lambda^2 + \cos \mu^2 + \cos \nu^2 = 1$ ,

fo fommt:

oder

$$r^2 = l^2 + l'^2 + 2 ll'(\cos \alpha \cos \alpha' + \cos \beta \cos \beta' + \cos \gamma \cos \gamma').$$

Aus dem Anfange A der gebrochnen Linie ABD werde AC parallel mit BD und in dem Sinne von BD gezogen (Fig. 1.), so ist  $\angle$ CAD die Reigung der Geraden AB, BD, gegen einander. Es sei  $\angle$ CAD=i, mithin ABD= $\pi$ —i, und

$$AD^2 = AB^2 + BD^2 + 2AB \cdot BD \cdot cosi$$
,  
 $r^2 = l^2 + l'^2 + 2ll' \cos i$ .

Diefer Werth von r2, mit dem vorigen verglichen, giebt die Kormel:

cos i = cos \alpha cos \alpha' + cos \beta cos \beta' + cos \gamma' cos \gamma', B.
burch welche die gegenseitige Reigung zweier Geraden, aus ihren Reigungen gegen die Aren, gefunden wird. Daß diese Geraden einander nicht zu schneiden brauchen, versteht sich von selbst; denn es kommt hier überhaupt nur auf ihre Richtung, nicht auf ihren Ort im Raume an. Sind z. B. beide einander parallel, und werden sie in gleichem Sinne genommen (also z. B. auch, wenn BD die Verlängerung von AB ist), so ist  $\alpha = \alpha'$ ,  $\beta = \beta'$ ,  $\gamma = \gamma'$  und i = 0, wodurch wieder die Formel A erhalten wird. Sind sie zwar parallel, aber dem Sinne nach entgegengesetzt, so ist  $\alpha = \pi - \alpha'$ ,  $\beta = \pi - \beta'$ ,  $\gamma = \pi - \gamma'$  und  $i = \pi$ . Stehen sie senkrecht auf einander, so ist  $i = \frac{1}{2}\pi$ , und

 $\cos \alpha \cos \alpha' + \cos \beta \cos \beta' + \cos \gamma \cos \gamma' = 0$ , eine häufig vorkommende Bedingungsgleichung.

f. Durch den Anfang O fenkrechter Coordinaten-Aren ziehe man eine beliebige Gerade OQ, seize in jeder dieser Linien den Sinn sest, welcher der positive sein soll, und nenne a, \beta, y die Winkel, welche OQ mit den Aren x, y, z, der Reihe nach bile det; wobei alle Linien im positiven Sinne zu nehmen sind. Fersner werde im Raume ein Punct P beliebig gewählt; es seine x, y, z seine Coordinaten, mithin x cos a, y cos \beta, z cos y die Prosjectionen derselben auf OQ, in deren Ausdrücken x, y, z mit ihren Zeichen zu nehmen sind (vgl. b.). Denkt man sich die Coordinaten von P in eine von O nach P gehende gebrochene Linie (OP) zusammengesetzt, und nennt man q die Projection von OP auf OQ, welche positiv oder negativ ist, je nachdem sie, von O aus, auf OQ im positiven oder negativen Sinne fortgeht, so hat man:

 $x \cos \alpha + y \cos \beta + z \cos \gamma = q$ , C. augleich auch

$$\cos \alpha^2 + \cos \beta^2 + \cos \gamma^2 = 1$$
.

Der Ort aller Puncte P, für welche in der Gleichung C.  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ , q ungeändert bleiben, während x, y, z verändert werden, ift offenbar eine Ebene, welche senkrecht auf OQ, in dem Abstande =q vom Anfange der Coordinaten, steht. Ift also die Gleichung einer Ebene in der Form:

$$ax + by + cz = k$$

gegeben, so setze man zuerst  $m=\pm \sqrt{a^2+b^2+c^2}$ , dividire die Gleichung mit m, und vergleiche sie mit der Formel C., so ergiebt sich:

$$\cos \alpha = \frac{\mathbf{a}}{\mathbf{m}}, \cos \beta = \frac{\mathbf{b}}{\mathbf{m}}, \cos \gamma = \frac{\mathbf{c}}{\mathbf{m}}, \mathbf{q} = \frac{\mathbf{k}}{\mathbf{m}}$$

Hierdurch ist die Richtung der Normale der Ebene bestimmt; doch bleibt das Zeichen der Wurzelgröße m zweideutig, so lange nicht festgesetzt ist, welcher Sinn, in der Normale, der positive sein soll.

Soll nun die gegenseitige Reigung zweier Ebenen gefunden werden, so ist klar, daß man dasür die gegenseitige Reigung ihrer Normalen setzen kann. Sind also ax + by + cz = k und a'x + b'y + c'z = k' die Gleichungen der Ebenen, und i ihre Reigung, so setze man  $\cos \alpha = \frac{a}{m}$ , u. s. f., eben so  $\cos \alpha' = \frac{a'}{m'}$ ,  $\cos \beta' = \frac{b'}{m'}$ ,  $\cos \gamma' = \frac{c'}{m'}$ ,  $m' = \pm \sqrt{a'^2 + b'^2 + c'^2}$ , wodurch die Reigungen der Normalen gegen die Aren bestimmt werden. Setzt man ferner die Werthe dieser Cosinus in die Formel B., so kommt für die gegenseitige Reigung der Normalen, oder für die der Ebenen:

$$cos i = \frac{aa' + bb' + cc'}{mm'}$$

in welchem Ausdrucke noch eine Zweideutigkeit von Seiten der Zeichen übrig ift, die auch nothwendig Statt finden muß, weil die Neigung der Ebenen oder ihrer Normalen eben so gut ein spiger als ein stumpfer Winkel ist. Diese Zweideutigkeit wird befeitigt, wenn der Sinn festgesetzt ist, in welchem jede der Normalen genommen werden soll.

Im Folgenden wird von diesen Satzen fehr häufig, ohne weitere Erinnerung, Gebrauch gemacht werden.

7. Die Intensität einer Rraft werde immer als eine posistive Größe gedacht. Stellt man ferner mehrere an einem gesmeinsamen Angriffspuncte A wirkende Rrafte durch Linien dar, so versteht sich, daß man jede Linie, von A aus, nur nach einer Seite ziehen muß, und zwar entweder jede nach der, nach wels

der die Kraft den Punct zu bewegen stredt, oder iede nach der entgegengesetten. Rach ber erften Art werben bie Rrafte buteb bie Linien als ziehend, nach ber zweiten als ftogend barge-Es ift einerlei, welche dieser Annahmen gemacht wird, nur muß man bei der einmal gewählten bleiben. Werden nun durch A brei auf einander fenfrechte Uren x, y, z gelegt, und auf sie die Linien AB, AC..., welche die Rrafte P, P'... bar: ftellen, projicirt, fo ftellen die Projectionen, nach Groffe und Beis chen, die Componenten der Rrafte dar. Rennt man glio a, B, y die Reigungen der Linie AB, welche die Rraft P darstellt, gegen die im positiven Sinne genommenen Aren, fo find P cos a, P cos β, P cos y die Componenten von P. Auf ahnliche Weise feien a', p', y' die Reigungen von P' gegen die Aren, mithin P' cos a', P' cos p', P' cos y' die Componenten von P'; u. f. f. Wird die Summe aller in die Are x fallenden Componenten mit X bezeichnet, fo ift

$$X = P \cos \alpha + P' \cos \alpha' + P'' \cos \alpha'' + \cdots$$
ober fürzer 
$$X = \sum P \cos \alpha.$$

Werden eben fo die Componenten nach y in eine Summe Y, und die nach z in eine Summe Z vereinigt, fo hat man:

$$Y = P \cos \beta + P' \cos \beta' + P'' \cos \beta'' + \cdots$$

$$Z = P \cos \gamma + P' \cos \gamma' + P'' \cos \gamma'' + \cdots$$
oder
$$Y = \sum P \cos \beta, Z = \sum P \cos \gamma.$$

Es sei R die Resultante der Krafte P, P', P', ... und  $\lambda$ ,  $\mu$ ,  $\nu$  ihre Reigungen gegen die Aren, also R cos  $\lambda$ , R cos  $\mu$ , R cos  $\nu$  die Componenten von R nach den Aren, so folgt uns mittelbar:

R  $\cos \lambda = X$ , R  $\cos \mu = Y$ , R  $\cos \nu = Z$ . Abdirt man die Qugdrate dieser Ausdrücke, so fommt

 $R^2 = X^2 + Y^2 + Z^2$ , und  $R = \sqrt{X^2 + Y^2 + Z^2}$ , wo der Wurzel das positive Zeichen zu geben ist. Die Richtung 2\*

ober

und der Sinn der Resultante, deren Intensität hierdurch bekannt ift, werben durch die Formeln:

$$\cos \lambda = \frac{X}{R}$$
,  $\cos \mu = \frac{Y}{R}$ ,  $\cos \nu = \frac{Z}{R}$ 

ohne Zweideutigkeit bestimmt.

Sest man in den Ausdruck für R2, statt X, Y, Z ihre Werthe DP cos a, ... ein, so ergiebt sich die Intensität der Ressultante unmittelbar ausgedrückt durch die Kräfte P, P' ... und ihre gegenseitige Neigungen, welche sich mit (PP'), (P'P') u. s. f. am deutlichsten bezeichnen lassen. Man sindet nämlich, bei gehöriger Anwendung der Formeln A. und B. des vorigen S., wenn 3. B. nur drei Kräfte P, P', P' gegeben sind:

$$R^2 = P^2 + P'^2 + P''^2 + 2PP'\cos(PP') + 2P'P''\cos(P'P'') + 2P''P\cos(P''P),$$

d. h. das Quadrat der Resultante ist gleich der Summe der Quadrate aller Kräfte, vermehrt um die doppelte Summe der Producte, welche man erhält, indem man jede Kraft mit jeder andern, und ihr Product in den Cosinus ihrer gegenseitigen Reisgung, multiplicitt.

Diefer Sat gilt fur jede beliebige Angahl von Rraften.

Soll insbesondre zwischen den Araften Gleichgewicht besteshen, so muß die Resultante R Null sein. Da nun die Resultante die Diagonale eines Parallelepipedums ist, dessen Seiten die Componenten X, Y, Z sind, und die Diagonale nie Null wird, wenn nicht die Seiten des Parallelepipedums einzeln Null sind; so folgt, daß die Componenten einzeln Null sein mussen. Dieser Schluß wurde auch gelten, wenn man die Arafte nicht nach senkrechten, sondern nach schiefen Ugen, zerlegt hätte. Wan erhält also

$$X=0$$
,  $Y=0$ ,  $Z=0$   
 $\Sigma P \cos \alpha = 0$ ,  $\Sigma P \cos \beta = 0$ ,  $\Sigma P \cos \gamma = 0$ ,

als bie nothwendigen und hinreichenden Bedingungen bes Gleich= gewichtes.

8. Es werde jest angenommen, daß der Angriffspunet fic. auf einer unbeweglichen Rlace befindet, von welcher er fich zwar entfernen fann, die ihm aber fein Eindringen gestattet. Wirfen auf ihn gleichzeitig die Krafte P, P', P"., fo fene man diefels ben zuerft in eine einzige Resultante R zusammen, und zerlege diese sodann in eine auf der Rlache normale und eine der Berührungsebene parallele Seitenfraft. Der letteren fest bie Rlade keinen Widerstand entgegen; in Sinsicht auf die erfte find zwei Kalle möglich; entweder nämlich die normale Kraft drückt ben Punct gegen die Flache, oder fie treibt ihn, fich in der Riche tung der Normale von der Flace zu entfernen. zweiten diefer Falle ift es offenbar eben fo, als ob die Rlache gar nicht vorhanden, oder ber Punct frei beweglich mare. Im erften Ralle aber, wenn der Punct gegen die Klache gedrückt wird, welche ihm fein Eindringen gestattet, wird ber normale Druck durch einen gleichen und entgegengesetten von ber glache bargebotenen Widerstand aufgehoben. Goll also Gleichgewicht bestehen, fo muß die tangentiale Componente von R Rull fein, und die Rraft R muß den Punct normal gegen die Flache druffen. Um diefe Bedingungen analytisch barzustellen, nenne man Die Intensität des normalen Widerstandes N, und 2, u, v die Winkel, welche die Richtung beffelben mit ben Aren bilbet, gerlege ferner die Rraft R nach den Agen in die drei Componenten. X, Y, Z; fo muß, fur bas Gleichgewicht, fein:

 $X+N\cos\lambda=0$ ,  $Y+N\cos\mu=0$ ,  $Z+N\cos\nu=0$ . 1.

Bezeichnet man die Gleichung der Flace durch L=0, so find

$$\frac{\mathbf{u} - \mathbf{x}}{\frac{\mathbf{dL}}{\mathbf{dx}}} = \frac{\mathbf{v} - \mathbf{y}}{\frac{\mathbf{dL}}{\mathbf{dz}}} = \frac{\mathbf{w} - \mathbf{z}}{\frac{\mathbf{dL}}{\mathbf{z}}}$$

die Gleichungen ihrer Rormale. Wird ferner zur Abkürzung.  $\left(\frac{\mathrm{d}L}{\mathrm{d}x}\right)^2 + \left(\frac{\mathrm{d}L}{\mathrm{d}y}\right)^2 + \left(\frac{\mathrm{d}L}{\mathrm{d}z}\right)^2 = U^2$ 

gefest, fo hat man, fur die Reigungen der Rormale gegen bie

Agen x, y, zi die Ausbeucke:

$$\cos \lambda = \frac{1}{U} \cdot \frac{dL}{dx}, \cos \mu = \frac{1}{U} \cdot \frac{dL}{dy}, \cos \nu = \frac{1}{U} \cdot \frac{dL}{dz}, 2.$$

in welchen aber bas Zeichen ber Wurzelgroße U noch zweideutig ift. Die Bedingungen bes Gleichgewichtes gehen bemnach in folgende Gleichungen aber:

$$X + \frac{N}{U} \cdot \frac{dL}{dx} = 0$$
,  $Y + \frac{N}{U} \cdot \frac{dL}{dy} = 0$ ,  $Z + \frac{N}{U} \cdot \frac{dL}{dz} = 0$ . 3.

Wird aus biefen drei Gleichungen der Quotient  $\frac{N}{U}$  weggeschafft, so kommt:

$$\frac{X}{dL} = \frac{Y}{dL} = \frac{Z}{dL}, \qquad 4.$$

welche Gleichungen nichts anderes befagen, als bag bie Refultate der Rrafte X, Y, Z auf der glache normal ift. Gind die Componenten X, Y, Z als Functionen der Coordinaten x, y, z ihres Angriffspunctes gegeben, fo wird durch diefe beiden Gleichungen, in Berbindung mit L'=0, der Ort bestimmt, in welchem ber Punct, unter Der Wirkung bet gegebenen Rrafte, auf der Flace ruhen fann, ober überhaupt der Ort, in welchem biefe Rrafte, wenn fie ihn mahrend der Bewegung treffen, teinen Einfluß auf Die Bewegung haben. Dazu gehort aber, daß die Rraft R ihn gegen die Rlache drucke, nicht aber ihn von derfelben ju entfernen 'ftrebe, bit biefe Bebingung ift in den vorftebenben Gleis chungen, nicht erthalten. Ihn hierüber zu entscheiden, entwickele man aus 4. mit Bulfe der Gleichung L=0, zuerft die Werthe von x, y, z, fo werden babnech gugteich bie entsprechenden Werthe von X, Y, Z,  $\frac{dL}{dx}$ ,  $\frac{dL}{dy}$ ,  $\frac{dL}{dz}$ , mithin auch U, bis auf bas Beiden, bekannt. Diefe Werthe fete man in ble Gleichungen 3. ein, und heftimme bas Beithen pan U for daß der Werth von N positiv werde, was immer möglich und erforderlich ift. Alebann find and die Gregonicos L, cos u, cos u nach 2., bes

kannt, und mithin die Richtung des Widerstandes vollständig bestimmt. Am klarsten ist es nun, sich die Fläche als eine unsendlich dunne Schaale zu denken, und zunächst anzunehmen, daß der Punct sowohl innerhalb als außerhalb der Schaale sich bessinden kann. Die gefundenen Werthe von  $\cos \lambda$ ,  $\cos \mu$ ,  $\cos \nu$  lehren alsdann, indem sie die Richtung des Widerstandes angesben, auf welcher Seite der Fläche der Punct sich besinden muß, um durch den Widerstand derselben in Ruse gehalten zu werden. Soll sich nun der Punct z. B. bloß auf der äußeren Seite bessinden, so wird man diejenigen Austösungen verwerfen, nach welschen er sich auf der inneren Seite besinden mußte.

Es sei 3. B. die Flace eine Rugel, und die auf den Punct wirkende Rraft die Schwere, so ist klar, daß der Punct, wenn die Rugelstäche als eine unendlich dunne Schaale gedacht wird, oben auf der Rugel außerhalb, unten innerhalb der Schaale rushen kann. Dieses zeigt nun die Rechnung auf folgende Urt:

Man nehme den Mittelpunct jum Anfange der Coordinaten, die Aren x, y horizontal, die z vertical und positiv nach oben. Der Halbmesser sei a, also die Gleichung der Rugel

$$L=x^2+y^2+z^2-a^2=0.$$

Für die auf den Punct wirkende Kraft kann man sein Gewicht p seinen. Die Richtung derselben bildet mit den Agen x, y, z der Reihe nach die Winkel  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ , deren Cosinus 0, 0, -1 sind; also  $\cos\alpha=0$ ,  $\cos\beta=0$ ,  $\cos\gamma=-1$ , und mithin x=0, y=0, z=-p. Ferner ist  $\frac{dL}{dx}=2x$ ,  $\frac{dL}{dy}=2y$ ,  $\frac{dL}{dz}=2z$ ; daher gehen die Gleichungen 4. über in

$$\frac{0}{2x} = \frac{0}{2y} = \frac{-p}{2z},$$

und hieraus folgt x=0, y=0, mithin z=±a. Auch ist U=±2a.

Bon ben Gleichungen 3. fallen die beiden erften von felbft

weg, weil X=0, Y=0,  $\frac{dL}{dx}$ =0,  $\frac{dL}{dy}$ =0; die lette giebt, für z=+a,  $\frac{dL}{dz}$ =+2a, und mithin

$$-p+\frac{N}{\pm 2a}\cdot 2a=0,$$

folglich U=+2a, und N=p. Also ist (nach 2.) cos  $\lambda$ =0, cos  $\mu$ =0, cos  $\nu$ =+1; der Widerstand N wirkt mithin paralelel der Axe z aufwärts. Der Punct besindet sich nun, weil z=+a, oben auf der Augelschaale, und da der Widerstand N ihn hindert abwärts zu gehen, so muß die Fläche unterhalb des Punctes gedacht werden, oder der Punct sich außerhalb der Rusgelschaale besinden.

Setzt man aber z=-a, so befindet sich der Punct unten an der Rugel. Aledann giebt die dritte ber Gleichungen 3.:

$$-p-\frac{N}{\pm 2a}\cdot 2a=0,$$

folglich U=-2a, N=p, und mithin, nach 2.,  $\cos\lambda=0$ ,  $\cos\mu=0$ ,  $\cos\nu=+1$  (weil  $\frac{\mathrm{d}L}{\mathrm{d}z}=-2a$ ). Der Widerstand wirkt also wieder auswärts, oder die Flache muß sich wieder unterhalb des Punctes besinden, d. h. der Punct muß innerhalb der Rugelschaale liegen.

Der Leser wird aus diesem Beispiele entnehmen, daß die Rechnung allemal die Richtung und den Sinn des Widerstandes deutlich anzeigt, woraus sich sodann schließen läßt, auf welcher Seite der Fläche sich der Punct befinden muß, da der Sinn des Widerstandes immer von der Fläche nach dem Puncte geht.

Im Borhergehenden ist angenommen, daß der Punct sich ohne Widerstand von der Flache entfernen kann. Er kann aber auch unbedingt auf derselben zu bleiben gezwungen sein. Alsbann kann man sich statt der Flache zwei überall gleich und unendlich wenig von einander abstehende Schaalen vorstellen, zwischen welchen der Punct sich befindet. In diesem Falle sindet

jede normale Kraft, in weichem Sinne sie auch wirke, einen Wisderstand, der ihr Gleichgewicht halt; wirkt eine tangentiale Kraft auf den Punct, so ist derselbe im ersten Augenblicke nicht gehinsdert, nach der Richtung derselben fortzugehen, und muß also in diesem Sinne sich zu bewegen anfangen; wie er dann weiter geshen wird, ist hier nicht zu untersuchen. Wenn also Gleichgewicht bestehen soll, so muß die Resultante aller auf den Punct wirkens den Kräfte auf der Fläche normal sein. Die Bedingungen des Gleichgewichtes sind daher die nämlichen wie vorhin. Und zwar ist jede Austösung, welche den Gleichungen 4. in Verbindung mit der Gleichung L=0 genügt, zulässig, da der Widerstand in der Rormale sowohl in dem einen als in dem andern Sinne Statt sinden kann.

9. Ift der Angriffspunct auf einer Eurve beweglich, so hat man zwischen seinen Soordinaten zwei Gleichungen, die durch L=0 und M=0 bezeichnet seien. Jede derselben drückt eine Flace aus, auf welcher der Punct sich besindet, und welche seisnem Eindringen einen gewissen normalen Widerstand entgegensseier Widerstande, die man aber sin jedem Augenblicke in einen einzigen N zusammensetzen kann, dessen Richtung in die Normalssehne der Eurve fallen muß. Bezeichnet man mit  $\lambda$ ,  $\mu$ ,  $\nu$  die Neigungen von N gegen die Aren, und bemerkt, daß die Gleischungen der Tangente an der Eurve folgende:

$$\frac{\mathbf{u} - \mathbf{x}}{\mathbf{dx}} = \frac{\mathbf{v} - \mathbf{y}}{\mathbf{dy}} = \frac{\mathbf{w} - \mathbf{z}}{\mathbf{dz}},$$

und mithin die Cofinus der Neigungen der Tangente gegen die Are folgende find:  $\frac{dx}{ds}$ ,  $\frac{dy}{ds}$ ,  $\frac{dz}{ds}$ , fo ergiebt fich, weil die Richtung von N fenkrecht auf der Tangente steht, die Gleichung:

$$\cos \lambda \frac{dx}{ds} + \cos \mu \frac{dy}{ds} + \cos \nu \frac{dz}{ds} = 0.$$
 1.

Berner ift, fur bas Gleichgewicht, erforderlich, daß fei:

X+N  $\cos \lambda$ =0, Y+N  $\cos \mu$ =0, Z+N  $\cos \nu$ =0. Multiplicirt man diefe Gleichungen der Reihe nach mit dx, dy, dz und addirt die Producte, so kommt, wegen 1.

$$X dx + Y dy + Z dz = 0.$$
 2.

Werden aus dieser Gleichung die Differentialverschltnisse  $\frac{dy}{dx}$ ,  $\frac{dz}{dx}$  weggeschafft, deren Werthe sich aus den Gleichungen der Eurve ergeben, so geht dieselbe in eine endliche Gleichung awischen x, y, z über, welche in Verbindung mit den Gleichungen der Eurve, den Ort des Gleichgewichtes bestimmt. Hierbei sinden übrigens noch die nämlichen Unterscheidungen Statt, wie bei den Flächen, je nachdem sich der Punct von der Eurve entfernen kann oder nicht; es wird aber in jedem Falle der Sinn des normalen Widerstandes durch die Rechnung genau bestimmt, wonach dann das Uedrige beurtheilt werden kann, wie bei den Klächen.

## Rrafte an einem feften Syfteme.

10. Zwei Puncte sind mit einander fest verbunden, wenn ihre gegenseitige Entfernung ungeandert bleibt, welche Rrafte auch an ihnen angebracht werden. Ein System, dessen Puncte fest mit einander verbunden sind, heiße ein festes System. Es braucht kaum bemerkt zu werden, daß es ein unbezdingt festes System, oder einen unbedingt festen Rorper, in der Natur nicht giebt; dessen ungeachtet konnen die Bedingungen des Gleichgewichtes an einem festen Systeme Gegenstand einer theoretischen, auch auf Rorper der Natur in vielen Fällen anwendsbaren, Untersuchung sein. Diese Untersuchung setzt einen höchst einfachen Grundsatz voraus, der sogleich angegeben werden soll. Zur Abkürzung nenne man zwei Kräfte, welche in der Richtung der geraden Linie zwischen ihren Angriffspuncten, die eine im entgegengesesten Sinne der andern, wirken, einander entgegens

gerichtet. Entgegengerichtete Krafte sind also allemal einans der parallel und entgegengesetzt; aber die Umkehrung diefes Satzes gilt im Allgemeinen nicht. Der Grundsatz, auf welchem die Lehre von dem Gleichgewichte an einem festen Systeme bes ruht, ift nun folgender:

Bwei gleiche und entgegengerichtete Krafte, und nur zwei folche, an fest verbundenen Puncten angebracht, halten einander Gleichgewicht.

Es wird an einer anderen Stelle dieses Buches von diesem Grundsage noch die Rede sein; hier mag nur folgende Bemerskung hinzugefügt werden. Da die Rrafte nicht unmittelbar auf denselben Punct wirken, so kommt auch zwischen ihnen das Gleichgewicht nicht unmittelbar, sondern nur vermittelst der Wisderstände oder inneren Rrafte zu Stande, durch welche die gesgenseitige Entsernung der Puncte unverändert erhalten wird. Man muß sich also vorstellen, daß an den Puncten zwei einander und den Rraften gleiche Widerstände auftreten, so daß an jedem Puncte zwischen der an ihm angebrachten äußeren und der an ihm auftretenden inneren Kraft Gleichgewicht besteht. Diese Widerstände bilben die Spannung der beide Puncte verbindenden Geraden.

Aus vorstehendem Grundsate folgt, daß man den Angriffspunct einer Kraft an jeden in ihrer Richtung befindlichen und mit dem vorigen fest verbundenen Punct beliebig verlegen kann. Denn es sei A der anfängliche Angriffspunct der Kraft, B ein mit A fest verbundener, in der Richtung der Kraft liegender Punct; so kann man an Bzwei einander gleiche und entgegengesetzte Kräfte andringen, welche einander ausheben. Fallen num diese Kräfte zugleich in die Richtung der vorigen Kraft und sind sie dieser gleich, so heben auch die an A und B angebrachten gleichen und entgegengerichteten Kräfte einander auf, und es bleibt also nur noch die andere an B angebrachte Kraft übrig, welche man als die vorher an A angebrachte, jetzt an den Angriffspunct B verzlegte Kraft ansehen kann.

Hierbei ift vorausgesetzt, was sich auch von seibst versteht, bag man an jedem Spsteme Rrafte, zwischen denen Gleichges wicht besteht, beliebig hinzufügen oder auch wegnehmen kann, ohne etwas zu andern.

Und eben so ist klar, daß das Gleichgewicht zwischen mehsereren Kraften an einem Spsteme niemals gestört wird, wenn man zu dem Systeme noch beliebig viele materielle Puncte hinszufügt, und solche mit den Puncten des Systems beliebig versbindet. Oder allgemeiner:

Besteht zwischen den Kraften (P, P'...) an dem Systeme A, und zwischen den Kraften (Q, Q'...) an dem Systeme B Gleichgewicht, so wird weder das eine noch das andere gestört, wenn man die Puncte des einen Systemes mit den Puncten des anderen beliebig verbindet; ohne übrigens die Verbindung zwisschen den Puncten jedes einzelnen Systems zu stören. Denn da die Krafte keinem der Systeme eine Bewegung ertheilen, so werzden durch die Verbindung beider Systeme keine gegenseitigen Einwirkungen zwischen ihnen veranlaßt, und mithin besteht das Gleichgewicht fort.

Dieses gilt eben so gut in Bezug auf das Gleichgewicht von Rraften an ruhenden wie an bewegten Spftemen; benn daß durch die Berbindung der Spfteme die Bewegung in ihrem Fortgange geandert wird, gehort nicht hierher. Es wird nur gesagt, daß die Rrafte, zwischen denen an jedem Spfteme Gleichgewicht besteht, auf die Bewegung keinen Einfluß haben, und auch keinen erhalten, wenn die Spfteme beliesig mit einander verbunden werden.

Uebrigens aber kann der Leser sich die Angriffspuncte für jest immerhin bloß als ruhend vorstellen, wenn ihm dies eine Erleichterung zu sein scheint.

## Bwei Rrafte in einer Ebene.

11. An den Puncten A und B (daß die Puncte fest vers bunden find, und außerdem mit beliebigen anderen Puncten fest

verbunden sein oder werden können, braucht nicht immer wieder ausdrücklich gesagt zu werden) wirken zwei Kräfte P und Q, in den Richtungen AP, AQ, welche im Puncte C einander schneiden (Fig. 3.). Bringt man an C zwei der P und Q beziehungsweise gleiche und entgegenrichtete Kräfte an, so besteht Gleichgewicht. Für diese kann man auch ihre Resultante R setzen, deren Richtung Cr sei. Der Angriffspunct von R kann ferner an jeden beliebigen Punct M in der Richtung der Geras Cr verlegt werden, ohne das Gleichgewicht zu stören. Oder eine der Cr gleiche und entgegengerichtete Kraft MR an M ans gebracht, ist die Resultante von P und Q.

Durch die Puncte A, B, C lege man einen Rreis, und nehme jum Angriffspuncte ber Resultante R den zweiten Durchfcnitt M der Beraden Cr mit diefem Rreife. So lange die Rrafte P und Q ber Intensitat nach ungeandert bleiben, und ihre gegenseitige Reigung (ACB) ebenfalls ungeandert bleibt, andert fich offenbar auch die Intensität der Resultante R nicht. gaft man nun die Rrafte, unter den obigen Boraussetzungen, sich in ihrer Ebene um ihre Angriffspuncte A und B breben, fo durchlauft der Durchschnitt ihrer Richtungen C, bei fortge= fetter Drehung, den gangen Umring des Rreises CAMB. Es fei, durch diese Drehung, ber Punct C nach C', und die Rrafte in die Richtungen AP', BQ' gefommen, fo muß die Resultante jest den Winkel AC'B in die namlichen Theile theilen, wie vorbin den Binkel ACB; folglich muß auch die Resultante aus C' ben Bogen AMB in die namlichen Theile theilen, wie vorhin die Refultante aus C, und mithin muß die Refultante aus C' den Rreis in dem namlichen Buncte, wie die Resultante aus C, d. 1. in M, jum zweiten Male ichneiben.

Gelangt ferner der Durchschnitt der Richtungen beider Rrafte in den Bogen AMB, 3. B. nach C", wobei die Rrafte in die Geraden AP" und BQ" fallen; so geht die Refultante C"R" wieder durch M, wie der Leser leicht einsehen wird.

)

Hierbei ist vorausgesett, was sich auch von selbst versteht, daß man an jedem Systeme Arafte, zwischen denen Gleichges wicht besteht, beliebig hinzufügen oder auch wegnehmen kann, ohne etwas zu andern.

Und eben so ist klar, daß das Gleichgewicht zwischen mehsteren Rraften an einem Spsteme niemals gestört wird, wenn man zu dem Spsteme noch beliebig viele materielle Puncte hinszufügt, und solche mit den Puncten des Spstems beliebig versbindet. Oder allgemeiner:

Besteht zwischen den Kraften (P, P'...) an dem Spsteme A, und zwischen den Kraften (Q, Q'...) an dem Spsteme B Gleichgewicht, so wird weder das eine noch das andere gestört, wenn man die Puncte des einen Spstemes mit den Puncten des anderen beliebig verbindet; ohne übrigens die Verbindung zwisschen den Puncten jedes einzelnen Spstems zu stören. Denn da die Krafte keinem der Spsteme eine Vewegung ertheilen, so werzden durch die Verbindung beider Spsteme keine gegenseitigen Einwirkungen zwischen ihnen veranlaßt, und mithin besteht das Gleichgewicht fort.

Dieses gilt eben so gut in Bezug auf das Gleichgewicht von Rraften an ruhenden wie an bewegten Spftemen; denn daß durch die Berbindung der Spfteme die Bewegung in ihrem Fortgange geandert wird, gehort nicht hierher. Es wird nur gesagt, daß die Rrafte, zwischen denen an jedem Spfteme Gleichgewicht besteht, auf die Bewegung keinen Einfluß haben, und auch keinen erhalten, wenn die Spfteme beließig mit einander verbunden werden.

Uebrigens aber kann der Lefer sich die Angriffspuncte für jetzt immerhin bloß als ruhend vorstellen, wenn ihm dies eine Erleichterung zu sein scheint.

#### Bwei Rrafte in einer Cbene.

11. An den Puncten A und B (daß die Puncte fest vers bunden find, und außerdem mit beliebigen anderen Puncten fest

verbunden sein oder werden können, braucht nicht immer wieder ausdrücklich gesagt zu werden) wirken zwei Rrafte P und Q, in den Richtungen AP, AQ, welche im Puncte C einander schneiden (Fig. 3.). Bringt man an C zwei der P und Q bezziehungsweise gleiche und entgegenrichtete Krafte an, so besteht Gleichgewicht. Für diese kann man auch ihre Resultante R setzen, deren Richtung Cr sei. Der Angriffspunct von R kann ferner an jeden beliebigen Punct M in der Richtung der Geras Cr verlegt werden, ohne das Gleichgewicht zu storen. Oder eine der Cr gleiche und entgegengerichtete Kraft MR an M anz gebracht, ist die Resultante von P und Q.

Durch die Puncte A, B, C lege man einen Rreis, und nehme jum Angriffspuncte ber Resultante R ben zweiten Durchfonitt M ber Beraden Cr mit diefem Rreife. So lange die Rrafte P und Q ber Intenfitat nach ungeandert bleiben, und ihre gegenseitige Reigung (ACB) ebenfalls ungeandert bleibt, andert fich offenbar auch die Intensitat ber Resultante R nicht. Laft man nun die Rrafte, unter ben obigen Boraussebungen, fich in ihrer Cbene um ihre Angriffspuncte A und B breben, fo durchlauft der Durchschnitt ihrer Richtungen C, bei fortge= fetter Drehung, ben gangen Umring des Rreifes CAMB. Es fei, durch diefe Drehung, der Punct C nach C', und die Rrafte in bie Richtungen AP', BQ' gefommen, fo muß die Resultante iett den Winkel AC'B in die namlichen Theile theilen, wie vorbin den Winkel ACB; folglich muß auch die Resultante aus C' ben Bogen AMB in die namlichen Theile theilen, wie vorhin die Refultante aus C, und mithin muß die Refultante aus C' den Rreis in dem namlichen Puncte, wie die Refultante aus C, d. 1. in M, jum zweiten Male ichneiben.

Gelangt ferner der Durchschnitt der Richtungen beider Rrafte in den Bogen AMB, 3. B. nach C", wobei die Rrafte in Die Geraden AP" und BQ" fallen; so geht die Refultante C"R" wieder durch M, wie der Leser leicht einsehen wird.

1

Es verhalt sich P:Q:R=sin MCB:sin ACM:sin ACB, oder, weil ABM=ACM, BAM=BCM, ACB=2R-AMB ift,

P:Q:R=sin MAB:sin MBA:sin AMB.

Bieht man bemnach AM, MB, so ift auch

P:O:R=MB:MA:AB.

Der so bestimmte Punct M, durch welchen die Resultante der beiden Krafte P und Q beständig geht, wenn diese Krafte, ohne Angriffspuncte gegenseitigen Reigung, in ihrer Ebene um ihre Angriffspuncte gedreht werden, heiße der Mittelpunct der Krafte P und Q.

Die vorstehende Construction des Mittelpunctes gilt auf gleiche Weise, es mag die Reigung (ACB) der Krafte P und Q gegen einander spit oder stumpf sein. Ware sie stumpf, so wurde nur der Bogen AMB, in welchen der Mittelpunct fallt, größer als der auf der anderen Seite der Sehne AB besindliche Theil des Kreises, also größer als der Halbkreis sein (Fig. 4.). Der Mittelpunct fallt in dem Bogen AMB allemal, wie leicht zu sehen, naher an den Angriffspunct der größeren, als an den der kleisneren Kraft; ist z. B. P>Q, so ist Bogen AM<Bogen MB. It aber P=Q, so ist auch Bogen AM=Bogen MB.

Man denke sich jest (Fig. 3.) die Reigung ACB der Kräfte als spit, und nehme an, daß dieselbe sich immer mehr der Rull nähere. Alsbann wächst der Durchmesser des Kreises über alle Grenzen hinaus, und der Bogen AMB fällt immer genauer mit der Sehne AB zusammen. Man sieht also, daß, wenn die Kräfte parallel werden, der Mittelpunct M endlich in einen Punct der Sehne AB fallen muß. Dabei gilt immer die Proportion P:Q=MB:MA, durch welche die Lage dieses Mittelpunctes, in der Sehne AB und zwischen den Endpuncten derselben, genaubestimmt ist. Die Resultante R aber geht in die Summe P+Q über, und wirst mit beiden Kräften parallel und in gleichem Sinne.

Man nehme ferner an (Fig. 4.), daß der Winkel ACB

ftumpf sei und sich immer mehr zwei Rechten nahere; zugleich sei P>Q. Alsbann fällt nicht allein Bogen BCA immer genauer in die Sehne BA, sondern es fällt auch der Bogen BCAM immer genauer mit seiner Sehne BM zusammen, weil ABM=ACM ist, und dieser sich der Rull nahert, indem ACB sich zwei Rechten nahert. Wird also endlich ACB=2R, so fällt BM mit BA in eine gerade Linie zusammen; dabei bleibt aber BM größer als BA, oder der Punct M fällt in die von A ausgehende Verlängerung der Sehne BA. Und man hat immer P:Q=MB:MA; zugleich aber R=P-Q. Der Mittelpunct fällt demnach in die Verlängerung der Sehne BA, auf die Seite der größeren von beiden Kräften P und Q; die Resultante aber ist den Kräften parallel, shrem Unterschiede gleich, und wirkt in dem Sinne der größeren.

Ift aber P=Q, so ist ACM=BCM, oder Bogen AM=Bogen MGB (Fig. 4.), und Sehne AM=MB. Råshert sich nun der Winkel ACB zwei Rechten, während AB, wie immer, unveränderlich gedacht wird, so wachsen MA, MB über alle Grenzen hinaus, oder der Mittelpunct rückt in unendliche Entfernung von A und B. Zugleich aber wird die Resultante immer genauer dem Unterschiede beider Kräfte gleich, also immer genauer Rull. Dieser Fall macht also eine bemerkensswerthe Ausnahme von den übrigen.

Mus dem Borhergehenden ergiebt fich:

Zwei Krafte in einer Seene lassen sich, mit Ausnahme bes einzigen Falles, wenn beibe einander gleich, parallel und entgegenzgesett sind, immer durch eine dritte, in der namlichen Gbene wirkende Kraft ersetzen. Diese ersetzende Kraft kann an jedem beliebigen Puncte ihrer Richtung angebracht werden; es giebt aber unter diesen Puncten einen, der vor den übrigen ausgezeichenet ist und der Mittelpunct der Krafte genannt wird. Dreht man namlich die Krafte, in ihrer Sbene, um ihre Angrisspuncte so, daß ihre gegenseitige Neigung beständig die namliche bleibt,

so geht die erfetzende Kraft, in jeder Stellung des Spftemes, durch diesen Mittelpunct.

Ober bringt man an diesem Mittelpuncte eine der Resultante gleiche und entgegengerichtete Kraft an, so besteht zwischen diesser und den beiden andern Kraften immer Gleichgewicht, wie auch das System ihrer sestverbundenen Angriffspuncte in seiner Ebene verschoben werde, wenn die Krafte mid unveränderlichen Intensitäten in unveränderlichen Richtungen an ihren Angriffspuncten haften. Wird z. B. der Mittelpunct M (Fig. 3.) als unde weglich angenommen, so besteht zwischen den Kraften P an A und Q an B immer Gleichgewicht, wie auch das Oreieck AMB, in seiner Sbene, um M gedreht werde, während die Krafte immer in den nämlichen Richtungen auf ihre Angriffspuncte wirken; weil ihre Resultante beständig durch den unbes weglichen Punct geht.

Unmerfung. Sollte im Borbergehenden, bei bem Uebergange von geneigten Rraften ju parallelen, noch nicht genug erwiesen icheinen, bag zwei parallele Rrafte, mit Ausnahme bes schon ermahnten befonderen Falles, sich immer durch eine einzige Rraft erfeten laffen; fo tann bies noch auf folgende Beife geschen. Sind an A und B zwei parallele Krafte P und Q gegeben, fo bringe man noch zwei gleiche und entgegengerichtete Rrafte N und N' an A und B an (Rig. 5.), burch welche nichts geandert wird. Sett man nun N mit P in die Resultante P', eben fo N' mit Q in Q' jufammen, fo werden die Richtungen von P' und Q' allemal einander schneiden, wenn nicht P und Q einander gerade gleich und entgegengefett find, welcher Kall ausgeschloffen ift. Berben nun die Rrafte P' und Q' an den Durchschnitt C ihrer Richtungen übertragen, und ftatt ihrer wieder die Componenten N und P, N' und Q gefett, so heben sich die gleis den und entgegengefetten Componenten N und N' an C auf, und es ergiebt fich mithin an C eine Refultante, welche ber Summe (oder Differeng) der Rrafte P und Q gleich und ihnen parallel ift; wie oben gefunden murde.

#### Bon den Kräftepaaren.

12. Zwei gleiche, parallele und an festverbundenen Angriffs puncten in entgegengesettem Sinne wirkende Rrafte (welche im Borhergehenden eine Ausnahme machten), nennt man ein Rrafe tepaar, oder auch haufig, fobald fein Migverftandnig zu before gen ift, fclechthin ein Paar. Der fenfrechte Abstand zweier ein Daar bildender Rrafte von einander wird die Breite, und Die gerade Linie awischen den Angriffspuncten der Arm des Paas res genannt. Da man aber bie Angriffspuncte ber Rrafte in ihren Richtungen beliebig verlegen fann, fo fann man auch ben Urm des Paares immer feiner Breite gleich machen, und biefes foll im Rolgenden in der Regel als geschehen vorausgefest mer-Alsbann ftehen die Rrafte fenfrecht auf bem Urme bes Paares, ober biefes ift rechtwinklich. Man pflegt bie Krafte eines Paares durch entgegengefette Beichen, wie P und -P gu unterscheiden, und das von ihnen gebildete Paar der Rurge mes gen durch (P, -P) ju bezeichnen.

Ein Daar, deffen Rrafte nicht Rull find, oder beffen Breite nicht Rull ift, kann offenbar nicht fur fic im Gleichgewichte fein, auch niemals durch eine einzelne Rraft im Gleichgewichte gehalten werden. Denn hielte eine Rraft R dem Paare Gleiche gewicht; fo fann man allemal eine ber R gleiche, parallele und entgegengesette Rraft (-R) annehmen, welche fich gegen bas Paar gang in der namlichen, nur gerade entgegengefetten Lage befindet, wie R, und welche dem Paare eben fo gut, wie R, Gleichgewicht halten muß, weil in beiden Rallen Alles gleich ift. Man bringe demnach die Rraft (-R) und zuglrich, um nichts ju andern, eine ihr gleiche und entgegengerichtete Rraft (R') an. Das Gleichgewicht, welches zwischen ben Rraften P, -P und R, nach der Annahme besteht, wird burch hinzufagung von -R und R' nicht gestort. Da aber auch P, -P und -R fur fich im Gleichgewichte find, fo mußte zwischen ben beiben mch übrigen parallelen, gleichen und in gleichem Sinne wirfens

den Rraften (R und R') Gleichgewicht bestehen, was dem Grundsfate in §. 10 widerspricht.

Ein Kraftepaar ist demnach eine eigenthamliche Berbindung von Kraften, weiche niemals durch eine einzelne Kraft ersetzt wers den kann. Auf welche Weise aber Paare durch andere Paare ersetzt werden konnen, soll jetzt gezeigt werden.

13. a. Ein Rraftepaar kann man, in seiner Ebene ober im Raume, parallel mit sich selbst, beliebig verlegen, ohne seine Wirkung ju andern; vorausgesetzt, daß die neuen Angriffspuncte mit den vorigen fest verbunden sind.

Denn es fei (Rig. 6.) (P, -P) bas Rraftepaar, an bem Arme AB. Daffelbe werde zur Abkurzung mit a bezeichnet. Aus einem beliebigen Puncte A' giebe man in dem Sinne von AB die der AB parallele und gleiche Gerade A'B', bringe an A' bie bet P gleiche Rraft P' in derfelben Richtung und in dem Sinne an, in wel-P. an A wirft, und fuge jugleich die ihr gleiche und entgegengesette (P") an A'hingu; eben so bringe man an B' die Kraft -P' parallel mit ber an B wirfenden gleichen Rraft, in dem Sinne berfelben und zugleich im entgegengefetten Sinne an; fo erhalt man an dem Arme A'B' zwei Rraftepagre, namlich (P', -P') und (P", -P"), die einander Gleichgewicht halten. Bon diesen werde das erstgenannte mit B, das zweite mit y bezeiche net. Man fann nun, unter ber Boraussetung, daß A'B' mit. AB fest verbunden ift, beweisen, daß-zwischen den Paaren a und y Gleichgewicht besteht. Berbindet man namlich A' mit B und B' mit A burch gerade Linien, fo fcneiden biefe Linien einander gegenseitig in ihren Mitten m. Run fann man die Rraft P". an A' mit der ihr gleichen und in gleichem Sinne parallel wirfenden (-P) an B m-eine Resultante (Q) vereinigen, welche, ber Summe beider Rrafte gleich und ihnen parallel, burch ben Punct m geht, ber, nach §. 11., ber Mittelpunct biefer beiben gleichen und parallelen Rrafte ift. Bon ber andern Seite laffen fich aber auch die Rrafte P an A und -P" an B' in eine

der vorigen gleiche und entgegengesetze, an dem nämlichen Puncte m wirkende, Resultante (—Q) vereinigen, welche jener mithin Gleichgewicht halt. Also befindet sich das Paar  $\alpha$  mit dem Paare  $\gamma$  im Gleichgewicht, so daß nur noch das Paar  $\beta$  übrig bleibt, welches demnach mit dem anfänglich vorhandenen Paare  $\alpha$  gleichgeltend sein muß; w. z. b. w.

b. Ein Rraftepaar fann, in feiner Cbene, beliebig gedreht werben, ohne feine Wirkung ju andern. Denn es fei (Rig. 7.) (P, -P) das gegebene Paar, von ber Breite ABr Durch die Mitte m von AB giebe man beliebig die Gerade A'B'=AB, doch fo, daß auch ihre Mitte in m falle; beinge an A' und B' je zwel auf der Richtung von AB' fenfrechte, einander entgegengefette Rrafte P', P", -P', -P" an, deten jede an Intensitat der Rraft P gleich sei; fo hat man an A'B' zwei Paare (P', -P') und (P", -P"), die einander Gleichaewicht halten. Bon diefen halt aber das eine, namlich in der Kigur (P", -P") auch dem ans fanglichen Paare (P, -P) Gleichgewicht; benn verlangert man Die Richtungen der Krafte P und P" bis ju ihrem Durchschnitte in a, so geben sie eine Resultante, die von a aus offenbar (weil P=P") durch m geht; eben fo geben auch auf der anderen Seite Die Rrafte -P", -P eine von ihrem Durchschnitte B aus burch m gehende, der vorigen gleiche und entgegengerichtete Res fultante; alfo besteht Gleichgewicht zwischen (P, -P) und (P", -P"). Mithin bleibt nur noch bas Paar (P', -P') an A'B' übrig, welches dem Paare (P, -P) demnach gleichgilt, durch beffen Drehung um m es hervorgebracht werden kann.

Die Sate a. und b., nach welchen sich überhaupt ein Paar in seiner Sbene, oder in parallelen Sbenen beliebig verschieben läst, sind in Bezug auf die Rraftepaare das namliche, was, für eine einzelne Rraft die willkurliche Verlegung des Angrisse punctes in der Richtungslinie der Kraft ist.

Denkt man sich fur einen Augenblick ben Punct m (Fig. 7.) als unbeweglich, so ist einleuchtend, daß die Rrafte P, —Pben Arm AB in ihrer Sbene um m zu drehen streben; und der

Sinn, in welchem das Paar (P, —P) seinen Arm zu drehen strebt, ist demjenigen entgegengesetzt, in welchem das Paar (P", —P") den seinigen zu drehen strebt. Auf diese Weise wird man jederzeit leicht unterscheiden, ob zwei Paare in einer Ebene in gleichem oder in entgegengesetztem Sinne wirken.

14. Das Product aus der Breite eines Paares in die Instensität einer der Kräfte (Seitenkräfte) desselben heißt das Mosment des Paares. Zwei Paare von gleichen Womenten, die in derselben Ebene (oder in parallelen Ebenen, was einerlei ist) in entgegengesestem Sinne wirken, halten einander Gleichgewicht.

Denn es sei (Fig. 8.) (P, —P) das eine der Paare, von der Breite b=AB, so kann das andere Paar (P', —P'), von der Breite b'=AB', in der Sene so verlegt werden, daß die Arme AB und AB', von dem nämlichen Puncte A ausgehend, theilweise zusammenfallen. Nach der Boraussezung ist nun Pb=P'b', folglich, wenn b>b', P<P'.

Demnach hat man an A die Kraft P'—P, welche parallel und in gleichem Sinne mit P wirkt, und außerdem an B' die die Kraft P', welche im entgegensetzen Sinne der vorgenannten wirkt. Werden nun die Krafte P'—P und P in eine Resultante zusammengesetzt, so sindet man, daß dieselbe ihrer Summe P'—P -P oder P' gleich, ihnen parallel sein, und durch den Punct B' gehen muß.

Denn man hatte P'b'=Pb, folglich (P'-P)b'=P(b-b')
oder P'-P:P=b-b':b'=B'B:B'A:

folglich ist B' (nach §. 11.) der Mittelpunct der Arafte P'—P am A und P an B. Die Resultante ist demnach der noch übrisgen Kraft —P' genau gleich und entgegenrichtet, und halt mitz hin dieser Gleichgewicht, w. z. b. w.

Paare von gleichen Momenten, die in einer Ebene in gleischem Sinne wirken, kann man alfo für einander fegen, oder fie find gleichgeltend.

Dat man an einem Puncte C eine einzelne Rraft P (Fig. 9.),

und ift außerbem ein anderer Punct A mit C fest verbunden, fo pflegt man auch das Product aus der Rraft P in ihren fentrechten-Abstand AB=b von A, das Moment der Rraft P, in Bezug auf ben Punct A, zu nennen. Diefes Moment kann man fich allemal ale bas eines Rraftepaares benfen, welches ents fieht, wenn man an A eine ber P gleiche, parallele und entaegengefette Rraft (-P) anbringt, und zugleich, um nichts zu andern, eine britte Rraft, ber P ebenfalls gleich und parallel, und in gleichem Sinne mit ihr, an A hinzufugt. Da ber Angriffspunct von P sich von C nach B verlegen läßt, so hat man das Rraf= tepaar (P, -P) an dem Arme AB, beffen Moment Ph ift, und außerdem noch die einzelne Rraft P an A; und diefe drei Rrafte find zusammen der vorigen Rraft Pegleichgeltend. Wenn in der Rolge von dem Momente einer Rraft in Bezug auf einen Punct-Die Rede ift, fo ift darunter bas Moment des auf die angege=/ bene Beife entstehenden Paares zu verfteben.

15. Nach dem Vorstehenden ist es leicht, beliedige Paare, die in einer Ebene wirken, in ein einziges gleichgeltendes Paar zu vereinigen. Denn da Paare von gleichen Momenten, in gleichem Sinne in derselben Sene wirkend, sich für einander setzen lassen, so kann man zuerst alle gegebene Paare auf dieselbe Breite dringen, und hierauf alle an den nämlichen, dieser Breite gleichen, Arm verlegen. Alsdann vereinigen sich alle in dem näme lichen Sinne wirkenden Paare in ein einziges, dessen Moment der Summe der Momente der einzelnen Paare gleich ist, und ebensovereinigen sich die in dem entgegengesetzten Sinne wirkenden Paare wieder in eines, welches die Summe ihrer Momente zum Mosment hat. Diese beiden zusammengesetzten Paare geben aber ein einziges Paar, dessen Moment der Disservazien ihrer Momente gleich ist, und welches im Sinne des größeren von ihnen wirkt.

Sind ferner zwei Paare in nicht parallelen Sbenen gegeben, so kann man auch diese fehr leicht in ein gleichgeltendes Paar zusammensegen. Denn man bringe beibe Paare auf gleiche Breis

ten, und verlege sie an einen gemeinschaftlichen Arm in dem Durchschnitte ihrer Ebenen. Sind nun P, —P und P', —P' die Kräfte der Paare, so gedacht, daß P und P' an dem einen, —P und —P' an dem anderen Endpuncte des gemeinschaftlichen Armes wirken, so geben P und P' eine Resultante R, und —P, —P' eine ihr gleiche und entgegengesetzte —R; beide bilden das Jusammengesetzte Paar (R, —R), dessen Breite die nämliche ist, wie die der vorigen Paare.

Much laffen fich Rraftepaare durch Linien eben fo darftellen, Sind namlich mehrere Paare an beliebig wie einzelne Arafte. geneigten Chenen gegeben, fo kann man alle Diefe Chenen durch einen und denselben willfurlich angenommenen Punct m legen, und jedem Paare in feiner Chene eine folche Lage geben, daß Die Mitte feines Armes in den Punct m treffe. Errichtet man nun auf ber Ebene jedes Pagres ein seinem Momente proportionales loth aus m, welches die Are des Paares beife; fo ift flar, daß diese Are durch ihre Richtung die (auf ihr senfrechte) Ebene und durch ihre Groke das Moment des Paares bezeiche Wird ferner festgefest, daß die Drehung, welche ein Paar ju bewirken ftrebt, einem in dem Endpuncte der Ure befindlichen, nach einem der Angriffspuncte hinblickenden Auge immer in dem= felben Sinne, etwa von der Linken jur Rechten fortgehend erscheinen foll; so ift es auch nicht mehr zweifelhaft, auf welcher Seite der Chene des Paares die Are, aus m, ju errichten ift, und mithin stellt die Are auch den Sinn des Paares gehorig Denft man fich j. B. in Rig. 8. die Rrafte fammtlich als ftogend, und die Cbene der Paare (P, -P), (P", -P") horis zontal, so muß die Are des Paares (P, -P) von m aus vertis cal nach oben, dagegen die des entgegenwirkenden Paares (P", -P") von m aus vertical nach unten gehen, Denn aledann wird 3. B. die Rraft P an A, fur ein in dem Endpuncte der Are des Paares (P, -P) befindliches, nach A gewandtes Muge, ben Punct A von der Linken jur Rechten fortgutreis ben streben, und wendet fich bas Auge nach B, so wird bie Rraft

—P eben so ben Punct B von der Linken nach der Rechten hintreiben. Hieraus ist einleuchtend, wie durch die Are nicht allein Ebene und Moment, sondern auch der Sinn eines Paares bezeichnet wird.

Werden zwei gegebene Paare auf gleiche Breiten gebracht, fo verhalten fich ihre Momente und mithin ihre Aren, wie ihre Man verlege beibe an einen gemeinsamen, im Ceitenfrafte. Durchschnitte ihrer Cbenen liegenden, Arm; es feien (Rig. 10.) AP und AP' zwei zusammenftogende Seitenfrafte der Paare, beide fenfrecht auf dem gemeinsamen Urm, deffen Endpunct A ift; fo ift die Diagonale AR des Parallelogrammes APRP' die Seitenfraft des jufammengefetten Paares, wie oben icon bemerkt werden. Stellen ferner AQ, AQ' die Aren der Paare (P, -P) und (P', -P') vor, so ist AQ:AP=AQ':AP'∠QAQ'=PAP', QAP=Q'AP'=R; folglich auch, nach Boll endung des Parallelogrammes aus AQ, AQ', die Diagonale AR': AR = AO: AP, und \( \angle R'AR = \mathfrak{R}; \) mithin ist AR' die Are des jufammengefetten Paares (R, -R). Dag die Aren 'AO, AO' hier aus dem einen Endpuncte A des Armes errichtet find, mahrend fie oben in der Mitte des Armes errichtet murs den, macht offenbar keinen Unterschied.

Da also die Axe eines aus zwei gegebenen zusammengesetzten Paares die Diagonale des aus den Axen dieser Paare zu bildenden Parallelogrammes ist, so folgt überhaupt, daß die Zussammensetzung der Paare, vermittelst der Axen, ganz nach den nämlichen Regeln geschieht, wie die Zusammensetzung einzelner Kräfte.

Man kann daher auch Paare eben so zertegen, wie einzelne Kräfte. Geht man bei dieser Zerlegung von den Aren aus, so ergeben sich auch sogleich die nothigen Formeln, um namentlich ein gegebenes Paar in drei auf einander senkrechte Seiten-Paare zu zerlegen. Es sei G das Moment dieses Paares, positiv ges nommen, oder auch die Länge seiner Are,  $\lambda$ ,  $\mu$ ,  $\nu$  die Reizgungen dieser Are gegen die Aren x, y, z; so sind G  $\cos \lambda$ ,

und

Gcos u, Gcos v die den x, y, z parallelen Agen der Seiten= Paare, auß deren Zeichen sich zugleich der Sinn dieser Paare entnehmen läßt. Bezeichnet man die Momente dieser Paare mit L, M, N, und zwar so, daß jedes Moment als positiv oder als negativ gilt, je nachdem seine seine Age in den positiven oder ne= gativen Theil der entsprechenden Coordinaten=Age fallt, so hat man:

G cos  $\lambda = L$ , G cos  $\mu = M$ , G cos  $\nu = N$ , G<sup>2</sup>=L<sup>2</sup>+M<sup>2</sup>+N<sup>2</sup>.

## Rrafte im Naume, an einem festen Syfteme.

16. Nach diesen Borbereitungen braucht man sich bei be fonderen Fallen nicht weiter aufzuhalten, sondern kann sogleich zur Betrachtung beliebiger Kräfte im Raume, an festwerbunde= ven Puncten, übergehen.

Es seien P, P', P'' ... die an den Puncten des Systemes wirkenden Arafte. An einem beliebig gewählten Puncte A des Systemes bringe man eine der P gleiche, parallele und mit ihr in gleichem Sinne wirkende Kraft, und zugleich eine ihr gleiche und entgegengesetzte an, so erhält man, auf die in §. 14. angez gebene Weise, die einzelne Kraft P an A und ein Kraftepaar (P, —P). Auf die nämliche Weise verfahre man mit den übriz gen Kraften, so daß man für P' wieder die Kraft P' an A und ein Kraftepaar (P', —P') erhält, u. s. f. Es ergeben sich also viele einzelne Krafte an A und so viele Paare, als anfänglich Krafte waren. Sämmtliche einzelne Krafte an A lassen sich in eine Resultante R, und sämmtliche Paare in ein einziges Paar G zusammensetzen.

Alfo: Beliebige Krafte an einem festen Systeme sind alles mal gleichgestend einer einzelnen Kraft an einem willfurlich gewählten Puncte, in Berbindung mit einem entsprechenden Kraftes paare.

Da bie einzelne Kraft bem Paare nicht Gleichgewicht hale

ten kann, so muß, wenn Gleichgewicht besteht, sowohl diese Kraft als auch das Moment des Pagres Rull sein.

Besteht aber nicht Gleichgewicht, so kann noch die einzelne Rraft Rull sein; in diesem Falle sind sammtliche Rrafte einem Paare gleichgeltend. Oder wenn die Rraft nicht Rull ist, kann das Paar Rull sein; man hat dann einen der Falle, in welchen die Rrafte sich durch eine einzige ersetzen lassen, die aber, wie im Folgenden gezeigt wird, auch dann eintreten konnen, wenn das Paar nicht Rull ist.

Im Allgemeinen, wenn weder die Kraft R noch das Paar G Rull ift, zerlege man dieses nach zwei gegen einander senkrechten Ebenen, von denen die eine (E) auf der Richtung von R
senkrecht, mithin die andere (E') der R parallel sei. Wird die Reigung der Sbene des Paares G gegen die Sbene E mit d,
und das Moment des Paares in E mit V, so wie des des Paares in E' mit V' bezeichnet, so ist

 $V = G \cos \delta$ ,  $V' = G \sin \delta$ .

Da die Sbene E' des Paares V' der R parallel ift, so kann sie auch durch die gerade Linie R selbst gelegt werden. Man, drehe ferner das Paar V' in seiner Sbene so, daß die eine seiner Seitenkräfte (sie heiße q) in die Gerade R falle, mithin die andere (—q) der R parallel werde. Alsdann kann man zunächst die Kräfte R und q, welche in derselben Geraden liegen, in eine Summe R4-q vereinigen, und diese sodann mit der parallelen Kraft —q in eine Resultante zusammensetzen, welche der Kraft R gleich und parallel sein wird. Man hat alsdann, außer dieser Resultante R nur noch das Paar V, dessen Sene senkrecht auf der Richtung der Resultante steht. Also folgt:

Der Angriffspunct A ber einzelnen Kraft R, welche in Bersbindung mit einem gewissen Paare die gegebenen Krafte ersett, laßt sich immer so wählen, daß die Spene des Paares auf der Richtung von R senkrecht stehe.

Dabei verfteht fich, daß fur A jeder beliebige Punct in eis ner gewiffen geraden Linie, welche die Richtung von R darftellt,

genommen werden kann. Außer dieser bestimmten geraden Linie läßt sich aber kein Angriffspunct für die Resultante so wählen, daß das zugehörige Paar senkrecht auf der Richtung der Resultante stehe. Denn bringt man R an einem anderen Puncte B des Systemes, der nicht in dieser Geraden liegt, in seinem Sinne und zugleich im entgegengesetzten an, so erhält man die Kraft R an B, ferner ein Paar, dessen Seitenkräfte — R an B und R an A sind, und welches sich mit dem auf R senkrechten Paare V in ein einziges (G) zusammensetzen läßt, dessen Gene aber nicht mehr senkrecht auf R steht; w. z. b. w. Ferner hat G ein größeres Moment als V, weil es durch Zusammensetzung der auf einander senkrechten Paare (R, —R) und V entsteht. Folglich ist V unter allen zusammengesetzten Paaren, die man erhalten kann, je nachdem der Angriffspunct von R getvählt ist, das kleinste (d. h. es hat das kleinste Moment).

Ift biefes fleinfte jusammengefette Paar Rull, fo bleibt nur noch bie einzelne Rraft R ubrig, welche bie fammtlichen Krafte des Systemes ersett. Und diese Krafte lassen sich nie burch eine einzelne Rraft erseten, wenn nicht bas fleinfte gusammengefette Paar Rull ift. Denn es mußte fonft eine einzelne Rraft R' einer Rraft R und einem auf ihr fenfrechten Paare V Gleichgewicht halten. Dazu gehort aber, daß alle diefe Rrafte, an einem Punct in ihren Richtungen angebracht, einander Gleichgewicht halten; und da die Seitenkrafte von V, an einen Bunct parallel übertragen, einander aufheben, fo muffen R' und R ebenfalls einander aufheben, alfo muß R' der R gleich und entgegen-Demnach erhalt man ein Paar (R, -R), welches dem Paare V Gleichgewicht- halten, deffen Gbene mithin der Ebene von V parallel fein muß. Rolglich muß, wenn R und V zusammen durch eine einzige Rraft im Gleichgewicht gehalten werden follen, R der Chene von V parallel fein. In gegens wartigem Ralle fteht aber R fenfrecht auf der Chene des Paas res V; also folgt:

Rrafte an einem festen Spfteme laffen fich nur dann,

und dann immer, durch eine einzige Kraft ersetzen, wenn die Ebene des zusammengesetzen Paares der Richtung der Mittels kraft parallel und mithin das kleinste zusammengesetze Paar (V) Rull ist. Unter Mittelkraft wird aber hier, wie in der Folge, diezenige Resultante verstanden, welche man erhalt, wenn alle gegebenen Kräfte parallel mit sich selbst an einen gemeinsamen Angriffspunct verlegt und in eine Kraft zusammengesetzt werden. Daß hier die Mittelkraft nicht Rull sein soll, ist schon oben gesagt worden.

17. Die vorstehenden hocht einfachen Betrachtungen ents halten die Lehre von der Zusammensepung der Arafte an einem festen Spsteme, und den Bedingungen ihres Gleichgewichtes. Es bleibt nur noch übrig, die hierher gehorigen Formeln zu entswickeln.

'Man nehme einen beliebigen mit dem Systeme fest verbunbenen Punct A zum Anfange senkrechter Coordinaten, bezeichne die Kräfte mit P, P', P' ..., ferner die Reigungen von P gegen die Aren x, y, z mit  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ , und die Coordinaten des Angriffspunctes von P mit x, y, z'; eben so die Reigungen von P' gegen die Aren mit  $\alpha'$ ,  $\beta'$ ,  $\gamma'$ , und die Coordinaten des Angriffspunctes von P' mit x', y', z'; u. s. f. Indem man nun alle Kräfte an den Anfang der Coordinaten, auf die im vorigen S. angegebene Weise, überträgt, erhält man zuerst für die Richtung und Intensität der Resultante R an A, die Formeln

R $\cos \lambda = \sum P \cos \alpha$ , R $\cos \mu = \sum P \cos \beta$ , R $\cos \nu = \sum P \cos \gamma$ , deren Bedeutung auß §. 7. flar ist.

Außer den einzelnen Kraften an A ergeben fich noch bie Paare (P, — P), (P', — P'), u. f. f. Um diese in ein einziges zusammen zu setzen, zerlege man fie zuerst nach den Sbenen der Coordinaten, was am zweckmäßigsten auf folgende Weise geschieht:

Die Kraft P werde nach den Agen in ihre Componenten Pcos & Pcos \beta, Pcos \gamma und eben fo die Kraft —P an A in die Componenten —Pcos &, —Pcos \beta, —Pcos \gamma zerlegt. Es

fei (Rig. 11.) B ber Angriffspunct von P, und BD = P cos a die mit x parallele Componente von P. Die Coordinaten x. y, z von B, fo wie die Cosinus von α, β, y bente man sich junachft alle als positiv. Man verlege ben Angriffspunct von BD in den Durchschnitt C ihrer Richtung mit der Gbene yz, bessen Coordinaten x=0, y=AI, z=IC sind; bringe an bem Puncte E ber Are z, fur welchen x=0, y=0, z=AE =IC, die Rraft P cos a=Ed parallel und in gleichem Sinne mit BD, so wie Ed'=-P cos a, ber vorigen entgegen, an: fo ergeben fich zwei Rraftepaare, das eine aus den Rraften AD' =-P cos α an A und Ed=P cos α an E, deffen Breite z=AE, bas andere aus Ed=-P cos a an E und BD= +P cos a an C, beffen Breite EC=y ift. Das erfte biefer Paare liegt in der Ebene zx, und fein Moment ift P cos a.z: bas zweite ift ber Ebene xy parallel und kann mithin in diefelbe verlegt werden; sein Moment ift P cos a . y. Das Moment eis nes diefer Paare ift positiv oder negativ, je nachdem feine Are in ben positiven oder negativen Theil ber auf der Gbene des Pagres fenfrechten Coordinaten : Are fallt. Wird nun das Moment des in die Chene xy verlegten Paares (BD, Ed') als vositiv angenommen, so muß, da Ax, Ay, Az in Rig. 11. die pofitiven Theile der Aren x, y, z darftellen, die Are diefes Paares in die Gerade Az fallen. Alsdann aber lehrt die Ans schauung, daß die Are des Paares (AD, Ed) nicht in Ay, sonbern in die Berlangerung diefer Are über A hinaus oder in den negativen Theil der Are y fallen muß, damit die Drehung, aus bem Endpuncte der Are gesehen, immer in demselben Sinne erscheine; also ist bas Paar P cos a.z negativ, wenn P cos a.y positiv ift. Daher giebt die Componente P cos a die Paare +Py cos a in der Chene xy und −Pz cos a in der Chene xz.

Auf gleiche Weise verlege man den Angriffspunet der mit y parallelen Componente P cos \beta, an den Durchschnitt ihrer Richtung mit der Ebene xz, also an den Punct (x, 0, z), und bringe die Kraft P cos \beta in ihrem Sinne und im entgegenges fetten an dem Punete (x, 0, 0) an; so erhålt man zwei Paare, das eine auß — P cos β an A, d. i. (0, 0, 0), und + P cos β an (x, 0, 0); das zweite auß — P cos β an (x, 0, 0) und + P cos β an (x, 0, z). Die Womente dieser Päare sind — P x cos β und + Pz cos β. Denn beide sind einander entgegengesett, wie es die beiden vorigen waren, und man sieht leicht, daß das Paar — Px cos β (in Figur 11. dargestellt durch (FG, AG), wo FG = P cos β, AG' = P cos β, beide der Nge y parallel, an dem Arme AF = x) dem in der nämlichen Ebene wirkenden Paare (BD, Ed') entgegengesett ist, und folglich ein negatives Woment hat, da das Woment von diesem positiv (= Py cos α) angenommen wurde.

Berlegt man endlich ben Angriffspunct der Componente  $P\cos\gamma$  an den Punct (x, y, 0), also in die Ebene xy, und bringt die Kraft  $P\cos\gamma$  an dem Puncte (0, y, 0) in ihrem Sinne und in dem entgegengesetzen an, so erhält man wieder zwei Paare, das eine aus der Kraft  $-P\cos\gamma$  an A und  $+P\cos\gamma$  an (0, y, 0); das andere aus  $-P\cos\gamma$  an (0, y, 0) und  $+P\cos\gamma$  an (x, y, 0). Die Momente dieser Paare sind, nach Größe und Zeichen,  $-Py\cos\gamma$  und  $+Px\cos\gamma$ . Denn das erste dieser Momente, in der Ebene xz, ist dem in derselben Ebene besindlichen Paare  $Pz\cos\beta$  entgegengesetzt, wie aus der Ansschauung leicht erhellet. Demnach geben die Componenten von Pfolgende Paare:

Diese Ausdrucke bleiben, nicht allein der Größe, sondern auch den Zeichen nach, tichtig, wenn beliebige der Größen  $\cos \alpha$ ,  $\cos \beta$ ,  $\cos \gamma$ , x, y, z negativ sind. Denn irgend ein Paar, z. B. Py  $\cos \alpha$ , verwandelt sich in ein entgegengesetztes, sowohl wenn die Seitenkraft  $P\cos \alpha$ , als wenn die Breite y negativ wird, in welchen Fällen auch das Product  $Py\cos \alpha$  negativ wird;

dagegen bleibt es unverändert, wenn die Seitenkraft und die Breite beide zugleich negativ werden, in welchem Falle auch das Product Py cos a positiv bleibt. Dieses Product drückt also unter allen Umständen das Moment des entsprechenden Paares gehörig aus, wie behauptet wurde.

Durch Addition der in eine Ebene fallenden Paare erhalt man die brei Componenten des Paares (P, -P), namlich:

P(y  $\cos \alpha - x \cos \beta$ ), P(x  $\cos \gamma - z \cos \alpha$ ), P(z  $\cos \beta - y \cos \gamma$ ). Auf gleiche Weise giebt das Paar (P', — P') die Componenten:

P'(y' 
$$\cos \alpha' - x' \cos \beta'$$
), P'(x'  $\cos \gamma' - z' \cos \alpha'$ ),  
P'(z'  $\cos \beta' - y' \cos \gamma'$ ),

u. f. f. fur die übrigen Rrafte.

Abdirt man die vorstehenden Momente der Paare in den Ebenen yx, xz, zx, und bezeichnet die Componenten des zusams mengesetzten Paares (G) in diesen Ebenen der Reihe nach mit N, M, L, so erhalt man

$$N = P(y \cos \alpha - x \cos \beta) + P'(y' \cos \alpha' - x' \cos \beta') + P''(y'' \cos \alpha'' - x'' \cos \beta'') + \cdots$$

$$+ P''(y'' \cos \alpha'' - x'' \cos \beta'') + \cdots$$

$$+ P''(y'' \cos \alpha' - x' \cos \beta'),$$

$$+ P''(y'' \cos \alpha' - x' \cos \beta'),$$

$$+ P''(y'' \cos \alpha' - x' \cos \beta') + \cdots$$

$$+ P''(y'' \cos \alpha' - x' \cos \beta') + \cdots$$

$$+ P''(y'' \cos \alpha' - x' \cos \beta') + \cdots$$

$$+ P''(y'' \cos \alpha' - x' \cos \beta') + \cdots$$

$$+ P''(y'' \cos \alpha' - x' \cos \beta') + \cdots$$

$$+ P''(y'' \cos \alpha'' - x' \cos \beta') + \cdots$$

$$+ P''(y'' \cos \alpha'' - x' \cos \beta') + \cdots$$

$$+ P''(y'' \cos \alpha'' - x' \cos \beta') + \cdots$$

$$+ P''(y'' \cos \alpha'' - x' \cos \beta') + \cdots$$

$$+ P''(y'' \cos \alpha'' - x' \cos \beta') + \cdots$$

$$+ P''(y'' \cos \alpha'' - x' \cos \beta') + \cdots$$

$$+ P''(y'' \cos \alpha'' - x' \cos \beta') + \cdots$$

$$+ P''(y'' \cos \alpha'' - x' \cos \beta') + \cdots$$

$$+ P''(y'' \cos \alpha'' - x' \cos \beta') + \cdots$$

$$+ P''(y'' \cos \alpha'' - x' \cos \beta') + \cdots$$

$$+ P''(y'' \cos \alpha'' - x' \cos \beta') + \cdots$$

$$+ P''(y'' \cos \alpha'' - x' \cos \beta') + \cdots$$

$$+ P''(y'' \cos \alpha'' - x' \cos \beta') + \cdots$$

$$+ P''(y'' \cos \alpha'' - x' \cos \beta') + \cdots$$

$$+ P''(y'' \cos \alpha'' - x' \cos \beta') + \cdots$$

$$+ P''(x'' \cos \alpha'' - x' \cos \beta') + \cdots$$

$$+ P''(x'' \cos \alpha'' - x' \cos \beta') + \cdots$$

$$+ P''(x'' \cos \alpha'' - x' \cos \alpha'' - x' \cos \beta') + \cdots$$

$$+ P''(x'' \cos \alpha'' - x' \cos \alpha'' -$$

In dem Falle des Gleichgewichtes muffen sowohl die Componenten von R, als die Componenten von G einzeln Rull fein, weil nur unter dieser Bedingung R und G Rull sein können; folglich sind die Bedingungen des Gleichgewichtes von Kräften an einem festen Systeme in folgenden 6 Gleichungen enthalten:

$$\Sigma P \cos \alpha = 0$$
,  $\Sigma P \cos \beta = 0$ ,  $\Sigma P \cos \gamma = 0$ ;  
 $\Sigma P(z \cos \beta - y \cos \gamma) = 0$ ,  $\Sigma P(x \cos \gamma - z \cos \alpha) = 0$ ,  
 $\Sigma P(y \cos \alpha - x \cos \beta) = 0$ .

18. Besteht nicht Gleichgewicht, und ift R nicht Rull, fo fann man fratt A einen beliebigen anderen Punct B jum Ans

griffspuncte der Resultante mablen, wodurch die Componenten des zusammengesetzten Paares geandert werden. Es seien a, b, c die Coordinaten pon B, so sind

$$\frac{\mathbf{u} - \mathbf{a}}{\cos \lambda} = \frac{\mathbf{v} - \mathbf{b}}{\cos \mu} = \frac{\mathbf{w} - \mathbf{c}}{\cos \nu}$$

v, w laufende Coordinaten). Um ferner die Componenten des nunmehr Statt sindenden zusammengesetzten Paares (G') zu ers halten, welche L', M', N' heißen mogen, braucht man nur in den obigen Ausdrücken für L, M, N die relativen Coordinaten der Angriffspuncte in Bezug auf B einzusühren, oder x, y, z mit x—a, y—b, z—c, und eben so x', y', z', mit x'—a, y'—b, z'—c zu vertauschen, u. s. f. für die übrigen Angriffspuncte. Hierdurch wird erhalten

$$L' = \sum P((z-c)\cos\beta - (y-b)\cos\gamma)$$
oder 
$$L' = \sum P(z\cos\beta - y\cos\gamma) - (c\sum P\cos\beta - b\sum P\cos\gamma).$$
Do nun 
$$\sum P\cos\beta = R\cos\mu, \sum P\cos\gamma = R\cos\nu,$$

$$\sum P(z\cos\beta - y\cos\gamma) = L$$

ift, so folgt

$$L'=L-R(c\cos\mu-b\cos\nu).$$

Auf gleiche Beise folgt:

$$M' = M - R(a \cos \nu - c \cos \lambda)$$

$$N' = N - R(b \cos \lambda - a \cos \mu),$$

wodurch L', M', N' bestimmt sind.

Bezeichnet man die Winkel, welche die Are des Paares G' mit den Aren der Coordinaten einschließt, durch l', m', n', so ift nach §. 15.

$$G' cos l'=L'$$
,  $G' cos m'=M'$ ,  $G' cos n'=N'$ .

Beißt ferner ⊖ die Reigung der Are von G' gegen die Richstung von R, so hat man

ober, wenn auf beiben Seiten mit G' multiplicirt wird, nach ben vorhergehenden Formeln:

G' 
$$\cos \Theta = L' \cos \lambda + M' \cos \mu + N' \cos \nu$$
.

Offenbar ist aber G' cos O die Componente von G', welche senks recht auf R steht, während die zweite Componente mit R parals Ich ist, oder man hat G' cos O=V, d. h. gleich dem kleinsten zusammengesetzten Paare, und mithin ist der Ausdruck für das Moment dieses Paares:

$$V = L' \cos \lambda + M' \cos \mu + N' \cos \nu$$
.

Multiplicirt man die eben angegebenen Werthe von L', M', N', der Reihe nach mit  $\cos \lambda$ ,  $\cos \mu$ ,  $\cos \nu$ , so ergiebt sich auch, durch Addition der Producte;

L' $\cos \lambda + \text{M}'\cos \mu + \text{N}'\cos \nu = \text{L}\cos \lambda + \text{M}\cos \mu + \text{N}\cos \nu$ , d. h. das kleinste zusammengesetzte Paar (V) kann eben so gut durch L  $\cos \lambda + \text{M}\cos \mu + \text{N}\cos \nu$ , oder durch die auf R senkrechte Componente von G, ankatt der von G', ausgedrückt werden; was sich übrigens von selbst versteht.

Um ferner die Gleichung derjenigen Resultante zu erhalten, zu welcher das kleinste Paar (V) gehort, bemerke man, daß die Are dieses Paares V mit R parallel sein muß. Soll daher das zusammengesetzte Paar G'=V sein, so muß zugleich sein

$$\frac{\cos l'}{\cos \lambda} = \frac{\cos m'}{\cos \mu} = \frac{\cos n'}{\cos \nu},$$

oder weil V cos l'=L', V cos m'=M', V cos n'=N' ift, so muß sein:

$$\frac{\mathbf{L'}}{\cos \lambda} = \frac{\mathbf{M'}}{\cos \mu} = \frac{\mathbf{N'}}{\cos \nu}.$$

Berbindet man diese Gleichungen mit

L' 
$$\cos \lambda + M' \cos \mu + N' \cos \nu = V$$
,

fo folgt:

$$L' = V \cos \lambda$$
,  $M' = V \cos \mu$ ,  $N' = V \cos \nu$ .

Werden ferner für L', M', N' ihre Werthe gesetzt, so ergeben sich folgende Gleichungen:

R (c 
$$\cos \mu$$
 - b  $\cos \nu$ ) = L - V  $\cos \lambda$   
R (a  $\cos \nu$  - c  $\cos \lambda$ ) = M - V  $\cos \mu$   
R (b  $\cos \lambda$  - a  $\cos \mu$ ) = N - V  $\cos \nu$ ,

von denen jede, vermöge der Gleichung  $V = L \cos \lambda + M \cos \mu + N \cos \nu$ , eine Folge der beiden anderen ist. Diese Gleichunsgen, in welchen a, b, c laufende Coordinaten sind, bestimmen die Lage der mit dem kleinsten zusammengesetzen Paare (V) versbundenen Resultante. Ist V = 0, oder  $L \cos \lambda + M \cos \mu + N \cos \nu = 0$ , so lassen sich die Kräfte durch eine einzige Kraft ersetzen, deren Gleichungen mithin folgende sind:

R(c cos 
$$\mu$$
 - b cos  $\nu$ )=L, R(a cos  $\nu$  - c cos  $\lambda$ )=M,  
R(b cos  $\lambda$  - a cos  $\mu$ )=N.

Wird aber die Bedingung V=0 nicht erfüllt, so ist es unmöge lich, bie Kräfte des Systemes durch eine einzelne Kraft zu ersetzen.

19. Die sechs in §. 17. angegebenen Bedingungen des Gleichs gewichtes gelten für ein frei bewegliches festes System. Ist aber das System nicht frei beweglich, so braucht nur ein Theil dieser Bedingungen erfüllt zu werden. Wenn z. B. ein Punct des Systemes undeweglich ist, so bringe man an diesem alle Kräfte in ihrem Sinne und im entgegengesetzen an: alsdann erhält man eine einzelne Resultante, die an diesem undeweglichen Puncte anz gebracht ist, und ein Kräftepaar. Die Resultante giebt den Druck, welchen der unbewegliche Punct erleidet, der aber durch den Widerstand desselben aufgehoben wird, und für das Gleichz gewicht ist nur noch nöthig, daß das Moment des Kräftepaares Null sei. Wird also der unbewegliche Punct zum Ansange der Coordinaten genommen, so sind L=0, M=0, N=0 die Bez dingungen des Gleichzewichtes. Oder die sämmtlichen Kräfte an dem Systeme müssen sich auf eine einzelne Kraft bringen

laffen, beren Richtung burch ben unbeweglichen Punct geht, wenn Gleichgewicht bestehen foll.

Sind zwei Puncte unbeweglich, so nehme man einen dersels ben zum Angriffspuncte der Resultante, welche wieder durch den Widerstand dieses Punctes aufgehoben wird. Alsdann braucht das zugehörige Paar nicht mehr Null zu sein, damit Gleichges wicht bestehe, sondern es ist nur nothig, daß seine Ebene der geraden Linie zwischen den beiden unbeweglichen Puncten parallel sei, oder, was einerlei ist, durch diese hindurchgehe. Nimmt man also die Gerade zwischen beiden unbeweglichen Puncten zur Are der x, so ist L=0 die Bedingung des Gleichgewichtes.

Wenn ein Körper sich um eine unbewegliche Aze drehen und zugleich längs derselben gleiten kann, so nehme man einen in der Aze besindlichen Punct des Körpers zum Angrisspuncte der Resultante, und zerlege diese in eine auf der Aze senkrechte und eine ihr parallele Componente. Alsdann ist, für das Gleichzgewicht, erforderlich, daß die der Aze parallele Componente von R Null sei, während die auf ihr senkrechte Componente durch den Widerstand der Aze aufgehoben wird. Ferner muß die Seene des zugehörigen Krästepaares durch die Aze gehen. Nimmt man die unbewegliche Aze zur Aze der x, so bestehen die Bedingungen des Gleichgewichtes in den solgenden beiden Gleischungen  $\Sigma P \cos \alpha = 0$  (oder X = 0) und L = 0. Hieraus solgt noch, daß die Bedingungen des Gleichgewichtes für einen freien Körper, nämlich

nichts Anderes ausdrücken, als daß um jede der Agen x, y, z Gleichgewicht bestehen muß, so daß der Korper sich um keine berselben drehen und langs keiner berselben gleiten kann-

20. Die allgemeinen Formeln ber §§. 17. 18. follen jest auf ein System angewendet werden, deffen Puncte und Rrafte alle in einer Ebene liegen. Es sei biese Ebene die der x und y;

fo sind die Ordinaten z, z', z" ... sammtich Mull, und zugleich cos y=0, cos y'=0, cos y"=0, u, s. f.; folglich (§: 17,)

R  $\cos \lambda = \sum P \cos \alpha$ , R  $\cos \mu = \sum P \cos \beta$ , R  $\cos \nu = 0$ .

L=0, M=0, N= $\sum P (y \cos \alpha - x \cos \beta)$ .

If R=0, also  $\Sigma P\cos\alpha=0$ ,  $\Sigma P\cos\beta=0$ , so ergeben die sammtlichen Kräfte ein Paar, dessen Moment = N ist. If aber R nicht Null, so lassen sich die Kräfte immer durch eine einzige ersehen. Denn alsdann ist  $L\cos\lambda+M\cos\mu+N\cos\nu=0$ , weil L=0, M=0,  $\cos\nu=0$  (vergl. §. 18.). Uebrigens ist dieses auch ohne Anwendung der allgemeinen Bedingungsgleichung von selbst klar. Die Richtungslinie der exseptenden Kraft wird, nach §. 18., durch folgende Gleichung bestimmt:

R (b  $\cos \lambda - a \cos \mu$ )=N,

in welcher a, b laufende Coordinaten find.

Da  $\cos \gamma = 0$ , mithin  $\cos \alpha^2 + \cos \beta^2 = 1$ , sq fann man einen Winkel  $\varphi$ , zwischen 0 und  $2\pi$  so bestimmen, daß  $\cos \alpha = \cos \varphi$ ,  $\cos \beta = \sin \varphi$  wird. Alsbann ist  $\varphi$  die Reigung der Richtungslinie von P gegen die positive Axe der x, allemal in dem namlichen Sinne von 0 bis  $2\pi$  gezählt. Eben so kann  $\cos \alpha' = \cos \varphi'$ ,  $\cos \beta' = \sin \varphi'$  gesetzt werden, u. s. f. f. Wan setze noch  $\cos \lambda = \cos \psi$ ,  $\cos \mu = \sin \psi$ , so erhält man folgende Gleichung für die Richtungslinie der ersetzenden Kraft;

R (b  $\cos \psi - a \sin \psi$ ) =  $\Sigma P(y \cos \phi - x \sin \phi)$ . Suggeted ift R  $\cos \psi = \Sigma P \cos \phi$ , R  $\sin \psi = \Sigma P \sin \phi$ .

Hieraus lassen sich die Coordinaten des Mittelpunctes der Rrafte herleiten, welcher bei mehreren Rraften in einer Ebene eben sowohl vorhanden ist, wie bei zweien (§. 11.), wenn die Rrafte nicht gerade ein Paar bilden. Werden namlich alle Rrafte, ohne Uenderung ihrer gegenseitigen Neigungen um ihre Ungriffspuncte, in ihrer Ebene gedreht, so dreht sich auch die ersegende Rraft beständig um einen festen Mittelpunct, welcher

fogleich bestimmt werden soll. Da die gegenseitigen Reigungen so wie die Intensitäten der Rräfte unverändert bleiben, so bleibt auch die Reigung jeder Kraft gegen die Resultante aller Kräfte, während der Drehung, immer die nämliche. Sest man daher  $\varphi=\psi+\epsilon$ ,  $\varphi'=\psi+\epsilon'$ ,  $\varphi''=\psi+\epsilon''$  u. s. s., so bleiben  $\epsilon$ ,  $\epsilon'$ ,  $\epsilon''$ ,  $\bullet$  während der Drehung ungeändert, und es ändert sich nur noch  $\psi$ . Man erhält demnach aus den vorhergehenden Gleischungen:

R 
$$\cos \psi = \sum P \cos (\psi + \varepsilon)$$
, R  $\sin \psi = \sum P \sin (\psi + \varepsilon)$   
R(b  $\cos \psi = a \sin \psi$ ) =  $\sum P(y \cos (\psi + \varepsilon) - x \sin (\psi + \varepsilon))$   
oder

R(b 
$$\cos \psi$$
 - a  $\sin \psi$ ) =  $\Sigma P(y \cos \varepsilon - x \sin \varepsilon) \cdot \cos \psi$   
-  $\Sigma P(y \sin \varepsilon + x \cos \varepsilon) \sin \psi$ .

Diese Gleichung besteht für jeden Werth von  $\psi$ , und zerfällt mithin in folgende zwei:

 $\mathbf{R}\mathbf{b} = \mathbf{\Sigma} \mathbf{P}(\mathbf{y} \cos \varepsilon - \mathbf{x} \sin \varepsilon)$ ,  $\mathbf{R}\mathbf{a} = \mathbf{\Sigma} \mathbf{P}(\mathbf{y} \sin \varepsilon + \mathbf{x} \cos \varepsilon)$ , durch welche die Coordinaten a, b des gesuchten Mittelpunctes bestimmt werden.

## Von den parallelen Kräften und dem Mittelpuncte derselben (Schwerpuncte).

21. Wirken zwei parallele Krafte P und P' in entgegenges settem Sinne, und sind  $P\cos\alpha$ ,  $P\cos\beta$ ,  $P\cos\gamma$  die Componenten von P nach den Agen, so sind  $P'\cos\alpha$ ,  $P'\cos\beta$ ,  $P'\cos\gamma$  die Componenten von P'. Um demnach die allgemeine Formeln des §. 17. auf parallele Krafte bequem anzuwenz den, kann man den Intensitäten solcher Krafte, die in entgegenz gesettem Sinne twirken, entgegengesetze Zeichen beisügen, und unter dieser Annahme  $\cos\alpha = \cos\alpha' = \cos\alpha' \cdots$ ,  $\cos\beta = \cos\beta' = \cos\beta' \cdots$ ,  $\cos\gamma = \cos\gamma' = \cos\gamma' \cdots$  setzen. Hierdurch erz giebt sich aus den Formeln des §. 17.

R $\cos \lambda = \cos \alpha \cdot \Sigma P$ , R $\cos \mu = \cos \beta \cdot \Sigma P$ , R $\cos \nu = \cos \gamma \cdot \Sigma P$ , L= $\cos \beta \Sigma Pz - \cos \gamma \Sigma Py$ , M= $\cos \gamma \Sigma Pz - \cos \alpha \Sigma Pz$ ,

$$N = \cos \alpha \Sigma P_y - \cos \beta \Sigma P_x$$
.

Ift die Summe PP=0, so wird R=0, und die Rrafte geben, blos ein Paar. Ift aber PP, nicht Rull, so kann man segen:

 $R = \sum P$ ,  $\cos \lambda = \cos \alpha$ ,  $\cos \mu = \cos \beta$ ,  $\cos \nu = \cos \nu$ , die Resultante R ist also der Summe aller Kräfte, mit ihren Zeichen, gleich, ihnen parallel, und wirkt in dem Sinne der possitiven oder negativen Kräfte, je nachdem  $\sum P$  positiv oder negative ist. Ferner sieht man leicht, daß die vorstehenden Werther von L, M, N,  $\lambda$ ,  $\mu$ ,  $\nu$ , der Bedingung

L cos 
$$\lambda + M \cos \mu + N \cos \nu = 0$$

genügen; woraus folgt, daß die Krafte fich durch eine einzige; erfetzen laffen. Zur Bestimmung der Lage diefer Resultante erzbalt man aus §. 18. die Gleichungen:

$$\begin{array}{l} (w\cos\beta - v\cos\gamma) \Sigma P = \cos\beta \Sigma Pz - \cos\gamma \Sigma Py. \\ (u\cos\gamma - w\cos\alpha) \Sigma P = \cos\gamma \Sigma Pz - \cos\alpha \Sigma Pz. \\ (v\cos\alpha - u\cos\beta) \Sigma P = \cos\alpha \Sigma Py - \cos\beta \Sigma Px. \end{array}$$

ober

$$(w\Sigma P - \Sigma Pz)\cos\beta = (v\Sigma P - \Sigma Py)\cos\gamma$$
,  $(u\Sigma P - \Sigma Px)\cos\gamma = (w\Sigma P - \Sigma Pz)\cos\alpha$ ,  $(v\Sigma P - \Sigma Py)\cos\alpha = (u\Sigma P - \Sigma Px)\cos\beta$ ,

in welchen u, v, w (anstatt ber bortigen a, b, c) die laufenden Coordinaten sind. Diesen Gleichungen wird durch folgende Werthe von u, v, w, unabhängig von  $\cos \alpha$ ,  $\cos \beta$ ,  $\cos \gamma$ , Genüge gesleistet:

oder 
$$u = \frac{\Sigma P \times \nabla P}{\Sigma P}, \quad v = \frac{\Sigma P \times \nabla P}{\Sigma P}, \quad w = \frac{\Sigma P \times \nabla P}{\Sigma P}, \quad w = \frac{\Sigma P \times \nabla P}{\Sigma P}.$$

Diese Werthe bestimmen einen Punct, durch welchen die Resultante immer geht, wie auch die Winkel a, \beta, \gamma geandert werden mogen; d. h. wie man auch die Krafte, mit Beibehaltung des Parallelismus, um thre Angriffspuncte drehen mag, oder, was auf dasselbe hinauskömmt, wie man auch den Körper verschieben und drehen mag, wenn nur die Kräfte mit unveränderlicher Instensität in unveränderter Richtung auf ihre Angriffspuncte zu wirken fortfahren.

Dieser Punct heißt der Mittelpunct paralleler Rrafte; wird aber auch häusig, weil er in der Anwendung auf schwere Körper am meisten vorkommt, der Schwerpunct genannt. Da schon früher von einem Mittelpuncte nicht paralleler Krafte, in einer Ebene, die Rede gewesen ist, so mag noch bemerkt wersden, daß dieser sich von dem Mittelpuncte paralleler Krafte in so sern unterscheidet, als er nur für eine Drehung der Krafte in ihrer Ebene, der Mittelpunct paralleler Krafte dagegen für jede beliebige Drehung gilt. Von den Eigenschaften uber, welche sich bei unbeschränkter Orehung nicht paralleler Krafte ergeben, wird im folgenden Abschnitte gehandelt werden.

22. Die obigen Ausdrücke für die Coordinaten des Schweypunctes sind in der Voraussetzung rechtwinklicher Coordinaten hergeleitet, gelten aber auch für schiefe Coordinaten. Denn es seinen, aus einem gemeinsamen Anfange A, x, y, z rechtwinkliche, x1, y1, z1 schiefe Coordinaten eines Punctes O; man bezeichne die Neigung der Aze x1 gegen x mit (x1 x), eben so die Neigung von y1 gegen |x mit (y1 x) u. s. f., und setze zur Abskürzung

$$cos(x_1 x) = a$$
,  $cos(y_1 x) = a_1$ ,  $cos(z_1 x) = a_2$ ,  
 $cos(x_1 y) = b$ ,  $cos(y_1 y) = b_1$ ,  $cos(z_1 y) = b_2$ ,  
 $cos(x_1 z) = c$ ,  $cos(y_1 z) = c_1$ ,  $cos(z_1 z) = c_2$ .

Werden die schiefen Coordinaten  $x_1$ ,  $y_1$ ,  $z_1$  des Punctes O auf die Age x projection, so ist die Summe der Projectionen gleich x; also  $x=ax_1+a_1y_1+a_2z_1$ .

Eben so erhalt man durch Projection auf y und z:

$$y = bx_1 + b_1y_1 + b_2z_1.$$

$$z = cx_1 + c_1 y_1 + c_2 z_1.$$

Bugleich ift

 $a^3+b^2+c^2=1$ ,  $a_1^2+b_1^2+c_1^2=1$ ,  $a_2^2+b_2^2+c_2^2=1$ . Nun war für den Schwerpunct in rechtwinklichen Coordinaten:  $u^{\sum}P=\sum Px$ ,  $v^{\sum}P=\sum Py$ ,  $w^{\sum}P=\sum Pz$ .

Werben mit u1, v1, w1 die fchiefen Coordinaten des namlichen Schwerpunctes bezeichnet, fo ift:

$$u = au_1 + a_1v_1 + a_2w_1$$
  
 $v = bu_1 + b_1v_1 + b_2w_1$   
 $w = cu_1 + c_1v_1 + c^2w_1$ 

mithin

 $(au_1+a_1v_1+a_2w_1)\Sigma P = a\Sigma Px_1+a_1\Sigma Py_1+a_2\Sigma Pz_1$ oder

 $\mathbf{a}(\mathbf{u}_1 \boldsymbol{\Sigma} \mathbf{P} - \boldsymbol{\Sigma} \mathbf{P}_1) + \mathbf{a}_1(\mathbf{v}_1 \boldsymbol{\Sigma} \mathbf{P} - \boldsymbol{\Sigma} \mathbf{P}_1) + \mathbf{a}_2(\mathbf{w}_1 \boldsymbol{\Sigma} \mathbf{P} - \boldsymbol{\Sigma} \mathbf{P}_1) = 0.$  Bertauscht man in dieser Formel  $\mathbf{a}$ ,  $\mathbf{a}_1$ ,  $\mathbf{a}_2$  mit  $\mathbf{b}$ ,  $\mathbf{b}_1$ ,  $\mathbf{b}_2$  und mit  $\mathbf{c}$ ,  $\mathbf{c}_1$ ,  $\mathbf{c}_2$ ; so erhält man im Ganzen drei Gleichungen zur Bestimmung von  $\mathbf{u}_1$ ,  $\mathbf{v}_1$ ,  $\mathbf{w}_1$ . Man sieht aber, daß die Auslössung derselben nur zu folgenden Werthen führen kann:

u. SP-SPx, =0, v. SP-SPy, =0, w. SP-SPz, =0; welche Formeln zeigen, daß ber obige Ausbruck bes Schwers punctes auch fur ichiefe Coordinaten gilt, w. 3. b. w.

Um den Schwerpunct beliebiger paralleler Rrafte zu finden, kann man dieselben auch in mehrere Gruppen theilen, den Schwerspunct und die Resultante jeder einzelnen Gruppe bestimmen, und aus diesen sodann den Schwerpunct der gesammten Rrafte hersleiten, wie ohne Weiteres klar ist. hieraus folgt der Sat:

Wirken parallele Krafte auf beliebige Puncte im Raume, und verbindet man jeden dieser Puncte mit dem Schwerpuncte der jedesmal übrigen Puncte durch eine Gerade, so schneiden alle diese Geraden einander in einem Puncte, welcher der Schwerpunct des ganzen Spstemes ist.

Sind insbesondere drei Puncte A, B, C gegeben, (§.11.) die nicht in einer Geraden liegen, an welchen die parallelen Kräfte A, B, C wirken, deren Summe nicht Null ist, so sei D der Schwerpunct von A und B, E der von C und B; man ziehe CD, AE, so muß der Schwerpunct von A, B, C sowohl in der eisnen, als in der anderen dieser Geraden, also muß er in ihrem Durchschnitte G liegen. Zieht man noch BG, so muß der Durchschnitt F dieser Linie mit AC der Schwerpunct von A und C sein. Da G der Schwerpunct von C und D ist, so verhält sich

DC:GC=C:A+B

oder DG: DC=C: A+B+C

oder  $\triangle AGB : ACB = C : A + B + C$ .

Dieraus ergiebt sich, daß die Flachen der drei Dreiecke, welche den Schwerpunct G zur gemeinschaftlichen Spipe und die Seisten des Dreieckes zu Grundlinien haben, sich der Reihe nach vershalten, wie die an der jedesmaligen dritten Spige von ABC ansgebrachten Kräfte, ohne ihre Zeichen genommen. Sind die Zeischen dieser Kräfte alle die nämlichen, so fällt der Schwerpunct innerhalb des Dreieckes; sind sie es nicht, so fällt er außerhalb. Sind insbesondere die drei Kräfte einander an Größe und Zeischen gleich, so sind auch die drei Dreiecke um G einander gleich, und jedes gleich & ABC. Zugleich liegen dann die Puncte D, E, F in den Mitten ihrer Seiten, und man hat:

$$\frac{GD}{CD} = \frac{GE}{AE} = \frac{GF}{BF} = \frac{1}{3}.$$

Sind vier Puncte A, B, C, D gegeben, (F. 12.) an welchen die gleichs namigen parallelen Rrafte wirken, so sei G der Schwerpunct von ABC, H der Schwerpunct von BCD. Man ziehe DG, AH, so muffen diese beiden Linien einander in einem Puncte K schneisden, welcher der Schwerpunct von A, B, C, D ist. Zugleich muß sich verhalten

KG: DK = D: A + B + C

ober KG: GD=D: A+B+C+D.

oder Pyram. ABCK: ABCD=D: A+B+C+D. Ueberhaupt muffen die vier in K zusammenstoßende Pyramiden, deren Grundstächen die Seitenstächen der Pyramide ABCD sind, sich zu einander verhalten, wie die an der jedesmaligen vierten Spize angebrachte Krafte. Sind insbesondere die vier Krafteeinander gleich und in gleichem Sinne wirksam, so ist

$$KG: GD=1:4$$

und bie vier Pyramiden um K find einander gleich.

Eine bemerkenswerthe Eigenschaft des Schwerpunctes ift' folgende:

Sind beliebige, durch Linien nach Größe und Richtung dargestellte, Kräfte um einen Punct A im Gleichgewichte, so hat A gegen die Endpuncte B, C, D... dieser Linien eine solche Lage, daß, wenn man sich gleiche, parallele und in gleichem Sinne wirkende Kräfte an diesen Endpuncten angebracht deukt, der Punct A der Schwerpunct berfelben ist,

Denn man lege durch A drei auf einander senkrechte Agen, mit welchen die Krafte die Winkel a, \beta, \chi, u. s. f. bilden, so ist, weil Gleichgewicht besteht,

P 
$$\cos \alpha + P' \cos \alpha' + \cdots = 0$$
, P  $\cos \beta + P' \cos \beta' + \cdots = 0$ ,  
P  $\cos \gamma + P' \cos \gamma' + \cdots = 0$ .

Run ift aber

$$P: P': P'' \dots = AB: AC: AD \dots$$

also ift auch

AB 
$$\cos \alpha + AC \cos \alpha' + \cdots = 0$$
,

oder, wenn x, x',.. die Abscissen von B, C.. sind, mithin  $x = AB \cdot \cos \alpha$ , u. s. s., so ist  $x + x' + \cdots = 0$  oder  $\Sigma x = 0$ . Eben so ist  $\Sigma y = 0$ ,  $\Sigma z = 0$ . Nun seien u, v, w die Coordisnaten des Schwerpunctes der u gleichen Kräfte an u, u, u die Coordissen ist, wenn man die Intensität jeder derselben mit u bezeichnet,

$$nQ \cdot u = Qx + Qx' + \cdots = Q \Sigma x = 0;$$

also u=6, eben so'v=0, w=0, also ist der Anfang der Coorsdipaten der Schwerpunet; w. 3. b. w. Sind insbesondere vier Recte, die nicht in einer Ebene liegen mogen, um einen Punct A im Gleichgewichte, und B, C, D, E die Endpuncte der sie darstellenden Linien; so ist A der Schwerpunct von vier gleichen, parallelen, in gleichem Sinne an B, C, D, E wirkensden Kräften. Daher sind, nach dem Borigen, die vier Pyramisden, welche A zur gemeinschaftlichen Spize, und die Grenzssächen der Pyramide BCDE zu Grundslächen haben, einander gseich, Dieraus solgt der Sat:

Stellen die Linien AB, AC, AD, AE vier Rrafte dar, Die an dem Angriffspuncte A im Gleichgewichte find, so find bie vier durch je drei dieser Linien, als zusammenstoffende Kanten, bes ftimmten Pyramiden einander an Rauminhalt gleich.

23. Wenn die Angriffspuncte der parallelen Rrafte ein stetiges Ganze bilden, welches Linie, Flache oder Korper fein kann, so lagt sich der Schwerpunct derfelben, mit hulfe der Instegralrechnung, folgendermaßen finden:

Man theile das von den Puncten gebildete Ganze im Elemente dv, die nach allen Dimensionen unendlich klein seien. Wirkt nun an einem Puncte von dv die Kraft p, so wird die an jedem anderen Puncte des nämlichen Elementes wirkende Kraft nur um eine im Berhältnisse zu p unendlich kleine Größe von p verschieden sein, indem varausgesetzt wird, daß die Kräfte sich von einem Puncte zum anderen stetig ändern. Man kann mithin alle Kräfte an den Puncten von dv als einander gleich und das Product pdv als das Maaß ihrer Resultante ansehen, welche an dem Schwerpuncte von dv angebracht werden muß. Bezeichnet man die Coordinaten desselben mit x, y, z und die Coordinaten des Schwerpunctes aller Kräfte mit x', y', z', so erhält man zur Bestimmung der letzteren sofort:

x'Spdv = Spxdv, y'Spdv = Spydv, z'Spdv = Spzdv;
ober wenn, wie hier erforderlich, die Summationen durch das

Integralzeichen angebeutet werben,

x'/pdv = /pxdv, y'/pdv = /pydv, z'/pdv = /pzdv. a. Obgleich in diesen Formeln x, y, z sich auf den Schweipunct des Elementes dv beziehen, so können sie doch ohne Weiteres als die Coordinaten des Angriffspunctes von p angesehen werden, weil dieser Angriffspunct vom Schwerpuncte des Elementes dv unendlich wenig entfernt ist. Im Allgemeinen ist die Kraft peine Function der Coordinaten ihres Angriffspunctes. Ist insebesondere ip constant, d. h. sind die an den verschiedenen Puncten wirkenden parallelen Krafte einander gleich, so heißt das von den Puncten gebildete Ganze gleich artig. Alsbang gehen die Formeln a. in solgende über:

$$x'/dv = \int x dv$$
,  $y'/dv = \int y dv$ ,  $z'/dv = \int z dv$ , ...,  $z'/dv = \int z dv$ , ...,

von welchen jest auf einige Beispiele Anwendung gemacht wers den foll.

Bilden die Angriffspuncte eine Linie, so ist das Bogenselement  $=\sqrt{\mathrm{d}x^2+\mathrm{d}y^2+\mathrm{d}z^2}$  für dv zu setzen; mithin ertjält: man für den Schwerpunct einer gleichartigen Linie von der Länge s:

$$x' = \frac{fxds}{s}$$
,  $y' = \frac{fyds}{s}$ ,  $z' = \frac{fzdv}{s}$ . As

Das Element einer Flace, in rechtwinklichen Coordinaten aus. gebrudt, ift

$$dxdy\sqrt{1+p^2+q^2};$$

alfo erhalt man die Coordinaten des Schwerpunctes einer gleiche artigen Flache

$$x' = \frac{\iint x dx dy \sqrt{1 + p^2 + q^2}}{\iint dx dy \sqrt{1 + p^2 + p^2}}, \quad y' = \frac{\iint y dx dy \sqrt{1 + p^2 + q^2}}{\iint dx dy \sqrt{1 + p^2 + q^2}}$$

$$z' = \frac{\iint z dx dy \sqrt{1 + p^2 + q^2}}{\iint dx dy \sqrt{1 + p^2 + q^2}}$$
B.

Für einen Körper erhält man in rechtwinklichen Coordinaten

dv=dx dy dz, also

$$x' = \frac{\iiint x \, dx \, dy \, dz}{\iiint dx \, dy \, dz}, \ y' = \frac{\iiint y \, dx \, dy \, dz}{\iiint dx \, dy \, dz}, \ z' = \frac{\iiint z \, dx \, dy \, dz}{\iiint dx \, dy \, dz}. \ C.$$

24. Der Schwerpunct einer überall gleichartigen geraden Linie liegt offenbar in ihrer Mitte. Um den Schwerpunct des Umringes eines Polygons zu sinden, wenn dieser gleich artig ist, braucht man nur die an jeder Seite wirkenden Rrafte in eine Resultante zu vereinigen, welche in der Mitte der Seite anzubringen und der Länge der Seite proportional ist. Wird z. B. der Schwerpunct des Umfanges eines Dreiecks ABC gestucht, so nehme man die Mitten a, b, c der Seiten (Fig. 13.), und ziehe das Oreieck abc. Dieses ist offenbar dem Oreieck ABC ähnlich, mithin

Die an den Spiten a, b, c wirkenden parallelen Rrafte verhalsten sich wie AB: BC: CA, also auch wie ab: bc: ca; das heist, wie die Gegenseiten im Dreiecke abc. Ist nun d der Schwerpunct von c und b, so verhalt sich

ober

Hieraus folgt, daß die Linie ad, in welcher sich der Schwerspunct des Umringes ABC befinden muß, den Winkel cab hals birt. Zieht man ferner aus b die Gerade be, welche wieder den Winkel cha halbirt, so muß der Schwerpunct auch in dieser Linie liegen; derselbe ist folglich der Durchschnitt f beider Gerasden, und mithin der Mittelpunct des dem Dreiecke abc eingeschriebenen Kreises.

Der Schwerpunct eines Kreisbogens AB (Fig. 14.) liegt offenbar in dem durch die Mitte D deffelben gehenden Halbsmeffer. Wird mithin dieser Halbmeffer zur Are der x genomsmen, so ist die Ordinate des Schwerpunctes Mull. Um die Absseisse zu sinden, setze man x=a cos \( \varphi, y=a \sin \varphi; für den

Endpunct A set  $\varphi = ACD = \alpha$ , also  $CE = a \cos \alpha$ ,  $AE = a \sin \alpha$ . Die Abscisse des Schwerpunctes ift, weil Bogen  $AB = 2a\alpha$ ,

$$u = \frac{\int x \, ds}{2a \, \alpha}$$

und zugleich ds=ad $\varphi$ , x=a  $\cos \varphi$ ; also  $\int x ds$ =a $^2 \int \cos \varphi d\varphi$ , welches Integral von  $\varphi$ =- $\alpha$  bis  $\varphi$ = $\alpha$  genommen, den Werth  $2a^2 \sin \alpha$  erhält. Folglich ist

$$u = \frac{2a^2 \sin \alpha}{2a \alpha} = \frac{a \sin \alpha}{\alpha}$$

odet

$$u: a = sin \alpha : \alpha$$
,

wodurch die Lage des Schwerpunctes bestimmt ift.

Får die Parabel ift (nach §. 105. I.) .

$$ds = dx \sqrt{\frac{p+2x}{2x}};$$

also die Coordinaten des Schwerpunctes eines parabolischen Bogens

$$su = \int x dx \sqrt{\frac{p+2x}{2x}} = \int \frac{dx \sqrt{px+2x^2}}{\sqrt{2}},$$

$$sv = \int y dx \sqrt{\frac{p+2x}{2x}} = \int \sqrt{2px} \cdot dx \sqrt{\frac{p+2x}{2x}}$$

$$= \sqrt{p} \int dx \sqrt{\frac{p+2x}{2x}} = \frac{1}{2} \sqrt{p} (p+2x)^{\frac{1}{2}} + Const.$$

Der Ausdruck fur ben Bogen s ift im erften Theile, S. 204. 3. 4. gegeben; derfelbe lagt fic, burch eine leichte Reduction, auf folgende Form bringen:

 $s=\frac{1}{2}p\log(\sqrt{p+2x}+\sqrt{2x})+\sqrt{\frac{1}{2}px+x^2}+Const.,$  wo Const.= $-\frac{1}{2}p\log \sqrt{p}$  ift, wenn der Bogen vom Scheitel anfängt.

Um das Integral  $\int\!\!\mathrm{d}x$   $\sqrt{\frac{px+2x^2}{2}}$  zu finden, setze man zur Abkürzung  $\frac{p}{2}$ =2a, so erhält man

$$\int dx \sqrt{2ax+x^2} = \int dx \sqrt{(x+a)^2-a^2} = \int dz \sqrt{z^2-a^2},$$
wo z=x+a. Run ift

mithin

$$2\int dz \sqrt{z^{2}-a^{2}} = z\sqrt{z^{2}-a^{2}} - a^{2} \int \frac{dz}{\sqrt{z^{2}-a^{2}}},$$

$$\int \frac{dz}{\sqrt{z^{2}-a^{2}}} = log(z + \sqrt{z^{2}-a^{2}}); \quad (I. \S. 95.)$$

alfo

$$\int dz \sqrt{z^2-a^2} = \frac{1}{2}z\sqrt{z^2-a^2} - \frac{1}{2}a^2\log(z+\sqrt{z^2-a^2}) + C.$$
, mithin

$$su = \int dx \sqrt{\frac{px + 2x^2}{2}}$$

$$= \frac{1}{2} (x + \frac{1}{4}p) \sqrt{x^2 + \frac{1}{2}px} - \frac{p}{32} \log (x + \frac{1}{4}p + \sqrt{x^2 + \frac{1}{2}px}) + C.$$

Es sei (Fig. 15.) AGE eine Epcloide, AB=x, BC=y; 
$$x=a(\varphi-\sin\varphi)$$
,  $y=a(1-\cos\varphi)$ .

Wird der Anfang der Coordinaten in den Scheitel G verlegt, und demnach  $K=x_1$ ,  $KC=y_1$  gefest, so ist offenbar  $x+y_1=a\pi$ ,  $y+x_1=2a$ , mithin

$$x_1=a(1+\cos\varphi), y_1=a(\pi-\varphi+\sin\varphi),$$

ober, wenn man  $\varphi = \pi - \psi$  fest, und x, y statt x1, y1 schreibt:

$$x=a(1-\cos\psi), y=a(\psi+\sin\psi).$$

Hieraus ergiebt sich  $ds=2a\cos\frac{1}{2}\psi d\psi$ , also Bogen  $GC=s=4a\sin\frac{1}{2}\psi$ , oder  $s^2=8ax$  (vgl. I. §. 105.). Ferz 'ner ist sür den Schwerpunct des Bogens GC, nach der Forz mel su=/xds, weil  $x=\frac{s^2}{8a}$ ,  $su=\frac{s^3}{24a}$ , also

$$u = \frac{8^2}{24a} = \frac{1}{3}x = \frac{1}{3}GK.$$

Um die Ordinate v zu finden, hat man

$$sy = \int y ds = ys - \int s dy$$

$$\int s \, dy = 8a^2 \int \sin \frac{1}{2} \psi \cos \frac{1}{2} \psi^2 \, d\psi = \frac{16}{3}a^2 (1 - \cos \frac{1}{2} \psi^3);$$
also  $sv = ys - \frac{16}{3}a^2 (1 - \cos \frac{1}{2} \psi^3).$ 
Sur  $\psi = \pi$  wird  $s = 4a = GA$ ,  $y = a\pi$ ; also  $u = \frac{2}{3}a$ ,  $v = (\pi - \frac{4}{3})a$ .

25. Um den Schwerpunct der Flache des Paralleltrapezes ABCD (Fig. 16.) zu finden, nehme man die Gerade FE, welche die Mitten der parallelen Seiten AB und DC verbindet, zur Age der x, und FA zur Age der y. Es sei HK parallel AB, so sind FG=x, GH=y die Coordinaten von H, und FG=x, GK=-y die von K. Man setze noch AF=FB=a, DE=EC=b, FE=c,  $\angle$ AFE=\alpha, und die Flache des Traspezes, d. i. (a+b)c sin \alpha=T, so ist

 $Tu = \sin \alpha \iint x \, dy \, dx$ ,  $Tv = \sin \alpha \iint y \, dy \, dx$ .

Man integrire querft nach y zwischen ben Grengen

$$y=\pm\left(\frac{(b-a)x}{c}+a\right)$$

welche durch die Gleichungen der Geraden AD, BC gegeben werben; so ergiebt sich sofort v=0, d. h. der Schwerpunct liegt in FE, was auch ohne Rechnung klar ist; ferner kommt:

$$Tu = 2 \sin \alpha \int \left( \frac{(b-a)x}{c} + a \right) x \, dx,$$

und mithin, wenn von x=0 bis x=c integrirt wird,

$$Tu = 2 \sin \alpha (\frac{1}{3}c^2(b-a) + \frac{1}{2}ac^2),$$

oder, fur T feinen Werth gefest :

$$(a+b)u=\frac{1}{3}c(a+2b).$$

hieraus folgt (a+b)(c-u)=\frac{1}{3}c(2a+b); alfo, wenn G ber

Sowerpunct, mithin FG=u ift,

$$FG : GE = a + 2b : 2a + b$$
.

Ik AB=2a=0, so hat man ein Dreieck, und findet u=3c.
Es sei (Fig. 17.) ABD ein elliptisches Segment, bessen Schwerspunct gesucht wird. Durch die Mitte G der Sehne AD lege man den Durchmesser HB der Ellipse, so ift klar, daß der Schwerpunct in GB liegen muß; ferner ziehe man einen zweiten Durchmesser KE parallel mit AD; so sind CB=a, CK=b conjugirte Agen, deren Winkel KCB=y sei. Diese zu Agen der x und y genommen, bedingen folgende Gleichung für die Ellipse:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1.$$

Run ist Segment ABD= $2 \sin \gamma / y \, dx = S$ , und  $y = b \sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2}}$ ; die Grenzen der Integration sind x = CB = a, x = CG = x'. Hieraus ergiebt sich

$$S=2b \sin \gamma \int_{x'}^{a} \sqrt{1-\frac{x^2}{a^2}} \cdot dx,$$

d. i.

$$S = ab \sin \gamma \left[ \frac{\pi}{2} - \frac{x'}{a} \right] \sqrt{1 - \frac{x'^2}{a^2}} - \arcsin \frac{x'}{a} ,$$

oder wenn man  $\frac{\pi}{2} - \arcsin \frac{x'}{a} = \mu$ , mithin  $\cos \mu = \frac{x'}{a}$  fest,  $S = ab \sin y (\mu - \frac{1}{2} \sin 2\mu)$ .

Ferner ift

Su=2sin 
$$\gamma$$
 fyx dx=2b sin  $\gamma$   $\int_{x}^{a} \sqrt{1-\frac{x^{2}}{a^{2}}} \cdot dx$   
=\frac{2}{5} a^{2}b sin  $\gamma \cdot \sin \mu^{3}$ ,  
u=\frac{\frac{2}{3} a \sin \mu^{3}}{\mu - \frac{1}{5} \sin 2\mu}.

daher

Für die halbe Ellipse KEB wird 
$$x'=0$$
,  $\mu=\frac{\pi}{2}$ , und  $u=\frac{4}{3}\cdot\frac{a}{\pi}$ .

Um den Schwerpunct einer cycloidischen Flache zu finden, seien wieder x und y Coordinaten aus dem Scheitel G, wie in §. 24. und demnach (Fig. 15.)

GK=x=a(1- $\cos\psi$ ), KC=y=a( $\psi$ + $\sin\psi$ ), Alsdann erhält man für die Fläche GKC=S,

$$S = \int y dx = yx - \int x dy = xy - a^2 \int \sin \psi^2 \cdot d\psi$$

also  $S = \frac{1}{2}a^2(\psi - \frac{1}{2}\sin 2\psi)$ 

wo das Integral so genommen ist, daß es für  $\psi$ =0 verschwins det, wie die folgenden ebenfalls. Ferner ist:

$$S \cdot u = \int xy \, dx = \frac{1}{2}x^2y - \frac{1}{2}\int x^2 dy$$
  
=  $\frac{1}{2}x^2y - \frac{1}{2}a^3 \int (1 - \cos \psi) \sin \psi^2 \cdot d\psi$ ,

aber

$$\$ \cdot \mathbf{u} = \frac{1}{2} \mathbf{x}^2 \mathbf{y} - \frac{1}{2} \mathbf{a}^3 \left[ \frac{1}{2} \psi - \frac{1}{4} \sin 2 \psi - \frac{1}{2} \sin \psi^3 \right].$$

$$S \cdot v = \iint y \, dx \, dy = \frac{1}{2} \int y^2 \, dx = \frac{1}{2} y^2 x - \int y \, x \, dy.$$

Man hat  $\int yx dx = a^3 \int (\psi + \sin \psi) \sin \psi^2 d\psi$ ,

und findet durch theilweife Integration, fur bie Grengen 0 und w,

$$f\psi\sin\psi^2\cdot\mathrm{d}\psi=\tfrac{1}{4}\psi^2-\tfrac{1}{2}\sin\psi(\psi\cos\psi-\tfrac{1}{2}\sin\psi)$$

und  $\int \sin \psi^3 d\psi = 1 - \cos \psi - \frac{1}{3} (1 - \cos \psi^3);$ 

woraus fich ergiebt, wenn man ftatt der Potenzen von sin wund cos y die Sinus und Cofinus der Bielfachen von y einführt,

$$\int yx dx =$$

a<sup>2</sup>  $\left[\frac{1}{4}\psi(\psi-\sin 2\psi)+\frac{19}{24}-\frac{3}{4}\cos \psi-\frac{1}{8}\cos 2\psi+\frac{1}{12}\cos 3\psi\right]$ , welcher Werth oben in den Ausdruck für S.v ju segen ist.

Für die halbe Epcloide wird  $\psi = \pi$ , x = 2a,  $y = a\pi$ ;  $S = \frac{3}{2}a^2\pi$ ;

$$S \cdot u = \frac{7}{4}a^{8}\pi, S \cdot v = (\frac{8}{4}\pi^{2} - \frac{4}{8})a^{8};$$

alfo

$$u = \frac{7}{6}a$$
,  $v = \left(1 - \frac{16}{9\pi^2}\right)\frac{a\pi}{2}$ .

26. Für eine Umdrehungsfläche, beren Are zift, hat man, mach I. §. 108. (S. 212.) als Ausbruck eines Flächenselementes:

$$r \, dr \, d\varphi \sqrt{1 + \left(\frac{dz}{dr}\right)^2}, \dots$$

ober wenn man das Bogenelement der erzeugenden Eurve, d. i.

$$dr \sqrt{1 + \left(\frac{dz}{dr}\right)^2} = ds$$
 fett:

r dø ds.

Bezeichnet man einen Theil der Flace mit S, und find u, v, w die Coordinaten seines Schwerpunctes, fo ife:

S•u= $\iint r^2 \cos \varphi \, ds \, d\varphi$  (weil x=r  $\cos \varphi$ ) S•v= $\iint r^2 \sin \varphi \, ds \, d\varphi$  (weil y=r  $\sin \varphi$ )

 $S \cdot w = // rz ds d\varphi$ .

Es sei das Flächenstück begrenzt von zwei auf der Axe z senkrechten, und zwei durch die Axe z gelegten Ebenen, für welche  $\varphi=0$  und  $\varphi=\varphi'$  sei; so sind die Grenzen nach s und  $\varphi$  unsabhängig von einander. Integrirt man von  $\varphi=0$  bis  $\varphi=\varphi'$ , so kommt:  $S=\varphi'$  seds

S·u= $\sin \varphi' \int r^2 ds$ , S·v= $(1-\cos \varphi') \int r^2 ds$ , S·w= $\varphi' \int rz ds$ . Für einen vollständigen Ring um die Age z wird  $\varphi'=2\pi$ , mithin

$$S=2\pi/r ds$$
,  $u=0$ ,  $v=0$ ,  $S \cdot w=2\pi/rz ds$ .

Dieser Ausdruck ergiebt sich auch leicht, wenn man bemerkt, daß 2mrds ein unendlich schmales ringsdrmiges Flächenelement bedeus det, deffen Moment in Bezug auf den Ansang der Coordinaten offenbar =2mrds.z ist. Dividirt man man nun die Summe aller Momente, d. i. /2mrzds durch die Summe aller Flächenselemente /2mrds, so erhält man den Abstand w des Schwerzpunctes vom Ansange der Coordinaten, nämlich

tion of all miles of the **fields:** It also not shall not be a first miles of the **fields:** Old come that we have the

übereinstimmend mit bem Borhergehenden.

Es sei 3. B. die Flace eine Rugel,  $z^2+r^2=a^2$ ; man seine  $z=a\sin\varphi$ ,  $r=a\cos\varphi$ , so wird  $ds=ad\varphi$ , und  $frds=a^2\sin\varphi$ ,  $frzds=\frac{1}{2}a^3\sin\varphi^2$ , wenn die Integrale von  $\varphi=0$  ansangen; also

 $w = \frac{1}{2} \sin \varphi = \frac{1}{2} z$ .

Man sucht ben Schwerpunct einer Flache, welche durch Drehung des Bogens GC einer Epcloide (Fig. 15.) um die Are GK entsteht. In §. 24. war GK=x, KC=y; hier werde GK=z, KC=r geset, so ist:

z=a(1 - 
$$\cos \psi$$
), r=a( $\psi$ +  $\sin \psi$ ),  
ds=2a $\cos \frac{1}{2}\psi \cdot d\psi$ , s=4a $\sin \frac{1}{2}\psi$ , s<sup>2</sup>=8az.

Es ergiebt fich, wenn  $\cos \frac{1}{2}\psi = q$  gefest wird:

$$\int rds = rs - \int sdr = rs - \frac{1.6}{8}a^2(1-q^8),$$

welcher Werth für  $\psi$ =0 verschwindet.

$$\int r^2 ds = r^2 s - 2 \int r s dr = r^2 s - 2 r \int s dr + 2 \int \int s dr^2$$
.

Run ist  $\int s dr = -\frac{16}{3}a^2q^3$ , mithin  $\int \int s dr^2 = -\frac{82}{3}a^3 \int q^6 d\psi$ , wo  $q = \cos \frac{1}{3}\psi$ .

Dieraus findet man leicht, noch sin by = t fepend,

$$\iint sdr^{2} = -\frac{54}{4}a^{3}(t - \frac{2}{3}t^{3} + \frac{1}{5}t^{5}),$$

welcher Werth für  $\psi=0$  verschwindet.

Demnach ift, fur die Grenzen 0 und  $\psi$ ,

$$\int r^2 ds = r^2 s + \frac{32}{3} a^2 r q^3 - \frac{128}{3} a^3 t (1 - \frac{3}{3} t^2 + \frac{1}{5} t^4)$$

Endlich findet fic

$$\int rz \, ds = \frac{1}{8a} \int rs^2 ds = \frac{1}{24a} (rs^8 - \int s^8 dr),$$

und

$$. \int s^{3} dr = 64a^{4} \int t^{3} (1 + \cos \psi) d\psi = -256a^{4} (\frac{1}{3}q^{3} - \frac{1}{6}q^{6}),$$

wo der Rurze wegen  $t=\sin\frac{1}{4}\psi$ ,  $q=\cos\frac{1}{4}\psi$  find!, wie vorhin. Hieraus erhalt man, wieder zwischen den Grenzen  $\theta$  und  $\psi$ :

$$frz ds = \frac{1}{24a} \left[ rs^{\frac{1}{6}} + 256a^{\frac{1}{4}}q^{\frac{2}{3}} \left( \frac{1}{3} - \frac{1}{5}q^{\frac{2}{3}} \right) - \frac{612}{15}a^{\frac{1}{4}} \right]$$

Für  $\psi = \pi$  ergiebt fich aus diefen Formeln, da q=0, t=1, r=an, s=4a wird:

$$frds = 4a^{2}\pi - \frac{16}{3}a^{2}, fr^{2}ds = 4a^{3}\pi^{2} - \frac{1024}{45}a^{3},$$
$$frz ds = \frac{8}{3}a^{3}\pi - \frac{64}{45}a^{3},$$

folglich erhalt man zur Bestimmung des Schwerpunctes berjenis gen Flache, welche entsteht, wenn die halbe Encloide GA (Fig. 15.) um die Are GD eine Drehung  $= \varphi'$  macht:

$$u = \frac{\pi^{2} - \frac{256}{45}}{\pi - \frac{4}{3}} \cdot \frac{\sin \varphi'}{\varphi'} a, \quad v = \frac{\pi^{2} - \frac{256}{45}}{\pi - \frac{4}{3}} \cdot \frac{1 - \cos \varphi'}{\varphi'} \cdot a$$

$$w = \frac{\pi - \frac{8}{15}}{\pi - \frac{4}{3}} \cdot \frac{2}{3} a.$$

(In Figur 15. ift G der Anfang der u, v, w, und u fallt in die Tangente in G, w in GD).

Wird die Cycloide um die Tangente im Scheitel G, als Are, gedreht, so muß man setzen, da die Drehungsare immer die der z sein soll:

$$z=a(\psi+\sin\psi)$$
,  $r=a(1-\cos\psi)$ ,  $s^2=8ar$ , wodurch erhalten wird:

$$\int r ds = \frac{s^2}{24a} = \frac{1}{3} sr$$
,  $\int r^2 ds = \frac{1}{6} r^2 s$ , und  $\int rz ds = \int rz \sqrt{dr^2 + dz^2}$ 

genau wie oben, weil durch Vertauschung von r mit z diese Formel nicht geandert wird. In der obigen Kormel für frzak muß

aber natürlich  $x = a(\psi + \sin \psi)$ , d. h. gleich dem gegenwärtis gen z, gefetzt werden, um denselben Werth zu erhalten, wie vorz hin. Man erhält dahen für den Drehungsminkel  $\varphi'$ :

$$u = \frac{s}{5}r \cdot \frac{\sin \varphi'}{\varphi'}, \quad v = \frac{s}{5}r \cdot \frac{1 - \cos \varphi'}{\varphi'}, \quad w = \frac{3}{15} \text{frzds.}$$

Also ergieht sich 3. B. für den Schwerpunct der Kläche, die durch eine volle Umdrehung der halben Egcloide GA um die Tangente im Scheitel (in welche w fällt) entsteht, indem  $\varphi'=2\pi$ ,  $\psi=\pi$  ift,

$$u=0, v=0, w=(\pi-\frac{8}{15})$$
 at the state of the state of

27. Um dem Leser noch ein geeignetes Beispiel zur Uebung in der Integral-Rechnung darzubieten, werde der Schwerpunct der Fläche des rechtwinklichen sphärischen Dreieckes ABC gessucht (Fig. 18.). Es sei B der rechte Winks, und jede der Kastheten AB, BC kleiner als ein Quadrant. Man nehme den durch A gessenden Halbmesser zur Aze der x, die y in der Ebene des Kreises AB.; so lassen sich die rechtwinklichen Coordinaten eines Punctes E der Rugel durch die sphärischen Coordinaten AF= $\varphi$ , FE= $\psi$  ( $\angle$ AFE= $\Re$ ), wie bekannt, solgendermaßen ausdrücken:

 $x = \cos \psi \cos \varphi$ ,  $y = \cos \psi \sin \varphi$ ,  $z = \sin \psi$ ,

wobei der Haldmesser = 1 gesetzt ist. Hieraus ergiebt sich das Element der Augelstäche =  $\cos\psi\,\mathrm{d}\phi\,\mathrm{d}\psi$  (1. S. 214.), und mitzhin, wenn die Fläche des Dreieckes mit  $\Delta$  bezeichnet wird, und u, v, w die den Agen x, y, x parallelen Coordinaten ihres Schwerpunctes sind:

$$\Delta = \iint \cos \psi \, d\varphi \, d\psi$$
,

 $\triangle \cdot \mathbf{u} = \iint \cos \psi^2 \cos \varphi \, d\varphi \, d\psi$ ,  $\triangle \cdot \mathbf{v} = \iint \cos \psi^2 \sin \varphi \, d\varphi \, d\psi$ ,  $\triangle \cdot \mathbf{w} = \iint \cos \psi \sin \psi \, d\varphi \, d\psi$ .

Der Werth von A konnte zwar als bekannnt angesehen werden;

es wied aber nicht überfluffig fein, zu zeigen, wie er fich aus obigem Jutegral ergiebt. Man sete LCAB = a, ACB = 2,  $AB = \varphi'$ ,  $AB = \psi'$ , so ift, nach bekannten Formeln ber spharis fcen Trigonometrie:

 $tg\Psi'=tg\alpha\cdot\sin\Phi'$ ,  $\cos\gamma=\cos\Phi'\sin\alpha$ .

Für jeden Punet der Sopotenuse AC, g. B. E ift ferner, wegen des techtwinklichen Dreieckes AFE:

 $tg \psi = tg \alpha \sin \varphi$ , ober  $\psi = arctg(tg \alpha \cdot \sin \varphi)$ .

Um nun  $\Delta$  zu finden, integrire man zuerst von  $\psi = 0$  bis zu dem vorstehenden Berthe von 4, fo ergiebt fich die Rlace eines unendlich schmalen Streifens EFfe; wird hierauf wieder von  $\varphi=0$  bis  $\varphi=AB$  integrirt, so erhalt man  $\Delta$ . Demnach  $\Delta = \int \sin \psi \, \mathrm{d}\varphi$ 

too  $\sin \psi = \frac{tg \, a \sin \varphi}{\sqrt{1 + tg \, a^2 \sin \varphi^2}}$  gu segen ift. Schreibt man noch k fån tg a, so fommt

$$\Delta = \int_0^{\infty} \frac{\mathbf{k} \sin \varphi \, \mathrm{d} \varphi}{\sqrt{1 + \mathbf{k}^2 \sin \varphi^2}}.$$

 $\Delta = \arcsin(\sin\alpha) - \arcsin(z\sin\alpha)$ 

 $= \alpha - arcsin(cos \varphi sin \alpha).$ 

In diesem Ausdrucke ist aber : q=q'=AB, und weil cos q' sin a = cos y so fommt

$$\Delta = \alpha - \arcsin(\cos \gamma) = \alpha - \arcsin(\sin(\frac{1}{2}\pi - \gamma))$$

$$= \alpha + \gamma - \frac{1}{2}\pi; \quad \text{w. 3. b. w.}$$

Bei den übrigen Integralen find die Grenzen die namlichen, wie bisher. Wird also zuerst wieder nach 4 von 0 an integrirt, so kommt zunächst:

```
2 \int \cos \psi^2 d\psi = \int (1 + \cos 2\psi) d\psi = \psi + \frac{1}{2} \sin 2\psi
              2f \sin \psi \cos \psi d\psi = \sin \psi^2 \gamma
and mithing .....
                      2Δ·u=f(ψ+sinψ cosψ) cos φ·dφ .....
                   2\Delta \cdot \mathbf{v} = \int (\psi + \sin \psi \cos \psi) \sin \phi \cdot d\phi
2\Delta \cdot \mathbf{w} = \int \sin \psi \cdot d\phi
In biefen Formeln ift \psi=arctg (k sin q), k=tga,
\sin \psi = \frac{k \sin \varphi}{\sqrt{1 + k^2 \sin \varphi^2}}, \quad \cos \psi = \frac{1}{\sqrt{1 + k^2 \sin \varphi^2}}.
Run ift \int \psi \cos \varphi d\varphi = \psi \sin \varphi - \int \sin \varphi d\psi
\int \psi \sin \varphi d\varphi = -\psi \cos \varphi + \int \cos \varphi d\psi.
                \frac{d\psi}{1+k^2\sin\theta^2}
 Demnach
        \int \sin \varphi d\psi = \int \frac{k \sin \varphi \cos \varphi d\varphi}{1 + k^2 \sin \varphi^2} = \frac{1}{2k} \log (1 + k^2 \sin \varphi^2),
 oder weil
     1+k^2\sin\phi^2 = \frac{1}{\cos\psi^2}; \int \sin\phi d\psi = -\frac{1}{k}\log\cos\psi, \odot
 welches Integral für \phi=0 verschwinder. Ferner ift 300 beiteit
      \int \cos \varphi d\psi = \int \frac{k \cos \varphi^2 d\varphi}{1 + k^2 \sin \varphi^2} = \frac{1}{k} \int \frac{k^2 - ik^2 \sin \varphi^2}{1 + k^2 \sin \varphi^2} d\varphi
                             =\frac{k^2+1}{k}\int_{1+k^2\sin\varphi^2}^{\xi^2}-\frac{\varphi}{k}.
```

Um das Integral  $\int \frac{\mathrm{d}\varphi}{1+\mathrm{k}^2 \sin \varphi^2} \quad \text{su finden, fetze man}$   $\sin \varphi^2 = \frac{1-\cos 2\varphi}{2}, \quad \text{fo formut}$   $\int \frac{\mathrm{d}\varphi}{1+\mathrm{k}^2 \sin \varphi^2} = \int \frac{2\,\mathrm{d}\varphi}{2+\mathrm{k}^2-\mathrm{k}^2 \cos 2\varphi},$ 

oder wenn jur Abfürjung, 2-1-k2 = ak2 gefest wirb,

$$k^2 \int_{1+k^2 \sin \varphi^2}^{\bullet} = \int_{a-\cos 2\varphi}^{\bullet}$$

Es sei  $\cos 2\varphi = -q$ , so ift  $\sin 2\varphi = +\sqrt{1-q^2}$ , wamlich pesitive, weil, nach der Annahme,  $\varphi$  zwischen 0 und  $\frac{1}{2}\pi$ , also  $2\varphi$  zwischen 0 und  $\pi$  liegt.

Demnach wied  $\sin 2\varphi \cdot 2d\varphi = dq$ , mithin  $2d\varphi = \frac{dq}{\sqrt{1-q^2}}$  und

$$\int_{a-cos2\varphi}^{c} = \int_{(a+q)\sqrt{1-q^2}}^{dq}$$

Nun setze man in der Formel C. (I. S. 182.), x=q, h=1, und bemerke zugleich, daß  $a=\frac{k^2+2}{k^2}>1$ , so fommt

$$\int_{(a+q)\sqrt{1-q^2}}^{dq} = \frac{Q}{\sqrt{a^2-1}} + \text{Const.},$$

in welcher Formel ist:

$$\sin Q = \frac{1+aq}{a+q}$$
,  $\cos Q = \frac{\sqrt{a^2-1} \cdot \sqrt{1+q^2}}{a+q}$   
(vgl. I. S. 182, no y=Q).

Da a+q positiv ist, so ist auch  $\cos Q$  positiv; daher ohne Zweibeus tigkeit der Werth von  $Q=\arcsin\frac{1+aq}{a+q}$  zwischen  $-\frac{1}{2}\pi$  und  $+\frac{1}{2}\pi$  zu nehmen. Schreibt man wieder  $-\cos 2\varphi$  für q,

fo format 
$$\int_{\frac{a-\cos 2\varphi}{}}^{\frac{2d\varphi}{}} = \frac{Q}{\sqrt{a^3-1}} + Const,$$

two  $Q = arcsin \frac{1-a cos 2\phi}{a-cos 2\phi}$ , zwischen  $-\frac{1}{2}\pi$  und  $+\frac{1}{2}\pi$ .

Für q=0 wird  $Q=\arcsin(-1)=-\frac{1}{2}\pi$ , demnach

$$\int_0^{2\phi} \frac{2\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}z - \cos 2\varphi} = \frac{Q + \frac{1}{2}\pi}{\sqrt{a^2 - 1}}.$$

oder wenn man bemerkt, daß k  $\sin \phi = tg \psi$ , ...

$$\sin Q = \frac{2\sin \varphi^2 + tg\psi^2 - 1}{1 + tg\psi^2} = 1 - 2\cos \varphi^2 \cos \psi^2.$$

Unter q und \u03c4 find hier die Grenzwerthe AB, BC ju verfteben. Sett man die hypotenuse AC=H (Fig. 18.), so ift cosp cosy =cos H, und folglich

$$\sin Q = 1 - 2 \cos H^2$$

$$-\cos(4\pi+Q)=\cos 2H$$
.

Da g und  $\psi$  kleiner find als  $\frac{1}{2}\pi$ , so ist auch  $H<\frac{1}{2}\pi$ , also  $2H < \pi$ , und weil Q zwischen  $-\frac{1}{2}\pi$  und  $+\frac{1}{2}\pi$ , auch  $\frac{1}{2}\pi + Q < \pi$ . Daher folgt aus der vorstehenden Gleichung, daß nothwendig

$$\frac{1}{2}\pi + Q = 2H$$

ift, und mithin:

$$\int_0^{\phi} \frac{2\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{a}-\cos 2\varphi} = \frac{2\mathrm{H}}{\sqrt{\mathrm{a}^2-1}};$$

$$\int_{0}^{2\phi} \frac{2d\phi}{a - \cos 2\phi} \frac{2H}{\sqrt{a^{2} - 1}};$$
and
$$\int_{1+k^{2} \sin \phi^{2}}^{d\phi} \frac{2H}{k^{2}\sqrt{a^{2} - 1}} H \cos \alpha.$$

Es ift namlich 
$$a=\frac{2+k^2}{k^2}$$
,  $k=ig \alpha$ ;

hieraus folat

 $k^2\sqrt{a^2-1}=\frac{2}{\cos\alpha}$ . Der oben angegebene Werth von  $\int \cos\phi d\psi$ wird demnach, weil noch weil weil

$$\frac{k^2+1}{k} = \frac{1}{\sin\alpha \cos\alpha}, \quad \frac{1}{k} = \cot\alpha,$$

$$\int \cos \varphi \, \mathrm{d}\psi = \frac{\mathrm{H}}{\sin \alpha} - \varphi \, \cot \varphi \, \alpha.$$

Endlich findet man:

$$\int \sin \psi \cos \psi \cos \varphi d\varphi = \int \frac{k \sin \varphi \cos \varphi d\varphi}{4y + k^2 \sin \varphi^2} = \int \sin \varphi d\psi (f. oben)$$

$$\int \sin \psi \cos \psi \sin \varphi d\varphi = \int \frac{k \sin \varphi^2 d\varphi}{1 + k^2 \sin \varphi^2}$$

$$= \varphi \cot \varphi - H \cos \varphi \cdot \cot \varphi - \varphi$$

$$\int_{sin}^{sin} \psi^2 d\varphi = \int_{-1+k^2}^{9k^2 sin} \frac{\varphi^2 d\varphi}{1+k^2 sin} = \varphi - H \cos\alpha.$$

Mit Bulfe biefer Berthe ergeben fich nun bie Cobibinaten bes Schwerpunctes wie folgt:

$$2\Delta \cdot \mathbf{u} = \psi \sin \varphi - \int \sin \varphi d\psi + \int \sin \varphi d\psi = \psi \sin \varphi$$
.

$$2\Delta \cdot \mathbf{v} = -\psi \cos \phi + \frac{\mathbf{H}}{\sin \alpha} - \varphi \cot \phi + (\phi - \mathbf{H} \cos \alpha) \cot \phi$$

$$2\Delta \cdot \mathbf{w} = \varphi - \mathbf{H} \cos \alpha;$$

also ist:

$$2\Delta \cdot \mathbf{w} = \varphi - \mathbf{H} \cos \alpha;$$

$$2\Delta = 2\alpha + 2\gamma - \pi,$$

$$\mathbf{u} = \frac{\psi \sin \varphi}{2\Delta}, \ \mathbf{v} = \frac{\mathbf{H} \sin \alpha - \psi \cos \varphi}{2\Delta}, \ \mathbf{w} = \frac{\varphi - \mathbf{H} \cos \alpha}{2\Delta}.$$

In diefen Formeln ift (Fig. 18.) AB=\( \tau\_i\), BC=\( \psi\_i\), AC=H,  $\angle CAB = \alpha$ ,  $ACB = \gamma$ .

To format:

$$2\Delta u' = H \sin \alpha \sin \varphi$$
,

$$2\Delta \mathbf{v}' = \psi - \mathbf{H} \sin \alpha \cos \varphi$$
.

200 de la 120

Denft man fic aus der Spige B des rechten Winkels ein fphas rifches Loth (p) auf die Sopotenufe gefallt, fo ift

$$\sin p = \sin \alpha \sin \varphi$$
.

Kerner ist bekanntlich sin a cos  $\varphi = \cos \chi$ ; mithin endlich:

$$u' = \frac{H \sin p}{2\Delta}, v' = \frac{\psi - H \cos \gamma}{2\Delta}, w = \frac{\psi - H \cos \alpha}{2\Delta}$$

hier ift ber burch bie Spipe bes rechten Winkels (B) gehende Halbmeffer die Age der u'.

28. Um ein Befipiel von bem Schwerpuncte eines forsi Berlichen Raumes zu geben, bente man fich ein Elipfold, beffen hauptagen a, b, c feien. Rinnut man die Richtungen berfelben zu Combinaten fugen, fo tann gefest werden:

x=a coa \(\psi\) 000 \(\phi\), y=b cos \(\psi\) sin \(\phi\), z=c sin \(\psi\). Wird nun \(\phi\). der Schwerpunct der halben Ellipfolds, über ber Ebene xy, verlangt, so ist klar, daß derselbe in der Afe \(\epsi\) liegt. Legt man in dem Abstand z vom Mittelpuncte eine Ebene senkrecht auf die Are c, so ist die Flace des cliptischen Schnitztes =abscos \(\psi^2\), weil a cos \(\psi\), b cos \(\psi\) die Aren defielben sind. Dieser Ausdruck mit dz multiplicitt, giebt das Volumen dV einer Schicht von der Hohe dz, deren Moment in Bezug auf den Ansang der Coordinaten =zdV ist; daher ist

$$\dot{\mathbf{w}}/\mathbf{dV} = \int \mathbf{v} \, \mathbf{dV}$$
.

Mun ift aber

 $\int dV = ab \pi \int \cos \psi^2 dz = abc \pi \int \cos \psi^2 d \sin \psi,$ 

weil z=c sin \psi, und

$$\int_0^{\psi} \cos \psi^2 d(\sin \psi) = \sin \psi - \frac{1}{3} \sin \psi^3,$$

alfo

$$V = abc \pi \sin \psi (1 - \frac{1}{3} \sin \psi^2).$$

Ferner

 $fz dV = ab \pi fz \cos \psi^2 dz = abc^2 \pi f \cos \psi^2 \sin \psi d \sin \psi$ 

$$= \frac{abc^2 \pi}{2} (\sin \psi^2 - \frac{1}{2} \sin \psi^4);$$

folglich

$$w = \frac{1}{2}c \sin \psi \left( \frac{1 - \frac{1}{2} \sin \psi^2}{1 - \frac{1}{4} \sin \psi^2} \right)$$

oder auch

$$w = \frac{1}{2}z \left(\frac{c^2 - \frac{1}{2}z^2}{c^2 - \frac{1}{2}z^2}\right).$$

Dieser Ausdruck gilt für einen Abschnitt des Ellipsoids zwischen parallelen Grundslächen, von denen eine die Ebene der xy und die zweite von dieser um den Abstand = z entfernt ist. Für das halbe Ellipsoid wird z=c, also w= zc.

Isines Clement desselben ist:

$$\nabla \cdot \mathbf{u} = \int \mathbf{x} d^3 \nabla$$
,  $\nabla \cdot \mathbf{v} = \int \mathbf{y} d^3 \nabla$ ,  $\nabla \cdot \mathbf{w} = \int \mathbf{x} d^3 \nabla$ ,

wo bas Integralzeichen eine breifache Integration bedeutet.

Mus &. 112. (I.) ergeben fich verschiedene Ausbrude far d'V, je nachdem die Coordinaten der Grenzflache angenommen find : namentlich:

in rechtwinklichen Coordinaten: d'Y = dx dy dz. Sind die Coordinaten der Grenzfläche als Functionen von p und gegeben (vgl. I., §, 112.), so ist

$$V\overline{EG-F^2} \cdot cosi \cdot dp dq = \left(\frac{dy}{dp} \cdot \frac{dx}{dq} - \frac{dy}{dq} \cdot \frac{dx}{dp}\right) dp dq$$

die Projection des Flachenelementes auf die Ebene xy. Multiplicirt man dieselbe mit dz, so erhalt man das Bolumen (da V) eines unendlich kleinen Parallelepipedums von der Sohe dz;

namiich: 
$$d^*V = \left(\frac{dy}{dp} \cdot \frac{dx}{dq} - \frac{dy}{dq} \cdot \frac{dx}{dp}\right) dp dq dz$$

So ift j. B. fur ein Ellipsoid (I. g. 113,)

 $d^{3}V = ab \sin \psi \cos \psi d\psi d\varphi dz;$ 

bemnach  $\mathbf{V} \cdot \mathbf{u} = \mathbf{a} \mathbf{b} \iiint \mathbf{x} \sin \psi \cos \psi \, \mathrm{d}\psi \, \mathrm{d}\varphi \, \mathrm{d}\mathbf{z}.$ 

 $\mathbf{V} \cdot \mathbf{v} = \mathbf{a} \mathbf{b} \mathbf{y} \sin \psi \cos \psi \, \mathrm{d} \psi \, \mathrm{d} \varphi \, \mathrm{d} \mathbf{z}.$  A.

 $\mathbf{V} \cdot \mathbf{w} = \mathbf{ab} / / / \mathbf{z} \sin \psi \cos \psi \, \mathrm{d}\psi \, \mathrm{d}\varphi \, \mathrm{d}\mathbf{z}.$ 

Integrirt man 3. B. zuerft nach  $\varphi$ , von 0 bis  $2\pi$ , fo fommt, weil

 $x=a \cos \psi \cos \varphi$ ,  $y=b \cos \psi \sin \varphi$ ,

u=0, v=0, wie leicht ju feben; ferner

 $\mathbf{V} \cdot \mathbf{w} = 2ab\pi f f z \cos \psi \sin \psi d\psi dz$ .

Integrirt man ferner diesen Ausdruck von  $\psi = \psi$  bis  $\psi = \frac{1}{2}\pi$ , so kommt  $\mathbf{V} \cdot \mathbf{w} = \mathbf{ab} \, \pi f z \, \cos \psi^2 \, \mathrm{d}z$ ,

welcher Ausbruck das Moment einer auf der Ape z senkrechten Scheibe von der Hohe dz und der Grundstäche ab cosh2.10 darstellt, wie vorhin; daher er auch nicht weiter entwickelt zu werden braucht.

Integrirt man die obigen Ausdrücke A. zuerst nach z, von  $\mathbf 0$  bis z, so kommt, indem man noch für x und y, so wie nach der Integration für z, ihre Werthe in  $\varphi$  und  $\psi$  einführt:

$$\begin{array}{l} \mathbf{V} \cdot \mathbf{u} = \mathbf{a}^2 \mathbf{b} \mathbf{c} \mathbf{f} \cos \psi^2 \sin \psi^2 \cos \varphi \cdot \mathrm{d} \varphi \, \mathrm{d} \psi \\ \mathbf{V} \cdot \mathbf{v} = \mathbf{a} \mathbf{b}^2 \mathbf{c} \mathbf{f} \mathbf{f} \cos \psi^2 \sin \psi^2 \sin \varphi \cdot \mathrm{d} \varphi \, \mathrm{d} \psi \\ \mathbf{V} \cdot \mathbf{w} = \frac{1}{2} \mathbf{a} \mathbf{b} \mathbf{c}^2 \mathbf{f} \mathbf{f} \cos \psi \sin \psi^3 \, \mathrm{d} \varphi \, \mathrm{d} \psi. \end{array}$$

Wird weiter zwischen den nämlichen von einander unabhängigen Grenzen integrirt, wie in I. §. 113., nämlich nach  $\varphi$  von 0 bis  $\varphi$ , und nach  $\psi$  von 0 bis  $\psi$ , fo kommt zuerst:

$$V \cdot u = a^{2}bc \sin \varphi \int \cos \psi^{2} \sin \psi^{2} d\psi.$$

$$V \cdot v = ab^{2}c(1 - \cos \varphi) \int \cos \psi^{2} \sin \psi^{2} d\psi.$$

$$V \cdot w = \frac{1}{2}abc^{2}\varphi \int \cos \psi \sin \psi^{2} d\psi.$$

und sodann:

$$V \cdot \mathbf{u} = \frac{1}{6} a^2 b c \sin \varphi (\psi - 2 \sin 4\psi)$$

$$V \cdot \mathbf{v} = \frac{1}{6} a b^2 c (1 - \cos \varphi) (\psi - 2 \sin 4\psi)$$

$$V \cdot \mathbf{w} = \frac{1}{6} a b c^2 \varphi \sin \psi^4.$$

Bugleich ist  $V = \frac{1}{2}abc \cdot \varphi \cdot \sin \psi^3$ .

Hierbei ist ber schon genannte §. 113. im ersten Theile zu vergleichen. Die vorstehenden Ausbrucke geben ben Schwerpunct des daselbst berechneten Bolumens V, über ber Grundsläche LMKD (Fig. 27. I.).

Man bemerke noch folgende Ausdrucke für das Körpereles ment, nämlich

$$d^{3}V = r dr d\varphi dz$$

für Polarcoordinaten in der Ebene xy (§. 112. c.), und .

für Polarcoordinaten im Raume (§. 112. e.).

Der erfte diefer Ausbrücke ift besonders bequem bei Umbres hungs Rorpern anzuwenden. Will man nämlich den Schwers punct eines Bolumens finden, welches von zwei durch die Are u

gelegten und zwei auf ihr fentrechten Ebenen begrenzt wied, so integrire man zuerst von  $\varphi=0$  bis  $\varphi=\varphi'$ , wo  $\varphi'$  bie gegensfeitige Reigung der durch z gehenden Ebenen ist; ferner von r=0 bis r=r; alsdann fommt:

$$V = \frac{1}{2} \varphi' \int r^2 dz$$

$$V \cdot u = \frac{1}{2} \sin \varphi' \int r^2 dz, \quad V \cdot v = \frac{1}{2} (1 - \cos \varphi') \int r^2 dz,$$

$$V \cdot w = \frac{1}{2} \varphi' \int r^2 z dz;$$

so daß nur noch einfache Integrationen ju vollziehen sind. Für  $\phi'=2\pi$ , d. h. für ein Stuck des Körpers zwischen zwei auf der Drehungsare senkrechten Ebenen, erhält man

$$V = \pi / r^2 dz$$
,  $u = 0$ ,  $v = 0$ ,  $V \cdot w = \pi / r^2 z dz$ .

Die Anwendung diefer Formeln wird dem Lefer ohne weitere Beispiele klar fein.

Es mag nur noch bemerkt werden, daß die hier gegebenen Formeln sich sämmtlich auf gleichartige Körper (Flächen, Linien) beschränken, bei welchen die an jedem Puncte wirkende Kraft (p, §. 23.) überall von gleicher Intensität ist. Im Allsgemeinen aber kann p veränderlich, und wird dann irgend eine Function von x, y, z sein, die unter dem Integralzeichen noch als Factor hinzutritt, wie aus §. 23. a. zu ersehen ist. Da die Resgeln der Integration die nämlichen bleiben, so sind besondere Beispiele dieses Falles nicht ersorderlich.

## Erweiterung der Lehre von den Mittelpuncten der Kräfte.

29. Die Frage nach einem Mittelpuncte der Kräfte wurde bieher in der Statik ausschließlich auf den Fall paralleler Kräfte beschränkt. Es ist aber schon in den §§. 11. und 20. gezeigt worden, daß auch beliebige Kräfte in einer Ebene, wosern ihre Mittelkraft nicht Rull ist, einen Mittelpunct haben, der jedoch nur für Drehungen in dieser Ebene gültig bleibt. In den fols

genden: Sf. foll biefe Unterfachung auf beliebige Arafte und Der hungen im Raume ausgedehnt werden.

Man denke sich an einem kesten Korper, d. h. an einem Spsteme fest verbundener Puncte, Kräfte angebracht, die keiner anderen Einschränkung unterworfen sind, als daß ihre Mittelskraft nicht Null sei. Wegen dieser Einschränkung besteht weder zwischen den Kräften Gleichgewicht, noch sind sie einem blossen Paare gleichgestend; dagegen lassen sie sich durch eine der Mitstelkraft gleiche und parallele Resultante, an einem beliebig geswählten Angrissspuncte, und ein gewisses zugehöriges Paar erzsehen. Der Angrisspunct der Resultante werde in der Folge immer so gewählt, daß das Moment des zugehörigen Paares das kleinste unter allen möglichen sei; entweder wird mithin diesses Moment Rull sein, oder die Ebene des Paares senkrecht auf der Richtung der Resultante stehen.

Run ftelle man fich vor, bag ber Rorper aus feiner anfanglichen Lake in eine beliebige andere gedreht werde, und laffe wieber biefelben Rrafte wie vorbin, in benfelben Richtungen auf Dies felben Puncte des Rorvers wirken; fo ergiebt fich offenbar eine ber porigen gleiche und parallele Refultante, beren Richtungelis nie jedoch im Allgemeinen andere Puncte bes Rorpers treffen wird, als bie Richtungslinie der poriden Refultante traf; fo wie auch bas Moment bes zugehörigen Paares im Allgemeinen bem porigen nicht mehr gleich fein wird. Wenn man indeffen ben Körper bloß parallel mit sich selbst verschöbe, so fande offenbat gar feine Menderung in ber gegenfeitigen Stellung bes Rors vers und der Reifte Statt; mithin wurde die Richtungslinie ber Refultante ben Roper mieber in benfelben Puncten treffen, wie porbin, und bas Moment: bes Pagres ebenfalls ungeandert bleis Man ftelle fic dafer, von paralleler Berfchiebung abfes hend, nur noch Drehungen des Korpers um beliebige Aren vor. Es ift aber wiederum einerlei, ob der Rorver um eine gegebene, oder um irgend eine andere, jener parallele Are gedreht wird; benn brebt man ibn, von einer gewiffen anfanglichen Stellung aus, das eine Mal um die erste, das andere Mal, in demselben Sinne, um die zweite Aze, so ist augenscheinlich, daß dieseuigen Stellungen, welche in beiden Fällen aus gleich großen Drehuns gen entstehen, einander parallel sind, d. h. daß der Körper aus der einen in die andere durch bloße parallele Berschiebung ges bracht werden kann. Da mithin zwischen parallelen Azen kein in der gegenwärtigen Untersuchung gultiger Unterschied Statt sindet, so kann man alle Azen durch irgend einen Punct des Körpers legen, der einmal für immer gewählt ist und undervegslich bleibt, so daß nur noch die Drehungen des Körpers um dies sen Punct in Betracht kommen.

Ferner lassen sich die sammtlichen auf den Korper wirkens den Rrafte auf drei zurücksuhren. Denn man zerlege die Krafte nach drei beliedigen, der Einfachhelt wegen gegen einander senks rechten Richtungen, die jedoch so anzumehmen sind, daß keine Ebene, die zweien von ihnen parallel ist, der Mittelkraft sammtslicher Krafte parallel sei; so ergeben sich drei Gruppen paralleler Krafte, von deren keiner die Mittelkraft Rull sein kann, und die sich mithin in drei einfache Resultanten an eben so vielen Schwerzpuncten vereinigen lassen. Diese drei Schwerpuncte bleiben, der Theorie paralleler Krafte zusolge, in dem Korper sest, wie auch derselbe gedreht werde; die ansänglichen Krafte sind mithin auf drei gegen einander senkrechte Krafte zurückgeführt, die in unversänderlich bestimmten Puncten des Korpers wirken, und von des nen in der Folge einzig und allein die Rede zu sein braucht.

Durch den als unbeweglich gedachten Punct des Körpers. (er heiße A) lege man drei auf einander senkrechte, in dem Körsper feste, aber mit ihm im Raume benegliche Aren, und zwar gehe jede Are von A aus nur nach einen Seite fort, werde aber nicht über A hinaus nach der andern Seite verlängert; so kann man nunmehr den Körper ganz außer Acht lassen, indem alle Stellungen desselben durch diejenigen der Aren ohne Zweideutigskeit bezeichnet werden. Ferner ziehe man aus A deei den Kräfsten parallele, mithin wieder gegen einander senkrechte, in dem

ţ

durch Zerlegung nach drei Richtungen und Zusammensetzung der parallelen Componenten auf drei bringen kan; so hat das Spetem (d. h. der Körper mit den Kräften) immer eine Central-Are; namlich die gerade Linie zwischen den Angriffspuncten der Kräfte. So ist z. B. in Fig. 3. (§. 11.) die Gerade AB die Central-Are des dprtigen Spstemes. Pleberhaupt hat ein Spstem immer eine Central-Are, wenn alle Kräfte desselben einer Sbene parallel sind (und die Mittelkraft nicht Rull ist, wie hier immer vorausgesest wird). Denn zerlegt man die Kräfte zunächst nach zwei derselben Gbene parallelen Richtungen, so ergeben sich zwei Gruppen paralleler Kräfte, und aus ihnen zwei Resultanten, mithin wieder der vorige Kall zweier Kräfte.

Sind aber die Krafte nicht alle einer Ebene parallel, so derlege man sig nach drei beliedigen Richtungen. Betrachtet man zunächt bloß zwei von den entstehenden drei Gruppen paralleler Krafte, so haben diese eine Central-Age. Damit aber dem gansen Systeme eine solche zukomme, ist erforderlich, daß der Mittelpunct der noch übrigen parallelen Krafte in die Central-Age der heiden anderen sale. Ein System hat also nur in besonder ren Fällen eine Central-Age, im Allgemeinen aber sindet ber

dritte Fall Statt; namich bie Angriffspuncte der drei Krafte liegen nicht in einer Geraden, und bestimmen mithin eine Ebens. Wenn man die Krafte nach drei beliedigen Richtungen zerlegt, und die parallelen wieder zusammensett, so ergeben sich drei neue Angriffspuncte, die aber offenbar wieder in derselben Sbene liegen, auch niemals in eine einzige gerade Linie fallen können. Diese von allen Drehungen und Zerlegungen unabhängige, in dem Körper seste Gene, heiße die Centrals Spene. Das Dreieck, welches die drei Angriffspuncte der Krafte in der Eenstrals welches die drei Angriffspuncte der Krafte in der Censtrals Gene zu Spitzen hat, kann man das Centrals Dreieck nensnen; man muß jedoch bemerken, daß dasselbe von der Art der Zerlegung nicht unabhängig ist; denn je nachdem man die Krafte nach diesen oder nach jenen Richtungen zerlegt, ergiebt sich ein anderes Centrals Dreieck, jedoch immer in der Sentrals Gene.

schieben; aber dieser Unterschied hat hier kein Gewicht. Denn man kann durch gemeinschaftliche Drehung des Körpers und der Kräfte um die Age a das ganze Spstem aus der einen Stelstung in die andere bringen; so daß j. B. das Dreieck a'au in die Lage aan' kommt. Es ist also in beiden Fällen kein Unterschied in den gegenseitigen Stellungen der Kräfte und des Köppers vorhanden; dieset aber ist allein, worauf es hier anskommt.

In der Golge ftelle man fich den Körper als imbeweglich vor, und brebe die Krafte. In will ber bei bei krafte.

30. Die Angriffspuncte der drei Krafte, auf welche oben die anfanglich gegebenen Krafte zurückgeführt worden sind, fallem metweder in einem einzigen Puncte des Koppers zusammen, oder sie liegen in einer Geraden, oder sie bestimmen eine Sbene.

3th dem ersten dieser Falle lassen sied gegebenen Krafte in deel Guappen paralleler Krafte zerlegen, deren Mittelpuncte in einen zusammenfallen; diese Krafte haben also eben so gut, wie parallele Krafte, einen für alle Drehungen gultigen Mitstelpunct.

Im zweiten Falle liegen die drei Angriffspuncte in einer Geraden. Zerlegt man die an ihnen angebrachten Krafte nach drei beliebigen Richtungen, so ergeben sich drei Gruppen paralles ler Krafte, und aus ihnen drei Resultanten. Wenn von diesen keine Rull ist, so erhält man als neue Angriffspuncte drei Mittelpuncte paralleler Krafte, die aber offenbat alle mit den vorigen Angriffspuncten in einer Geraden siegen. Wenn also die drei Angriffspuncte einmal in einer Geraden liegen, so kann zwar, durch eine andere Zerlegung der Krafte, ihre Lage in jener verändert werden; aber sie bleiben immer in denselben Geraden, wie man auch die Krafte zerlegen mag, konnen auch nie in einen einzigen Punct zusammenfallen. Diese in dem Körper seste Gesrade heiße die Central-Axe. Wären der anfänglich gegebenen Krafte bloß zwei, die man nachher, der Gleichsormigkeit wegen,

durch Zerlegung nach drei Richtungen und Zusammensetzung der parallelen Componenten auf drei bringen kan; so hat das Spetem (d. h. der Korper mit den Kräften) immer eine Central-Are; nämlich die gerade Linie zwischen den Angriffspuncten der Kräfte. So ist z. B. in Fig. 3. (§. 11.) die Gerade AB die Central-Are des dortigen Spstemes. Pederhaupt hat ein Spstem immer eine Central-Are, wenn alle Kräfte desselben einer Soene parallel sind (und die Mittelkraft nicht Rull ist, wie hier immer vorausgesetzt wird). Denn zerlegt man die Kräfte zunächst nach zwei derselben Seine Benne parallelen Richtungen, so ergeben sich zwei Gruppen paralleler Kräfte, und aus ihnen zwei Resultanten, mithin wieder der vorige Fall zweier Arafte.

Sind aber die Krafte nicht alle einer Ebene parallel, so zerlege man sie nach drei beliedigen Richtungen. Betrachtet man zunächt bloß zwei von den entstehenden drei Gruppen paralleler Krafte, so haben diese eine Central-Are. Damit aber dem gansen Systeme eine solche zukomme, ist erforderlich, daß der Mittelpunct der noch übrigen parallelen Krafte in die Central-Are der heiden anderen falle. Ein System hat also nur in besonder ren Fällen eine Central-Are, im Allgemeinen aber sindet ber

dritte Fall Statt; namlich die Angriffspuncte der drei Krafte liegen nicht in einer Geraden, und bestimmen mithin eine Ebeng. Wenn man die Krafte nach drei beliebigen Richtungen zerlegt, und die parallelen wieder zusammensetzt, so ergeben sich drei neue Angriffspuncte, die aber offenbar wieder in derselben Sbene liegen, auch niemals in eine einzige gerade Linie fallen können. Diese von allen Drehungen und Zerlegungen unabhängige, in dem Köxper seste Sbene, heiße die Centrals Sbene. Das Dreieck, welches die drei Angriffspuncte der Krafte in der Censtrals Gbene zu Spigen hat, kann man das Centrals Oreieck nensnen; man muß jedoch bemerken, daß dasselbe von der Art der Zerlegung nicht unabhängig ist; denn je nachdem man die Krafte nach diesen oder nach jenen Richtungen zerlegt, ergiebt sich ein anderes Centrals Oreieck, jedoch immer in der Centrals Ebene.

Die Bestimmung dieses Dreieckes hat mithin, in gegenwärtiger Untersuchung, keinesweges das nämliche Gewicht, wie die der Central-Seene. Daher mag auch ein das Central-Dreieck mit angehender Sat, der in der Folge nicht weiter gebraucht wird, hier ohne Beweis nur hingestellt werden, weil er doch der Erswähnung nicht unwerth scheint. Man sindet ihn durch eine Rechnung, die hier zu lange aushalten würde, von dem Berkasser dieses Handbuches bewiesen in einem Auffatze in Crelles Journal für reine und angewandte Mathematik, Bb. 15. S. 30. Der Satz lautet wie folgt:

Es seien D, D', D" bie Spiten bes aus irgend einer Zerlez gung hervorgegangenen Central=Dreieckes, an denen die drei zusgehörigen Kräfte angebracht sind. Aus einem gemeinsamen Ansfangspuncte ziehe man drei Gerade, welche diese Kräfte nach Richtung und Größe darstellen. Dieselben lassen sich als zusamsmenstoßende Kanten eines Tetraeders ansehen, das durch sie völzlig bestimmt wird, und dessen Bolumen = V sei. Wird nun noch die Fläche des Dreieckes DD'D"=A gesetz, und das Prosduct A-V gebildet; so ist der Zahlenwerth desselben immer der nämliche, wie man auch die Kräfte zerlegt haben mag. (Es versteht sich von selbst, daß man die Einheit der Kraft nicht bei der einen Zerlegung durch diese, bei der anderen durch jene Länge darstellen muß.)

Es foll nunmehr der obige dritte (allgemeine) Fall naher untersucht werden.

31. Man drehe die Arafte so, daß die Mittelkraft senkrecht auf der Central-Ebene zu stehen komme. Es mag hier
noch einmal erinnert werden, daß man die Agen der Arafte um
den Punct A zu drehen sat, während die Agen des Körpers sest
bleiben; die Krafte selbst drehen sich dann mit um ihre festen
Angriffspuncte, indem jede ihrer Age immer parallel, und die sie
darstellende Linie vom Angriffspuncte aus immer auf der nämlischen Seite liegend gedacht werden muß, auf welcher die Age von

A aus liegt. Da die Central Bene in dem Korper fest ist, so kann man zwei von den Agen des Korpers in der Central-Chene nehmen; die Mittelkraft soll also in der gegenwärtigen Stellung der dritten Age parallel sein, Man zerlege nun wieder die drei Kräfte nach drei gegen einander senkrechten Richtungen, von denen die eine der Mittelkraft parallel sei; die beiden anderen sind mithin der Central-Sene parallel. Es sei DD'D" das Central-Dreieck (Fig. 20.); ferner sei C der Schwerpunct der drei der Mittelkraft parallelen Componenten, deren Summe offenbar der Mittelkraft gleich und also nicht Rull ist. Die Summen der in die beiden anderen Richtungen sallenden Componenten (Da, D'a', D'a' und Db, D'b', D'b') sind dagegen Rull; also

Da + D'a' + D''a'' = 0, Db + D'b' + D''b'' = 0.

Der Punct C heiße der Central=Punct. Derfelbe ift in der Central : Chene fest. Denn in welcher Stellung man sich die anfänglichen brei Rrafte auch benten mag, fo erhalt man durch Berlegung berfelben nach brei auf einander fentrechten Richtun= gen, von denen die eine der Mittelfraft parallel ift, immer biefelben der Mittelfraft parallelen Componenten an denselben Uns griffspuncten; ber Centralpunct ift folglich ber Schwerpunct breier unveranderlicher paralleler Rrafte an festen Angriffspuncten, alfo ift er (in bem Rorper) fest. Man hat demnach jest 7 Krafte an feften Angriffspuncten, von benen, in gegenwartiger Stellung, Die eine in C fenfrecht auf der Central Chene fteht, und ber Mittelfraft gleich ift; mahrend die feche anderen, icon oben ge= nannten, in der Central Ebene liegen. Run werde eine der Mits telfraft gleiche und mit Da parallele Kraft Ca und zugleich eine biefer gleiche entgegensette (Ca') an C angebracht; und man ftelle fic vor, daß wenn die Rrafte um ihre Angriffspuncte ge= dreht werden, die neuen Rrafte Ca und Ca' fich ebenfalls, mit Da beständig parallel bleibend, um C drehen. Die vier Rrafte Da, Da', Da", Ca, laffen fich in eine ber Mittelfraft gleiche und parallele Refultante (AA') an dem Schwerpuncte A zusams

mensegen, welche mit  $C\alpha'$  ein Paar' bildet. Der Schwerpunct A ist wieder in dem Korper fest. Auf gleiche Weise bringe man an C eine der Mittelkraft gleiche und mit Db parallele Kraft  $(C\beta)$  und eine dieser gleiche und entgegengesetzte  $(C\beta')$  an, so lassen sich wieder Db, Db', Db" und  $C\beta$  in eine Kraft BB' an dem sesten Schwerpunct B zusammensetzen, welche mit  $C\beta'$  ein zweites Paar bildet.

Das gange Spftem ift jest auf 5 Rrafte, namlich eine eins reine Rraft an C und die Rraftepaare (AA', Ca'), (BB', CB') Diese Rrafte find fammtlich der Mittelfraft gleich; Die an C angebrachte fteht fenfrecht auf den vier anderen, und bie Rrafte bes einen Paares fentrecht auf denen des anderen. Diefes gilt von jeder julaffigen Stellung der Rrafte; in der gegenwartig angenommenen liegen die Paare in der Central-Cbene. Man begreift auch leicht, daß die drei Puncte A, B, C nicht in einer Geraden liegen konnen, wenn, wie angenommen ift, aufanglich D, D', D" nicht in einer Geraden lagen. Rerner laft fic allemal bewirken, daß der Winkel ACB ein rechter werde. Man nehme C jum Anfange fenfrechter Coordinaten x und y in der Central-Chene; es seien a und b die Coordinaten von A, a' und b' die von B; die alle vier als bekannt anzusehen find. Run zerlege man die vier einander und der Mittelkraft aleichen Rrafte AA', Ca'; BB', CB', beren Intensitat ber Einheit gleichgeset werde, in der Central : Ebene nach zwei gegen einander fenfreche ten, noch naher zu bestimmenden Richtungen. Es fei u die Reigung ber Rraft AA', und \frac{1}{2}\pi + u die der auf AA' fenkrechten Rraft BB', gegen Die eine (erfte) biefer Richtungen; fo ergeben fich folgende Componenten der genannten vier Rrafte:

Componenten von AA'  $C\alpha'$  BB'  $C\beta'$  nach der ersten Richtung  $+\cos u$   $-\cos u$   $-\sin u$   $+\sin u$  nach der zweiten Richtung  $+\sin u$   $-\sin u$   $+\cos u$   $-\cos u$ .

Man bringe ferner an C zwei der Einheit gleiche und einander entgegengefetten Rrafte in der erften Richtung, und zwei eben folde in der zweiten Richtung an; so kame wieder, wie vorhin, je eine von diesen (sie sei +1) mit den ihr parallelen Componenten in eine Resultante +1 zusammengesest werden, die an einem festen Schwerpuncte wirkt. Wan erhält demnach anstatt A und B zwei neue feste Schwerpuncte A' und B', deren Coordinaten  $\xi$  und  $\eta$ ,  $\xi'$  und  $\eta'$  durch solgende Gleichungen bektimmt werden:

$$\xi = a \cos u - a' \sin u$$
  $\eta = b \cos u - b' \sin u$   
 $\xi = a \sin u + a' \cos u$   $\eta' = b \sin u + b' \cos u$ .

Das Dreieck A'CB' ift aber nothwendig rechtwinklich, wenn

$$\xi^2 + \eta^2 + \xi'^2 + \eta'^2 = (\xi - \xi')^2 + (\eta - \eta')^2$$

oder  $\xi \xi' + \eta \eta' = 0$  ist. Sett man in diese Bedingungsgleiz dung die obigen Werthe, so kommt:

$$(a^{2}+b^{2}-a'^{2}-b'^{2}) \sin u \cos u + (aa'+bb') \cos 2u = 0$$
ober 
$$tg \ 2u = \frac{2(aa'+bb')}{a'^{2}+b'^{2}-a^{2}-b^{2}}.$$

Diese Gleichung giebt zwei Werthe von u, die um  $\frac{1}{2}\pi$  von einander verschieden, aber beide gleich passend sind. Der Winkel u würde unbestimmt bleiben, wenn zugleich Zähler und Renner des vorstehenden Ausdruckes Rull wären; alsdann wäre aber auch, wegen der Gleichung aa'-bb'=0, schon ACB ein rechter Winkel, und keine Verwandlung weiter nothig.

Wird der Werth von u aus vorstehender Gleichung in die obigen Werthe von  $\xi$ ,  $\eta$ ,  $\xi$ ,  $\eta'$  gesetzt, so muffen die neuen durch diese Coordinaten bestimmte Schwerpuncte A', B' nothwendig so liegen, daß  $\triangle A'CB'$  ein rechter ist, wie verlangt wurde.

Hierdurch ist das System auf seine einsachte Gestalt gebracht, in welcher es bleiben soll. Man hat funf gleiche Rrafte; eine einzelne am Centralpuncte C, die senkrecht auf den vier übrigen steht, und die Mittelkraft des ganzen Systemes darstellt; ferner zwei Paare an den in der Central-Sbene senkrecht gegen einander liegenden unveränderlichen Armen CA, CB, von deren

Rraften die des einen zu denen des anderen wiederum senkrecht sind. Diese funf Rrafte konnen nun, anstatt der anfänglichen drei, ohne Aenderung ihrer gegenseitigen Reigungen um ihre festen Angriffspuncte beliebig gedreht werden. Jede Stellung derselben wird am leichtesten anschaulich werden, wenn man die Arme CA, CB und eine dritte auf ihnen senkrechte Gerade (sie heiße CD), als Aren des Körpers, und die drei Geraden, durch welche die an C wirkenden Krafte dargestellt werden, als Aren der Krafte betrachtet; mit diesen Aren ist alles Uedrige gegeben.

32. Man denke sich zunächst die Mittelkraft in C noch, wie vorher, senkrecht auf der Central: Ebene, und drehe um sie, als seste Are, die übrigen Rrafte, welche mithin in der Centrals Ebene bleiben. Unter den verschiedenen Stellungen, die das Spestem auf diese Weise erhält, sind zunächst zwei zu merken, in welschen die Momente der Paare an den Armen CA und CB (oder kürzer der Paare A und B) jedesmal beide zugleich verschwinsden, und in denen mithin die sämmtlichen Kräfte der einsachen Mittelkraft gleichgelten. In diesen Stellungen fallen die Uren der Kräfte in die Aren des Körpers, oder in die Verlängerungen derselben (über C hinaus); die Mittelkraft jedoch nur in die Are CD oder in deren jenseitige Verlängerung. Solcher Stelslungen giebt es also eigentlich vier; so lange aber die Mittelskraft nur in der Are CD gedacht wird, bleiben ihrer nur zwei.

Die Ebene der Agen CA, CD des Körpers heiße die Sbene A; die der Agen CB, CD die Sbene B; beide werden auch auch die Mittel=Sbenen genannt. In der gegenwärtigen Stellung des Spstemes sind die Kräfte der Paare A, B bezies hungsweise senkrecht auf den Sbenen B, A; und die Momente beider Paare Null.

Man drehe die Rrafte, von diefer Stellung aus, um eine der Agen CA oder CB, 3. B. um die Age A; so bleibt das Moment des Paares A beständig Rull, indem seine Krafte in die Drehungsage fallen. Dagegen drehen sich die Mittelkraft

und die Rrafte des Paares B, deffen Moment nicht mehr Rull bleibt, in der Cbene B, und es ift flar, daß fie in derfelben einen Mittelpunct haben muffen. Es sei (Ria. 21.) CD der Durchichnitt der beiden Mittelebenen, CB der Arm des Paares B, also DCB die Ebene B, CC' die Mittelfraft, Bb, CB die Rrafte des Paares B, also  $\angle C'C\beta = \Re$ . Man nehme in CD auf beiden Seiten CM=CM'=CB, und bringe in einem der Puncte M, M', hier namlich in M, zwei ber CC' gleiche, parallete und einander entgegengesette Rrafte Mm und M $\mu$  an, so entsteht die einzelne Kraft Mm und das Paar (Mu, CC'). ben beiden Puncten M und M' ift hier M gewählt, Damit bas entstehende Paar (Mu, CC') dem Paare B (d. i. (Rb, Cb)) entgegen wirke, wie hier augenscheinlich ber Rall ift. Diefe Paare halten einander Gleichgewicht. Denn die Breite bes Paares B ift BC · cos (βCD), wie leicht zu sehen, ba LDCB=R: bagegen ift MC · cos (βCD) Die Breite Des Paares (Mu, CC'); und ber vorigen gleich, weil MC=CB. Da nun alle Rrafte =1 find, fo find bie Momente ber Paare einander gleich; alfo besteht, indem beide einander entgegen wirken, Gleichgewicht; w. z. b. w. Folglich ift M der gesuchte Mittelpunct.

Die Krafte verhalten sich also in der gegenwärtigen Seelung ganz eben so, wie Krafte in einer Ebene, deren Mittelkraft nicht Rull ist; es halten namlich die auf der Ebene B senkrechten (dem Paare A zugehörigen) Krafte einander Gleichgewicht, und die übrigen Krafte in der Ebene B haben einen für Drehungen in dieser Ebene gültigen Mittelpunct. Solcher Mittelpuncte ersgeben sich vier. Je nachdem man namlich von der einen oder anderen der beiden oben bezeichneten Anfangs-Stellungen auszgeht, in denen die Mittelkraft immer in die Are CD und nicht in deren jenseitige Berlängerung siel, und je nachdem nun um die Are CA oder CB gedreht wird, ergiebt sich im Allgemeinen jedesmal ein anderer Mittelpunct. Rimmt man in dem Durchsschnitte der beiden WittelsEbenen CN=CN'=CA, so sind M,

M', N, N' (Fig. 21.) diese vier Mittelpuncte. Wenn aber CA=CB, also CM=CN, so fallen sie in zwei zusammen.

Diese Betrachtungen erstrecken sich jedoch nur auf befondere Falle; es wurde daher nicht angemessen sein, langer bei ihnen zu verweilen.

33. Bor dem Beginn der allgemeineren Untersuchung mussen jedoch noch einige später unentbehrliche Formeln der analyztischen Geometrie entwickelt werden. Man denke sich die Axen der Kräfte gegen die Axen des Köepers in irgend einer Stellung, bezeichne die ersten mit u, v, w; die anderen mit x, y, z; die Reigung von u gegen x mit (ux), von u gegen y mit (uy); u. s. f. Es sei

$$cos (ux) = a$$
,  $cos (uy) = b$ ,  $cos (uz) = c$   
 $cos (vx) = a'$ ,  $cos (vy) = b'$ ,  $cos (vz) = c'$   
 $cos (wx) = a''$ ,  $cos (wy) = b''$ ,  $cos (wz) = c''$ ;

fo ift, weil x, y, z gegen einander fenfrecht find:

$$\begin{vmatrix}
a^{2} + b^{2} + c^{2} &= 1 \\
a'^{2} + b'^{2} + c'^{2} &= 1 \\
a''^{2} + b''^{2} + c''^{2} &= 1.
\end{vmatrix}$$
1. a

Rerner weil u, v, w gegen einander fentrecht find:

$$a'a'' + b'b'' + c'c'' = 0 
 a''a + b''b + c''c = 0 
 a a' + b b' + c c' = 0.$$
1. b.

Aus dem Anfangspuncte C der Agen beschreibe man eine Rugel vom Halbmesser =1, nenne x, y, z, u, v, w die Durchsschnittspuncte der Obersläche mit den gleichnamigen Agen, vollende die sphärischen Dreiecke xyz, uvw (Fig. 22.), und verlänzgere die Bogen xy, uv bis zu ihrem gemeinsamen Durchschnitte O. Nun sei  $Ox=\psi$ ,  $Ou=\varphi$ ,  $\angle uOx=\Theta$ ; und man denke sich noch von den Puncten u, v, w nach x, y, z die 9 Bogen gezogen, deren Cosinus die obigen a, b,  $\cdots$  c" sind (in der Figur sind sie weggelassen, um diese nicht zu überfüllen); so hat

man in dem Dreiecke uOx:

 $\cos ux = \cos Ou \cdot \cos Ox + \sin Ou \cdot \sin Ox \cdot \cos uOx$ 

oder  $a = \cos \varphi \cos \psi + \sin \varphi \sin \psi \cos \Theta$ .

Sett man Ov statt Ou, also  $\varphi + \frac{1}{2}\pi$  statt v, so geht ux in vx über; also ergiedt sich aus dem Dreiecke vOx:

 $\dot{a}' = -\sin\varphi\cos\psi + \cos\varphi\sin\psi\cos\Theta$ .

In dem Dreiecke wOx ist  $\angle$ wOx= $\frac{1}{2}\pi$ + $\Theta$ , Seite Ow= $\frac{1}{2}\pi$ , folglich  $coswx=sin Ox \cdot cos(\frac{1}{2}\pi+\Theta)$ , also

 $a'' = -\sin \psi \sin \Theta$ .

Bertauscht man überall x mit y, so ist  $\psi + \frac{1}{2}\pi (= Oy)$  statt  $\psi$  und b statt a zu schreiben; und es kommt:

 $\begin{array}{ll} \mathbf{b} = & -\cos\varphi\sin\psi + \sin\varphi\cos\psi\cos\Theta \\ \mathbf{b}' = & \sin\varphi\sin\psi + \cos\varphi\cos\psi\cos\Theta \\ \mathbf{b}'' = & -\cos\psi\sin\Theta. \end{array}$ 

In dem Dreiecke uOz ist  $Oz = \frac{1}{2}\pi$ ,  $\angle zOu = \frac{1}{2}\pi - \Theta$ , also  $\cos uz = \sin Ou' \cdot \sin \Theta$  ober

 $c = sin \varphi sin \Theta$ .

Ferner aus vOz:  $c' = \cos \varphi \sin \Theta$ 

und auf  $\Delta wOz$ , da  $wz = \Theta$ :

 $c'' = \cos \Theta$ .

Durch die vorstehenden Formeln sind die neun Cosinus a, b, ... c" als Functionen dreier von einander unabhängiger Winstel  $\varphi$ ,  $\psi$ ,  $\Theta$  ausgedrückt, welche den Bedingungsgleichungen 1. Genüge leisten, wovon man sich durch Einsetzung der Werthe dieser Cosinus in die Gleichungen 1. leicht überzeugen kann:

Man bemerke noch folgende Relationen: Es fei

A = c''b'-c'b'', B = a''c'-a'c'', C = b''a'-b'a'',

A' = cb'' - c''b, B' = ac'' - a''c, C' = ba'' - b''a,

A'' = c'b - c b', B'' = a'c - a c', C'' = b'a - b a',

fo ift, wie leicht ju feben:

$$A a' + B b' + C c' = 0$$
,  $A a'' + B b'' + C c'' = 0$ ,  $A'a'' + B'b' + C'c = 0$ ,  $A''a + B''b + C''c = 0$ ,  $A''a' + B''b' + C''c' = 0$ .

Ferner ergiebt fich:

Aa+Bb+Cc=A'a'+B'b'+C'c'=A"a"+B"b"+C"c". 3. Bergleicht man die beiden ersten der Gleichungen 2. mit den in 1. enthaltenen:

fo folgt mithin:

$$A = fa$$
,  $B = fb$ ,  $C = fc$ ,

wo f ein noch unbekannter Ractor ift.

Es war aber A = c''b' - c'b'', and  $c'' = cos \Theta$ ,  $c' = cos \varphi sin \Theta$ ,  $b' = sin \varphi sin \psi + cos \varphi cos \psi cos \Theta$ ,  $b'' = -cos \psi sin \Theta$ ; also

A= $(\sin \varphi \sin \psi + \cos \varphi \cos \psi \cos \Theta) \cos \Theta + \cos \varphi \cos \psi \sin \Theta \sin \Theta$ , mithin A= $\cos \varphi \cos \psi + \sin \varphi \sin \psi \cos \Theta = a$ , demnath ift f=1, and A=a, B=b, C=c. 4. a.

Auf die namliche Weise folgt

$$A' : B' : C' = a' : b' : c'$$
  
 $A'' : B'' : C'' = a'' : b'' : c''$ 

und hieraus, mit Bulfe von 3.

A'=a', B'=b', C'=c', A"=a", B"=b", C"=c". 4. b. Die in 4. enthaltenen Relationen find zu merken.

34. Run stelle die Age u die Mittelfraft in C, v die in C wirkende Seitenkraft des Paares A, w die ebenfalls in C wirskende Seitenkraft des Paares B dar; ferner liege die Age x in dem Arme CA=p des Paares A, und y in dem Arme CB=q des Paares B; so sind a, b, c die Componenten der Mittelkraft nach x, y, z; a', b', c' und a", b", c" die Componenten der in C wirkenden Seitenkrafte der Paare A, B, folglich —a, —b,

—c; —a", —b", —c" die der in A und B wirfenden Seitenkräfte dieser Paare. Wird aus, beiden das zusammengesetzte Paar gesbildet, so ergeben sich seine Componenten L, M, N vermittelst der Ausdrücke in §. 17. Rennt man namlich vorläusig x', y', z' die Coordinaten von A, x", y", z" die von B, und setzt  $\cos \alpha = -a'$ ,  $\cos \beta' = -b'$ ,  $\cos \gamma' = -c'$ ,  $\cos \alpha'' = -b''$ ,  $\cos \beta'' = -c''$ ,  $\cos \alpha'' = -b''$ ,  $\cos \beta'' = -c''$ , so wird, weil P' = 1, P'' = 1,

L = 
$$-b'z'+c'y'-b''z''+c''y''$$

M =  $-c'x'+a'z'-c''x''+a''z''$ 

N =  $-a'y'+b'x'-a''y''+b''x''$ ,

also, da x'=p, y'=0, z'=0, x''=0, y''=q, z''=0 ist, ganz einfach:

$$L=qc''$$
,  $M=-pc'$ ,  $N=pc'-qa''$ .

Hieraus ergiebt sich fofort das kleinfte zusammengesette Paar

$$V = La + Mb + Nc = q(ac'' - ca'') + p(b'c - c'b)$$

oder (§. 33. §. 4.) V=qb'-pa".

Bur Abfurjung werbe gefett:

 $\cos \varphi \cos \psi + \sin \varphi \sin \psi \cos \Theta = g,$   $-\sin \varphi \cos \psi + \cos \varphi \sin \psi \cos \Theta = f,$   $-\cos \varphi \sin \psi + \sin \varphi \cos \psi \cos \Theta = k,$   $\sin \varphi \sin \psi + \cos \varphi \cos \psi \cos \Theta = t;$ 

mithin (§. 33.) a=g, a'=f,  $a''=-\sin\psi\sin\Theta$ ; b=k, b'=t,  $b''=-\cos\psi\sin\Theta$ ;  $c=\sin\varphi\sin\Theta$ ,  $c'=\cos\varphi\cos\Theta$ ,  $c''=\cos\Theta$ ; fo folgt:  $L=q\cos\Theta$ ,  $M=-p\cos\varphi\sin\Theta$ ,

 $N = pt + q \sin \psi \sin \Theta$ ,  $V = p \sin \psi \sin \Theta + qt$ .

Man hat noch fur die Componenten der Mittelfraft die Werthe a=g, b=k, c=sin p sin 6. Werden diese Ausbrucke in die Gleichungen gesetzt, welche zur Bestimmung der mit dem kleinsten Paare V verbundenen Resultante dienen (§. 18.) so erhalt man:

$$\begin{array}{ll}
gy-kx & pt+q\sin\psi\sin\Theta-V\sin\varphi\sin\Theta \\
\sin\varphi\sin\Theta\cdot x-gz & -p\cos\varphi\sin\Theta-Vk \\
kz-\sin\varphi\sin\Theta\cdot y & q\cos\Theta-Vg.
\end{array}$$

Wenn man nun die Arkfte ohne Aenderung der gegenseitisgen Reigungen um ihre Angriffspuncte beliebig dreht, so ändern sich in den vorstehenden Sleichungen die Winkel  $\varphi$ ,  $\psi$ ,  $\Theta$ , und mit ihnen die Richtung der Resultante, so wie die Jutenstät des auf derselben senkrechten Paares V. Unter den Stellungen, in welche das System durch diese Orehung gelangen kann, sind bessonders diesenigen hervorzuheben, in denen V=0 ist, und mithin die Arafte sich durch eine einzige ersetzen lassen. Alsdann sindet zwischen den Winkeln  $\varphi$ ,  $\psi$ ,  $\Theta$  folgende Relation statt:

$$V = p \sin \psi \sin \Theta + qt = 0$$
,

oder, wenn fur t fein Werth gefett wird:

 $(p \sin \Theta + q \sin \varphi) \sin \psi + q \cos \varphi \cos \Theta \cdot \cos \psi = 0.$ Wan setze  $A^2 = (p \sin \Theta + q \sin \varphi)^2 + q^2 \cos \varphi^2 \cos \Theta^2$ , so wird hiernach

Asin  $\psi = -q \cos \varphi \cos \Theta$ , Acos  $\psi = p \sin \Theta + q \sin \varphi$  2. ju setzen sein, wo das Zeichen der Wurzelgröße A unbestimmt bleibt. Ferner erhält man für die Lage der ersenenden Kraft folgende Gleichungen:

gy-kx=+pt+qsin
$$\psi$$
sin $\Theta$   
sin $\varphi$ sin $\Theta$ -x-gz=-p $\cos \varphi$ sin $\Theta$   
kz-sin $\varphi$ sin $\Theta$ -y=+q $\cos \Theta$ ,

von den jede, vermöge der erfüllten Bedingung V=0, eine Folge der beiden anderen ist. Wird der Winkel  $\psi$  vermittelst der Wersthe (2.) von  $\sin\psi$  und  $\cos\psi$  aus diesen Gleichungen weggesschafft, indem sich für g, k,  $\operatorname{pt}+\operatorname{q}\sin\psi\sin\Theta$  die folgenden Werthe seten lassen:

$$Ag = (p \sin \Theta + q \sin \varphi) \cos \varphi - q \sin \varphi \cos \varphi \cos \Theta^{2}$$

$$= (p + q \sin \varphi \sin \Theta) \cos \varphi \sin \Theta,$$

$$Ak = q \cos \varphi^{2} \cos \Theta + (p \sin \Theta + q \sin \varphi) \sin \varphi \cos \Theta$$

$$= (q + p \sin \varphi \sin \Theta) \cos \Theta;$$

$$A(pt+q \sin \psi \sin \Theta) = (p^2-q^2) \sin \Theta \cos \Theta \cos \varphi$$

(diese Formet findet man durch eine abnliche leichte Reduction, wie die beiden vorigen); so ergeben sich (anstatt 3.) folgende Gleichungen:

$$(p+q \sin \varphi \sin \Theta) \cos \varphi \sin \Theta \cdot y - (q+p \sin \varphi \sin \Theta) \cos \Theta \cdot x$$

$$= (p^2-q^2) \cos \varphi \sin \Theta \cos \Theta$$

$$A \sin \varphi \sin \Theta \cdot x - (p+q \sin \varphi \sin \Theta) \cos \varphi \sin \Theta \cdot z$$

$$= -Ap \cos \varphi \sin \Theta$$

$$(q+p \sin \varphi \sin \Theta) \cos \Theta \cdot z - A \sin \varphi \sin \Theta \cdot y$$

$$= Aq \cos \Theta.$$

Diesen Gleichungen kann man auf eine fehr merkwürdige Art, unabhängig von den Werthen von  $\varphi$  und  $\Theta$ , Genüge leisten. Nämlich man setze zuerst x=0, so kommt, aus der ersten und zweiten

$$(p+q\sin\varphi\sin\Theta)y=(p^2-q^2)\cos\Theta$$
  
 $(p+q\sin\varphi\sin\Theta)z=\mathcal{A}p$ ,  $\}$  5.

wenn die gemeinschaftlichen Factoren wegbleiben. Werden diese Gleichungen quadrirt, sodann die erste mit  $\mathbf{p}^2 - \mathbf{q}^2$ , die zweite mit  $\mathbf{p}^2$  dividirt, und hierauf addirt, so ergiebt sich

$$(p+q\sin\varphi\sin\Theta)^2\left[\frac{y^2}{p^2-q^2}+\frac{z^2}{p^2}\right]=(p^2-q^2)\cos\Theta^2+A^2.$$

Nun ift aber

ithin 
$$A^{2} = (p \sin \Theta + q \sin \varphi)^{2} + q^{2} \cos \varphi^{2} \cos \Theta^{2}$$

$$A^{2} + (p^{2} - q^{2}) \cos \Theta^{2}$$

=  $p^2$ +2 $pq \sin \Theta \sin \varphi$ + $q^2(\sin \varphi^2$ + $\cos \varphi^2 \cos \Theta^2$ - $\cos \Theta^2$ ) =  $p^2$ +2 $pq \sin \Theta \sin \varphi$ + $q^2 \sin \varphi^2 \sin \Theta^2$ =(p+ $q \sin \varphi \sin \Theta)^2$ ; mithin ift

$$(p^2-q^2)\cos\Theta^2+A^2=(p+q\sin\varphi\sin\Theta)^2$$

und folglich aus 5. 
$$\frac{y^2}{p^2-q^2}+\frac{z^2}{p^2}=1$$
, wahrend zugleich x=0.

١

Wird ferner in den obigen Gleichungen (4.) der ersetzenden Kraft y=0 gesetzt, so kommt aus der ersten und dritten:

$$\begin{array}{l}
(q+p\sin\varphi\sin\Theta)x = (q^2-p^2)\cos\varphi\sin\Theta \\
(q+p\sin\varphi\sin\Theta)z = Aq.
\end{array}$$

Quadrirt man wieder diese Gleichungen, dividirt die erfte durch  ${\bf q^2}$ — ${\bf p^2}$ , die zweite durch  ${\bf q^2}$ , und addirt, so kommt:

$$(q+p\sin\varphi\sin\Theta)^2\left[\frac{x^2}{q^2-p^2}+\frac{z^2}{q^2}\right]=(q^2-p^2)\cos\varphi^2\sin\Theta^2+\mathcal{A}^2.$$

Nun ist aber wiederum

$$\mathcal{A}^{2}+(q^{2}-p^{2})\cos\varphi^{2}\sin\Theta^{2}$$

$$=q^{2}+2pq\sin\varphi\sin\Theta+p^{2}(\sin\Theta^{2}-\cos\varphi^{2}\sin\Theta^{2})$$

$$=(q+p\sin\varphi\sin\Theta)^{2},$$

mithin ergiebt fich aus der vorhergehenden Gleichung

$$\frac{x^2}{q^2-p^2} + \frac{z^2}{q^2} = 1$$
, wobei zugleich y=0.

Es ist demnach gefunden, daß den Gleichungen der ersetzensten Rraft, welche Werthe auch  $\varphi$  und  $\Theta$  haben mogen, d. h. in welche Stellung auch das Spstem gebracht werde, wofern nur die Bedingung V=0 erfüllt ist, oder die Kräfte sich durch eine einzige ersetzen lassen, immer durch folgende zwei Spsteme von Gleichungen Genüge geleistet wird:

$$x=0, \quad \frac{z^{2}}{p^{2}} + \frac{y^{2}}{p^{3} - q^{2}} = 1, \\ y=0, \quad \frac{z^{2}}{q^{2}} + \frac{x^{3}}{q^{2} - p^{2}} = 1.$$

Diese Gleichungen stellen im Allgemeinen zwei in den Mittels Ebenen befindliche Regelschnitte dar, von denen einer eine Elslipse, der andere eine Hyperbel ist, weil von den Differenzen  $p^2-q^2$  und  $q^2-p^2$  die eine nothwendig positiv, die andere nesgativ ist. Es sei z. B.  $p^2-q^2$  positiv, so liegt die Ellipse in der Ebene yz, die Hyperbel in der Ebene xz. Die große Axe der Ellipse und die reelle der Hyperbel fallen in die Axe der z,

ihre Mittelpuncte in den Unfang der Coordinaten. Für die Scheitel der Ellipse wird y=0, z=\precepp. für die Brennpuncte z=\precepq; für die Scheitel der Hyperbel x=0, z=\precepq, und für ihre Brennpuncte z=\preceppp perbel mit den Scheiteln der Ellipse, und die Scheitel der Hyperbel mit den Brennpuncten der Ellipse zusammen. Hieraus ergiebt sich der nachstehende beachtungswerthe Sat:

Wenn die Krafte eines beliebigen Sykemes, vorausgesett, daß ihre Mittelkraft nicht Mull ift, ohne Aenderung ihrer gegenseitigen Neigungen um ihre Angriffspuncte gedreht, und, was immer auf unzahlige Arten geschehen kann, in solche Stellungen gesbracht werden, in welchen sie sich durch eine einzige erseten lassen; so trifft die Richtung der ersetenden Kraft eine Ellipse und eine Hyperbel, welche den Eentralpunct zum gemeinschaftlichen Mittelpuncte has ben, von denen die eine in der einen, die andere in der anderen der auf einander und auf der Centralsebene senkrechten Mittelsebenen liegt, und welche so mit einander verbunden sind, daß die Scheitel der einen mit den Brennpuncten der anderen zusammenfallen.

In diesem allgemeinen Sate sind nothwendig alle in § 30. unterschiedenen Falle enthalten. Sind die beiden Agen der Els lipse einander gleich, so ist dieselbe ein Kreis, und die Brennspuncte fallen in den Mittelpunct. Daher fallen auch die Scheistel der Hyperbel in den Mittelpunct zusammen, und diese selbst verwandelt sich in eine auf der Ebene des Kreises senkrechte, durch den Mittelpunct (Centralpunct) gehende gerade Linie. Dieser Fall ist kein anderer, als der zweite in §. 30., in welchem dem Systeme keine Central-Chene, sondern eine Central-Age zuskam; nämlich die genannte Gerade ist die Central-Age. Die eine der Mittel-Ebenen ist dann die des Kreises (den man den Censtralkreis nennen kann); als zweite kann jede durch die Central-Age gelegte Ebene angesehen werden. In diesem Falle ist von

den obigen Großen p, q die eine Ruff. Sind aber beide augleich Rull, fo fallen fammtliche Brennpuncte und Scheitel in den Centralpunct, und man hat den erften der in §. 30. unterschiebenen Rålle. Bemerkenswerth ist auch der Kall, in welchem p=q. Alsdann ift die kleine Are ber Ellipse Rull, diese fallt mithin mit ihrer großen Are jufammen, beren Endpuncte in dem Abstande =p zu beiden Seiten des Centralpunctes liegen. Die Spperbel geht in die Berlangerungen Diefer Are, nach beiden Seiten, über; die Brennpuncte und Scheitel aber fallen in die Endpuncte der Are p. Wenn nun die Rrafte Diefes Spftemes fich in einer Stellung befinden, in welcher fie einer einzelnen Rraft gleichgelten, fo muß diese nothwendig, nach dem allgemeinen Sate, den Umring der Ellipse und den der Spperbel treffen. In dem gegens wartigen Kalle muß fie alfo wenigstens burch einen ber Endpuncte der Are p gehen, in welchen die beiden Umringe einander schneiden. Ift die Stellung der Rrafte fo, daß die Mittelfraft senkrecht auf der Central-Ebene steht, so geht die Resultante durch beide genannten Puncte zugleich, in jeder anderen Stellung aber nur durch einen berfelben. Es ift taum noch nothig zu bemers fen, daß hier nur von folden Stellungen die Rede ift, in benen Die Rrafte einer einzelnen Rraft gleichgelten.

Will man die andere Vorstellungs: Weise zu Grunde legen, nach welcher der Körper gedreht wird, während die Aräste in ihren Richtungen an ihren Angriffspuncten haften, so muß man sich die Central: Sbene und die Mittel: Sbenen, in diesen aber die Ellipse und Hyperbel in dem Körper vorstellen, welche sämmtslich in ihm sest sind. So oft nun der Körper in eine Lage kommt, in welcher die Kräfte sich durch eine einzige erseßen lassen, trifft diese zugleich den Umring der Ellipse und den der Hyperbel.

35. Man kann noch die Folge derjenigen Stellungen zu wiffen verlangen, in welchen die Krafte fich beständig durch eine einzige erseben laffen, die immer durch einen beliebig gewählten

Punct der Ellipse oder der Hoperbel geht. Es soll gezeigt wers den, daß alle diese Stellungen durch Drehung um eine unbers anderliche Are erhalten werden, welche der den Regelschnitt in dem gewählten Puncte berührenden Geraden parallel ist. Der Punct liege 3. B. in der Ebene xz, seine Coordinaten seien demgemäß x=x', y=0, z=z', und mithin

$$\frac{z'^2}{q^2} + \frac{x'^2}{q^2 - p^2} = 1.$$

Bei dieser Drehung findet zwischen den Winkeln op und G, welche bisher von einander unabhängig geblieben waren, eine Relation Statt, welche durch jede der beiden folgenden Gleichungen ausgedrückt wird (§. 34. 6.)

$$(q+p\sin\varphi\sin\Theta)x'=(q^2-p^2)\cos\varphi\sin\Theta$$
  
 $(q+p\sin\varphi\sin\Theta)x'=Aq$ 

indem von diesen jede, vermoge der vorhergehenden Gleichung, in der anderen enthalten ift. Man hatte aber

 $A^2 = (q+p \sin \varphi \sin \Theta)^2 - (q^2-p^2) \cos \varphi^2 \sin \Theta^2$ , folglich  $A^2z'^2 = A^2q^2 - (q^2-p^2)z'^2 \cos \varphi^2 \sin \Theta^2$ , und mithin

$$\Delta = \pm z' \sqrt{\frac{q^2 - p^2}{q^2 - z'^2}} \cdot \cos \varphi \sin \Theta = h \cos \varphi \sin \Theta,$$

wehn

$$h=\pm z' \sqrt{\frac{q^2-p^2}{q^2-z'^2}}$$

gefett wird. Demnach ift

 $(q+p \sin \varphi \sin \Theta)z' = hq \cos \varphi \sin \Theta$ .

Dividirt man biefe Gleichung burch

$$(q+p \sin \varphi \sin \Theta)x' = (q^4-p^2) \cos \varphi \sin \Theta,$$

so fommt  $\frac{z'}{x} = \frac{hq}{q^2 - p^2}$ , also  $h = \frac{(q^3 - p^2)z'}{qx'}$ , welcher Werth von h keine Zweibeutigkeit der Zeichen mehr darbietet. Man hat nun

١

Wird ferner in den obigen Gleichungen (4.) der ersetzenden Kraft y=0 gesetzt, so kommt aus der ersten und dritten:

$$(q+p\sin\varphi\sin\Theta)x = (q^2-p^2)\cos\varphi\sin\Theta (q+p\sin\varphi\sin\Theta)z = Aq.$$
 6.

Quadrirt man wieder diese Gleichungen, dividirt die erste durch  $q^2-p^2$ , die zweite durch  $q^2$ , und addirt, so kommt:

$$(q+p\sin\varphi\sin\Theta)^2\left[\frac{x^2}{q^2-p^2}+\frac{z^2}{q^2}\right]=(q^2-p^2)\cos\varphi^2\sin\Theta^2+A^2.$$

Mun ift aber wiederum

$$\mathcal{A}^{2}+(q^{2}-p^{2})\cos\varphi^{2}\sin\Theta^{2}$$

$$=q^{2}+2pq\sin\varphi\sin\Theta+p^{2}(\sin\Theta^{2}-\cos\varphi^{2}\sin\Theta^{2})$$

$$=(q+p\sin\varphi\sin\Theta)^{2},$$

mithin ergiebt fich aus der porhergehenden Gleichung

$$\frac{x^2}{q^2-p^2} + \frac{z^2}{q^2} = 1$$
, wobei zugleich y=0.

Es ist demnach gefunden, daß den Gleichungen der ersetzenben Kraft, welche Werthe auch  $\varphi$  und  $\Theta$  haben mogen, d. h.
in welche Stellung auch das System gebracht werde, wosern nur
die Bedingung V=0 erfüllt ist, oder die Krafte sich durch eine
einzige ersetzen lassen, immer durch folgende zwei Systeme von
Gleichungen Genüge geleistet wird:

$$x=0, \quad \frac{z^{2}}{p^{2}} + \frac{y^{2}}{p^{2}-q^{2}} = 1,$$

$$y=0, \quad \frac{z^{2}}{q^{2}} + \frac{x^{3}}{q^{2}-p^{2}} = 1.$$

Diese Gleichungen stellen im Allgemeinen zwei in den Mittel: Ebenen befindliche Kegelschnitte dar, von denen einer eine Elslipse, der andere eine Hyperbel ist, weil von den Differenzen  $p^2-q^2$  und  $q^2-p^2$  die eine nothwendig positiv, die andere nes gativ ist. Es sei z. B.  $p^2-q^2$  positiv, so liegt die Ellipse in der Ebene yz, die Hyperbel in der Ebene xz. Die große Are der Ellipse und die reelle der Hyperbel fallen in die Are der z,

ihre Mittelpuncte in den Anfang der Coordinaten. Für die Scheitel der Ellipse wird y=0, z=\pm p, für die Brennpuncte z=\pm q; für die Scheitel der Hyperbel x=0, z=\pm q, und für ihre Brennpuncte z=\pm p; folglich fallen die Brennpuncte der Hyperbel mit den Scheiteln der Ellipse, und die Scheitel der Hyperbel mit den Brennpuncten der Ellipse zusammen. Hieraus ergiebt sich der nachstehende beachtungswerthe Sat:

Wenn die Krafte eines beliebigen Sykemes, vors ausgesett, daß ihre Mittelkraft nicht Rull ift, ohne Aenderung ihrer gegenseitigen Reigungen um ihre Angriffspuncte gedreht, und, was immer auf unzahlige Arten geschehen kann, in solche Stellungen gesbracht werden, in welchen sie sich durch eine einzige erseten lassen; so trifft die Richtung der ersetenden Kraft eine Ellipse und eine Hyperbel, welche den Sentralpunct zum gemeinschaftlichen Mittelpuncte has ben, von denen die eine in der einen, die andere in der anderen der auf einander und auf der Centrals Shene senkrechten Mittels Genen liegt, und welche so mit einander verbunden sind, daß die Scheitel der einen mit den Brennpuncten der anderen zusammenfallen.

In diesem allgemeinen Sate sind nothwendig alle in § 30. unterschiedenen Falle enthalten. Sind die beiden Aren der Elslipse einander gleich, so ist dieselbe ein Kreis, und die Brennspuncte fallen in den Mittelpunct. Daher fallen auch die Scheistel der Hyperbel in den Mittelpunct zusammen, und diese selbst verwandelt sich in eine auf der Ebene des Kreises senkrechte, durch den Mittelpunct (Centralpunct) gehende gerade Linie. Dieser Fall ist kein anderer, als der zweite in § 30., in welchem dem Systeme keine Central-Chene, sondern eine Central-Are zuskam; nämlich die genannte Gerade ist die Central-Are. Die eine der Mittel-Ebenen ist dann die des Kreises (den man den Centralkreis nennen kann); als zweite kann jede durch die Central-Are gelegte Ebene angesehen werden. In diesem Falle ist von

den obigen Grofen p, q die eine Ruff. Sind aber beide augleich Mull, fo fallen sammtliche Brennpuncte und Scheitel in den Centrafpunct, und man hat den erften der in §. 30. unterschiedenen Bemerkenswerth ist auch der Kall, in welchem p=q. Rålle. Alebann ift die kleine Are ber Ellipse Rull, diese fallt mithin mit ihrer großen Are zusammen, deren Endpuncte in dem Abstande =p au beiden Seiten des Centralpunctes liegen. Die Spperbel geht in die Berlangerungen biefer Ure, nach beiben Seiten, uber; die Brennpuncte und Scheitel aber fallen in die Endpuncte der Are p. Wenn nun die Rrafte Diefes Spftemes fich in einer Stellung befinden, in welcher fie einer einzelnen Rraft gleichgelten, fo muß biefe nothwendig, nach dem allgemeinen Sate, den Um: ring der Ellipfe und den der Soperbel treffen. In dem gegens wartigen Kalle muß fie alfo wenigstens burch einen ber Endpuncte der Are p gehen, in welchen die beiden Umringe einander schneiden. Ift Die Stellung der Rrafte fo, daß die Mittelfraft fenfrecht auf ber Central-Ebene fteht, so geht die Resultante durch beide genannten Puncte zugleich, in jeder anderen Stellung aber nur durch einen berfelben. Es ift taum noch nothig zu bemers fen, daß hier nur von folden Stellungen die Rede ift, in denen Die Rrafte einer einzelnen Rraft gleichgelten.

Will man die andere Vorstellungs-Weise zu Grunde legen, nach welcher der Körper gedreht wird, während die Kräfte in ihren Richtungen an ihren Angriffspuncten haften, so muß man sich die Central-Sbene und die Mittel-Sbenen, in diesen aber die Ellipse und Hyperbel in dem Körper vorstellen, welche sämmtslich in ihm sest sind. So oft nun der Körper in eine Lage kommt, in welcher die Kräfte sich durch eine einzige ersegen lassen, trifft diese zugleich den Umring der Ellipse und den der Hyperbel.

35. Man kann noch die Folge derjenigen Stellungen zu wiffen verlangen, in welchen die Krafte fich beständig durch eine einzige ersetzen laffen, die immer durch einen beliebig gewählten

Punct der Ellipse oder der Hoperbel geht. Es soll gezeigt wers den, daß alle diese Stellungen durch Drehung um eine unders anderliche Are erhalten werden, welche der den Regelschnitt in dem gewählten Puncte berührenden Geraden parallel ist. Der Punct liege 3. B. in der Ebene xz, seine Coordinaten seien demgemäß x=x', y=0, z=z', und mithin

$$\frac{z'^2}{q^2} + \frac{x'^2}{q^2 - p^2} = 1.$$

Bei diefer Drehung findet zwischen ben Winkeln o und G, welche bisher von einander unabhängig geblieben waren, eine Relation Statt, welche durch jede der beiden folgenden Gleichungen ausgedrückt wird (§. 34. 6.)

$$(q+p \sin \varphi \sin \Theta)x' = (q^2-p^2) \cos \varphi \sin \Theta$$
  
 $(q+p \sin \varphi \sin \Theta)z' = Aq$ 

indem von diefen jede, vermoge der vorhergehenden Gleichung, in der anderen enthalten ift. Man hatte aber

$$A^2 = (q+p\sin\phi\sin\Theta)^2 - (q^2-p^2)\cos\phi^2\sin\Theta^2$$
, folglich  $A^2z'^2 = A^2q^2 - (q^2-p^2)z'^2\cos\phi^2\sin\Theta^2$ , und mithin

$$\Delta = \pm z' \sqrt{\frac{q^2 - p^2}{q^2 - z'^2}} \cdot \cos \varphi \sin \Theta = h \cos \varphi \sin \Theta,$$

wehn

$$h=\pm z'\sqrt{\frac{q^2-p^2}{q^2-z'^2}}$$

geset wird. Demnach ift

 $(q+p \sin \varphi \sin \Theta)z' = hq \cos \varphi \sin \Theta$ .

Dividirt man diese Gleichung durch

$$(q+p \sin \varphi \sin \Theta)x' = (q^3-p^3) \cos \varphi \sin \Theta,$$

fo fommt  $\frac{z'}{x} = \frac{hq}{q^2 - p^2}$ , also  $h = \frac{(q^3 - p^2)z'}{qx'}$ , welcher Werth von h keine Zweideutigkeit den Zeichen mehr darbietet. Man hat nun

$$A\sin\psi = -q\cos\varphi\cos\Theta$$
; folglich  $-\sin\psi\sin\Theta = \frac{q\cos\Theta}{h}$ .

$$Ag = (p + q \sin \varphi \sin \Theta) \cos \varphi \sin \Theta; g = \frac{p + q \sin \varphi \sin \Theta}{h}.$$

$$\Lambda f = -(q + p \sin \varphi \sin \Theta) + q \cos \varphi^2 \sin \Theta^2 
= \frac{-\Lambda q}{z'} + q \cos \varphi^2 \sin \Theta^2 = \frac{-\Lambda q}{z'} + \frac{\Lambda q \cos \varphi \sin \Theta}{h},$$

folglish 
$$f = \frac{-q}{z'} + \frac{q \cos \varphi \sin \Theta}{h}$$
.

Eben so findet sich 
$$t = \frac{p \cos \Theta}{h}$$
,  $k = \frac{q \cos \Theta}{z'}$ .

Durch ben Centralpunct lege man eine Gerade, welche mit den Agen x, y, z die Winkel &, &', &" bilde. Sind ferner i, i', i" der Reihe nach die Neigungen dieser Geraden gegen die Mittelskraft, und gegen die an dem Centralpuncte wirkenden Seitenskrafte der Paare A und B; so hat man:

 $\cos i = g \cos s + k \cos s' + \sin \varphi \sin \Theta \cos s''$ 

cos i' = f cos ε+t cos ε'+ cos φ sin Θ cos ε"

 $\cos i'' = -\sin \psi \sin \Theta \cos \varepsilon - \cos \psi \sin \Theta \cos \varepsilon' + \cos \Theta \cos \varepsilon''$ .

Man setze cos e'=0, d. h. die Gerade liege in der Ebene zx, so kommt:

$$\cos i = \frac{(p + q \sin \varphi \sin \Theta) \cos \varepsilon}{h} + \sin \varphi \sin \Theta \cos \varepsilon''$$

$$\cos i' = \frac{-q \cos \varepsilon}{z'} + \frac{q \cos \varphi \sin \Theta \cos \varepsilon}{h} + \cos \varphi \sin \Theta \cos \varepsilon''$$

$$\cos i'' = \frac{q \cos \Theta \cos \varepsilon}{h} + \cos \Theta \cos \varepsilon''.$$

Run sei q cos e + h cos e"=0, so ergiebt sich:

$$\cos i = \frac{p \cos s}{h}$$
,  $\cos i' = \frac{-q \cos s}{z'}$ ,  $\cos i'' = 0$ .

Die Gleichung der Geraden in det Edene xz ist  $\frac{x}{\cos \varepsilon} = \frac{z}{\cos \varepsilon''}$ , oder qx + hz = 0, oder, weil  $hqx' = (q^2 - p^2)z'$  ist,  $\frac{xx'}{q^2 - p^2} + \frac{zz'}{q^2} = 0.$ 

Die Gleichung der Tangente des Regelschnittes in dem Puncte  $(\mathbf{x}'\mathbf{z}')$  ist bekanntlich  $\frac{\mathbf{x}\mathbf{x}'}{\mathbf{q}^2-\mathbf{p}^2}+\frac{\mathbf{z}\mathbf{z}'}{\mathbf{q}^2}=1$ ; daher ist offenbar die Gerade dieser Tangente parallel. Und da, während  $\varphi$  und Gsich durch die Drehung ändern, die Neigungen der Kräfte gegen diese Gerade ungeändert bleiben, wie die obigen Werthe von  $\cos i$ ,  $\cos i'$ ,  $\cos i''$  zeigen; so folgt, daß die Kräfte um diese Tangente gedreht werden müssen, wie oben behauptet wurde.

Da alle Resultanten, die vom Berührungspuncte aus nach dem Umringe des anderen Regelschnittes gehen, mit dieser Langente gleiche Winkel (i) bilben, so folgt noch, daß sie alle in einem geraden Regel liegen.

Der Inhalt des Borftehenden lagt fich in folgenden Sat. ausammenfaffen: Man bente fich ben Rorper in einer Stellung, in welcher die Rrafte fic burch eine einzige erfeten laffen. bem Durchschnitte berfelben mit ber Ellipse (ober in bem mit ber Sprerbel) giehe man eine Tangente an die Ellipse (oder an die Sprerbel) und drehe den Rorper um Diefe Tangente, als fefte Are: fo laffen die Rrafte fich beständig durch eine einzige erfegen, beren Lage, Richtung und Große mahrend ber Drehung ganglich unverandert bleiben. Diefelbe trifft mithin den einen Regelschnitt beständig in feinem unveränderlichen Beruhrungspuncte mit der Drehungsage, mahrend ihr nach und nach bie fammtlis den Buncte des anderen Regelschnittes begegnen. Ift Diefer Beruhrungspunct im Raume feft, fo besteht zwischen den Rraften, mahrend der angegebenen Drehung des Korpers in allen Stellungen Gleichgewicht. Der einfachfte Rall Diefes Sapes wurde icon in §. 32. hervorgehoben.

36. In Borkehendem find nur solche Stellungen des Spftemes in Betracht gekommen, welche der Bedingung V=0 Genüge leisteten. Man betrachte ferner das Spftem in allen den Stellungen, in welchen die Resultante eine gegebene Richtung hat, oder mit den Coordinatenaren gegebene Winkel bildet, deren Cosinus a, b, c sein mogen. Da in diesem Falle g=a, k=b, sin q sin 0=e, so werden die Gleichungen der Resultante (§. 34. 1.) folgende:

$$ay-bx = N-Vc$$
,  
 $cx-az = M-Vb$ ,  
 $bz-cy = L-Va$ ,

wo L, M, N, V die in §. 34. angegebenen Ausbrucke bedeuten. Wers ben die Quadrate derfelben addirt, fo tommt auf der rechten Seite:

$$N^3+M^3+L^2-2V(Nc+Mb+La)+V^2(c^2+b^2+a^2)$$
, oder, weil  $V=La+Mb+Nc$ ,  $a^2+b^2+c^2=1$ , so exhalt man  $N^2+M^2+L^2-2V^2+V^2$ , d. i.  $N^2+M^2+L^2-V^2$ :

mithin

= 
$$(pt+q\sin\psi\sin\Theta)^2+p^2\cos\varphi^2\sin\Theta^2+q^2\cos\Theta^2$$
  
-  $(qt+p\sin\psi\sin\Theta)^2$ 

= 
$$p^{2}[t^{2} + \cos \varphi^{2} \sin \Theta^{2} - \sin \psi^{2} \sin \Theta^{2}]$$
  
+  $q^{2}[\sin \psi^{2} \sin \Theta^{2} + \cos \Theta^{2} - t^{2}].$ 

Man wird aber ohne Schwierigkeit finden, daß

$$t^{2} + \cos \varphi^{2} \sin \Theta^{2} - \sin \psi^{2} \sin \Theta^{2} = g^{2}$$
$$\sin \psi^{2} \sin \Theta^{2} + \cos \Theta^{2} - t^{2} = k^{2}$$

ift, mithin, weil in dem vorliegenden Falle g=a, k=b,

$$N^2+M^2+L^2-V^2=p^2a^2+q^2b^2;$$
  
und  $(ay-bx)^2+(cx-az)^2+(bz-cy)^2=p^2a^2+q^2b^2.$ 

Um die Bedeutung dieser Gleichung zu verstehen, ziehe man durch den Anfang der Coordinaten C die den Gleichungen

$$\frac{\mathbf{u}}{\mathbf{a}} = \frac{\mathbf{v}}{\mathbf{b}} = \frac{\mathbf{w}}{\mathbf{c}}$$

entsprechende, also der Resultante parallele Linie H, nehme außer derselben einen Punct B an, dessen Coordinaten x, y, z seien, und suche den senkrechten Abstand dieses Punetes vow der kinie. Zu dem Ende ziehe man die Gerade CB, und nenne d den Winiest, welchen sie mit der Linie H bildet, so ist der gesuchte Abstand gleich CB. sin d. Run sind die Gleichungen der Linie CB

folgende: 
$$\frac{\mathbf{u}}{\mathbf{x}} = \frac{\mathbf{v}}{\mathbf{y}} = \frac{\mathbf{w}}{\mathbf{z}};$$

folglich, wenn man fie mit der Gleichung von H verbindet,

$$\cos \delta = \frac{ax + by + cz}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}},$$

weil  $a^2+b^2+c^2=1$ , und zugleich die gange CB  $=e=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$ ; folglich  $e\cos\delta=ax+by+cz$ . Hiers aus ergiebt sich

$$\varrho^{2} \sin^{3} = x^{2} + y^{2} + z^{2} - (ax + by + cz)^{2}$$

$$= (a^{2} + b^{2} + c^{2})(x^{2} + y^{2} + z^{2}) - (ax + by + cz)^{2}$$

$$= (ay - bx)^{2} + (cx - az)^{2} + (bz - cy)^{2}.$$

Der zuletzt stehende Ausdruck drückt mithin das Quadrat des kürzesten Abstandes (e sin d) des Punctes B von der Linie Haus, oder auch, wenn man durch B eine Linie parallel der H zieht, den kürzesten Abstand dieser Linie vom Anfange der Coordinaten.

Aus der mit A) bezeichneten Gleichung geht demnach hers vor, daß der senkrechte Abstand aller (jedesmal mit dem kleinssten zusammengesetzten Paare verbundenen) Resultanten, welche die nämliche Richtung haben, vom Centralpuncte C, eine bestänz dige Größe, nämlich gleich  $\sqrt{p^2a^2+q^2b^2}$  ist, und man ershält den Sat:

Berden die Rrafte des Spftemes um die festbleibende Rich:

tung der Mittelkraft gebreht, fo ift der Ort, in welchem fich die jedesmal mit dem kleinsten zusammengesetzten Paare verbundene Resultante bewegt, ein Kreischlinder, deffen Are durch den Centralpunct geht.

Giebt man der Resultante eine der vorigen gerade entgegew gesette Richtung, so sind die Cosinus ihrer Neigungen gegen die Ugen —a, —b, —c; da aber die Gleichung des vorstehenden Cylinders durch die Umkehrung der Zeichen von a, b, c nicht geandert wird; so folgt, daß auch die den vorigen gerade entgegengesetzten Resultanten in dem nämlichen Cylinder liegen.

37. Es ist noch zu untersuchen, wie sich das zusammenge setzte Paar andert, indem die Resultante auf der Eplinderstäche fortgeht. Setzt man  $g=a, k=b, \sin \varphi \sin \Theta=c$ , so ergeben sich, aus den beiden ersten dieser Gleichungen, folgende Ausdrück für  $\sin \psi$  und  $\cos \psi$ :

(a<sup>2</sup>+b<sup>2</sup>)
$$\sin \psi = a \sin \varphi \cos \Theta - b \cos \varphi$$
,  
(a<sup>8</sup>+b<sup>2</sup>) $\cos \psi = a \cos \varphi + b \sin \varphi \cos \Theta$ .

Eliminirt man demnach  $\psi$  zunächst aus dem Werthe von t, so kommt:  $(a^2+b^2)t=a\cos\Theta-bc\cdot\cos\varphi\sin\Theta;$  ferner

$$\cos \Theta = \sqrt{a^2 + b^2} \cdot \sin \gamma$$
,  $\cos \varphi \sin \Theta = \sqrt{a^2 + b^2} \cdot \cos \gamma$ ;  
ferrier  $a(q+pc) = \mu \cos \varepsilon$ ,  $b(p+qc) = \mu \sin \varepsilon$ ,  
so formula  $\sqrt{a^2 + b^2} \cdot \nabla = \mu \cdot \sin (\gamma - \varepsilon)$ .

Fir y=e wird V=0; diefer Werth von y liefert also eine Resultante, welche in dem Eplinder liegt und zugleich die Ellipse und hyperbel trifft. Für diese Resultante sei L=L', M=M', N=N', so ergiebt sich

$$L' = q\sqrt{a^2 + b^2} \cdot \sin \varepsilon, \quad M' = -p\sqrt{a^2 + b^2} \cdot \cos \varepsilon,$$

$$N' = \frac{a(p + qc)\sin \varepsilon - b(q + pc)\cos \varepsilon}{\sqrt{a^2 + b^2}}.$$

Legt man durch diese Resultante und den Centralpunct eine Ebene, so ist die Gleichung derfelben:

$$L'x+M'v+N'z=0.$$
 1.

Man lege ferner durch eine zweite, zu einem beliebigen y gehös rige Resultante und den Centralpunct eine Chene, deren Gleis dung sein wird:

$$(L-aV)x+(M-bV)y+(N-cV)z=0, 2.$$

$$mo L=q\sqrt{a^2+b^2} \cdot sin\gamma, M=-p\sqrt{a^2+b^2} \cdot cos\gamma,$$

$$N=\frac{a(p+qc)sin\gamma-b(q+pc)cos\gamma}{\sqrt{a^2+b^2}},$$

$$V=\frac{\mu sin(\gamma-\epsilon)}{\sqrt{a^2+b^2}}.$$

Es fei 7 die Reigung der Cbenen 1. 2. gegen einander, fo fommt

$$\cos \eta = \frac{LL' + MM' + NN'}{p^2a^2 + q^2b^2}.$$

Man findet aber LL'+MM'+NN'=A+B+C, wo gefest ift:

$$A = \left[ (a^{2} + b^{2})q^{2} + \frac{a^{2}(p+qc)^{2}}{a^{2} + b^{2}} \right] \sin \gamma \sin \epsilon,$$

$$B = \left[ (a^{2} + b^{2})q^{2} + \frac{b^{2}(q+pc)^{2}}{a^{2} + b^{2}} \right] \cos \gamma \cos \epsilon,$$

$$C = -\frac{ab(p+qc)(q+pc)\sin(\gamma+\epsilon)}{a^{2} + b^{2}}.$$

Diefe Ausbrucke laffen fich weiter auf folgende Formen bringen:

A = 
$$\left[ (a^2 + b^2)q^2 + (p+qc)^2 - \frac{b^2(p+qc)^2}{a^2 + b^2} \right] \sin \gamma \sin \epsilon$$
,  
B =  $\left[ (a^2 + b^2)p^2 + (q+pc)^2 - \frac{a^2(q+pc)^2}{a^2 + b^2} \right] \cos \gamma \cos \epsilon$ ,

$$C = -\frac{\mu^2 \sin \varepsilon \cos \varepsilon \sin (\gamma + \varepsilon)}{a^2 + b^2};$$

und hieraus folgt, weil  $a^2+b^2+c^2=1$ ,  $a(q+pc)=\mu\cos\varepsilon$ ,  $b(p+qc)=\mu\sin\varepsilon$  ift,

$$A+B=(p^2+q^2+2pqc)\cos(s-\gamma)-\frac{\mu^2(\sin\gamma\sin\epsilon^3+\cos\gamma\cos\epsilon^3)}{a^2+b^2},$$
 und endlich

A+B+C= 
$$\left[ (p^2+q^2+2pqc)(a^2+b^2) - \mu^2 \right] \frac{\cos(e-\gamma)}{a^2+b^2}$$
=  $(a^2p^2+b^2q^2)\cos(e-\gamma)$ .

Folglich ist  $\cos \eta = \cos(\varepsilon - \gamma)$ , und das Moment des zusammengeseten Paares V, gleich

$$\frac{\mu \sin \eta}{V a^2 + b^2}$$

Diese Formel spricht sehr einsach das Gesetz der Aenderung des Paares V aus. Für  $\eta = 0$  und  $\eta = \pi$  wird V = 0; es giebt also zwei Resultanten, sur welche V = 0, und die mithin die Ellipse und Hyperbel treffen. Die durch sie gelegte Gbene geht zugleich durch die Are des Cylinders. Legt man durch diese Are und durch irgend eine Resultante, zu welcher das Paar V gehört, eine zweite Ebene, so ist das Paar V dem Sinus der Reigung ( $\eta$ ) dieser Seene gegen die vorige proportional.

Ist also die Refultante der Richtung und dem Sinne nach gegeben, oder sind die Cosinus a, b, c nach Größe und Zeichen gegeben, so giedt es zwei eutsprechende Stellungen des Spstemes, in welchen die Kräfte sich jedesmal durch eine einsache Kraft ersetzen lassen, deren Richtungslinien mithin durch die Ellipse und die Hyperbel gehen. Beide liegen mit dem Centralpuncte in einer und derselben Sbene. Rehrt man die Zeichen von a, b, c sammtslich um, so erhält man zwei andere, durch die Ellipse und Hyperbel gehende Resultanten, für welche wieder V=0 ist, die aber im entgegensetzem Sinne, in Bezug auf die beide vorigen, wirken. Es giebt also vier einander parallele Resultanten, für

welche V=0 ift. Da man nun leicht sieht, daß sich im Allges meinen vier Gerade von der Ellipse zur Hyperbel ziehen lassen, die einer gegebenen Geraden parallel sind, und da, nach dem Borstehenden, jeder dieser vier Geraden, als Resultante, in einem gewissen Sinne genommen, ein verschwindendes Paar zukommt, so folgt: Zu irgend einer die Ellipse und Hyperbel verbindenden Geraden läßt-sich immer eine, und im Allgemeinen nur eine entssprechende Stellung der Kräfte angeben, in welcher sich diese durch eine einzige ersehen lassen, die in der gegebenen Geraden wirkt.

38. Man stelle sich die Rrafte in einer beliebigen Stellung por, nehme fenfrecht auf der Richtung der Mittelfraft eine beliebige Gerade als Are, und brebe bie Rrafte um Diefe Are. Die Mittelkraft oder die ihr parallele, mit dem fleinsten Paare V verbundene Resultante bleibt mahrend diefer Drehung bestanbig fenkrecht auf der Are. Man lege eine Ebene fenkrecht auf Die Are, durch einen beliebigen Punct, etwa den Centralpunct, und zerlege iede ber Rrafte in zwei andere, die eine ber Are, die andere der Chene parallel. hierauf projicire man die fammt= lichen Angriffspancte auf die Chene, und bringe die der Chene parallelen Componenten jede an der Projection ihres Angriffs: punctes in ihres Richtung und in der entgegengefetten an, fo erhalt man ein Spftem von Rraften in diefer Ebene, und ein Spfem von Paaren, deren Ebenen alle der Ire parallel find. Die Summe aller der Are parallelen Componenten des Systemes ist offenbar Rull, weil die Are fenfrecht auf der Resultante fteht; Diefelben geben mithin ebenfalls ein der Are paralleles Paar, welches fich mit allen übrigen' Paaren in ein einziges der Are paralleles Paar jufammenfegen laft. Rerner geben die fammts lichen Rrafte in der Cbene eine Resultante R=1, die mahrend ber Drehung beständig durch einen festen Mittelpunct M geht. Man zerlege das der Are parallele Paar, welches fich offenbar mahrend ber Drehung feetig verandert, in ein mit der Resultante

paralleles und in ein darauf senkrechtes. Setzt man das der R parallele Paar mit der durch M gehende Kraft R zusammen, so erhält man eine der R parallele und gleiche Kraft, welche offenbar eine der Are parallel durch den Punct M gezogene Gerade beständig treffen muß. Dies giebt folgenden Sat:

Werden die Arafte um eine auf der Richtung der Mittelstraft senkrechte Axe gedreht, so schneidet die mit dem kleinsten Paare verbundene Resultante, indem sie der Drehung der Arafte folgt, beständig eine gewisse seite, der Drehungsaze parallele Gesrade, und zwar, wie sich von selbst versteht, immer rechtwinklich. Um diese Gerade zu construiren, projicire man die Angrisspuncte der Arafte und die Arafte selbst auf eine gegen die Axe senksrechte, also der Mittelstraft parallele Ebene, suche den Mittelspunct aller dieser in einer Ebene besindlichen Arafte und erzichte in denselben ein Loth auf der Ebene, so ist dieses die verslangte Gerade.

Die Formeln für ben Mittelpunct einer beliebigen Anzahl von Kräften in einer Sbene sind in §. 20. gegeben worden. Will man benselben durch Sonstruction sinden, so kann man zwerst den Mittelpunct von zweien der Kräfte nach §. 11. bestimmen, an demselben die Resultante dieser Kräfte andringen, und diese hierauf mit einer dritten Kraft zusammensehen, wodurch ein neuer Mittelpunct erhalten wird, u. s. f. Man kann aber auch sämmtliche Kräfte nach zwei Richtungen zerlegen (von denen keine der Mittelkraft parallel sein darf, wenn nicht alle Kräfte einans der parallel sind), and die parallelen Componenten an ihren Schwerpuncten vereinigen; so hat man wieder den Fall zweier Kräfte.

Zum Schlusse mögen noch einige Bemerkungen über einen befonderen Fall folgen, der in der Ratur vorkommt, namlich den Fall, in welchem die anfänglich gegebenen, an festbestimmten Puncten des Körpers angebrachten Kräfte in einer einzelnen Kraft und einem Paare bestehen. Derfelbe trifft an der Oberstäche der Erde bei Körpern ein, die nicht allein schwer, sondern zus

gleich auch magnetisch sind. Denn ber Magnetismus bringt an bem Korper allemal ein Rraftepaar hervor, mahrend bie Schwertrafte in allen Puncten sich in eine Resultante am Schwers puncte vereinigen.

Da die Krafte in einer einzelnen Kraft und einem Paare bestehen, fo find fie alle einer Gbene parallel; bas Spftem hat mithin feine Central-Chene, fondern nur eine Central-Are. Man fieht ferner leicht ein, daß es auch mit Rucksicht auf Die Drebung gestattet ift, bas Paar in bem Rorper, aber nur paral= lel mit fich felbft, ju verlegen; man verlege bemnach bas Paar in dem Rorper parallel mit fich felbft fo, daß der Arm Deffelben durch den Angriffspunct der einzelnen Rraft geht; fo ift ber neue Urm jugleich die Centralare bes Rorpers. Central : Are ift also eine dem Arme des Paares parallele durch ben Angriffspunct ber einzelnen Rraft gehende Gerade, wie man auch leicht burch die Busammensetzung der Rrafte nach den all= gemeinen Regeln finden fann. Un biefer Central Are fann nun wieder das Pgar, immer parallel mit sich felbst, beliebig verschoben und g. B. fo gelegt werben, daß ber Ungriffspunct einer feiner Rrafte in den Angriffspunct der einzelnen Rraft fallt; alle diefe Beranderungen find auch mit Rudficht auf die Drehung der Rrafte gleichgultig. Fallt jugleich die Cbene des Paares in die der Central-Are und der einzelnen Rraft, oder werden Die Rrafte burch Drehung in eine Diefer Unnahme genugende Stellung gebracht, fo haben fie in ihrer Cbene einen Mittelpunct, der in dem Umringe des Central-Rreises liegt. Derfelbe lagt fic awar nach den allgemeinen Regeln leicht finden, kann aber auch auf folgende, icon in §. 32. vorgekommene Weise bestimmt wer= ben. Es feien (Rig. 21.) Cβ=Bb=q Die Rrafte Des Paares, CC'=p bie einzelne Rraft, CB=a ber Arm bes Paares, und ber unveranderliche Binkel C'Cp=y. Run denke man fich bie Rrafte so gedreht, daß die des Paares in die Berlangerungen feines Armes fallen, alfo j. B. CB in die Berlangerung von BC über C; fo wird die einzelne Rraft durch ben Mittelpunct geben muffen.

210 Statik. Erweiterung d. Lehre v. d. Mittelp. d. Kr. 38. Wird also von C aus unter dem Winkel  $BCD = \pi - \gamma$  eine Gerade CD gezogen, so liegt in ihr der Mittelpunet. Wan nehme nun in dieser Geraden  $CM = \frac{aq}{p}$ , und zwar auf einer bez stimmten Seite von C aus, namlich so, daß das Woment der Kraft CC' in Bezug auf M dem Womente des Paares entgegen wirke; so ist M der gesuchte Mittelpunet. Denn das Woment von CC' in Bezug auf M ist  $= p \cdot CM \cdot sin C'CM$ , und das des Paares ist  $= qa sin \beta CB$ ; es ist aber C'CM  $= \pi - \gamma - C'CB$ , und  $\beta CB = C'CB + \gamma$ ; folglich  $sin C'CM = sin \beta CB$ , also  $p \cdot CM = aq$ ; w. i. b. w.

Die Central Aze eines soweren und magnetischen Korpers läßt sich durch Beobachtung bestimmen, wenn der Schwerpunct des Korpers und die Richtung der magnetischen Kraft gegeben sind. Wird nämlich der Körper in seinem Schwerpuncte fri drehbar befestigt, so nimmt er eine gewisse Stellung des Gleichzgewichtes ein, in welcher das magnetische Paar Rull ist. Zieht man nun durch den in genannter Stellung besindlichen Körper eine der Richtung der magnetischen Kraft parallele Gerade; so hat man die Central-Aze, worauf sich auch der Central-Kreis in dem Körper leicht bestimmen läßt. Ueber diesen Gegenstand werzwerden später noch einige Bemerkungen folgen.

## Gleichgewicht biegfamer Sufteine.

## Seilpolngon.

39. Es seien (Fig. 23.) AB, BC, CD, DE, EF gerade Linien von unveränderlichen Längen, welche sich um ihre Endspuncte ohne Hinderniß drehen können, so daß sie ein bieg sames Bieleck AB CD EF bilden. An den Puncten A, B ... F seien die Kräfte P, P', ... PV angebracht, zwischen benen Gleichsgewicht bestehe, dessen Bedingungen untersucht werden sollen.

Bei diesem Gleichgewichte werden offenbar die Seiten AB, BC, . ben auf fie einwirkenden außeren Rraften gewiffe Wiberftande oder Spannungen entgegenseten muffen, durch welche allein bas Gleichgewicht ju Stande fommt. Man bente fich bie Berbindung eines beliebigen Theiles des Bieleckes, f. B. CDE, mit bem übrigen Theile, ganglich aufgehoben, jugleich aber in den Endpuncten C und E die nach CB und EF wirkenden Spannungen als Rrafte angebracht; fo ift flar, daß bas Gleich= gewicht in CDE nicht gestort wird. Betrachtet man also irgend eine einzelne Seite des Bieleckes, j. B. CD, fo muß an derfelben awischen der Rraft P", und der nach CB gerichteten Spannung, an C, einerseits, und der Rraft P", so wie der nach DE gerichteten Spannung, an D, andererfeits, Gleichgewicht bestehen: folglich muß die Resultante ber beiden erftgenannten Rrafte an C, derjenigen der beiden anderen Rrafte an D, gleich und entgegengerichtet fein. Jede Seite, g. B. CD., wird alfo, wenn Bleichgewicht besteht, burch zwei gleiche und entgegengerichtete, an den Puncten C und D wirkende Krafte gezogen, des nen zwei gleiche innere Rrafte Gleichgewicht halten muffen, welche die Spannung der Seite CD ausmachen.

nenne die Spannungen in AB, BC, CD ..., welche die Puncte A, B, C.. beziehungsweise den Puncten B, C, D zu' nahern streben, der Reihe nach t, t', t"...; so lassen sich die ihnen gleis den und entgegengerichteten Spannungen, welche die Puncte B, C, D... der Reihe nach den A, B, C... zu nahern streben, durch —t, —t', —t"... bezeichnen; so daß man sich z. B. in der Seite BC an dem Puncte B die Kraft —t', an C dagegen —t' vorzustellen hat.

Es muß nun, wenn Gleichgewicht besteht, Die Spannung +t (an A) ber Rraft P Gleichgewicht halten, beibe muffen also einander gleich und entgegengefest fein. Eben fo muß an B swiften ben Spannungen -t und +t' und der Rraft P', und an C zwifchen .- t', -t" und P", Gleichgewicht bestehen; u. f. f. an allen Spigen des Bieleckes. Dber, mas auf daffelbe hinaus: fommt, jede ber Spannungen +t, +t', ... ift ber Resultante aller außeren Rrafte gleich und entgegengefest, Die von A bis ju bem Anfange der Seite, in welcher die Spannung wirkt, an bem Bielecke angebracht find. Denn indem z. B. die Spannung +t' in B ben Rraften P' und -t Gleichgewicht halt, braucht man nur zu bemerken, daß die Rraft —t keine andere ift, als Die Rraft P, deren Angriffspunct von A nach B verlegt werden fann; also ift +t' mit ber Resultante R von P und P' im Gleichgewichte. Da mithin R in ber Richtung BC wirken muß, fo kann ihr Angriffspunct von B nach C verlegt, ober es kann R anftatt -t' gefest werden; und mithin ift, in C, die Rraft -t" mit der Resultante von R und P", oder von P, P', P", im Gleichgewichte; u. f. f. Folglich muß auch in E die Kraft +tIV mit der Resultante der Rrafte P, P', .. PIV im Gleichge: wichte sein, und da +tiv nichts Anderes ift, als die von dem Angriffspuncte F in ihrer Richtung an E verlegte Rraft PV; fo muß die Rraft PV der Resultante aus allen übrigen außeren Rraf: ten P, P' ... PIV, Gleichgewicht halten.

Sind also die außeren Rrafte P, P'..., die an einem biegs samen Bielecke im Gleichgewichte sein sollen, nach Richtungen

7

und Intensishten gegeben, so ist das Gleichgewicht, wofern das Bieleck ganz frei beweglich ist, nur dann möglich, wenn die Mitztelkraft aus allen diesen äußeven Kräften Null isten Wenn aber diese Bedingung erfüllt ist, läßt sich allemal eine wenn Gleichges wichte zwischen den anzubringenden äußeren Krästen genügende Gestalt und Stellung des Vieleckes angeben. Bezeichnet man, wie gewöhnlich, die Reigungen von P, P', ... gegen drei auf eins ander senkrechte Agen mit a, \beta, \psi; \pi', \cdots; ... und die Reigungen von +t, \darphi', ... gegen die Agen, durch welche zugleich die Richtungen der Seiten AB, BC, ... bestimmt werden, mit a, b, c; a', b', c'; ...; so hat man nach dem Vorhergehenden solz gende Gleichungen:

```
P cosa +t cosa
                             P' \cos \alpha' - t \cos \alpha + t' \cos \alpha' = 0
     P'' \cos \alpha'' - t' \cos \alpha' + t'' \cos \alpha'' = 0
     P'''\cos\alpha'''-t''\cos\alpha''+t'''\cos\alpha''=0
     P^{IV}\cos\alpha^{IV}-t^{"'}\cos\alpha^{"'}+t^{IV}\cos\alpha^{IV}=0
. . P cosβ .-t-cosb ( -- a) = = Qre : his real-
     P' \cos \beta' - t \cos b + t' \cos b' = 0
P'' \cos \beta'' - t' \cos b' + t'' \cos b'' = 0
     P''' \cos \beta''' - t'' \cos b'' + t''' \cos b''' = 0
     P^{IV}cos\beta^{IV}-t^{"'}cosb^{"'}+t^{IV}cosb^{IV}=0
     P cosy +t cosc
                                           =0;
     P' \cos \gamma' - t \cos c + t' \cos c = 0
   P'' \cos \gamma'' - t' \cos c' + t'' \cos c'' = 0
     P''' \cos \gamma''' - t'' \cos c'' + t''' \cos c''' = 0
     P^{1V}\cos\gamma^{1V}-t'''\cos\varsigma'''+t^{1V}\cos\varsigma^{1V}=0,
```

Bu diesen kommen noch die Gleichungen Pocos and the Gircos all soft Pocos all sof

Ift ber Endpunct A des Vieleckes undeweglich, so druckt P den Widerstand aus, welchen der Punct A leisten muß, und da dieser Widerstand jede beliedige Richtung und Größe haben kann, so wied auch die Bedingung, daß die Mittelkraft aus allen außern Kraften; den Widerstand in A mit eingerechnet, Rull sein muß, immer von selbst erfallt, oder das Bieleck, in welchem ein Punct A undeweglich ist, läßt sich immer in eine Gestalt und Stellung des Gleichgemichtes bringen, welche Krafte auch an den übrigen Puncten angehracht werden.

Wenn beibe Endpuncte undeweglich find, fo fei h ihre Entfernung von einander, und id,  $\mu$ ,  $\overline{\nu}$  die Reigungen von h gegen die Aren, ferner AB=1, BC=1',... die Langen der Seiten; alsdann 'the die Summe der Projectionen der Seiten auf jede Are gleich' der Projection: von h auf diese Are, d. h.

Diese drei Gleichungen mussen mit den Gleichungen 1. verbunden werden, um die sammtlichen Unbekannten t, t', ·· cos a, cos c' ·· zu bestimmen, so welchen auch die Widerstände P und PV in den seiften Puncten gehören. Läßt man aus 1. die drei Gleichungen weg, welche den Widerstand P enthalten, so bleiben, wenn das Vieleck n Seiten hat, 3n'—3' von einander unabhängige Gleichungen, ührigiz zu welchen noch die Gleichungen 2. und die bekannten m Bedingungen cosa? +cosb² +cosc² = 1, u. s. w. hinzugestügt werden, mussen, um die 4n Unbekannten (t, t' ··, a, b, c, a', ··) zu hestimmen.

Ift bus Bieled in fich geschloffen, so beruht die Beftimmung feiner Gestätt und der Spannungen feiner Seiten im mer auf bem nämlichen Satz, wie vorsten, daß jede außere Kraft mit den in ihrem Angriffspuncte wirkenden Spannungen im Gleichgewichte sein muß. Die Anwendung dieses Satzes giede, für ein neck, In der obigen K ähnliche Gleichungen zwischen den Componenten der Kräfte P; P', ... und der Spannungen i, t', w, von denen aber 3 aus den übrigen folgen. Ferner erhält man 3 Gleichungen, indem man (in 2.) h=U setz, und hat noch bie ni Bedingungen cosa too bat eoo bat ook die Gleichungen zwischen eben so vielen undekannten Gebsen, nämlich den n Spannungen t, t', ... und den In Cosinus von a, b, c; al, b', c'..., dusch welche die Richtungen der Geiten bestimmt werden.

Es sel 3. B. ein Biereck vorgelegt, an bessen Spinen A, B, C, D die Rrafte P, P', P'', P'' wirken (Fig. 24.). Heißen die Seiten AB, BC, CD, DE, ber Reihe nach 1, 1', 1", 1" und ihre Spannungen t, t', t'', t'', so hat man folgende Gleichungen:

P 
$$\cos \alpha + t \cos \alpha - t'''\cos \alpha'' = 0$$
  
P'  $\cos \alpha' + t'\cos \alpha' - t \cos \alpha = 0$   
P'' $\cos \alpha'' + t''\cos \alpha'' - t'\cos \alpha' = 0$ .

Die vierte Gleichung, nämsich P"easa"+t"cosa"=0 ift eine Folge dieser drei, weil  $\Sigma P \cos \alpha = 0$ . Bertauscht man in den porstehenden Ausdrücken  $\alpha$ , a, mit  $\beta$ , b, und mit  $\gamma$ , c, so erhält man noch 6 andere Gleichungen. Ferner ist

$$\Sigma l cos a = 0$$
,  $\Sigma l cos b = 0$ ,  $\Sigma l cos c = 0$ ,

and  $-\cos a^2 + \cos b^2 + \cos c^2 = 1$ , u. f. w. ...

also ergeben fich im Sanzen 16 Gleichungen zur Bestimmung ber 4 Spannungen und bet 12 Coffinus von a, b, c, a'...

Annie Fung. Man kann auch annehmen, daß die Langen der Seiten des Biefeckes ABCD ... (Fig. 23.) nicht unveränders lich find, fondern daß eine folde Seite, wenn fie in ihren Endspuncten bon zwei gleichen und entgegengerichteten Rraften nach auffen ober nach innen gezogen wird, sich verlängert oder vers

fürzt, indem zugleich die Spannung beständig wachk, bis fie den außeren Rraften gleich wird und Gleichgewicht eintritt. Es ift Flar, daß die Ausdehnung durch die Spannung bedingt fein muß; am einfachsten wird sie berfelben proportional gefest, und diefe Annahme ift auch mit der Erfahrung verträglich, so lange wenigftens die Spannung gewiffe Grengen nicht überschreitet. Wenn nun an dem ausdehnfamen Bielecke bas Gleichgewicht befteht, fo kann man die Seiten als unveranderlich betrachten, und mit: bin gelten die oben entwickelten Gleidungen auch fur ein ausbehnsames Bieled, wofern man nur in ihnen nicht die ursprung-Hichen, fondern bie burch bie Spannungen geanderten Seitenfan-Ift L die ursprungliche gange einer gen in Rechnung bringt. Seite, und I bie burch die Spannung geanderte, fo hat man, nach der obigen Annahme,  $l=L(1+\gamma t)$ , wo  $\gamma$  ein constanter Coefficient ift. Diefer Werth von 1, und eben fo die Werthe L'(1+2t'), L"(1+2t"), .. von l', l", ... muffen in die obigen Gleichungen 2. gefest werden; dadurch erhalt man in allen gal len eben fo viele Bleichungen zwischen eben fo vielen Unbekannten wie vorhin. Ift das Bieleck gang frei und nicht geschloffen, fo laffen fich die Berlangerungen feiner Seiten finden, wenn bie Spannungen aus den Gleichungen 1. bestimmt find.

Im Folgenden foll aber, Der Einfachheit wegen, Die Aussbehnfamkeit bei Seite gefest werden, wofern nicht ausbrucklich bas Gegentheil gefagt wird.

40. Wenn die Kraft P den Winkel zwischen den in ihrem Angriffspuncte zusammenstoßenden Seiten 1 und 1' halbirt, so muffen auch die Spannungen t und t' in diesen Seiten einander gleich sein, weil ihre Resultante der P Gleichgewicht halt. Es sei u der Winkel zwischen den Schenkeln 1 und 1', so ist P=2t cos zu. Sind nun die Seiten 1 und 1' einander gleich, und bezeichnet man mit r den Halbmesser des Kreises, der sich um das durch die Seiten 1, 1', mit dem eingeschlossenen Winkel u bestimmte Dreieck beschreiben läßt, so ist 2rcos zu=1; mits

hin Pr=il. Werden alle Winkel des Vieleckes durch die ans gebrachten Krafte halbirt, so ist auch die Spannung überall gleich; und sind alle Seiten einander gleich, so ist das Product Pr für alle Spizen des Vieleckes von gleichem Werthe, nämlich gleich tl.

Man bente fich ein biegfames Seil über eine Rlache gegespannt, j. B. etwa in bem einen Endpuncte auf ber Rlache befestigt, und in dem andern eine spannende Kraft angebracht. Der Druck, welchen bas Seil in jedem Puncte auf Die Rlace ausubt, muß mit den Widerftand ber Flace im Gleichgewicht, alfo nach ber Rormale ber Rlache gerichtet fein. ift aber die Resultante der Spannungen, die in zwei unendlich fleinen auf einander folgenden Elementen bes Seiles an bem gemeinsamen Endpuncte berfelben wirfen, und liegt mithin in ber Chene Diefer Elemente ober in ber Chene bes Rrummungsfreifes; und da er jugleich auf ber Curve normal ift, fo fallt er in die Richtung des Rrummungshalbmeffers. Das biegfame Seil muß also auf der Klache eine folde Lage annehmen, daß der Rrummungshalbmeffer feiner Curve in die Normale der Klache Diefe Eurve fann die furgefte awischen ihren Endpuncten auf der Rlace fein (vgl. I. S. 159.); sie ist es aber nicht noth wendig. 3. B. auf einer Rugel muß ein gespannter gaben, zwis fcen zwei gegebenen Endpuncten, wenn weiter feine außeren Rrafte auf ihn wirken, in dem Bogen eines größten Rreises liegen; ift nun ber von bem Kaden gebildete Bogen fleiner als bie Balfte des größten Rreises, fo ift er der furgefte auf der Rugel, zwischen seinen Endpuncken; er ift dies aber nicht, wenn er groger ift als der Salbfreis, und es verfteht fich von felbft, daß alebann feine gange auch fein Maximum fein fann, ba eine unbedingt langfte Linie zwischen zwei Puncten auf einer Rlache, wiberfinnig mare. Db bie Lange eines gefpannten gadens, ein Minimum ift oder nicht, kann im Allgemeinen, nach ben Regeln ber Bariations : Rechnung, nur durch die Untersuchung der Bariationen zweiter Ordnung entschieden werden.

Da der Widerstand der Fläche in jedem Puncte fenkrecht auf der Eurve steht, so halbirt er den Winkel zwischen zwei auf einander folgenden Elementen der Eurve, und folglich ist die Spannung der Eurve überall gleich. Theilt man die Eurve in unendlich kleine gleiche Elemente ds, so gilt die obige Gleichung Pr=tl auch für den über die Fläche gespannten Faden, wenn l=ds gesetzt wird. Der Druck P ist also in jedem Puncte der unperänderlichen Spannung t und der Krümmung des Fadens  $(\frac{1}{r})$  proportional.

Wenn der Angriffspunct einer Kraft (er heiße B) an dem Seile hin und her gleiten kann, so muß derselbe, damit Gleichzgewicht bestelhe, eine solche Stellung einnehmen, daß die Richtung der Kraft den Winkel der anstoßenden Seiten (sie mogen AB, BC heißen) halbire. Denn wenn Gleichgewicht besteht, so kann man sich, ohne dasselbe zu storen, die Puncte A und C als unbeweglich denken; alsdann kann, weil die Summe der Seiten (AB+BC) unveränderlich ist, der Angriffspunct sich nur noch auf einer Ellipse bewegen, welche die Puncte A und C zu Vrennpuncten hat, und die Kraft muß dennach auf der Ellipse normal sein, also, nach einem bekannten geometrischen Satze, den Winkel ABC halbiren; w. z. b. w. Alsdann sind mithin auch die Spannungen der Seiten AB, BC einander gleich.

41. Als ein Beispiel zur Theorie des Seilpolygons, welches sich mit einem geringen Aufwande von Rechnung durchfulyren läßt, diene folgende Aufgabe:

An der festen lothrechten Stange cb (Fig. 25.) ist in c eine Schnur cdQ befestigt, deren Ende mit dem Gewichte Q belastet, auf der schiefen Ebene as ruht, und welche noch im Puncte d durch ein angehängtes Gewicht P gespannt wird. Welche Stellung nimmt die Schnur im Zustande des Gleichgewichtes an, und wie groß sind die Spannungen in ihren beiden Theilen cd und Qd?

119

Man falle aus c. das Loth au auf au; seine Lange last sich als gegeben ansehen, und sei k. Ferner sei Winkel sab au die Neigung der schiefen Ebene gegen die wagerechte ab, mithin auch ock = a. Man verlängere Qd bis f; es sei, der undeskannte Winkel dQe=x, und cdf=y; ferner sei dQ=b, dc=c gegeben. Projicirt man Qdc auf ck, so kommt

b 
$$\sin x + c \sin (x + y) = k$$
. 1.

Es fei noch O die Spannung in Qd, t die Spannung in de; so mussen erstens die drei Krafte O, t und P an d einander Gleichgewicht halten, woraus sich ergiebt:

$$\Theta \sin(x+\alpha) + P = t \sin(x+y+\alpha). \qquad 2.$$
  
$$\Theta \cos(x+\alpha) = t \cos(x+y+\alpha). \qquad 3.$$

Zerlegt man ferner das Gewicht Q und die Spannung O nach der Richtung as und nach einer auf as senkrechten, so muffen die der schiefen Ebene parallelen Componenten einander Gleichgewicht halten. Diese Componenten sind Q sin a und O cos x; mithin erhält man

$$O \sin \alpha = O \cos x$$
. 4.

Aus diefen vier Gleichungen find die vier Unbekannten t, G, x, y zu bestimmen.

Man setze zur Abkürzung x+y=z, und eliminire t aus den Gleichungen 2. 3., so kommt  $-\Theta \sin y + P \cos(z+\alpha) = 0$ ; und mithin durch Elimination von  $\Theta$  aus 4.:

$$\frac{\cos x}{\sin y} = \frac{Q \sin \alpha}{P \cos(z + \alpha)}$$

ober P = Q sin a · q gefest,

$$q cos x cos(z+\alpha) = sin(z-x),$$

ober q cos a cos z—q sin a sin z = sin z — cos z tg x, ober

$$(1+q\sin\alpha) tg z = q\cos\alpha + tg x. \qquad 5.$$

Die Gleichung 5. muß, verbunden mit der Gleichung 1., namlic

$$b \sin x + c \sin z = k$$
 6.

bie gesuchten Werthe von x und z liefern. Man könnte zwar eine dieser Größen, z. B. x aus beiden Gleichungen eliminiren; allein es ist besser, belde in der gegebenen Form beizubehalten. Zur ferneren Aussbiung ist dann die Bemerkung dienlich, daß der Winkel  $dce=\frac{\pi}{2}-z-\alpha$  offenbar zwischen Null und dem Winzkel se enthalten sein muß, welchen die Schnur bei c mit ch bilz den würde, wenn sie nur durch das Gewicht Q gespannt, also P=0 wäre. Da nun c+b die Länge der ganzen Schnur, und dck in diesem Falle gleich  $e+\alpha$  ist, so hat man

$$cos(\epsilon+\alpha)=\frac{k}{c+b}$$

woraus der Werth von s sich ergiebt. Demnach ist  $\frac{\pi}{2}-z-\alpha>0$  und < s, und mithin sind  $\frac{\pi}{2}-\alpha$  und  $\frac{\pi}{2}-\alpha=s$  zwei vorläusige Grenzen, zwischen denen z liegen muß.

Es sei z. B. P=1, Q=1,  $\alpha=45^{\circ}$ , b=c=k=1. In diesem Falle erhält man  $\cos{(\alpha+\epsilon)}=\frac{1}{2}$ , also  $\alpha+\epsilon=60^{\circ}$ ,  $\epsilon=15^{\circ}$ . Der gesuchte Winkel z liegt also zwischen 30° und 45°. Wan findet noch  $q=\sqrt{2}$ , und mithin auß 5. und 6. folgende Gleichungen:

$$sin x + sin z = 1$$
 und  $2tg z = 1 + tg x$ .

Man setze sinx + sin z — 1 — u, nehme einige Werthe von z zwischen 30° und 45° an, und berechne zu jedem aus der zweisten Gleichung das zugehörige x und dann u. Hieraus ergiebt sich folgende Tafel:

Sett man noch z=36° ein, so ergiebt sich

 $x=24^{\circ}22'27''$ ,  $u=+0,0004796 \cdots$ ; mithin liegt z zwischen 35° und 36°.

Man erhält

für z=35° 59′ 30″, x=24° 21′ 10″, u=+0,0000214 für z=35° 59′ 29″, x=24° 21′ 7″, u=-0,0000157,

und hieraus durch Interpolation:

z=35° 59' 29",4; x=24° 21' 8",2; y=z-x=11° 38' 21",2. Die Spannnungen sind:

Q=0,77680, t=1,74871.

## Rettenlinie.

42. Wenn die an einem Seilpolygone wirkenden Krafte alle einander parallel sind, so ist leicht einzusehen, daß das Polygon eben werden muß. Ein frei herabhängender schwerer Faden wird daher eine ebene Eurve bilden, die man Kettenlinie nennt. Es sei ABD diese Eurve (Fig. 25.), A und B die sesten Endspuncte des Fadens. Man nehme den tiessten Punct D der Eurve zum Ansange der Coordinaten, DE=x vertical, EC=y horisgontal. Es sei t die Spannung in C, auswärts ziehend gedacht,  $\varphi$  der Winkel, welchen sie mit der Are der x bildet, also  $tg \varphi = \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ , das das Bogenelement der Eurve, Pds das Sexwicht desselben,  $\pi$  und  $\pi'$  die Widerstände in A und B, welche mit der Are x die Winkel s und s' bilden; ferner Bogen DC=s,  $DA=\lambda$ ; so sist t die Resustante von  $\pi$  und dem Sewichte des Bogens AC, b. s.  $\int_{-1}^{\lambda} \mathrm{d}s$ ; mithin die verticale Componente von t

t 
$$\cos \varphi = \pi \cos \varepsilon - \int_{-\infty}^{\lambda} P ds$$
,

und die horizontale Componente  $t\sin\phi=\pi\sin\varepsilon$ . Ferner hat man noch

 $\pi \cos \varepsilon + \pi' \cos \varepsilon' - \int P ds = 0$ ,

wo das Integral Pds das gange Gewicht des Fadens ADB

ausbrudt, und zugleich

$$\pi \sin \epsilon + \pi' \sin \epsilon' = 0,$$

weil die Mittelfraft aus  $\pi$ ,  $\pi'$  und dem Gewichte des Fadens Rull fein muß.

Rennt man  $\Theta$  die Spannung im tiefften Puncte, für welschen  $\varphi=\frac{1}{2}\pi$ , s=0, so ergiebt sich aus den beiden ersten Gleichungen:

$$0 = \pi \cos \varepsilon - \int_0^{\lambda} P ds \quad \text{und} \quad \Theta = \pi \sin \varepsilon;$$

also allgemein  $t \cos \varphi = \int_0^{\epsilon} P ds$  und  $t \sin \varphi = \Theta$ .

Die horizontale Spannung ist demnach überall gleich G, die verticale Spannung t cos  $\varphi$  in C ist aber gleich dem Integrale  $\int_0^{\mathbf{p}} \mathbf{P} d\mathbf{s}$ , b. h. dem Gewichte des Bogens CD.

Ift der Faden aberall gleichformig, so nehme man das Gewicht seiner Langeneinheit als Einheit der Gewichte und mitbin der Rrafte an; aledann wird P=1, und mithin

$$t\cos \varphi = s$$
 und  $t\sin \varphi = \Theta$ ;

woraus durch Elimination von t, weil  $tg \varphi = \frac{dy}{dx}$ , folgt:

$$sdy = \Theta dx$$
, a)

in welcher Gleichung die positive Zahl G die Lange eines Fabens von der Art des vorgelegten ausdrückt, dessen Gewicht das Maaß der horizontalen Spannung ist.

Wird diese Gleichung quadrirt und  $dy^2 = ds^2 - dx^2$  ges set, so kommt

mithin 
$$s^{2}(ds^{2}-dx^{2}) = \Theta^{2}dx^{2},$$

$$s^{2}ds^{2} = (s^{2}+\Theta^{2})dx^{2}$$

$$\frac{sds}{\sqrt{s^{2}+\Theta^{2}}} = dx,$$

wo die Quadratwurzel mit position Zeichen genommen ift, weil x und 8 zugleich wachsen. Durch Integration ergiebt fich

$$x+k=\sqrt{s^2+\Theta^2}$$

und weil für x=0, s=0 wird, k=0, also

$$x+\Theta=\sqrt{8^2+\Theta^2}$$
. b)

Wird ferner der Werth von de dutch s ausgedrückt in die Gleischung ady = Ode gefett, fo kommt:

$$dy = \frac{\Theta ds}{\sqrt{s^2 + \Theta^2}}; \quad c)$$

folglico

$$y = \Theta \log^{8} + \sqrt{8^{2} + \Theta^{2}},$$

da für s=0, y=0 werden muß. Für die lettere Gleichung läßt sich auch schreiben:

$$y = -\Theta \log \frac{\sqrt{s^2 + \Theta^2} - s}{\Theta};$$

mithin ist

$$\Theta \cdot e^{\frac{y}{\theta}} = \sqrt{s^2 + \Theta^2} + s \quad \text{and} \quad \Theta \cdot e^{-\frac{y}{\theta}} = \sqrt{s^2 + \Theta^2} - s;$$

$$\text{folglid}, \quad \text{weil} \qquad \sqrt{s^2 + \Theta^2} = x + \Theta,$$

$$\frac{1}{2}\Theta \left[ e^{\frac{y}{\theta}} + e^{-\frac{y}{\theta}} \right] = x + \Theta \quad d)$$

$$\text{and} \qquad \frac{1}{2}\Theta \left[ e^{\frac{y}{\theta}} - e^{-\frac{y}{\theta}} \right] = s. \qquad e)$$

Die erfte ber beiben vorstehenden Gleichungen liefert die Gleis dung der Rettenlime zusichen ben Coordinaten x und y.

Es seien DF=a, FA=b die Coordinaten von A, ferner DG=a', GB=b' die Coordinaten von B (man bemerke, daß b' negativ sein muß, wenn b positiv ist), ferner Bogen DA=\(\lambda\), DB=L-\(\lambda\), L die ganze Lange des Fadens, so hat man zwisschen diesen Erdsen und G aus d) u. e) folgende Gleichungen:

$$\frac{1}{2}\Theta\left[e^{\frac{b}{\theta}}+e^{-\frac{b}{\theta}}\right] = a+\Theta.$$

$$\frac{1}{2}\Theta\left[e^{\frac{b'}{\theta}}+e^{-\frac{b'}{\theta}}\right] = a'+\Theta.$$

$$\frac{1}{2}\Theta\left[e^{\frac{b}{\theta}}-e^{-\frac{b}{\theta}}\right] = \lambda.$$

$$\frac{1}{2}\Theta\left[e^{-\frac{b'}{\theta}}-e^{+\frac{b'}{\theta}}\right] = L-\lambda.$$

Sind nun die beiben Endpuncte der Lage nach gegeben, und die Lange des Fadens Lebenfalls, so sind noch a—a' — A, b—b' — B bekannte Großen. Demnach sind zwischen den 6 Unbekannten a, b, a', b',  $\lambda$ ,  $\Theta$ , 6 Gleichungen gegeben, welche sich durch Etismination von a', b', zunächst auf folgende vier bringen lassen:

$$\frac{1}{2}\Theta\left[e^{\frac{b}{\theta}} + e^{-\frac{b}{\theta}}\right] = a + \Theta.$$

$$\frac{1}{2}\Theta\left[e^{\frac{B-b}{\theta}} + e^{-\frac{B-b}{\theta}}\right] = a + \Theta - A.$$

$$\frac{1}{2}\Theta\left[e^{\frac{b}{\theta}} - e^{-\frac{b}{\theta}}\right] = \lambda.$$

$$\frac{1}{2}\Theta\left[e^{\frac{B-b}{\theta}} - e^{-\frac{B-b}{\theta}}\right] = L - \lambda.$$

Werden noch a und 2 aus diefen Gleichungen eliminirt, so erhalt man folgende zwei Gleichungen zwischen b und G, namlich:

$$\frac{1}{2}\Theta \left[ e^{\frac{b}{\theta}} - e^{-\frac{b}{\theta}} \right] = A + \frac{1}{2}\Theta \left[ e^{\frac{B-b}{\theta}} + e^{-\frac{B-b}{\theta}} \right]$$

$$\frac{1}{2}\Theta \left[ e^{\frac{b}{\theta}} - e^{-\frac{b}{\theta}} + e^{\frac{B-b}{\theta}} - e^{-\frac{B-b}{\theta}} \right] = L.$$

Man setze e =z, so gehen diese Gleichungen in folgende über:

$$\frac{1}{2}\Theta\left[z+\frac{1}{z}-\frac{e^{\frac{B}{\theta}}}{z}-e^{-\frac{B}{\theta}}\cdot z\right]=A.$$

$$z = \frac{1}{z} + \frac{e^{\frac{B}{\theta}}}{z} - e^{-\frac{B}{\theta}} \cdot z = L.$$

Berben biefg beiden Gleichungen addirt, und noch jur Abfurzung  $e^{\frac{B}{2}\theta} = u$ , also  $e^{\frac{B}{\theta}} = u^2$  gesetzt, so kommt:

$$\Theta_{z}\left(1-\frac{1}{n^{2}}\right)=A+L;$$

und werden jene fubtrahirt, fo fommt

$$\frac{\Theta}{Z}(1-u^2)=A-L.$$

Multiplicirt man diese beiden Gleichungen in einander, fo ergiebt sich einem mile eine gen nicht

$$\Theta^{2}\left(2-u^{2}-\frac{1}{u^{2}}\right) = A^{2}-L^{2},$$

$$\Theta^{2}\left(u-\frac{1}{u}\right)^{2} = L^{2}-A^{2},$$

$$\Theta^2\left(u-\frac{1}{u}\right) = L^2-A^2$$

mithin durch Ausziehung ber Burgel:

$$\Theta\left(e^{\frac{1}{2}\theta}-e^{-\frac{B}{2}\theta}\right)=V\cdot L^2-\Lambda^2$$

wo die Wurzelgroße positib ju nehmen ift, weil, indem O und B positiv find, Die Große lines nur einen positiven Werth haben fann, wie leicht zu feben ift. Mus diefer Gleichung muß die unbekannte Spannung @ gefunden werden. Um biefelbe in eine für die Auflofung durch Berfuche mehr geeignete Form ju bringen, bestimme man einen fpigen Winkel u durch die Gleichung

$$2\Theta = \sqrt{L^2 - A^2} \cdot tg \mu$$
, und setze  $B = \beta \sqrt{L^2 - A^2}$ ; so fommt

$$e^{\beta \cos \mu} = e^{-\beta \cos \mu} = 2 \cos \mu$$
.

Run ift  $(e^{\beta \cot x} + e^{-\beta \cot x})^2 + (e^{\beta \cot x} - e^{-\beta \cot x})^2 = 4$ : baher folgt:

$$e^{\beta \cos \mu} + e^{-\beta \cos \mu} = 2\sqrt{1 + \cos \mu^2} + \frac{2}{\sin \mu}$$

in welcher das positive Wurzelzeichen gewählt werden muß, weil ber Ausdruck links nur positive Werthe haben kann. Werden die beiden vorstehenden Gleichungen addirt, so kommt

$$s^{\beta \operatorname{cotg}\mu} = \cot g \mu + \frac{1}{\sin \mu} = \frac{1 + \cos \mu}{\sin \mu} = \cot g \frac{1}{2}\mu;$$

mithin ift β cotg

$$\beta \cot \mu = \log \operatorname{nat} \cot \frac{1}{2}\mu,$$
 oder

$$tg \mu \cdot log \ nat \ cotg \frac{1}{2}\mu = \frac{Ry}{\sqrt{L^2 - \Lambda^2}},$$
 f)

aus welcher Gleichung, da B, L, A bekannt sind, der Winkel  $\mu$  durch Bersuche gefunden werden muß, was mit Leichtigkeit geschehen kann. Ift  $\mu$  gefunden, so erhält man zunächst  $\Theta$ , sodann  $z=e^{\frac{b}{\theta}}$ , mithin b; und hierque die übrigen Größen a,  $\lambda$ ,

a', 2', wodurch die Lage des tiefften Punctes gegen die festen Endpuncte vollständig bestimmt ift.

Um die Spannung in jedem Puncte zu finden, hat man  $t \cos \varphi = s$ ,  $t \sin \varphi = \Theta$ , also  $t = \sqrt{s^2 + \Theta^2}$ , und weil  $x + \Theta = \sqrt{s^2 + \Theta^2}$ , so kommt

wodurch die Spannung in jedem Puncte fehr einfach ausgebrückt ift, sobald G bekannt ist.

Bemnuch ist dx=dt; wird dieser Werth in Die Gteichung a) gefest, fo kommt

$$s dy = \Theta dt.$$
 h)

Differentiert man die Gleichung h), indem man t als unabhangige Beranderliche betrachtet, fo kommt

$$ds dy + s d^2y = 0$$
.

Wird zuerst s aus h) und i) etiminiet, so erziebt sich ds dy2 + Odt d2y == 0.

Run war, nach c)  $tdy = \Theta ds$  (indem  $t = \sqrt{s^2 + \Theta^2}$ ); also  $dy = \frac{\Theta ds}{dt}$ . Wird dieser Werth von dy in die vorstehende Gleischung gesetzt, so kommt:

$$\Theta \cdot ds^{3} + t^{2}dt d^{2}y = 0,$$

$$-\frac{ds^{3}}{d^{2}y dt} = \frac{t^{2}}{\Theta}.$$

Da in dem Ausbrucke auf der linken Seite dx statt dt gesetzt werden kann, so giebt derselbe den Krummungshalbmesser der Kettenlinie an. Wird dieser mit  $\varrho$  bezeichnet, so ist in jedem Puncte  $\varrho = \frac{t^2}{\Theta}$ . Für den tiefsten Punct wird  $t = \Theta$ , also auch  $\varrho = \Theta$ ; d. h. die Spannung im tiefsten Puncte wird durch das Gewicht eines Fadens gemessen, dessen Länge dem Krummungs-halbmesser in diesem Puncte gleich ist.

Entwickelt man die Exponentialgroßen in der Gleichung (d)

oder 
$$1 + \frac{x}{G} = \frac{1}{2} \left[ e^{\frac{y}{\theta}} + e^{-\frac{y}{\theta}} \right]$$

in Reihen, so kommt

$$\frac{x}{\Theta} = \frac{y^2}{2\Theta^1} + \frac{y^4}{4!\Theta^4} + \cdots,$$

mithin, wenn für fehr kleine y rechts nur das erfte Glied beis behalten wird,

$$2\Theta_{x=y^2}$$

b. h. in der Rafe des Scheitels nahert sich die Rettenlinie einer Parabel, deren Parameter G ift.

Bestimmung ber Geftalt und Spannung eines biegfamen Fadens, unter beliebigen Kräften.

43. Wirken auf jeden Punct eines biegfamen Fadens Rrafte, die allgemein als Functionen der Coordinaten ihrer Ans

griffspuncte gegeben fein mogen, und besteht Bleichgewicht, fo wird dieses nicht gestort, wenn beliebige Theile des Radens fest Man theile baher ben Faden in unendlich fleine Gles mente ds, und betrachte jedes derfelben als ein unveranderliches oder festes Spftem; fo laffen fich die an ihm wirkenden Rrafte, nach Berlegung in brei ben Aren x, y, z parallelen Componenten, in drei Resultanten vereinigen. Da immer vorausgefest werben fann, bag bie an einem Elemente wirfenden parallelen Componenten von einander nur um eine Große verschieden find, Die im Berhaltniff zu der in jedem einzelnen Puncte wirkenden Componente unendlich klein ift, fo find diese parallelen Componenten auch als gleich anzusehen, und geben mithin drei ber Långe ds proportionale Refultanten Ads, Yds, Zds, parallel In diesen Ausbruden bedeutet & B. X bie den Aren x, y, z. Intensität derjenige Resultante, welche sich ergiebt, wenn an jebem einzelnen der gange de gleichen Elemente ber gangen = Gin: heit diefelben der Are x parallelen Componenten angebracht werden, welche an dem Kadenelemente wirken. Denn es fei ds ber nte Theil der Langen-Einheit, (n ift also unendlich groß); so ift n.ds=1, und ba auf jedes Element die Rraft Xids wirft, so wirft auf alle zusammen die Resultante n.X ds=X. Die Rrafte X ds, Y ds, Z ds kann man sich nun in der Mitte des Elementes angebracht benten; es ift aber vielmehr gang einerlei, an welchem Puncte des Elementes diese Rrafte angebracht merben, da innerhalb deffelben überhaupt kein angebbgrer Unterschied der Angriffspuncte Statt findet.

Die zur Bestimmung der Gestakt und Spannung des Fadens nothigen Gleichungen ergeben sich aus dem Sate, daß die Spannung in jedem Elemente der Resultante aus allen Rraften, die vom Ansange des Fadens bis zu diesem Elemente wirken, Gleichzgewicht halt. Die Componenten dieser Resultante sind fXds, fYds, fZds; nennt man nun t die Spannung, welche in der Richtung der Tangente des Elementes wirkt, so sind t dx,

 $t \frac{dy}{ds}$ ,  $t \frac{dz}{ds}$  ihre Componenten nach den Agen; und mithin muß fein:

$$t\frac{dx}{ds}+\int Xds=0$$
,  $t\frac{dy}{ds}+\int Yds=0$ ,  $t\frac{dz}{ds}+\int Zds=0$ . 1.

Werden diese Gleichungen der Reihe nach mit dx, dy, dz mulstiplicirt, und die Producte addirt, so kommt

$$t + \frac{dx}{ds} \int X ds + \frac{dy}{ds} \int Y ds + \frac{dz}{ds} \int Z ds = 0.$$
 2.

Hieraus ergiebt sich ber Werth von t positiv ober negativ, je nachbem t in der Richtung des Elementes oder in der Richtung feiner Berlangerung wirkt; also, je nachdem die außeren Krafte das Element auszudehnen oder zusammen zu drücken streben.

Dieser Ausdruck für tist jedoch nur dann anwendhar, wenn die Sestalt des Fadens, also die Srößen  $\frac{dx}{dx}$ , fXds, y, f. f. schon anderweitig bekannt sind. Im Allgemeinen aber muß man die Gleichungen 1. differentiiren, um die Eurve des Fadens zu bestimmen. Man erhält:

$$d\left(t\frac{dx}{ds}\right) + Xds = 0$$
,  $d\left(t\frac{dy}{ds}\right) + Yds = 0$ ,  $d\left(t\frac{dz}{ds}\right) + Zds = 0$ . 3.

Multiplicirt man diese Gleichungen der Reihe nach mit dx, dx, dx, dz, und betrachtet ds als conftantes Differential, sett also

$$\int dx d^2x + dy d^2y + dz d^2z = ds d^2s = 0;$$

fo femmt:

$$dt+Xdx+Ydy+Zdz=0.$$

Multipliciet man die erste der Gleichungen 3. mit dy' die zweite mit dx, und subtrassier, so kommitte and and subtrassier, de

$$t(dy d^2x-dx d^2y)=-(Xdy-Ydx)ds^2. 5.$$

Mustiplicirt man auf gleiche Weise zuerst die dritte Gleichung mit dx, die erfte mit dz; sodann die zweite mit dz und die britte mit dy, und subtrahirt, wie vorhin, so fommt;

$$t(dxd^3z-dzd^2x)=-(Zdx-Xdz)ds^2$$
  
$$t(dzd^2y-dyd^2z)=-(Ydz-Zdy)ds^2$$

Bon diesen drei Gleichungen 5. ist jede eine Folge der beiden ans deren. Man erhält aus ihnen, durch Elimination von t,

$$\frac{\mathrm{d}y\,\mathrm{d}^2x-\mathrm{d}x\,\mathrm{d}^2y}{\mathrm{X}\mathrm{d}y-\mathrm{Y}\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{d}x\,\mathrm{d}^2z-\mathrm{d}z\,\mathrm{d}^2x}{\mathrm{Z}\mathrm{d}x-\mathrm{X}\mathrm{d}z}=\frac{\mathrm{d}z\,\mathrm{d}^2y-\mathrm{d}y\,\mathrm{d}^2z}{\mathrm{Y}\mathrm{d}z-\mathrm{Z}\mathrm{d}y},\qquad 6.$$

welche Gleichungen jedoch nur fur eine gelten.

Um die Bedeutung derselben zu verstehen, bemerke man, daß die Zähler in vorstehenden Ausdrücken sich der Reihe nach der Halten, wie die Cossous der Reigungen der anschließenden Edene Ber Cutve gegen die Edenen xy, zx, xz (vgl. §. 70. I.). Oder wenn auf der anschließenden Edene ein koth errichtet wird, dessen Reigungen gegen die Agen x, y, z mit a, \beta, \cho desseichnet wers den, so verhalten sich diese Zähler der Reihe nach wie cos \cho cos \beta: cos \beta: cos \alpha; mithin geben vorstehende Gleichungen die Proportion:

cos  $\alpha$ : cos  $\beta$ : cos  $\gamma = Y dz - Z dy$ : Z dx - X dz: X dy - Y dx, woraus folgt:  $\cos \alpha \cdot dx + \cos \beta \cdot dy + \cos \gamma \cdot dz = 0$   $\dot{X} \cos \alpha + Y \cos \beta + Z \cos \gamma = 0.$ 

Die erste dieser Gleichungen besagt weiter nichts, als daß das koth auf der anschließenden Ebene zugleich auf der Tangente senkrecht ist; was sich von selbst versteht. Die zweite Gleichung lehrt, daß die auf das Element ds wirkende Kraft Pds, deren Componenten Xds, Yds, Zds sind (also  $P = \sqrt{X^2 + Y^2 + Z^2}$ ) in die anschließende Ebene sollen nuß. Denni zerlegt man P in eine auf der anschließenden Ebene normale und eine dieser parallele Componente, so ist die erstere von beiden offenbar  $= X\cos\alpha + Y\cos\beta + Z\cos\gamma$ , und nach obiger Gleichung, Rust. In der That muß die Kraft Pds mit den Spannungen der beiden in ihrem Angriffspuncte zusammenstoßenden Elemente im Gleichgewichte sein, also in der Ebene derselben, d. h. in der ansschließenden Ebene slegen.

um die noch nothige zweite Giechung zu erhalten, suche man den Werth von at aus einer der Meichungen 5. und seize ihn in die Gleichung 4. ein; so ergiedt sich eine Differentialgleichung dritter Ordnung. Man hat also zwischen x, y, z eine Differentialgleichung zweiter, und eine britter Ordnung, deren Integration fünf willkürliche Constanten herbeisührt. Diese werzden, wie leicht zu sehen, völlig bestimmt, wenn z. B. die beiden Endpuncte des Fadens und seine Länge gegeben sind.

Es sei  $\Theta$  die Neigung der Kraft  $Pds = \sqrt{X^2 + Y^2 + Z^2} \cdot ds$  gegen die Tangente der Fadencurve, so ist  $P\cos\Theta$  die tangentiale,  $P\sin\Theta$  die normale Componente von P. Zerlegt man aber jede der Kräfte X, Y, Z in eine tangentiale und eine normale Componente, so sind offenbar  $X\frac{dx}{ds}$ ,  $Y\frac{dy}{ds}$ ,  $Z\frac{dz}{ds}$  die tangentialen Componenten, deren Summe mits hin  $=P\cos\Theta$  sein muß. Also ist

$$X\frac{dx}{ds} + Y\frac{dy}{ds} + Z\frac{dz}{ds} = P \cos \Theta;$$

und mithin, nach 4.

$$dt + P \cos \Theta \cdot ds = 0.$$
 7.

Run ist Pds die an dem Elemente ds wirkende Rraft; vorsteschende Gleichung besagt mithin nichts Anderes, als daß die Zusnahme der Spannung von einem Elemente zum andern mit der tangentialen Componente dieser Kraft im Gleichgewichte ist. In den That halt die Spannung an C, in dem Elemente CD (Fig. 23.) der Resultante von P, P', P' Gleichgewicht. Bezeichsnet man daher die in der Richtung CB wirkende Resultante von P und P' für einen Augenblick mit R, und den Winkel A-BCD mit u, ferner den Winkel A-P'CD mit G, und die Spannung in CD, an C (wie in §. 39.) mit t''; so stellen R cos u und P'' cos G die nach CD gerichteten Componenten don R und P'' dar; mithin ist R cos u+P'' cos G+t''=0. Es ist aber

R=-t', d. h. gleich der Spannung in BC, an C; also —t' cosu+P" cos G+t"=0. Für eine Eurve wird der Winkel u unendlich klein, also cosu=1, und t"—t' cosu=t"—t'=dt'; ferner muß auch die Kraft P" unendlich klein sein, oder P"ds anstatt P" geschrieben werden; also ergiebt sich /

$$dt'+P''\cos\Theta\cdot ds=0$$
,

wie vorhin.

Abdirt man noch die Quadrate der Gleichungen 5., und bemerkt, daß

$$(dyd^2x-dxd^2y)^2+(dxd^2z-dzd^2x)^2+(dzd^2y-dyd^2z)^2=\frac{ds^6}{e^2}$$

wo e den Rrummungshalbmeffer bedeutet (vgl. §. 70. I.), fo kommt

$$\frac{t^2 \cdot ds^2}{\varrho^2} = (X dy - Y dx)^2 + (Z dx - X dz)^2 + (Y dz - Z dy)^2$$

$$= (X^2 + Y^2 + Z^2) ds^2 - (X dx + Y dy + Z dz)^2$$

$$= P^2 ds^2 - P^2 \cos \Theta^2 ds^2,$$

ober

$$t = \varrho P \sin \Theta$$
, 8.

Die Spannung in jedem Puncte ist also dem Produkte aus dem Rrümmungshalbmesser in die normale Componente der daselbst wirkenden Kraft (Pds) proportional. Um diese Gleichung richtig zu verstehen, muß man bemerken, daß die Zahl P nicht allein von der Einheit der Kraft, sondern auch von der Einheit der Länge abhängt, wie im Ansange dieses S. in Bezug auf die Componenten X, Y, Z bemerkt wurde. Wird z. B. die Längeneinheit verdoppelt, so verwandelt sich P in 2P, dagegen e in ½e, und mithin bleibt t unverändert, wie erforderlich ist, da t nur von der Einheit der Kraft abhängt.

Anmerkung. Für die Rettenlinie war (§. 42.) P=1,  $\Theta$  gleich dem dortigen  $\varphi$ , also  $\sin\Theta=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}s}$  und mithin, nach vorstehender Gleichung (8.)

$$t = \varrho \frac{dy}{ds}$$
.

Bugleich aber ift, nach c) und g) in §. 42., wenn noch T für das dortige G gesetzt wird,

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}s} = \frac{\mathrm{T}}{\mathrm{t}};$$

folglich ergiebt sich

$$t^2 = T \cdot \varrho$$

wie am Ende von §. 42.

44. Ist der Faden über eine Fläche gespannt, so wirkt auf ein Element ds außer der außeren Kraft Pds noch der Wisderstand der Fläche Nds, dessen Reigungen gegen die Aren  $\lambda$ ,  $\mu$ ,  $\nu$  seien. Die Gleichungen 3. des vorhergehenden §. gehen daher in folgende über:

$$d\left(t\frac{dx}{ds}\right) + N\cos\lambda ds + Xds = 0$$

$$d\left(t\frac{dy}{ds}\right) + N\cos\mu ds + Yds = 0$$

$$d\left(t\frac{dz}{ds}\right) + N\cos\nu ds + Zds = 0.$$

Bugleich ift, ba ber Wiberftand Nds in die Mormale fallt:

$$\cos \lambda \cdot dx + \cos \mu \cdot dy + \cos \nu \cdot dz = 0$$

Mit Buffe Diefer Relation ergiebt fich wie vorhin:

$$dt + Xdx + Ydy + Zdz = 0. 2.$$

Ueberhaupt ist klar, daß die Ergebnisse des vorigen S. sich auf den gegenwärtigen Fall anwenden lassen, wenn man die Resultante von P und N an die Stelle von P sett. Bei einem freien Faden muß die Kraft Pds in der anschließenden Ebene liegen; bei dem auf einer Ftäche ruhenden Faden muß dasselbe von der Resultante der Kraft Pds und des Widerstandes Nds gelten. Wirken keine äuseren Krafte auf den Faden, oder ist

X=0, Y=0, Z=0, so muß ber normale Widerstand N in die anschließende Ebene, und mithin in die Richtung des Krummungshalbmessers der Eurve fallen. Zugleich ist alsdann (nach 2.) dt=0, oder die Spannung constant (vgl. auch §. 40.). Die obigen Gleichungen 1. gehen in diesem Falle in folgende über:

$$t\frac{d^2x}{ds^2} + N\cos\lambda = 0$$
,  $t\frac{d^2y}{ds^2} + N\cos\mu = 0$ ,  $t\frac{d^2z}{ds^2} + N\cos\nu = 0$ ,

und diefe geben, nach Wegschaffung von  $\frac{N}{t}$ , die Proportion

$$\frac{\mathrm{d}^2\mathbf{x}}{\mathrm{d}\mathbf{s}^2} : \frac{\mathrm{d}^2\mathbf{y}}{\mathrm{d}\mathbf{s}^2} : \frac{\mathrm{d}^2\mathbf{z}}{\mathrm{d}\mathbf{s}^2} = \cos\lambda : \cos\mu : \cos\nu, \quad 3.$$

welche in der That nichts Anderes befagt, als daß der Rrums mungshalbmesser der Eurve in die Normale der Fläche fällt. Um dieses nachzweisen, gehe man auf §. 70. im ersten Theile zurück, wo von der Bestimmung des Krümmungshalbmessers die Rede ist. Setzt man man in den Formeln 13. dieses §. anstatt  $A^2+B^2+C^2$  seinen Werth  $\frac{ds^6}{\varrho^2}$ , so lassen sich diese folgenders maßen schreiben:

$$\frac{x-a}{\varrho} = \frac{\varrho \cdot (Cdy - Bdz)}{ds^4}, \quad \frac{y-b}{\varrho} = \frac{\varrho (Adz - Cdx)}{ds^4},$$

$$\frac{z-c}{\varrho} = \frac{\varrho (Bdx - Ady)}{ds^4}.$$

Run ift aber

$$\begin{aligned} \text{Cdy-Bdz} &= (\text{dx}\,\text{d}^2\text{y} - \text{dy}\,\text{d}^2\text{z})\text{dy} - (\text{dz}\,\text{d}^2\text{x} - \text{dx}\,\text{d}^2\text{z})\text{dz} \\ &= \text{dx}(\text{dx}\,\text{d}^2\text{x} + \text{dy}\,\text{d}^2\text{y} + \text{dz}\,\text{d}^2\text{z}) - \text{ds}^2\,\text{d}^2\text{x}, \\ \text{also, well} & \text{dx}\,\text{d}^2\text{x} + \text{dy}\,\text{d}^2\text{y} + \text{dz}\,\text{d}^2\text{z} = \text{ds}\,\text{d}^2\text{s} = 0, \\ & \text{Cdy-Bdz} = -\text{ds}^2\,\text{d}^2\text{x} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Cdy-Bdz} &= -\text{ds}^2\,\text{d}^2\text{x} \\ \text{Even so is:} & \text{Adz-Cdx} = -\text{ds}^2\,\text{d}^2\text{y} \\ & \text{Bdx-Ady} = -\text{ds}^2\,\text{d}^2\text{z}. \end{aligned}$$

Nennt e, n, 5 die Reigungen des Arummungshalbmeffers gegen Die Agen x, y, z, so ist offenbar

$$\cos s = \frac{x-a}{\varrho}$$
,  $\cos \eta = \frac{y-b}{\varrho}$ ,  $\cos \zeta = \frac{z-c}{\varrho}$ ;

folglich

$$\cos \varepsilon : \cos \eta : \cos \zeta = \frac{d^2x}{ds^2} : \frac{d^2y}{ds^2} : \frac{d^2z}{ds^2}$$

und also, nach 3.

 $\cos z$ :  $\cos \eta$ :  $\cos \zeta = \cos \lambda$ :  $\cos \mu$ :  $\cos \nu$ ; w. z. b. w. Es fei f(x, y, z)=0 die Gleichung der Flace und durch Difsferentiation derfelben sei gefunden dz = pdx + qdy (die Beszeichnung ist wie in §. 72. L.); so hat man bekanntlich für die Reigungen der Normale gegen die Aren:

$$\cos \lambda$$
:  $\cos \mu$ :  $\cos \nu = p$ : q: -1.

Also ist nach 3.

$$\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}s^2}:\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}s^2}:\frac{\mathrm{d}^2z}{\mathrm{d}s^2}=p:q:-1,$$

oder

$$\frac{d^2x}{ds^2} + p\frac{d^2z}{ds^2} = 0, \frac{d^2y}{ds^2} + q\frac{d^2z}{ds^2} = 0.$$

Die zweite dieser Gleichungen ist einerlei mit der, welche in §. 159. I. für die kürzeste Linie entwickelt worden (man sehe §. 40.). Die erste aber ist eine bloße Folge der zweiten; denn multiplicirt man die erste mit dx, die zweite mit dy, addirt die Producte, und bemerkt, daß pdx+qdy=dz, so kommt die Gleichung

$$\frac{\mathrm{d}x\,\mathrm{d}^2x+\mathrm{d}y\,\mathrm{d}^2y+\mathrm{d}z\,\mathrm{d}^2z}{\mathrm{d}s^2}=0,$$

welche schon oben vorausgesetzt ist.

Der Druck bes Fabens auf die Flace ergiebt fich sofort, wenn man in ber Gleichung 8. des vorigen §. N statt Psin Gfest; namlich

$$N=\frac{t}{\rho}$$
,

also der Krummung  $\left(\frac{1}{\varrho}\right)$  proportional, übereinstimmend mit §.40.

45. Beispiel. Ein gleichformiger schwerer Kaden ABDE (Fig. 27.) sei über einen horizontalen Splinder gelegt und durch zwei gleiche Gewichte Q, Q' gespannt. Es ist offenbar, daß der Faden in einer verticalen Gbene liegen wird. Man nehme diese Ebene zu der der xz, die x horizontal, die z vertical und positiv nach oben; der Anfang derselben ist der Mittelpunct c des freik formigen Querschnittes ADEA, vom Halbmesser a; mithin

$$x^2+z^2-a^2=0$$

bie Gleichung ber Fabencurve. Man hat nach 1.

$$d\left(t\frac{dx}{ds}\right)+N\cos\lambda ds=0$$
,  $d\left(t\frac{dz}{ds}\right)+N\cos\nu ds-Pds=0$ ,

wo Pds bas Gewicht bes Rabenelementes ift.

Wan setze für einen Punct B des Fadens ∠BCA=9, und x=a cos φ, z=a sin φ, so ist ds=adφ,  $\frac{dx}{ds}$ =-sin φ,  $\frac{dz}{ds}$ =cos φ; setner cos λ=cos φ, cos ν=sin φ (weil Nds in die Richtung des Halbmessers CB fällt); also -d(tsin φ)+Ncos φ ds=0, d(tcos φ)+Nsin φ ds-Pds=0, 1. oder, weil ds=adφ:

$$d(t \sin \varphi) = + aN \cos \varphi \cdot d\varphi$$
$$d(t \cos \varphi) = -aN \sin \varphi \cdot d\varphi + aP d\varphi,$$

Multiplicirt man die erste dieser Gleichungen mit sin  $\varphi$ , die zweite mit  $\cos \varphi$ , so kommt durch Addition:

$$dt = aP \cos \varphi \cdot d\varphi$$
,

also

$$t = Const. + aP sin \varphi_i$$

oder, weil für den Punct A, wo  $\varphi = 0$ , offenbar t = Q ist,  $t = Q + aP \sin \varphi$ .

Multiplieirt man die erfte der obigen Gleichungen mit cos q, die zweite mit sin q, und fubtrahirt, fo folgt:

$$t = aN - aP \sin \varphi$$
.

Demnach ift ber Druck

$$N = \frac{Q + 2aP \sin \varphi}{a}$$
.

Berücksichtigt man noch die Reibung des Fadens gegen den Eplinder, so können die beiden Gewichte Q und Q', oder die Spannungen in den vertical gerichteten Elementen A und E ungleich sein, ohne daß das Gleichgewicht aufgehoben wird. Es sei z. B. die Spannung Q in A etwas größer als die Spannung Q' in B, so strebt der Faden in dem Sinne EDA auf dem Eplinder zu gleiten; dieses aber kann durch Reibung verhindert werden. Man bezeichne dieselbe, für ein Element ds, mit sid, und bemerke, daß sie in dem Sinne von t (Bt, Fig. 27.) tangential wirkt; daher — f sin  $\varphi$  ds ihre horizontale, +f  $cos \varphi$  ds ihre verticale Componente ist. Werden diese in 1. hinzugefügt, so kommt:

$$-d(t \sin \varphi) + N \cos \varphi ds - f \sin \varphi ds = 0$$

$$d(t \cos \varphi) + N \sin \varphi ds + f \cos \varphi ds - P ds = 0$$
oder
$$d(t \sin \varphi) = (N \cos \varphi - f \sin \varphi) a d\varphi$$

$$d(t \cos \varphi) = -(N \sin \varphi + f \cos \varphi - P) a d\varphi.$$

Pieraus folgt zuerst:

$$dt = (P \cos \varphi - f)ad\varphi$$
, 3.

ferner:

$$t = aN - aP \sin \varphi$$
. 4.

Die Reibung f ist, der Erfahrung nach, dem Drucke proportios nal, also  $f = \mu N$ ,  $\mu$  eine von N unabhängige, durch Beobachstung zu bestimmende Größe. Die Einsetzung dieses Werthes von f giebt:  $dt = (P\cos\varphi - \mu N)ad\varphi$ . 5.

Zugleich aber ift aus 4. dt=adN-aP cos p dp; folglich

$$dN - P \cos \varphi d\varphi = (P \cos \varphi - \mu N) d\varphi;$$

also  $dN + \mu N d\varphi = 2P \cos \varphi d\varphi$ .

Diese Gleichung werde mit dem integrirenden Factor e" multisplicirt (vgl. §. 131. I.); so ergiebt sich

$$d(e^{\mu \tau}N) = 2P \cdot e^{\mu \phi} \cos \phi d\phi$$
.

Run iff 
$$\int e^{\mu\phi} \cos \phi \, d\phi = \frac{e^{\mu\phi} (\sin \phi + \mu \cos \phi)}{1 + \mu^2}$$

(Diefes Integral folgt leicht aus §. 121. Formel 8. im erften Theile); also erhalt man

$$e^{\mu\phi}N = \frac{2P \cdot e^{\mu\phi}(\sin\phi + \mu\cos\phi)}{1 + \mu^2} + \text{Const.},$$

ober 
$$N = c \cdot e^{-\mu \phi} + \frac{2P(\sin \phi + \mu \cos \phi)}{1 + \mu^2}$$
.

Um die Constante c zu bestimmen, hat man die Spannung in A, für  $\varphi=0$ , gleich Q, also, nach 4., für  $\varphi=0$ , t=Q,

$$aN=Q;$$

folglich

$$\frac{Q}{a} = c + \frac{2P\mu}{1+\mu^2}$$
, ober  $c = \frac{Q}{a} - \frac{2P\mu}{1+\mu^2}$ .

Demnach ist

$$N = \left(\frac{Q}{a} - \frac{2P\mu}{1 + \mu^2}\right)e^{-\mu\phi} + \frac{2P(\sin\phi + \mu\cos\phi)}{1 + \mu^2}$$

und zugleich

$$t = aN - aP \sin \varphi$$
.

Für  $\varphi = \pi$  ergeben sich die Spannung Q' und der Druck N' in E, nämlich

$$N' = \left(\frac{Q}{a} - \frac{2P\mu}{1 + \mu^2}\right) e^{-\mu\pi} - \frac{2P\mu}{1 + \mu^2}$$

und

$$Q' = aN'$$

Es braucht also ber Faden in E nur mit dem Gewichte

$$Q' = \left(Q - \frac{2a P \mu}{1 + \mu^2}\right) e^{-\mu \pi} - \frac{2P \mu}{1 + \mu^2}$$

gespannt zu sein, indem dieses mit Hulfe der Reibung der Spannung Q in A Gleichgewicht zu halten vermag. Setzt man das Gewicht des Fadens Null, also  $P\!=\!0$ , so erhält man  $Q'\!=\!Q\!\cdot\!e^{-\mu\pi}$ ; durch das eigene Gewicht des Fadens wird

aber der Druck, und mithin die Reibung, verstärkt; also ift der obige Werth von Q' kleiner als dieser zweite, für P=0.

## Biegung elaftischer Febern, in einer Gbene.

. 46. Es fei ABCDEF (Fig. 28.) ein biegfames Bieleck, sunachft beliebig im Raume, auf welchest in ben Spigen A, B, .. außere Rrafte P, P', .. wirken, wie in §. 39. Indem aber durch die Biegung die Endpuncte je zweier auf einander folgender Seiten, wie A und C, B und D, C und E, u. f. f. einander genahert werben, nehme man an, daß zwischen benselben eine gegenseitige Abstoffung eintrete, welche bie Geiten in eine einzige gerade Linie juruckzuführen ftrebe. Es wird also 3. B. der Punct D von B mit einer gewissen Kraft p in ber Richtung BD abgestoßen, und stogt diefen wieder mit ber gleichen und entges gengerichteten Rraft -p ab. Man bringe an C bie Rraft p in ihrer Richtung und in entgegengesetter an, so wird nichts geandert; es ergiebt fich aber ein Rraftepaar (p, -p) an bem Urme CD, und ein zweites Paar (p, -p) an BC; beide liegen in einer Ebene (BCD) und sind dem Sinne nach einander ent: Eben so sei q die Abstogung zwischen C und E. gegengefekt. und man bringe in D die Rraft q in ihrer Richtung (CE) und in entgegengefetter an; fo entsteht wieder ein Kraftepaar (q, -q) an bem Arme CD, und ein zweites Paar (q, -q) an bem Arme DE. An dem Arme CD wirken demnach zwei Paare (p, -p) und (q, -q), die sich in ein einziges zusammen setzen laffen. Es feien ferner die Seiten des Bieleckes alle einander gleich, (ihre gange =1); und man nehme an, daß das Moment des Paares (p, -p) an CD, welches die Seite CD in die Berlangerung von BC zu drehen ftrebt, dem Biegungswinkel in C, d. i. dem Rebenwinkel von BCD, fo wie das des Paares (q, -q), welches CD in die Berlangerung von ED ju dreben ftrebt, dem Biegungswinkel in D, b. i. m-CDE, proportional

sei (das Geset der Abstoßung, welcher aus dieser Hypothese solgen wurde, braucht hier nicht weiter untersucht zu werden). Ik nun  $\angle BCD = \pi - \varphi$ ,  $CDE = \pi - \varphi'$ ; so kann demnach das Moment des Paares (p, -p) an dem Arme  $CD = k\varphi$ , und das von (q, -q) an demselben Arme  $= k\varphi'$  gesetzt werden, wo k eine Constante ist. Wird noch zur Bereinsachung das Vielest ABCD. in der Folge immer als eben angenommen, so ik klar, daß die Paare  $k\varphi$  und  $k\varphi'$  an CD einander entgegenwirzten, und mithin zusammengesetzt ein Paar bilden, dessen Moment  $= k(\varphi - \varphi')$  ist. Wan denke sich dasselbe auf die Breite CD = 1 gebracht, und setze sein Moment = Ql, so ist  $Ql = k(\varphi - \varphi')$ . Dieses Paar sei in der Figur (Cc, Dd). Ein ähnliches hat man sich an jeder Seite des Vieleckes zu denken.

Sind nun an dem Bielecke beliebige außere Rrafte mit den in neren Rraften, namlich ben Wiberftanden gegen Biegung und ben Spannungen, im Gleichgewichte, so wird dieses nicht ge ftort, wenn die gegenseitigen Entfernungen aller Spiten bes Alsbann fann man alle ber Bieleckes unveranderlich werden. Biegung widerftrebenden Paare in ein einziges gufammenfeten; man fieht aber fogleich, daß biefes Paar Rull ift. Denn 3. B. bem Paare (p, -p) an CD entspricht ein anderes Paar (p, -p) an BC; beide aber find bem Winkel n-BCD=p propor tional, also ihre Momente = kp, und mithin einander gleich; und da das eine dem anderen entgegenwirkt, fo heben fie einander auf, nachdem ihre Arme fest verbunden find. In der That muß die Summe ber Momente aller ber Biegung widerftreben ben Paare Rull fein, weil diefelben, nach ber Borausfetung, von gegenseitigen Abstogungen zwischen den Puncten berrubren, Die ju zweien einander gleich und entgegengerichtet find. Es muß bemnach an dem festgewordenen Bielecke, weil in diesem Die ber Biegung widerstrebenden inneren Rrafte unter einander im Gleichgewichte find, zwischen ben außeren Rraften P, P. .. Gfeicaes wicht bestehen, mithin die Mittelfraft und bas zusammengefeste Paar von diefen, Rull fein. Wirfen insbefondere auf das Bieled.

welches ein elaftisch biegfames heißen mag, nur zwei außere Rrafte P und PV, in den Endpuncten A und F, fo muffen diefe einanber gleich und entgegengerichtet fein (Fig. 28.). Bugleich ift alsbann das Bieleck nothwendig eben. Denn es feien (Rig. 28. a.) AB, BC, die beiden erften Seiten, auf welche die dem Wintel m-ABC proportionalen, einander gleichen Paare (Aa, Bb) und (BB, CB'), in der Gbene ABO, wirken. Gben so wirken in der Ebene BCD der zweiten und dritten Seite, an BC und CD, die wiederum einander gleichen, dem Winkel n-BCD pros portionalen Paare. Run muß die Resultante der Krafte P und Aa, an A, in die Richtung AB fallen, indem fie der Spannung in AB, an A, Gleichgewicht halt; folglich muß P in ber Ebene aAB, d. i. an der Cbene ABC liegen. Ferner muffen die Rrafte Bb, BB, Bc an B mit ben nach BA und BC gerichteten Spannungen an B im Gleichgewichte fein, also muß bie Rraft Bc in die Sbene ABC der vier anderen fallen; mithin muß auch das Paar (Bc, Cc') in der Ebene ABC liegen, und da diefes Paar auch in ber Ebene BCD liegt, so muß CD sich in ber Ebene ABC befinden; u. f. f. fur die ubrigen Seiten.

Um die Gestalt des Vieleckes und die Spannungen in seinen Seiten zu bestimmen, verfahre man ganz eben so, wie bei dem biegsamen Vielecke in §. 39. Die Spannung in irgend einer Seite, z. B. in CD, an C, halt der Mittelkraft aus allen Kräften Gleichgewicht, die von A bis C an dem Vielecke vorshanden sind. Dieselben sind die außeren Kräfte P, P', und die Kraft Q=Cc (Fig. 28.), indem die noch übrigen Kräfte der Paare an AB, BC die Mittelkraft Null geben. Zerlegt man diese Kräfte, die alle in einer Sbene gedacht werden sollen, nach zwei auf einander senkrechten Uren x und y, und bezeichnet die Reigungen der auf einander senkrechten t und Q, gegen x, mit u und  $\frac{\pi}{2}$  +u, so ergiebt sich

$$\begin{cases} t \cos u - Q \sin u + \sum P \cos \alpha = 0 \\ t \sin u + Q \cos u + \sum P \sin \alpha = 0 \end{cases}$$
 1.

$$\pm \frac{\mathrm{d}x^{3}\mathrm{d}\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)}{\mathrm{d}s} \left(\text{vgl. I. §. 48., wo } r = \frac{1}{\lambda}\right);$$

folglich hat man, wenn noch jur Abfurjung k=Ph2 wird, aus 4.

$$\pm \frac{h^2 dx^2 d\left(\frac{dy}{dx}\right)}{ds^2} = y.$$

Es fei dy =q, fo giebt vorftehende Gleichung

$$\pm \frac{h^2 dq}{(1+q^2)^{\frac{3}{2}} dx} = y,$$

ober, auf beiden Seiten mit dy multiplicirt:

$$\pm \frac{h^2 q \, dq}{(1+q^2)^{\frac{3}{2}}} = y \, dy.$$

Die Integration Diefer Gleichung giebt

$$\frac{\mp 2h^2}{\sqrt{1+q^2}} = y^2 + \text{Const.},$$

oder weil

$$\frac{1}{\sqrt{1+q^2}} = \frac{\pm dx}{ds},$$

for formult 
$$\pm 2h^2 \frac{dx}{ds} = y^2 + Const.$$

Für ben Punct A fei  $\frac{dy}{ds} = tg \mu$ ,  $\frac{dx}{ds} = cos \mu$ , Const.= ±2h2 cos µ, und man erhalt mithin

$$2h^2 \frac{dx}{ds} = 2h^2 \cos \mu \pm y^2$$
. 2.

Dieraus ergiebt sich weiter

$$2h^2 \frac{dy}{ds} = \pm \sqrt{4h^4 - (2h^2 \cos \mu \pm y^2)^2}$$
. 3.

Sest man ju Abkarzung

$$\sqrt{4h^4 - (2h^2 \cos \mu \pm y^2)^2} = U,$$
for forget 
$$dx = \pm \frac{(2h^2 \cos \mu \pm y^2) dy}{U}.$$

$$ds = \pm \frac{2h^2 dy}{U}.$$
5.

Die Gleichung 4. ist die Differentialgleichung der Eurve, deren Integration keine neue Constante herbeiführt, weil für x=0, auch y=0 werden muß. Man sieht aus dieser Gleichung, daß nichts an Allgemeinheit verloren geht, wenn man blos das eine der vor  $y^2$  stehenden Zeichen in Betracht zieht, und zwei Fälle unterscheidet, je nachdem  $\cos \mu$  positiv oder negativ ist. (Der Kall, in welchem  $\cos \mu=0$ , braucht nicht besonders hervorgehoben zu werden.) Man setze also:

$$U = \sqrt{4h^4 - (2h^2 \cos \mu + y^2)^2}$$
,

und

$$\pm Udx = (2h^2 \cos \mu + y^2)dy$$
,  $\pm Uds = 2h^2 dy$ .

Indem nun y und s von Null anfangend wachsen, gilt in den vorstehenden Gleichungen das positive Vorzeichen von U, bis für den größten Werth von y, welcher mit f bezeichnet werde,  $\frac{dy}{dx} = 0$ , U = 0 wird. Indem alsdann y wieder von +1 bis -1 abnimmt, gilt das negative Zeichen von U; für y = -1 wird U wieder Null, und wechselt das Zeichen, u. s. f. f, in's Unsendliche. Der Werth von f ergiebt sich aus der Gleichung  $4h^4 = (2h^4 \cos \mu + f^2)^2$ ; man findet

$$|\mathbf{f} = 2\mathbf{h} \sin \frac{1}{2}\mu, \qquad 6.$$

Es fei (Fig. 29.) AB=c, BC=f, Bogen AC=l, fo hat man:

$$c = \int_0^1 \frac{(2h^2 \cos \mu + y^2) dy}{U}.$$
 7.
$$1 = \int_0^1 \frac{(2h^2 dy)}{U}.$$
 8.

Die Figur 29. entspricht dem Falle, daß cos  $\mu$  positiv, oder die Reigung der Tangente in A gegen die Richtung der Kraft P spiß ist. In dieser Figur wird y=0 für x=2c=AD, sers ner y=-f für x=3c=AE, u. s. f. Die elastische Curve bildet hier mehrere gleiche, abwechselnd auf verschiedenen Seiten der Axe liegende Bogen; sie kann auch nur einen solchen Bogen bilden (Fig. 30.). Jeder der Durchschnitte der Curve mit der Ax, wie D, H in Fig. 29., ist zugleich ein Wendepunct, weil wegen der Gleichung k $\lambda$ =Py die Krümmung daselbst ihr Zeichen wechselt.

Ift  $\cos\mu$  negativ, so wird, wenn man  $\pi-\mu'$  ftatt  $\mu$  schreibt

$$dx = \pm \frac{(y^2 - 2h^2 \cos \mu') dy}{U}, \ U = \sqrt{4h^4 - (y^2 - 2h^2 \cos \mu')^2},$$

$$f=2h \cos \frac{1}{2}\mu'$$
.

Es sei noch  $q^2=2h^2\cos\mu'$ , q positiv, wie f, so ist q<f, weil  $\sqrt{2\cos\mu'}<2\cos\frac{1}{2}\mu'$ , wie leicht zu sehen; man setze ferner

$$-p = \int_0^{q(y^2-2h\cos\mu')dy},$$

wo p wesentlich positiv ist. Die Werthe von —p und q stellen die Coordinaten (AM und MN, Fig. 31.) des dem Anfange A zunächst liegenden von denjenigen Puncten der Eurve dar, in welchen die Tangente auf der Aze x senkrecht steht. Es sei noch, wie oben, c die Abscisse des Punctes C (Fig. 31.), in welchem die Tangente der Aze x parallel ist, so hat man

$$\mathbf{c} = \int_0^{\mathbf{f}} \frac{(\mathbf{y}^2 - 2\mathbf{h}^2 \cos \mu') \mathrm{d}\mathbf{y}}{\mathbf{U}}.$$

Diefer Werth von c fann eben sowohl positiv wie negativ fein.

In den Fig. 31. 32. 33. werden verschiedene Formen der elastischen Eurve dargestellt, alle unter Boraussetzung eines negastiven Werthes von cos \mu. In denselben ist überall A der Ansfang, AP die Richtung der positiven x, AM=-p, MN=q;

٠;٠

AB=c, BC=f; AM'=2c+p, M'N'=q, u. s. f. f. In Lig. 31. ist c positio und großer als p. Ware c kleiner als p, so wurden die Bogen ACD und HKF einander schneiden. In Lig. 32. 33. ist c negativ, und zwar in Lig. 32. auch 2c+p negativ, in 33. dagegen ist 2c+p positiv.

Fur die Spannung ber Feber ergiebt fich aus der erften der Gleichungen 3. (§. 46.), weil fXds=P,

$$-t=P\frac{dx}{ds}=\frac{P(y^2+2h^2\cos\mu)}{2h^2}$$
. 9.

Die Spannung ift alfo in jedem Puncte gleich der nach der Tans

gente gerichteten Componente von P. Dies ist in der That augenscheinlich nothwendig; denn geht man auf das in §. 46. betrachtete Bieleck (Fig. 28.) juruck, so muß die Spannung z. B. an C, in der Seite CD, der Mittelkraft aller an A, B, C wirkenden Kräfte Gleichgewicht halten. Diese Mittelkraft hat aber zu Componenten nur die Kräfte P und Cr, indem die Kräfte der an AB, BC wirkenden Paare einander ausheben; zerlegt man also P in eine nach CD gerichtete und eine darauf serlegt man also P in eine nach CD gerichtete und eine darauf serlegt wan also P in eine nach CD gerichtete und eine darauf serlegt man also P in eine nach CD gerichtete und eine darauf serlegt man also P in eine nach CD gerichtete und eine darauf serlegt man also P in eine nach CD gerichtete und eine darauf serlegt man also P in eine nach CD gerichtete und eine darauf serlegt man also P in eine nach CD gerichtete und eine darauf serlegt man also P in eine nach CD gerichtete und eine darauf serlegt man also P in eine nach CD gerichtete und eine darauf serlegt mit der Spannung im Gleichgewichte sein, w. z. b. w. Die Spanzung ist z. B. in Fig. 31. in dem Bogen AN positio, weil für diesen für diesen für diesen Rräfte streben within den Bogen AN auszuhehnen und den Bogen NN' zusame

tiv, weil für diesen an positiv ist. Die außeren Rrafte streben mithin den Bogen AN auszudehnen, und den Bogen NN' zusams menzudrucken.

Anmerkung. Wird die gebogene Feber in einem ihrer Puncte, s. B. in N (Fig. 31.) fest eingeklemmt, so wird das Gleichgewicht nicht gestört; also bleibt z. B. der Theil AN unsgeandert. Ware mithin nur dieser Theil AN, in N eingeklemmt, und in A durch die Kraft P gebogen, vorgelegt; so mußte man ebenfalls von der obigen Gleichung kh-Py ausgehen, um seine

Gestalt zu bestimmen. Man wurde nur zur Bestimmung der Constanten der Integration andere Gleichungen erhalten, als porhin.

Es sei die Feder AB (Fig. 34.) in B eingeklemmt, in A durch die Kraft P gebogen; so erhält man, wenn wieder A-zum Anfange, AP zur Are der x genommen wird, wie oben für den Bogen AN in Fig. 31.:

$$dx = \frac{(y^2-2h^2\cos\mu')dy}{U}, U = \sqrt{4h^4-(y^2-2h^2\cos\mu')^2},$$

oder, wenn man  $\mu$  ftatt  $\mu'$ , und —x ftatt x schreibt, also die positiven x in der Richtung von A nach C annimmt:

$$-dx = \frac{(y^2 - 2h^2 \cos \mu) dy}{U}, \text{ and } ds = \frac{2h^2 dy}{U}.$$

Für den Punct B sei x=AC=a, y=CB=b,  $\frac{dy}{dx}=tg \alpha$ ; die Lange des Bogens AB sei L; so ergeben sich folgende Gleichungen zur Bestimmung der Constanten a, b,  $\mu$ :

$$\cot g \alpha = \frac{2h^{2} \cos \mu - b^{2}}{\sqrt{4h^{4} - (2h^{2} \cos \mu - b^{2})^{2}}}, \quad L = 2h^{2} \int_{0}^{b} \frac{dy}{U},$$

$$a = \int_{0}^{b} \frac{(2h^{2} \cos \mu - y^{2}) dy}{U}.$$

48. In diesem §. ist wieder von einer freien, durch zwei in den Endpuncten angebrachte Kräfte gebogenen, Feder die Rede. Sind die Constanten P und k, mithin  $h=\sqrt{\frac{k}{P}}$ , und die Länge der Feder (L) sämmtlich gegeben, so muß man, um die Gestalt derselben zu bestimmen, die Werthe von: f, c,  $\mu$  aus den Gleichungen 6., 7., 8. sinden. In der Gleichung 8. ist aber der Werth von 1 nicht unbedingt gegeben; nur so viel ist flar, daß die gesammte Länge der Feder ein gerades Vielsache des Bosgens 1, also daß 1 = 2n1 ist; welche Werthe von n zulässig sind,

bleibt noch zu enscheiden. Zu dem Ende werde  $\mu$  aus U elimis niet; man hat nämlich

wo die Quadratwurzel U positiv zu nehmen ist, wie in 8. Man seize  $y=f\cdot z$ , und  $\frac{f}{2h}=\sin\frac{1}{2}\mu=g$ , so wird

$$2h \int_0^t \frac{dy}{U} = \int_0^t \frac{dz}{\sqrt{(1-z^2)(1-g^2(1-z^2))}} = G_{\ell}$$

wo das Integral G offenbar eine Function von g ift. Für g=0 wird  $G=\frac{1}{2}\pi$ , für g=1,  $G=\int_0^1 \frac{\mathrm{d}z}{z\sqrt{1-z^2}} = \infty$ . Indem ferner g von 0 bis 1 wachft, sieht man leicht, daß G von  $+\frac{1}{2}\pi$  bis  $\infty$  stetig zunimmt. Nun muß aber sein

und da  $G>\frac{1}{2}\pi$ , auch  $L>nh\pi$ . Folglich sind nur diejes nigen Werthe von n zulässig, welche kleiner sind als  $\frac{L}{h\pi}$ . So bald aber die positive ganze Jahl n kleiner als  $\frac{L}{h\pi}$  und nicht Rull ist, ist auch die transcendente Gleichung L=2nhG, oder

$$L=2nh\int_{0}^{1}\frac{dz}{\sqrt{(1-z^{2})(1-g^{2}(1-z^{2}))}}$$

nothwendig lösbar; denn da G stetig von  $\frac{1}{2}\pi$  bis  $\infty$  wächst, und  $L>nh\pi$  ist, so muß es einen, und nur einen Werth von g, zwischen 0 und 1, geben, für welchen genau L=2nhG wird. Sett man also für n alle positiven ganzen Zahlen, die kleiner sind als  $\frac{L}{h\pi}$ , so erhält man eben so viele Werthe von g, die

Ť,

alle von einander verschieden sind, weil zu einem größeren n offenbar ein kleineres g gehort. Mithin ergiebt sich der bemerskenswerthe Sat: Eine elastische Feder von gegebener Länge L, kann durch zwei gleiche und entgegengericktete an ihren Endpuncten angebrachte Kräfte (P) im mer auf so viele verschiedene Arten gebogen werden, als die zunächt unter dem Quotienten  $\frac{LVP}{\pi Vk}$  liegende ganze Zahl Einheiten enthält.

In diesem Quotienten bedeutet k eine von der kange der Feber unabhängige, durch die sonstige Beschaffenheit derselben bedingte Constante; wist =3,1415 ... Man könnte auch doppelt so viele Biegungen zählen, in so fern jeder Biegung eine zweite entspricht, welche aus der ersten durch Vertauschung von Rechts und Links entsteht. Diese kann aber mit der anderen für einerlei gelten.

Außer diesen gebogenen Stellungen der Feder ist aber auch noch die gerade Stellung möglich, und zwar auf doppelte Weise, je nachdem nämlich die Kräfte P die Feder auszudehnen oder zusammenzudrücken streben. In dem ersten Falle ist das Gleich gewicht der Feder offenbar sicher, d. h. wenn man die Feder ein wenig böge, so würde es sich sofort wieder herstellen; in dem zweiten Falle kann das Gleichgewicht sicher oder unsicher sein. Wenn nämlich der Quotient  $\frac{L V P}{\pi V k}$  nicht größer ist als die Siw heit, so folgt aus dem vorstehenven Sate, daß die Feder sich gar nicht biegen kann; das Gleichgewicht ist alsdann sicher. Wird also z. B. eine auf fester Unterlage vertical stehende gerade elastische Feder oben mit dem Sewichte P gedrückt, so kann sie sich nicht biegen, so lange nicht  $\frac{L V P}{\pi V k} > 1$ , also  $P > \frac{k \cdot \pi^2}{L^2}$  ist. Der Quotient  $\frac{k \pi^2}{L^2}$  giebt mithin ein Maaß für die Festigseit der Feder, in Bezug auf Biegung, welche, wie man sieht, unter

fonft gleichen Umftanden, dem Quadrate der gange der Feder umgekehrt proportional ift.

If f gegen h sehr klein, so findet nur eine sehr geringe Biegung Statt. Alsbann ist auch  $g=\frac{f}{2h}$  ein sehr kleiner Bruch, und man erhält, mit Bernachlässigung der zweiten und höheren Postenzen von g,  $G=\frac{1}{2}\pi$ ; doch ist zu bemerken, daß G nothwens dig etwas größer ist als  $\frac{1}{2}\pi$ . Folglich muß auch, wenn eine sehr kleine Biegung Statt finden soll, L sehr nahe  $=nh\pi$ , jes doch größer als  $nh\pi$  sein. Alsbann ist nahe  $P=\frac{n^2k\pi^2}{L^2}$ ; also folgt:

Eine sehr kleine Biegung der Feber kann nur dann Statt sinden, wenn der Druck P einem der Werthe  $\frac{k\pi^2}{L^2}$ ,  $\frac{4k\pi^2}{L^2}$ ;  $\frac{9k\pi^2}{L^2}$ , ... sehr nahe kommt, den er aber zugleich übertreffen muß.

Bei sehr geringer Biegung muß offenbar  $\frac{\mathrm{d} y}{\mathrm{d} x}$  überall sehr klein, ober die Eurve gegen die Aze der x, in welche die Richtung des Druckes fällt, wenig geneigt sein. Man kann daher die Gestalt der Feder aus der Grundgleichung (§. 47. 1.) leicht ermitteln. Werden nämlich die zweiten und höheren Potenzen von  $\frac{\mathrm{d} y}{\mathrm{d} x}$  vernachlässigt, so ergiebt sich  $\frac{\mathrm{d} s}{\mathrm{d} x} = \sqrt{1 + \left(\frac{\mathrm{d} y}{\mathrm{d} x}\right)^2} = 1$ , wodurch der Ausdruck der Krümmung  $\lambda$  sich in  $\pm \frac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d} x^2}$ , und die Gleichung 1. in  $\pm h^2 \frac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d} x^2} = y$  verwandelt. Wan überzeugt sich aber leicht, daß hier das Zeichen + nicht Statt sinden kann, indem die aus der Annahme desselben hervorgehende Eurve der Voraussetzung einer sehr kleinen Biegung widerspricht. Es muß daher das negative Zeichen gelten, d. h. die Eurve muß gegen die Aze x überall hohl sein, was auch ohne Rechnung klar ist. Die Disservatialgleichung ist mithin:

$$-h^2\frac{d^2y}{dx^2}=y,$$

und wird diesetbe so integrirt, daß y mit x zugleich Rull wird, so kommt  $y = i \sin \frac{x}{k}$ ,

wo f eine Constante ist, die gegen h sehr klein sein muß. Ber zeichnet man den Abstand der Endpunete der Feder von einander (z. B. AF, Fig. 30.), wit e, so muß für x=e, y=0 sein. Eintweder ist also f=0, und die Feder gerade, oder, wenn f nicht Null ist,  $\sin\frac{e}{h}=0$ , also  $e=hn\pi$ . Da aber e sehr nahe der känge L der Feder gleich ist, so muß sehr nahe L= $nh\pi$  sein; wie schon vorhin gefunden wurde. Für n=1 wird  $h=\frac{L}{\pi}$ , und  $y=\sin\frac{\pi x}{L}$ ; alsdann hat die Feder die Gestalt der Figur 30. Für n=2 wird  $y=\sin\frac{2\pi x}{L}$ , oder die Feder schneiz det die Arex dreimal, sür x=0, x= $\frac{1}{2}$ L, x=L. Für n=3 wird y= $\frac{3\pi x}{L}$ ; die Gestalt der Feder entspricht der Figur 29. U. s. f.

49. Die elastische Feder ACB sei auf zwei Stätzen A und B horizontal gelegt, und zwischen denselben in C durch ein Gewicht P beschwert; man verlangt die Biegung derselben zu bestimmen, jedoch nur unter der Boraussetzung, daß dieselbe sehr klein sei (Kig. 35.).

Diese Feber kann angesehen werden als zusammengesetzt aus zweien, CA und CB, welche in C, in einer noch zu bestimmens den gemeinsamen Richtung eingeklemmt sind. Bon diesen beiden Theilen sei CA der kleinere. Man nehme C zum Anfange der Coordinaten, die horizontale Ca zur Are der x; es sei Ca=c, Cb=-c', (also c und c' positiv); ferner bezeichne man den Druck in A und B mit Q und Q', so hat man

$$Q+Q'=P$$
,  $Qc=Q'c'$ ,  $Q=\frac{Pc'}{c+c'}$ ,  $Q'=\frac{Pc}{c+c'}$ .

mithin

Nun ist CA in C eingeklemme, und wird burch die Kraft Q in A gebogen, deren Moment in Bezug auf irgend einen Punct von CA gleich  $Q(\mathbf{c}-\mathbf{x})$  ist. Wan hat mithin  $\mathbf{k}\lambda = Q(\mathbf{c}-\mathbf{x})$ , oder, weil  $\lambda = \frac{\mathrm{d}^2 \mathbf{y}}{\mathrm{d}\mathbf{x}^2} \left(\frac{\mathrm{d}\mathbf{x}}{\mathrm{d}\mathbf{s}}\right)^3$ 

$$k \frac{d^2y}{dx^2} \cdot \left(\frac{dx}{ds}\right)^3 = Q(c-x).$$

Da nach der Annahme die Biegung sehr klein sein solf, so ift  $\frac{dy}{dx}$  ein sehr kleiner Bruch, dessen zweite und höhere Potenzen vernachlässigt werden. Sieraus ergiebt sich  $\frac{dx}{ds} = 1$ , und

$$k \frac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d} x^2} = Q(\mathbf{c} - \mathbf{x}),$$

mithin durch Integration:

$$k \frac{dy}{dx} = Q(cx - \frac{1}{2}x^2) + Const.$$

Für x=0, also in dem Puncte C, sei dy =tg w; so folgt:

$$k \frac{dy}{dx} = k tg w + Q(cx - \frac{1}{3}x^2)$$

und durch weitere Integration, indem für x=0, auch y=0 fein muß:

$$ky = kx tg w + Q(\frac{1}{2}cx^2 - \frac{1}{6}x^3).$$
 1.

Für den zweiten Theil CB, in welchem x negativ ift, schreibe man —x statt x, so ist offenbar Q'(c'—x) das Moment von Q" in B, für irgend einen Punct von CB; also

$$k\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2} = Q'(c'-x),$$

und durch Integration:

$$k \frac{dy}{dx} = Q'(c'x - \frac{1}{2}x^2) + Const.$$

Für x=0 ift, in Begug auf CB,  $\frac{dy}{dx}$ =-tg w; also

$$k \frac{dy}{dx} = Q'(c'x - \frac{1}{2}x^2) - k tg w,$$

und

$$ky = Q'\left(\frac{c'x^2}{2} - \frac{1}{6}x^3\right) - kx tg w.$$
 2.

Für x=c werde in 1. y=f=Aa (f. Fig. 35.); so muß får x=c' in 2. ebenfalls y=Bb=f werden; also ergiebt sich aus 1. und 2.

$$kf = \frac{1}{3}Qc^{0} + kc tg w$$
,  $kf = \frac{1}{3}Q'c'^{3} - kc' tg w$ .

Durch Einsetzung der obigen Werthe von Q und Q' ergeben fich hierans für f und tg w die Werthe:

$$f = \frac{Pc^2c'^2}{3k(c+c')}$$
,  $tg = \frac{Pcc'(c'-c)}{3k(c+c')}$ .

Da, mit Vernachlässigung der zweiten und höheren Potenzen von  $\frac{dy}{dx}$ , ds=dx ist, sind auch e und e' den Bogen CA und CB gleich, oder c+c' ist die gesammte Länge der Keder.

Um den tiefften Punct G zu finden, der zwischen C und B liegen muß, setze man in 2. dy =0, so kommt

$$Q'(c'x-\frac{1}{2}x^2)=k tg w,$$

oder, wenn für Q' und tg w ihre Werthe eingeführt werden,  $c'x - \frac{1}{2}x^2 = \frac{1}{2}c'(c'-c)$ .

Hieraus folgt  $x=c'-\sqrt{\frac{1}{3}c'(c'+2c)}$ , wo das negative Zeischen gelten muß, weil Abscisse x von G nicht größer als c' sein kann.

Es sei insbesondere das Gewicht P in der Mitte zwischen A und B angebracht, so wird c=c', und der tieffte Punct G

fällt in C. Sein Abstand von der Horizontallinie ift alsbann = f, man findet:

 $f = \frac{Pc^3}{6k}.$ 

50. Es sei (Fig. 36.) die Feder AB in A horizontal einsgeklemmt, in B gestützt und in C, zwischen A und B, durch das Gewicht P beschwert. Der unbekannte Druck auf B heiße Q; die horizontale AB sei Aze, A Anfang der x, AD = c die Abscisse von C, AB = c'. Die Biegung wird wieder als sehr klein vorausgesetzt.

Man erhalt zuerft fur ben Theil AC, welchen die Rraft Pabwarts, Q aufwarts zu biegen ftrebt,

$$k \frac{d^{2}y}{dx^{2}} = P(c-x) - Q(c'-x)$$

$$k \frac{dy}{dx} = P(cx - \frac{1}{2}x^{2}) - Q(c'x - \frac{1}{2}x^{2}).$$

ohne Constante, weil für x=0, wegen der horizontalen Eins klemmung in A,  $\frac{\mathrm{d} y}{\mathrm{d} x}$ =0 41. Ferner:

$$ky = P(\frac{1}{2}e^{x^2} - \frac{1}{6}x^3) - Q(\frac{e^2x^2}{2} - \frac{1}{6}x^3).$$
 1.

Der Theil Co kann als eingeklemmt in C angefehen werben. Man erhat fur benfelben:

$$k \frac{d^2y}{dx^2} = -Q(c'-x)$$

$$k \frac{dy}{dx} = \text{Const.} - Q(c'x - \frac{1}{2}x^2).$$

Für x=c muß biefer Werth von  $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$  dem vorigen gleich sein; hieraus folgt Const.  $=\frac{\mathbf{Pc^2}}{2}$ ; also

$$k \frac{dy}{dx} = \frac{Pc^2}{2} - Q(c'x - \frac{1}{2}x^2).$$

Weiter ky=
$$\frac{Pc^2x}{2}$$
-Q $\left(\frac{c'x^2}{2}-\frac{x^3}{6}\right)$ +Const.

Für x=c muß der Werth von y aus dieser Gleichung mit dem aus 1. hervorgehenden einerlei sein; hieraus folgt  $Const.=-\frac{Pc^2}{6}$ 

und 
$$ky = \frac{Pc^2x}{2} - \frac{Pc^3}{6} - Q(\frac{c'x^2}{2} - \frac{x^3}{6}).$$
 2.

Für x=c' wird in 2. y=0, also  $\frac{Pc^2}{2}(c'-\frac{1}{3}c)=\frac{Qc'^2}{3}$ ; wh

mithin: 
$$Q = \frac{Pc^2(3c'-c)}{2c'^2}$$
,

wodurch der Druck in B bestimmt ift.

Es sei insbesondere das Gewicht P in der Mitte' angebracht, mithin c'=2c, so wird  $Q=\frac{5}{16}P$ . Die Gleichungen 1. wd 2. geben in diesem Falle:

$$ky = \frac{1}{16} v \left( 3cx - \frac{11}{6} x^3 \right)$$

$$ky = \frac{1}{2} P \left( c^2 x - \frac{5}{8} cx^2 + \frac{5}{48} x^2 - \frac{c^3}{3} \right)$$

und mithin  $k \frac{dy}{dx} = \frac{1}{8}P(3cx - \frac{1}{4}x^2)$  für LC

$$k \frac{dy}{dx} = \frac{1}{2}P(c^2 - \frac{5}{4}cx + \frac{5}{16}x^2)$$
 für CB.

Die erste dieser Gleichungen giebt  $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = 0$  für  $x = \frac{12}{11} c$ , wohn Werth nicht zulässig ist, weil für AC, x nicht größer als c wer den kann. Die zweite Gleichung giebt  $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = 0$  für  $5x^2 - 20a + 16c^2 = 0$ , d. i.  $x = 2c(1 - 1/\frac{1}{5})$ . Setzt man diesen Werth von x in die Gleichung 2, so kommt der Abstand y' des tiffsten Punctes von der Horizontalen AB:

$$y' = \frac{Pc^3}{6k}(\sqrt{5} - \frac{3}{2}).$$

Rach dem vorigen §. war dieser Abstand bei der bloß gestützten und in der Mitte beschwerten Feder gleich  $\frac{Pc^3}{6k}$ ; derselbe wird mithin, durch die Einklemmung des einen Endes der Feder, in dem Verhältnisse den  $1/5-\frac{3}{2}:1$  oder etwa den 14:1 vermindert.

51. Es sei die horizontal liegende Feder AC in den Puncten A, B, C gestütt, zwischen denselben in D' und E mit den Sex wichten P und P' belastet (Fig. 37.). Man nehme A zum Ansfange der horizontalen x; es sei AD=c, AB=c', AE=c'', AC=c'''; ferner seien Q, Q', Q'' die Drucke in A, B, C. Man hat zuerst:

$$Q+Q'+Q''=P+P'$$
,  $Q'c'+Q''c'''=Pc+P'c''$ . 1. Auf den Kieil AD der Keder ist:

$$k'\frac{d^3y}{dx^2} = P(c-x) - Q'(c'-x) + P'(c''-x) - Q''(c'''-x)$$

ober, mit Ruckficht auf die vorhergehenden Bedingungen, . = !

$$k \frac{d^2y}{dx^2} = -Qx, \qquad \cdots$$

mithin

$$k \frac{dy}{dx} = \frac{1}{2}Q(c^2-x^2) + k tg w,$$

und

$$ky = \frac{1}{2}Q(c^2x - \frac{1}{3}x^2) + kx tg w',$$
 2.

wenn in D, fur x=c, dy to W. Gur ben folgenden Theil DB:

$$k \frac{d^2y}{dx^2} = -Q'(c'-x) + P'(c''-x) - Q''(c'''-x)$$

oder auch

$$k \frac{d^2y}{dx^2} = -Qx - P(c-x),$$

$$k \frac{dy}{dx} = \frac{1}{2}Q(c^2-x^2) + \frac{1}{2}P(c-x)^2 + k tg w,$$

weil für x = c, diefer Werth von dy mit dem vorigen übereins

4. ftimmen muß. Mithin

$$\frac{1}{2}Q(c^2c'-\frac{1}{3}c'^3)+\frac{1}{6}P(c'-c)^3+kc' tg w=0.$$
 4. Für den Theil BE ist

$$k \frac{d^2y}{dx^2} = P'(c''-x) - Q''(c''-x) = -Qx - P(c-x) + Q'(c'-x)$$
  
mithin

k 
$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{2}Q(c^2-x^2) + \frac{1}{2}P(c-x)^2 - \frac{1}{2}Q'(c'-x)^2 + k tg w$$
, welcher Werth, für  $x=c'$ , mit dem aus 3. einerlei ist. Firm  $ky = \frac{1}{2}Q(c^2x - \frac{1}{3}x^2) - \frac{1}{6}P(c-x)^3 + \frac{1}{6}Q'(c'-x)^3 + kx tg w$ , in welcher Gleichung für  $x=c'$ , wegen der Bedingung  $ky=0$  wird.

Endlich ist får EC

$$k \frac{d^2y}{dx^2} = -Q''(c'''-x) = -Qx - P(c'-x) + Q'(c'-x) - P'(c''-x)$$

$$k\frac{dy}{dx} = \frac{1}{2}Q(c^2-x^2) + \frac{1}{2}P(c-x)^2 - \frac{1}{2}Q'(c'-x)^2 + \frac{1}{2}P'(c''-x)^2 + k tg \pi$$

welcher Werth für x = c'', mit dem aus 5. übereinstimmt. Welst  $ky = \frac{1}{2}Q(c^2x - \frac{1}{3}x^3) - \frac{1}{6}P(c-x)^3 + \frac{1}{6}Q'(c'-x)^3 - \frac{1}{6}P'(c''-x)^3 + kx t_R w,$ 

übereinstimmend mit 5., für x=c". Für x=c" muß y as 6. Rull werden; also

$$\frac{1}{2}Q(c^{2}c'''-\frac{1}{3}c'''^{2})+\frac{1}{8}P(c'''-c)^{3}-\frac{1}{6}Q'(c'''-c')^{3} \\
+\frac{1}{5}P'(c'''-c'')^{3}+kc''' tg w=0.$$

Aus den Gleichungen 1., 4., 7. laffen fich die vier Unbefamitte Q, Q', Q", tg w bestimmen.

Es fei, um nur noch ein einfacheres Beispiel burchzuführen, c'=2c, c"=3c, c"=4c, so geben diefe Gleichungen:

Q+Q'+Q"=P+P', 2Q'+4Q"=P+3P'.  

$$12 \text{ k tg w} = (2Q-P)o^2$$
  
 $24 \text{ k tg w} = (52Q+8Q'-27P-P')c^2$ .

Hieraus erhalt man

$$k \, tg \, w = -\frac{(P+P')}{64} c^{2},$$

$$Q = \frac{13P-3P'}{32}, \quad Q' = \frac{22(P+P')}{32}, \quad Q'' = \frac{13P'-3P}{32}.$$

Ware z. B. P=P', so trüge die mittlere Stütze 11. jede der beiden andern dagegen zu der Gesammtbelastung 2P. Denkt man sich anstatt der elastischen Feder AC (Fig. 37.) eine starre oder unbiegsame Linie, so hat man zur Bestimmung der Drucke in A, B, C nur die beiden Gleichungen 1., welche nicht hinreischen. Eben so wurde auch im vorlgen z. der Druck Q in B (Fig. 36.) unbestimmt bleiben, wenn an die Stelle der elastischen Feder AB eine starre Linie gesetzt wurde. Man sieht aus diessen Beispielen, wie die Vertheilung des Druckes auf mehrere Stützpuncte, welche unbestimmt bleibt, so lange die Körper als unbedingt fest betrachtet werden, gefunden werden kann, sobald auch nur die kleinste Biegung derselben vorausgesetzt wird.

Anmerkung. Die elastische Feder wird hier überall als eine bloße Linie ohne eignes Gewicht betrachtet; es wurde aber nicht schwer sein, auch ihr Gewicht in diesem und dem vorisgen S. nach den allgemeinen Principien mit in Rechnung zu bringen, wenn man ihr ein folches beilegt. Dieses auszuführen mag dem Leser überlassen bleiben.

52. In den bisherigen Untersuchungen, von §. 46. an, ift die elastische Feder als nicht ausdehnsam betrachtet worden. Man kann aber auch noch die Annahme, daß jedes Element eine seiner

Spannung proportionale Verkürzung oder Verlängerung erleide, in die Rechnung einführen. Es sei ds' die ursprüngliche, ds die durch die Spannung geänderte Länge des Elementes; so ift ds=ds'(1+yt), wo'y einen constanten positiven Coefficienten bedeutet, wie in der Anmerkung zu §. 30. Besteht nun zwischen den an der elastischen-Feder angebrachten Kräften Gleichgewicht, so kann jedes Element als unveränderlich betrachtet werden, und man erhält mithin insbesondere für eine Feder, die durch zwi an ihren Endpuncten angebrachte Kräfte gebogen ist, die nämliche Gleichung (1.) wie in §. 46. Die durch die Spannung geänderte Länge eines Elementes ds=\subsetender \frac{1}{2} \dx^2 + \dx^2 \wird, wie dert, durch die Gleichung 5. (ds=\dx \frac{1}{2} \dx^2 \dx \frac{1}{2} \wird, wie dusch die Gleichung 5.

$$ds' = \pm \frac{2h^2 dx}{(1+\gamma t)U}.$$

Man nehme der Einfachheit wegen an, daß die Feder nur einen Bogen bilde, wie Fig. 30. Bezeichnet nun 21' die ganze ur sprüngliche Länge der Feder, so erhält man, anstatt der Gleichung 8. in §. 46., folgende:

$$\mathbf{i'} = \int_0^t \frac{2h^2 dy}{(1+\gamma t)U}.$$

Für die Spannung besteht die nämliche Gleichung, wie in §. 46. Aus derfelben ergiebt sich

$$1 + \gamma t = 1 - \frac{\gamma P(2h^2 \cos \mu + y^2)}{2h^2}$$

und folglich

$$l' = \int_0^{4} \frac{4h^4 dy}{(2h^2 - \gamma P(2h^2 \cos \mu + y^2))U}.$$

Diefer Ausdruck für 1', an die Stelle der Gleichung 8. in §. 46. gefet, giebt, in Berbindung mit den dortigen Gleichungen 6. 7. die Mittel zur Bestimmung der Constanten  $\mu$ , f, c. Berechnet man ferner noch das Integral

$$1 = \int_0^t \frac{2h^2 dy}{U},$$

so giebt die Differenz 21'—21 die gesammte Berkurzung der Feber an, welche bei der Biegung Statt findet.

Bieher ist auch die Dicke der Feder, d. h. ihre Ausdehnung in der Richtung des Krummungshalbmessers, ganzlich bei Seite gesetzt worden. Es ist aber wichtig, noch zu zeigen, wie auch diese Ausdehnung in Rechnung gebracht und namentlich die Constante. k mit Rücksicht auf dieselbe bestimmt werden kann.

Ein biegsamer Stab, von der Gestalt eines geraden Prismas mit rechtediger Grundflache, fei an bem einen Ende einges flemmt, und zwar fo, daß zwei feiner Seitenflachen horizontal, also die beiden anderen vertical liegen. Un bem freien Ende werbe ein Gewicht P angebracht, und badurch der Stab gebo-Es fei ABCD ein verticaler gangendurchschnitt deffelben (Rig. 38.), AB das eingeflemmte Ende. Man bente fich ben Stab als bestehend aus unendlich bunnen gangenfafern, wie ac, beren jebe einzelne ohne Widerstand biegfam, jugleich aber einer der Spannung proportionalen Verlängerung oder Verfürzung Bei der Biegung werden einige Kasern sich ausdehnen, andere fich zusammenziehen; es wird aber angenommen, daß Diejenigen Puncte ber verschiedenen Safern, welche bor der Bies gung in einem normalen Querfcnitte des Stabes lagen, fic auch nach der Biegung noch in einem solchen befinden, und zwar in ber namlichen Lage gegen einander, fo daß die Geftalt des Querfcnittes nicht geandert ift. Legt man alfo durch einen Punct N der gebogenen Kaser AND (Kig. 38.) eine auf ihrer Tans gente in N fenfrechte Gbene, fo ift ber badurch entftehende Quers schnitt (in ber Kigur dargestellt durch NM) ein Rechteck von der namlichen Geftalt, wie er ohne Biegung bes Stabes fein murbe. Diejenige gafer ac, welche von den beiden außeren AD und BC gleich weit absteht, heiße die mittle Safer des Durchschnittes Es fei M'N' eine ber MN unendlich nahe Normale, ABCD. K ihr Durchschnitt mit jener, fo ift Kin =0 ber Rrummungs.

Spannung proportionale Berfürzung oder Berlangerung erleibt, in die Rechnung einfahren. Es fei de' die ursprungliche, de Die durch die Spannung geanderte Lange des Elementes; fo it ds = ds'(1+yt), wo y einen conftanten positiven Coefficientm bedeutet, wie in der Anmerkung ja §. 39. Besteht nun zwischn ben an ber elaftichen. Reber angebrachten Rraften Gleichgemicht, fo kann jedes Element als unveranderlich betrachtet werden, mit man erhalt mithin insbesondere für eine Feder, die durch gwi an ihren Endpuncten angebrachte Krafte gebogen ift, Die nam liche Gleichung (1.) wie in §. 46. Die durch die Spannung geanderte gange eines Elementes ds=Vdx2+dv2 dert, durch die Gleichung 5. (ds==\frac{2h^2 dx}{11}) ausgebrick; aus dieser aber folgt die ursprüngliche Länge  $\mathbf{ds'} = \pm \frac{2h^2 dx}{(1+\gamma t)U}.$ 

$$ds' = \pm \frac{2h^2 dx}{(1+\gamma t)U}$$

Man nehme der Einfachheit wegen an, daß die Feder nur einn Bogen bilde, wie Sig. 30. Bezeichnet nun 21' die gange w fprungliche lange der Feder, fo erhalt man, anstatt der Gli dung 8. in §. 46., folgende:

$$\mathbf{l} = \int_0^t \frac{2h^2 dy}{(1_{\mathbf{l}} + \gamma t)_{\mathbf{l}} \mathbf{U}},$$

Rur die Spannung besteht die namiiche Gleichung, wie in & & Mus derfelben ergiebt fich

$$1+\gamma t = 1 - \frac{\gamma P(2h^2 \cos \mu + y^2)}{2h^2}$$

und folglich

$$l' = \int_0^1 \frac{4h^4 dy}{(2h^2 - \gamma P(2h^2 \cos \mu + y^2))U}.$$

Diefer Ausbruck fur I', an Die Stelle der Bleichung 8. in & 4 gefest, giebt, in Berbindung mit den dortigen Gleichungen 6. 7. bit Mittel jur Bestimmung der Constanten u, f, c. Berechnet mil ferner noch das Integral

$$1 = \int_0^t \frac{2h^2 dy}{U},$$

so giebt die Differenz 21'—21 die gesammte Berkurzung der Feber an, welche bei der Biegung Statt findet.

Bisher ist auch die Dicke der Feder, d. h. ihre Ausdehnung in der Richtung des Krummungshalbmessers, ganzlich bei Seite gesetzt worden. Es ist aber wichtig, noch zu zeigen, wie auch diese Ausdehnung in Rechnung gebracht und namentlich die Constante. k mit Rücksicht auf dieselbe bestimmt werden kann.

Ein biegfamer Stab, von der Beftalt eines geraden Pris mas mit rechtediger Grundflache, fei an bem einen Ende einges flemmt, und gwar fo, daß zwei feiner Seitenflachen horizontal, also die beiden anderen vertical liegen. Un dem freien Ende werde ein Gewicht P angebracht, und badurch ber Stab gebo: Es sei ABCD ein verticaler gangendurchschnitt deffelben (Rig. 38.), AB das eingeklemmte Ende. Man denke fich den Stab als bestehend aus unendlich dunnen gangenfafern, wie ac, beren jede einzelne ohne Widerstand biegfam, zugleich aber einer ber Spannung proportionalen Berlangerung oder Berturjung Bei der Biegung werden einige Fasern sich ausdehnen, andere fich zusammenziehen; es wird aber angenommen, daß Diejenigen Puncte der verschiedenen Rafern, welche bor der Bies gung in einem normalen Querschnitte des Stabes lagen, fich auch nach der Biegung noch in einem solchen befinden, und zwar in ber namlichen Lage gegen einander, fo daß die Geftalt des Quer= schnittes nicht geandert ift. Legt man alfo burch einen Punct N der gebogenen gafer AND (Sig. 38.) eine auf ihrer Langente in N fentrechte Ebene, fo ift der dadurch entftehende Quers schnitt (in der Figur dargestellt durch NM) ein Rechteck von der namlichen Geftalt, wie er ohne Biegung des Stabes fein murde. Diejenige Kafer ac, welche von den beiden außeren AD und BC gleich weit absteht, heiße die mittle Rafer des Durchschnittes Es fei M'N' eine ber MN unendlich nahe Normale, K ihr Durchfchnitt mit jener, fo ift Kin =0 der Rrummungshalbmeffer ber mittlen Faser, in dem Elemente mm'=ds. Die Lange eines Elementes nn' einer anderen Faser, in dem Abstand mn=v von der mittlen, ift offenbar:

$$nn' = \left(1 + \frac{v}{\varrho}\right) ds.$$

Ferner sei ds' die anfängliche Länge, t die Spannung von mm', so ift ds == ds'(1 + 2t), und mithin

$$nn' = \left(1 + \frac{v}{\varrho}\right) \left(1 + \gamma t\right) ds'.$$

In der Anwendung werden  $\frac{\mathbf{v}}{\varrho}$  und  $\gamma$  immer nur sehr kleine Brücke sein; vernachlässigt man demnach das Product derselben, so kommt einfacher:

$$nn' = \left(1 + \frac{v}{\varrho} + \gamma t\right) ds'.$$

Die anfängliche Länge ds' des Elementes nn' ist also um  $\left(\frac{\nabla}{\varrho} + \gamma t\right)$  ds' vermehrt; mithin entwickelt dieses Element eine seiner Ausdehnung proportionale Spannung. Wird dieselbe  $=\theta$  geset, so ist  $\gamma\Theta$  ds' die ihr entsprechende Verlängerung; mit

$$\text{fin ift} \qquad \qquad \gamma \Theta \, \mathrm{d}s' = \left(\frac{\nabla}{\rho} + \gamma t\right) \, \mathrm{d}s'$$

oder  $\Theta = t + \frac{\nabla}{\gamma \theta}$ 

Man bezeichne die auf der Ebene ABCD senkrechte Breite det Stades mit u, so kann der unendlich kleine Querschnitt der Foser nu' durch du-dv ausgedrückt werden, und die Kraft, mit welcher die Faser sich wieder bis auf ihre anfängliche känge zw sammenzuziehen strebt, ist mithin

$$=\Theta \cdot du dv = \left(t + \frac{v}{\gamma \varrho}\right) du dv.$$

Betrachtet man junachft ben erften Theil biefes Musbruckes,

namlich t du dv, so lassen sich die durch denselben dargestellten gleichen und parallelen, an N'M' wirkenden Rrafte in eine Ressultante vereinigen, welche an dem Puncte m anzubringen ist. Setzt man die halbe Dicke des Stabes m'N'=v', so ist die Instensität dieser Resultante = t du f dv=2tv' du.

Moment offenbar 
$$=\frac{2 du}{\gamma \varrho} \int_0^{\mathbf{v}'} \mathbf{v}^2 d\mathbf{v} = \frac{2}{3} \frac{\mathbf{v}'^3 \cdot d\mathbf{u}}{\gamma \varrho}$$
 ift.

Denkt man sich ABCD als den mittlen Durchschnitt, b. h. gleich weit von den beiden außern verticalen Seitenstächen abstehend, so ist nunnehr ame die mittle Faser des Stasbes, d. h. diejenige, welche durch die Schwerpuncte aller seiner (als gleichartige Flächen gedachten) Duerschnitte geht. Wird nun noch in Bezug auf u integrirt, so erhält man die gesammte Spannung 2tuv', welche in m vereinigt gedacht werden kann, und das Paar  $\frac{2}{3}\frac{v'^3u}{\gamma\varrho}$ , welches man sich ebenfalls in der Sbene des mittlen Durchschnittes an der Normale N'M' wirkend vorsstellen kann. Diesem Paare wirkt auf der anderen Seite der Normale N'M' ein zweites entgegen, welches von ihm um sein Differential verschieden ist; der Unterschied beider Paare, d. i.  $\frac{2}{3}\frac{v'^3u}{\gamma}$  d $\left(\frac{1}{\varrho}\right)$  ist es also, welcher die Normale N'M' zu drehen strebt.

Es wird nun nichts geandert, wenn man sich alle Fasern in der mittlen Faser des Stades vereinigt und an jedem Eles mente derfelben wie mm' das angegebene Paar  $\frac{4}{3}\frac{{\bf v}'^3{\bf u}}{\gamma}$  d  $\left(\frac{1}{\varrho}\right)$  in gehörigem Sinne angebracht denkt. Man setze

$$\frac{2}{3}\frac{\mathbf{v}'^{3}\mathbf{u}}{\gamma} = \mathbf{k},$$

und schreibe  $\lambda$  für  $\frac{1}{\varrho}$ , so ist kd $\lambda$  das Moment dieses Paares, wie in §. 46. Oper, wenn man das Paar auf die Breite ds bringt, und sein Moment =Qds sext, so erhält man  $Q=k\frac{d\lambda}{ds}$ . Wan hat also einen biegsamen Faden, welcher in jedem Elemente ein der Biegung widerstrebendes Paar =Qds=kd $\lambda$  darbietet, oder eine elastische Feder, die genau den in §. 46. gemachten Annahmen entspricht, nur mit dem Unterschiede, daß sie zugleich außehnsam ist. Wan erhält mithin für die Eurve der mittlen Faser, wie in §. 47., k $\lambda=$ Py, und eine weitere Fortsetzung dieser Betrachtungen würde überhaupt nur Vorherzegangenes zu wiederholen haben, also überstüssig sein.

Die Spannung t ist hier, wie in §. 47., der nach der Tangente der mittlen Faser gerichteten Componente von P gleich. Da nun bei nicht beträchtlicher Biegung diese Tangente überall nur wenig von der Horizontalen abweicht, so ist alsdann die Spannung t sehr gering, und mithin auch die mittle Faser sehr wenig ausgedehnt.

Den vorstehenden ganz ahnliche Betrachtungen laffen sich überhaupt in Bezug auf biegfame Stabe von beliebigem Quersschnitte anstellen; dieselben sollen jedoch hier nicht weiter ausgesführt werden, um diesen Abschnitt nicht über Gebühr zu verslängern.

## Allgemeine Untersuchung über die Bedingung des ... Gleichgewichtes.

53. Die bieherigen Untersuchungen über das Gleichgewicht einiger Spfteme sind nur als einzelne Beispiele zu betrachten, welche ihrer Wichtigkeit oder auch ihrer Einfachheit wegen hers vorgehoben wurden; sie enthalten aber noch keine allgemeine Resgel, nach welcher die Bedingungen des Gleichgewichtes beliebigen Spfteme gefunden werden könnten. Eine solche soll im Folgens den unter der Boraussehung entwickelt werden, daß die Berbinzdung der Puncte des Spftemes unter einander sich durch Gleischungen zwischen ihren Coordinaten in Bezug auf drei im Raume unbewegliche Uren ausdrücken lasse. Diese Boraussehung sindet z. B. Statt, wenn die gegenseitigen Abstände einiger Puncte unsveränderlich, oder auch wenn Puncte auf unbeweglichen Flächen oder Eurven zu bleiben genöthigt sind; und sie ist überhaupt von sehr großer Allgemeinheit.

Man bemerke zuerst, daß das Gleichgewicht zwischen außesen Rraften an einem Systeme nur vermittelst der durch die Berbindung der Puncte bedingten Widerstände oder inneren Krafte zu Stande kommt, welche allemal in dem Maaße an den Puncten auftreten, als gerade nothig ist, um diese Berbindung unter Einswirkung der außeren Krafte unverletzt zu erhalten. Denkt man sich diese Widerstände an jedem Puncte als Krafte angebracht, so kann man von der, gegenseitigen Berbindung der Puncte ganzlich absehen, und es muß Gleichgewicht bestehen zwischen den außeren und inneren Kraften an jedem einzelnen Puncte, der als ganzlich frei anzusehen ist. Folglich kommt es bei Aufsuchung der allgemeinen Bedingungen des Gleichgewichtes nur auf die

herleitung der Widerstande aus der gegebenen Berbindung der Puncte an; nach dieser hat man nur noch das Gleichgewicht zwischen Kraften an freien Puncten zu betrachten.

Die Widerstände werden jedoch durch die Art der Berbinbung ber Puncte, oder durch die zwischen den Coordinaten bers selben bestehenden Bedingungsgleichungen nicht unmittelbar beftimmt, fondern laffen fich aus diefen nur mit Bulfe eines neuen, foaleich anzugebenden Grundfages herleiten. Um dieses deutlich ju machen, betrachte man zwei festverbundene Puncte. Broifchen zwei folden ftellt man fich gern, als Mittel der feften Berbinbung, eine starre materielle Linie vor; da aber die Puncte von biefer wiederum mit einander fest verbunden sein muffen, fo wird badurch nichts gemonnen. Die Borftellung einer ftarren Linie muß vielmehr befeitigt werden, fo dag nur zwei materielle Puncte, in beliebiger Entfernung von einander, ubrig bleiben; fie mogen a und b heißen. Ihre feste Berbindung besteht nun barin, baff, menn außere Rrafte, an ihnen angebracht, ben Abstand ab ju vermehren oder zu vermindern freben, zwischen a und b fofort eine gegenseitige Anziehung ober Abstogung rege wird, welche allemal gerade hinreicht, um diesen Abstand ungeandert zu erhal-Ueber den Ursprung dieses Widerstandes, wie überhaupt aller Rrafte, hat die Statif nichts ju fagen; berfelbe ift mit bem Begriffe einer festen Berbindung gegeben. Da die Anziehungen (ober Abstragen) zwischen ben Puncten einander entgegengerichtet find, so muffen auch die außeren Rrafte, wenn jene biefen Gleichgewicht balten sollen, einander entgegenrichtet fein. fie aber auch einander gleich fein muffen, wie der Grundfat in S. 10. behauptet, folgt erft bann, wenn man annimmt, baf bie Unzichungen (oder Abstoftungen) zwischen a und b einander gleich sind. hieraus wird klar, daß die Widerstande bei einem festen Softeme aus bem Beariffe ber feften Berbindung allein noch nicht hergeleitet merben konnen, sondern daß jur Bestimmung derselben noch ber Grundsatz erfordert wird, welcher: unter bem Namen bes Sages von der Gleichheit zwifden Birkung

und Begenwirfung (Action und Reaction) bekannt ift. Rach Diesem Grundsage ift die Wirkung (Anziehung oder Abstoguna) eines Punctes a auf einen anderen Punct b ohne Ausnahme begleitet von einer gleichen und entgegengerichteten Wirkung (Gegenwirfung) von b auf a; ober die Rrafte, mit welchen zwei Puncte a und b einander angiehen (abstoßen), find allemal einander gleich. Diefer Sat gilt fur alle in der Ratur beobachteten Anziehungen ober Abstoffungen; berfelbe muß auch ber theoretischen Untersuchung ber Bedingungen bes Gleichgewichtes beliebiger Spfteme ju Grunde gelegt werden, wenn biefe nicht auf alle Unwendbarkeit verzichten will. Bon welcher Art alfo bie Berbindung zwischen den Puncten eines Spftemes auch fei, fo wird in der Rolge unbedingt vorausgefest, daß jeder Punct auf jeden andern nur in der Richtung der geraden Linie zwischen beiden anziehend oder abstoffend wirken kann, und daß die Ans aiehungen (Abstofungen) zwischen je zwei Puncten allemal gegens feitig, entgegengerichtet, und gleich find. Wie fich nun mit Bulfe Diefes Erundfates die Widerftande allgemein bestimmen laffen, foll im Rolgenden gezeigt werden.

54. Zunächst läßt sich beweisen, daß das Gleichgewicht allemal möglich sein muß, ohne daß die an den Puncten angebrachten Kräfte, jede einzeln, Null sind. Denn es ist angenscheinlich mögslich, an dem Spsteme solche Kräfte P, P', P' --- anzubrins gen, welche die Berbindung der Puncte zu verletzen streben, oder welche die Richtigkeit der zwischen den Coordinaten dersels ben obwaltenden Bedingungsgleichungen ausheben würden, wenn ihnen keine Widerstände entgegenwirkten. Die Kräfte P, P', --- ertheilen nun den Puncten, wenn sie einander nicht Gleichgewicht halten, irgend welche Bewegungen. Da diese Bewegungen aber mit den Bedingungen des Spstemes verträglich sein müssen, was dieseinigen Bewegungen, welche die Puncte erhalten würden, wenn keine Widerstände Statt fänden, nach der Voraussetzung nicht sein würden, weil die Kräfte die Bedingungen des Spstemes

zu verlegen ftreben; fo find die wirklichen Bewegungen aller ober wenigstens einiger Puncte, nach Richtung ober nach Gefchwinbigfeit, im Allgemeinen nach beiden, von benen verschieden, welche bie Buncte, ale unabhangig von einander gedacht, burch die Rrafte erhalten wurden. Nun denke man sich an jedem Duncte zugleich mit P eine zweite Rraft Q berjenigen Bewegung gerade entgegen angebracht, ju melder ber Punct burch bie Rraft P und burch feine Berbindung mit den übrigen Puncten veransaft wird; und es fei Q gerade groß genug, um diefe Bewegung aufzuheben; so besteht zwischen ben Rraften P, P', P"., einerseits und Q, Q', Q", ... andererseits, an dem Spfteme Bleichgewicht, ohne daß die Resultante der Krafte P und O an jedem einzelnen Puncte gerade Rull ift; alfo ift das Gleichgewicht an jedem Spfteme moglich, ohne daß die an den Puncten beffetben angebrachten Rrafte, jede einzeln, Rull find, m. g. b. m.

Rach ber Boraussehung bestehen zwischen den Coordinaten ber Puncte des Spftemes, in Bezug auf die im Raume feften Aren x, y, z, mehrere Bedingungegleichungen, die durch L=0, M=0, N=0, ... bezeichnet werden mogen. Run bente man fich, bag diefes Spftem in irgend einer Stellung, die jedoch ims mer mit jenen Bedingungegleichungen verträglich fein muß, gleich zeitig von mehreren Rraften ergriffen werde, zwischen benen gerade Gleichgewicht bestehe, so haben die Rrafte feinen Ginfluß auf den Zustand des Systemes, in Hinsicht auf Rube oder Bewegung. . Gie: tonnen auch feinen erhalten, wenn man fich vorftellt, daß in bem Augenblicke ihrer Anbringung ju den bieberis gen Bedingungegleichungen des Spftemes eine neue hingutrete, welche durch H=0 bezeichnet werde, und die, wie fich von felbit versteht, von der Art sein muß, daß die gegenwartigen Berthe der Coordinaten der Puncte ihr Genuge thun. Um Diefe Bemerkung noch deutlicher ju machen, denke man fich über bas Sustem ein zweites jenem gang gleiches fo gelegt, bag beibe eins ander vollig beden. Werden an dem erften Spfteme (A) Rrafte angebracht, die einander Gleichgewicht halten, und wird zualeich an dem zweiten (B) die neue Bedingung H=0 hinzugefügt; fe besteht an jedem einzelnen Gleichgewicht; benn: an A find die angebrachten Rrafte im Gleichgewichte, und an B find gar feine Rrafte angebracht. Wenn nun bas Spftem B, welches bisher nur über A lag, und biefes genau bectte, fich zugleich mit A unveranderlich verbindet, fo wird badurch augenscheinlich an dem Gleichgewichte der Rrafte an A nichts geandert, mahrend doch das gange Spftem nunmehr, außer den übrigen, auch noch der Bedingung H=0 unterworfen ift. Gine folche Bedingung mare 3. B. die, daß die gegenseitige Entfernung zweier Puncte unveranderlich murde, oder die, daß ein Punct auf einer unbeweglis den, durch feinen gegenwartigen Ort gehenden Rlache von nun an zu bleiben gezwungen ware. Da bas Gleichgewicht ber Rrafte an dem Spfteme nicht geftort wird, wenn eine Bebingung diefer Art hinzufommt; fo fann man beren eben fo gut zwei, oder drei, oder überhaupt beliebig viele hingufugen, ohne Man fann g. B. annehmen, das Gleichgewicht aufzuheben. daß ein bisher beweglicher Punct unbeweglich werde; als: dann fügt man, wenn der Punct nicht icon vorher auf einer Rlache oder Curve ju bleiben; gezwungen war, drei neue Bedins gungen hinzu, indem man feine Coordinaten unveranderlich fest; badurch wird bas Gleichgewicht nicht geftort,

55. Man betrachte jett ein System, von dessen Puncten keiner unbeweglich oder durch ein außeres hinderniß in gewissen Bewegungen gehemmt sei; also ein fretes System. Da die aus der Berbindung der Puncte hervorgehenden Widerstande gegen äußere Kräfte in gegenseitigen Anziehungen oder Abstoßungen zwischen den Puncten bestehen, welche, nach dem in §. 53. ersläuterten Grundsate von der Gleichheit der Wirkung und Gesgenwirkung, einander allemal zu zweien entgegengerichtet und gleich sind; und da, wenn Gleichgewicht besteht, die äußeren und inneren Kräfte an jedem Puncte des Systemes mit einander im Gleichgewichte sein mussen; so ersordert das Gleichgewicht, daß

bie außeren Rtafte fich in je zwei gleiche und entges gengerichtete muffen gerlegen laffen.

Die Erfüllung dieser Bedingung ist allemal nothwendig; es ist auch klar, daß se hinreichen muß, wenn das System ein festes ist. Denn da zwei gleiche und entgegengerichtete Kräfte, an festverbundenen Puncten angebracht, die Entfernung derselben zu andern streben, und offenbar andern wurden, wenn ihnen keine Widerstände entgegenwickten; so mussen an den Puncten zwei Widerstände auftreten, welche den außeren Kräften gleich sind; alsbann aber besteht Gleichgewicht.

Nun betrachte man ein Spftem von vier Puncten A, B, C, D zwischen deren gegenseitigen Entfernungen 1, m, p, q, r irgend eine Gleichung gegeben sei, die durch

$$L=f(l, m, n, p, q, r)=0$$

Befteht groffchen außeren Rraften an Diefem bezeichnet werde. Spfteme Gleichgewicht, fo muffen zuerft, wenn jede Rraft nach den gegen die Angeiffspuncte ber brei anderen gerichteten Geras ben zertegt wied, die in jede einzelne diefer Geraden fallenden Componenten einander gleich und entgegengerichtet fein. wird bas Gluchgewicht nicht gestort, wenn brei von ben Puncten (A, B, C) unbeweglich werden; alebann fann fich aber ber vierte Punct D nur noch auf einer Rlache bewegen, welche fo sleich naber bestimmt werden foll; und mithin muß die auf die fen Punct wirfende Rraft gegen biefe Alache no'emal fein. Es fejen p. q. r die drei in D aufammenftogenden Ranten des Le traebers ABCD, fo find nunmehr die übrigen Ranten, namlic 1, m, n, unveranderlich. Ferner feien x, y, z die Coordinaten des beweglichen Punctes D, a, b, c; a', b', c'; a", b", c" die der unbeweglich gedachten Puncte, so hat man

$$p = \sqrt{(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2}$$

$$q = \sqrt{(x-a')^2 + (y-b')^2 + (z-c')^2}$$

$$r = \sqrt{(x-a'')^2 + (y-b'')^2 + (z-c'')^2}.$$

Werden biese Weethe fur p, q, r in die obige Gleichung L=0 geset, so erhalt man die Gleichung der Flacke, auf welcher der Punct D zu bleiben genothigt ist, und welche sich, mit Wegelassung der Constanten 1, m, n durch

$$L = f(p, q, r) = 0$$

bezeichnen läßt. Es seien u, v, w die Componenten der an D wirkenden Rraft P, nach den Kanten p, q, r; so läßt sich geizgen, daß P auf der Fläche normal ist, wenn sich dieselben zu einzander verhalten, wie die Ableitungen der Function s(p, q, r) nach p, q, r. Denn es sei

$$u: v: w = \frac{df}{dp}: \frac{df}{dq}: \frac{df}{dr},$$

$$u = \lambda \frac{df}{dp}, v = \lambda \frac{df}{dq}, w = \lambda \frac{df}{dr}.$$
 A.

Man zerlege die Kräfte u, v, w nach den Aren x, y, z; so ers hälb man, wenn die Reigungen von u gegen die Aren bezeichnet werden durch  $\alpha$ ,  $\alpha'$ ,  $\alpha'$ , die von v durch  $\beta$ ,  $\beta'$ ,  $\beta''$ , und die von w durch  $\gamma$ ,  $\gamma'$ ,  $\gamma''$ , folgende Componenten von P nach x, y, z:

$$X = u \cos \alpha + v \cos \beta + w \cos \gamma$$
  
 $Y = u \cos \alpha' + v \cos \beta' + w \cos \gamma'$   
 $Z = u \cos \alpha' + v \cos \beta'' + w \cos \gamma''$ 

Num if 
$$\cos \alpha = \frac{x-a}{p} = \frac{dp}{dx}$$
,  $\cos \beta = \frac{x-a'}{q} = \frac{dq}{dx}$ ,

$$cos \gamma = \frac{x-a''}{r} = \frac{dr}{dx}$$
,  $cos \alpha' = \frac{y-b}{p} = \frac{dp}{dy}$ ; u. f. f.;

also, wegen A.

$$X = \lambda \left( \frac{df}{dp} \cdot \frac{dp}{dx} + \frac{df}{dq} \cdot \frac{dq}{dx} + \frac{df}{dr} \cdot \frac{dr}{dx} \right),$$

und weil

$$\frac{dL}{dx} = \frac{df}{dp} \cdot \frac{dp}{dx} + \frac{df}{dq} \cdot \frac{dq}{dx} + \frac{df}{dr} \cdot \frac{dr}{dx},$$

Die außeren Rtafte fich in je zwei gleiche und entges gengerichtete muffen gerlegen laffen.

Die Erfüllung dieser Bedingung ist allemal nothwendig; es ist auch klar, daß sie hinreichen muß, wenn das System ein festes ist. Denn da zwei gleiche und entgegengerichtete Kräfte, an festverbundenen Puncten angebracht, die Entfernung derselben zu andern streben, und offenbar andern wurden, wenn ihner keine Widerstände entgegenwirkten; so mussen an den Puncknywei Widerstände auftreten, welche den außeren Kräften gleich sind; alsbann aber besteht Gleichgewicht.

Mun betrachte man ein Spftem von vier Puncten A, B, C, D zwischen deren gegenseitigen Entfernungen I, m, p, p, g, irgend eine Gleichung gegeben fei, die durch

$$L = f(l, m, n, p, q, r) = 0$$

Befteht groffchen außeren Rraften an biefen bezeichnet werde. Spfteme Gleichgewitht, fo muffen zuerft, wenn jede Rraft nach ben gegen bie Angeiffspuncte ber brei anderen gerichteten Om ben zertegt wied, die in jede einzelne diefer Geraden fallenda Componenten einander gleich und entgegengerichtet fein. wird bas Gluchgewicht nicht geftort, wenn drei von den Punden (A, B, C) unbeweglich werden; alebann fann fich aber in vierte Punct D nur noch auf einer Flache bewegen, welche fe eleich naber bestimmt werben foll; und mithin muß die auf de fen Punct wirkende Rraft gegen diefe Flace normal fein. 8 feien p, q, r die drei in D zufammenftogenden Ranten bei ge traeders ABCD, so sind nunmehr die übrigen Ranten, namid 1, m, n, unveranderlich. Ferner feien x, y, z die Coordinate des beweglichen Bunctes D, a, b, c; a', b', c'; a", b", c" & ber unbeweglich gedachten Puncte, so hat man

$$p = \sqrt{(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2}$$

$$q = \sqrt{(x-a')^2 + (y-b')^2 + (z-c')^2}$$

$$r = \sqrt{(x-a'')^2 + (y-b'')^2 + (z-c'')^2}.$$

Werden diese Werthe für p, q, r in die obige Gleichung L=0 gefetzt, so erhält man die Gleichung der Fläche, auf welcher der Punct D zu bleiben genothigt ist, und welche sich, mit Wegslassung der Constanten l, m, n durch

$$L=f(p, q, r)=0$$

bezeichnen läßt. Es seien u, v, w die Componenten der an D wirkenden Kraft P, nach den Kanten p, q, r; so läßt sich zeizgen, daß P auf der Fläche normal ist, wenn sich dieselben zu einzander verhalten, wie die Ableitungen der Function s(p, q, r) nach p, q, r. Denn es sei

$$u: v: w = \frac{df}{dp}: \frac{df}{dq}: \frac{df}{dr},$$

$$u = \lambda \frac{df}{dp}, v = \lambda \frac{df}{dq}, w = \lambda \frac{df}{dr}.$$
 A.

Man zerlege die Kräfte u, v, w nach den Agen x, y, z; so erzhält man, wenn die Reigungen von u gegen die Agen bezeichnet werden durch  $\alpha$ ,  $\alpha'$ ,  $\alpha''$ , die von v durch  $\beta$ ,  $\beta'$ ,  $\beta''$ , und die von w durch  $\gamma$ ,  $\gamma'$ ,  $\gamma''$ , folgeade Componenten von P nach x, y, z:

$$X = u \cos \alpha + v \cos \beta + w \cos \gamma$$

$$Y = u \cos \alpha' + v \cos \beta' + w \cos \gamma'$$

$$Z = u \cos \alpha' + v \cos \beta'' + w \cos \gamma''$$
B.

Now if 
$$\cos \alpha = \frac{x-a}{p} = \frac{dp}{dx}$$
,  $\cos \beta = \frac{x-a'}{q} = \frac{dq}{dx}$ ,

$$cos \gamma = \frac{x-a''}{r} = \frac{dr}{dx}$$
,  $cos \alpha' = \frac{y-b}{p} = \frac{dp}{dy}$ ; u. f. f.;

also, wegen A.

$$X = \lambda \left( \frac{df}{dp} \cdot \frac{dp}{dx} + \frac{df}{dq} \cdot \frac{dq}{dx} + \frac{df}{dr} \cdot \frac{dr}{dx} \right),$$

und weil

$$\frac{dL}{dx} = \frac{df}{dp} \cdot \frac{dp}{dx} + \frac{df}{dq} \cdot \frac{dq}{dx} + \frac{df}{dr} \cdot \frac{dr}{dx},$$

 $X = \lambda \frac{dL}{dx}$ . Eben so folgt  $Y = \lambda \frac{dL}{dy}$ ,  $Z = \lambda \frac{dL}{dz}$ . Es verhalten sich also die Componenten von P, nach den Agen x, y, z, d. i. X, Y, Z zu einander wie  $\frac{dL}{dx} : \frac{dL}{dy} : \frac{dL}{dz}$ , d. h. wie die Cosinus der Reigungen der Normale gegen x, y, z; folglich ist ihre Resultante auf der Fläche normal, w. z. b. w. Mithin müssen die Componenten nach p, q, r der Kraft P an D sich verhalten, wie die Ableitungen  $\frac{df}{dp}$ ,  $\frac{df}{dq}$ ,  $\frac{df}{dq}$ ,  $\lambda \frac{df}{dq}$ ,  $\lambda \frac{df}{dq}$ .

Da nun die Rrafte in den Ranten des Tetraeders einander ju zweien gleich und entgegengerichtet find, fo muß g. B. an dem Puncte A in der Konte p=AD ebenfalls die Rraft  $\lambda \frac{\mathrm{d} f}{\mathrm{dp}}$  wirken. Kerner aber muffen auch die Rrafte in ben brei in A jusammenftogenden Ranten p, 1, m, sich zu einander verhalten, wie die Ableitungen von die die die dir; und Mehnliches gilt von den beiden noch übrigen Puncten; folgsich sind nunmehr die Richtungen und die Berhaltniffe der Intensitäten aller Rrafte. welche an bem Spfteme einander Gleichgewicht halten konnen, Werden nun Krafte in diefen bestimmten Rich völlig bestimmt. tungen und mit diefen bestimmten Berhaltniffen der Intenfitaten an bem Spfteme angebracht, fo muß auch zwischen ihnen Gleich: Denn es ift einleuchtend, bag bas Gleichge gewicht bestehen. gewicht an einem Spfteme, wenn es besteht, baburch nicht auf gehoben wird, daß die Intensitaten aller Rrafte an dem Spfteme in einem gemeinsamen Berhaltniffe geandert werden, mahrend die Rich: tungen derfelben, wie fich von felbft verfteht, ungeandert bleiben. Der mit anderen Worten, bas Gleichgewicht zwischen mehreren Rraften fann nur bedingt fein durch die Berhaltniffe zwischen den Intenfitaten ber Rrafte. Denn besteht zwischen mehreren, Araften Gleichgewicht. und wird jede derfelben an ihremUngriffspuncte noch einmal angebracht.

fo besteht wieder zwischen den neuen Rraften Gleichgewicht; man kann alfo die Intensitaten alle 3. B. verdoppeln, ohne das Gleichs gewicht zu foren. Rahme man aber von allen Intenfitaten 3. B. die Balfte, und bestande nunmehr nicht Gleichgewicht; fo bente man fic bas Syftem ale jufammengefest aus zweien, bie über einander liegen und einander genau decken, überhaupt aber gang gleich find, und an deren jedem die Rrafte von den halben Intenfitaten mirten, welche, nach ber Borausfegung, nicht im Gleichgewichte find. Die Rrafte ertheilen mithin jedem Softeme eine gewiffe Bewegung, und offenbar beiden diefelbe; Diefe Bewegungen ftoren auch einander gar nicht, fondern die Spfteme begleiten einander nur fortwahrend; man fann alfo beibe eben fo gut als ein einziges betrachten, an welchem mithin die Rrafte von den urfprunglichen ganzen Intensitaten einander nicht Gleich's gewicht halten murben; dies ift aber gegen die Borausfegung. Bas hier von den doppelten und den halben Intensitaten gefest ift, laft fich eben fo leicht auf die nfachen Intensitäten oder bie nten Theile berfelben anwenden, und gilt mithin auch allges mein fur jede beliebige Menderung der Intensitaten nach einem gemeinfamen Berhaltniffe.

Wenn also an dem vorgelegten Spfteme von vier Puncten Rrafte angebracht werden, deren Richtungen und Intensitätss Berhältnisse den obigen Bedingungen genügen, und es bestände zwischen ihnen doch nicht Gleichgewicht; so gabe es überhaupt gar keine Rrafte, die, an dem Spsteme angebracht, einander Gleichgewicht hielten; was dem in §. 54. Bewiesenen widers streitet.

56. Es fei ferner ein Spftem von beliebig vielen Puncten gegeben, zwischen deren gegenseitigen Abstanden eine Bedingungssaleichung Statt finde, namlich

$$L=f(l, m, n, p, q, r, p', q', r', \cdots)=0.$$

In Diefer Gleichung bedeuten I, m, n die Abstande zwischen dreien ber Puncte, namlich A, B, C, ferner p, q, r die Entfernungen

eines vierten (D) von diefen, eben fo p', q', r' die eines fünften D' ebenfalls von A, B, C; u. f. f. Denn welche Gleichung amischen ben gegenseitigen Entfernungen der Puncte auch gege ben fei, fo kann boch der Abstand zwischen je zwei Puneten, wie DD', ausgedruckt werden durch die Entfernungen berfelben pon brei anderen A, B, C, und die Abstande zwischen diefer Man fann alfo annehmen, daß in der Gleichung A, B, C. L=0 nur die Entfernungen ber brei Puncte A, B, C von ein ander, und die jedes anderen von diefen breien vorkommen. It p bie Angahl der Puncte des Spftemes, so hat man auf biefe Weise n-3 Tetraeder, wie DABC, D'ABC, u f. f. zu betrach ten, welche das Dreieck ABC, deffen Seiten 1, m, n find, ju gemeinsamen Grundflache haben. Man zerlege die Rrafte P. P' an D, D' - beziehungsweife nach ben Ranten p, g, r; p', g', r'; ... in die Componenten u, v, w; u', v', w'; ..., und bringe an den gemeinsamen Endpuncten A, B, C biefer Kanten bie in jede derfelben fallende Componente in ihrer Richtung und in ent gegengesetter an; also j. B. an dem Puncte A, in welchen p, p', .. susammentreffen, die Krafte +u und -u in der Rich tung von p, +u' und -u' in der von p', u. f. f. Gleichgewicht wird nicht gestört, wenn sammtliche Kanten unver anderlich werden; alebann halten aber in jeder der Ranten p, q, r, p', q', r', ... die beiden gleichen und entgegengerichtein Componenten, wie z. B. u an D und -u an A, in der Kant p, einander Gleichgewicht; folglich muß auch zwischen ben noch übrigen an A, B, C wirfenden Rraften Gleichgewicht bestehen Diese sind u, u' .. an A, v, v' .. an B, w, w' .. an C, welcht von D, D', .. nach diefen Puncten übergetragen find; aufer ihnen noch die an A, B, C wirkenden Krafte (fie heißen O, O', O"), welche mit den übrigen (P, P', ...) im Gleichgewichte find. Es feien R, R', R" die Resultanten von Q, u, u', .. an A, O', v, v', .. an B, Q", w, w', .. an C; so muß zwischen R, R', R" Gleichgewicht bestehen; diese drei Arafte muffen also in die Ebene des Dreieckes ABC fallen, und fich nach ben Seiten I,

m, n deffelben in je zwei gleiche und entgegengerichtete zerlegen laffen. Sieraus folgt, daß die Rrafte des Spftemes, namlich Q, Q', Q", P, P', ..., welche einander Gleichgewicht halten, und fich mithin überhaupt in je zwei gleiche und entgegengerichtete muffen zerlegen laffen, sich allemal auch auf diese bestimmte Weise, namlich nach den Kanten der Tetraeder DABC, D'ABC, ... in je zwei gleiche und entgegengerichtete zerlegen laffen.

Diefe Zerlegung vorausgefett, dente man fich die fammtlichen nach D', D", .. gerichteten Kanten, wie p', q', r'; p", q", r" .. unveranderlich; es bleiben atso nur noch die 6 Kanten 1, m, n, p, q, r bes Tetraeders DABC veranderlich. Die unveranderste den Ranten find für fich im Gleichgewichte, und fibren die Bewegungen der Puncte D, A, B, C gar nicht; affo muß auch an dem Tetraeder DABC, welches nunmehr als ganglich frei ju betrachten ift, Gleichgewicht bestehen, und mithin muffen die in den Panten beffelben (I, m, p, p, q, r) wirfenden, einander paarweise gleichen und entgegengerichteten Rrafte fich verhatten, wie die Ableitungen der Function f(1, m, n, p, q, r, ...) nach Werben also bie beiden gleichen und entgel, m, n, p, q, r. gengerichteten Krafte in ber Kante p durch adf ausgedrückt, fo find die in den Ranten 1, m, p, q, r wirkenden gleichen und entgegengerichteten Rrafte beziehungsweise gleich  $\lambda \frac{\mathrm{df}}{\mathrm{di}}$ ,  $\lambda \frac{\mathrm{df}}{\mathrm{dm}}$ ,  $\lambda \frac{\mathrm{df}}{\mathrm{dn}}$ ,  $\lambda \frac{\mathrm{df}}{\mathrm{dq}}$ ,  $\lambda \frac{\mathrm{df}}{\mathrm{dr}}$ . Wendet man dieselben Betrachtungen auf das Tetrader D'ABC au, indem man sich jett p', q', r' als veranderlich, dagegen p, q, r als unveranderlich vorstellt, so muffen die nach den Kanten von D'ARC gerichteten Rrafte wieder den Ableitungen von f nach I, m, n, p', q', r' proportional fein; und da die Rrafte in den Kanten 1, m, w diefelben find, wie vorhin, namlich  $\lambda \frac{df}{dl}$ ,  $\lambda \frac{df}{dm}$ ,  $\lambda \frac{df}{dn}$ ; so find auch die nach p', q,' r' gerichteten Rrafte gleich  $\lambda \frac{\mathrm{df}}{\mathrm{dp'}}$ ,  $\lambda \frac{\mathrm{df}}{\mathrm{dq'}}$ ,  $\lambda \frac{\mathrm{df}}{\mathrm{dr'}}$ . U. s. f. f.

Werden diese Rrafte sammtlich nach den Agen x, y, 2 jete legt, so erhalt man fur die Componenten der Rraft P an dm Puncte D, dessen Coordinaten x, y, z seien, ganz wie in §.55,

$$X = \lambda \frac{dL}{dx}, Y = \lambda \frac{dL}{dy}, Z = \lambda \frac{dL}{dz}$$

Eben so für die Componenten der Rraft P', an D', wenn x', y', z' die Coordinaten von D' find:

$$X' = \lambda \frac{dL}{dx'}, Y' = \lambda \frac{dL}{dy'}, Z' = \lambda \frac{dL}{dz'}$$

In dem Puncte A wirken nach den Kanten 1, m, p, p', p', "
bie Rrafte  $\lambda \frac{\mathrm{df}}{\mathrm{dl}}$ ,  $\lambda \frac{\mathrm{df}}{\mathrm{dm}}$ ,  $-\lambda \frac{\mathrm{df}}{\mathrm{dp}}$ ,  $-\lambda \frac{\mathrm{df}}{\mathrm{dp'}}$ , ... Die Componenten
der Kraft  $\lambda \frac{\mathrm{df}}{\mathrm{dp}}$  an D nach x, y, z sind, nach §. 55.,  $\lambda \frac{\mathrm{df}}{\mathrm{dp}} \cdot \frac{\mathrm{dp}}{\mathrm{dr'}}$   $\lambda \frac{\mathrm{df}}{\mathrm{dp}} \cdot \frac{\mathrm{dp}}{\mathrm{dy}}$ ,  $\lambda \frac{\mathrm{df}}{\mathrm{dp}} \cdot \frac{\mathrm{dp}}{\mathrm{dz}}$ ; dieselben Componenten, aber mit entgeger gesetzen Beichen, gehören ber in A nach der Richtung p wirker den Kraft. . Es seien x<sub>0</sub>, y<sub>0</sub>, z<sub>0</sub> die Coordinaten von A, x<sub>1</sub>
y, z die von D, wie vorher, so ist

$$p^{2} = (x-x_{0})^{2} + (y-y_{0})^{2} + (z-z_{0})^{2},$$
 folglich 
$$\frac{dp}{dx} = \frac{x-x_{0}}{p} = -\frac{dp}{dx_{0}}; \text{ eben so } \frac{dp}{dy} = -\frac{dp}{dy_{1}},$$
 
$$\frac{dp}{dz} = -\frac{dp}{dz_{0}}.$$

Folglich find die Componenten der an A nach der Richmip wirkenden Rraft, nach Größe und Zeichen:

$$\lambda \frac{\mathrm{df}}{\mathrm{dp}} \cdot \frac{\mathrm{dp}}{\mathrm{dx_0}}, \ \lambda \frac{\mathrm{df}}{\mathrm{dp}} \cdot \frac{\mathrm{dp}}{\mathrm{dy_0}}, \ \lambda \frac{\mathrm{df}}{\mathrm{dp}} \cdot \frac{\mathrm{dp}}{\mathrm{dz_0}}$$

Es feien noch x1, y1, z1 die Coordinaten von B, x2, y2, z2 bit von C, und mithin

$$1^{2} = (x_{0} - x_{1})^{2} + (y_{0} - y_{1})^{2} + (z_{0} - z_{1})^{2}$$

$$m^{2} = (x_{0} - x_{2})^{2} + (y_{0} - y_{2})^{2} + (z_{0} - z_{2})^{2}$$

fo find wiederum

**56.** 

$$\lambda \frac{\mathrm{df}}{\mathrm{dl}} \cdot \frac{\mathrm{dl}}{\mathrm{dx_0}}, \lambda \frac{\mathrm{df}}{\mathrm{dl}} \cdot \frac{\mathrm{dl}}{\mathrm{dy_0}}, \lambda \frac{\mathrm{df}}{\mathrm{dl}} \cdot \frac{\mathrm{dl}}{\mathrm{dz_0}}$$

Die Componenten von  $\lambda \frac{df}{dl}$  nach x, y, z; eben fo  $\lambda \frac{df}{dm} \cdot \frac{dm}{dx_0} \cdot \cdots$ 

die Componenten von  $\lambda \frac{\mathrm{df}}{\mathrm{dm}}$  nach x, y, z; folglich erhalt man überhaupt, wenn  $X_0$ ,  $Y_0$ ,  $Z_0$  die Componenten nach x, y, z ber Resultante aller an A wirkenden Kräfte bedeuten:

$$X_{0} = \lambda \left( \frac{\mathrm{df}}{\mathrm{dl}} \cdot \frac{\mathrm{dl}}{\mathrm{dx}_{0}} + \frac{\mathrm{df}}{\mathrm{dm}} \cdot \frac{\mathrm{dm}}{\mathrm{dx}_{0}} + \frac{\mathrm{df}}{\mathrm{dp}} \cdot \frac{\mathrm{dp}}{\mathrm{dx}_{0}} + \frac{\mathrm{df}}{\mathrm{dp}'} \cdot \frac{\mathrm{dp}'}{\mathrm{dx}_{0}} + \cdots \right)$$
oder
$$X_{0} = \lambda \frac{\mathrm{dL}}{\mathrm{dx}_{0}},$$

and even so  $Y_0 = \lambda \frac{dL}{dy_0}$ ,  $Z_0 = \lambda \frac{dL}{dz_0}$ 

Auf gleiche Beise ergeben sich als Componenten der an B wire fenden Rraft:

$$X_1 = \lambda \frac{dL}{dx_1}, Y_1 = \lambda \frac{dL}{dy_1}, Z_1 = \lambda \frac{dL}{dz_1};$$

und fur den Punct C:

$$X_2 = \lambda \frac{dL}{dx_2}$$
,  $Y_2 = \lambda \frac{dL}{dy_2}$ ,  $Z_2 = \lambda \frac{dL}{dz_2}$ .

Mifo find überhaupt

$$\lambda \frac{dL}{dx}$$
,  $\lambda \frac{dL}{dy}$ ,  $\lambda \frac{dL}{dz}$ 

die Componenten nach x, y, z, der an einem Puncte des Spsfems, dessen Coordinaten x, y, z sind, anzubringenden Kraft.

Dben ift vorausgesett, daß in der Gleichung L=f(l, m, p, p, q,...)=0 nur einige der gegenseitigen Entfernungen der Puncte vorkommen, durch welche alle übrigen sich ausdrücken lassen. Weim aber die Gleichung ursprünglich zwischen beliebigen oder zwischen allen Entfernungen ohne Unterschied gegeben ist, und nun die Ents

fernungen durch Coordinaten ausgedrückt werden, so erhalt man eine Bedingungsgleichung zwischen den Coordinaten der Puncte, die ganz einerlei sein muß mit derjenigen, welche man nach Elimination einiger Entfernungen zwischen den Coordinaten erhalten würde. Denn es sei z. B. e der Abstand zwischen D und D', und die gegebene Gleichung sei:

L=f(l, m, n, p, q, r, p', q', r', 
$$\varrho \cdots$$
)=0.

Der Abstand o lagt sich durch die Abstande der Puncte D und D' von A, B, C und- die Seiten l, m, n des Dreiecks ABC ausdrücken; also ist

$$\varrho = \varphi(l, m, n, p, q, r, p', q', r'),$$

wo  $\varphi$  eine gewiffe Function ift, die hier nicht weiter gefucht wird.

Wenn man nun alle Entfetnungen 1, m, n, ... r' durch Coordinaten ausdruckt, so giebt die vorstehende Function p den Ausdruck von q in Coordinaten; dieser aber kann kein anderer sein als der bekannte:

$$\varrho = \sqrt{(x'-x)^2 + (y'-y)^2 + (z'-z)^2};$$

folglich ergiebt sich durch Einfuhrung der Function  $\varphi$  in die Gleichung L=0, keine andere Gleichung in Coordinaten, als wenn man in der Gleichung L=0 sofort alle Abstande durch Coordinaten ausdruckt, ohne einen derfelben zu eliminicen.

Da es nun nach dem Obigen, um die Componenten der an einem Puncte anzubringenden Kraft, nach den Azen x, y, z, aus zudrücken, nur auf die Ableitungen von L nach den Coordinaten dieses Punctes ankommt; so folgt, daß man nicht nothig hat, an der ursprünglichen Bedingungsgleichung L=0, zwischen den gegenseitigen Entfernungen der Puncte, irgend eine Beräuderung vorzunehmen; sondern daß vielmehr die Ableitungen von L nach den Coordinaten jedes Punctes, multiplicirt in einen für alle Puncte unveränderlichen, sonst aber beliebigen Coefficienten  $\lambda$ , die Componenten der an dem Puncte anzubringenden Kraft auss drücken. Und werden an dem Systeme solche Kräfte angebracht,

fo muß nothwendig Gleichgewicht bestehen, welcher Werth auch dem Coefficienten & beigelegt worden sei; wie in §. 54. erlaus tert worden.

57. Finden mehrere Bedingungsgleichungen zwischen den gegenseitigen Entfernungen der Puncte Statt, nämlich L=0, M=0 n. s. f.; so kann man erstens an dem Spsteme Kräfte anbringen, deren Componenten  $\lambda \frac{\mathrm{dL}}{\mathrm{dx}}$ ,  $\lambda \frac{\mathrm{dL}}{\mathrm{dy}}$ ,  $\lambda \frac{\mathrm{dL}}{\mathrm{dz}}$  sind, und die einander Gleichgewicht halten, weil die Gleichung L=0 Statt findet. Sben so kann man Kräfte von den Componenten  $\mu \frac{\mathrm{dM}}{\mathrm{dx}}$ ,  $\mu \frac{\mathrm{dM}}{\mathrm{dy}}$ ,  $\mu \frac{\mathrm{dM}}{\mathrm{dz}}$  anbringen, die wieder wegen der Gleichung M=0, unter einander im Gleichgewichte sind; u. s. f. f. Also besteht überhaupt Gleichgewicht zwischen Kräften, deren Componenten sind:

$$\lambda \frac{dL}{dx} + \mu \frac{dM}{dx} + \cdots$$
,  $\lambda \frac{dL}{dy} + \mu \frac{dM}{dy} + \cdots$ ,  $\lambda \frac{dL}{dz} + \mu \frac{dM}{dz} + \cdots$ 

Diese Krafte sind, wie man sieht, die Resultanten von denjenis gen, welche wegen jeder einzelnen Bedingung zum Gleichgewichte erfordert werden. Um einzusehen, daß nur diese an dem Systeme einander Gleichgewicht halten können, denke man sich alle Beschingungen dis auf eine z. B. L=0, hinweg, zugleich aber an der Stelle von jenen passende Krafte angebracht, welche das Gleichgewicht ungestört erhalten; was offenbar möglich ist. Alsbann besteht nur noch die Bedingung L=0, vermöge deren nur Krafte von den Componenten  $\lambda \frac{\mathrm{d} L}{\mathrm{d} x}$ , ... an dem Systeme im Gleichgewichte sein können. Also erfordert jede einzelne Gleichung zum Gleichgewichte immer die nämlichen Krafte, als wenn sie allein vorhanden wäre; daher mussen, wie unmittelbar folgt, bei mehreren Bedingungen die Krafte, welche im Gleichges wichte sind, Resultanten von solchen sein, wie sie jede einzelne Bedingung fordert; w. z. b. w.

Run stelle man sich vor, bag einige von ben Puncten bes Spftemes unbeweglich werden; fo ift das Spftem nicht mehr frei wie bisher, das Gleichgewicht besteht aber fort zwischen ben namlichen Rraften, welche fo eben angegeben wurden. Die an den unbeweglichen Buncten vorhandenen Rrafte find jedoch nunmehr nur Widerstande, welche diese Puncte dem auf sie aus geubten Drucke der übrigen Rrafte entgegenfegen. daher von denfelben ab, fo besteht das Gleichgewicht an der übrigen Puncten unter Rraften, deren Componenten  $\lambda \frac{dL}{dx} + \mu \frac{dM}{dx} + \cdots$ , u. f. w., wie oben; daffetbe kommt jedoch nur vermittelft der Widerftande jener unbeweglichen Duncte p Indem man aledann in den Gleichungen zwischen der gegenseitigen Entfernungen, namlich L=0, M=0, ... die Coot-Dinaten der unbeweglichen Puncte, als bloge Conftanten, aufa Acht läßt, gehen dieselben in irgend welche Gleichungen zwischn ben Coordinaten der beweglichen Puncte des Spftemes uber. Umgekehrt, wenn eine Gleichung zwischen den Coordinaten bit beweglichen Puncte gegeben ift, welche fich nicht auf eine Ole dung mifchen den gegenseitigen Entfernungen Diefer Puncte p ruckführen lagt, fo kann man fich immer, die gegenfeitigen En fernungen ber Puncte ausgedruckt benfen als Runctionen M Coordinaten dreier beliebig im Raume angenommener unbeweg licher Puncte, und der Abstande der beweglichen Puncte m Diefen; und da die Coordinaten der unbeweglichen Puncte, al Conftanten, nicht in Betracht fommen, fo hat man wieder em Gleichung zwischen den gegenseitigen Entfernungen aller Punct, unter benen brei unbewegliche fich befinden. Also mussen de Kräfte an den beweglichen Puncten, welche an dem Spstem im Gleichgewicht find, sich eben fo ausdrucken laffen, wie oben Uebrigens hat man die Bedingungsgleichungen L=0, M=0, awischen den Coordinaten zu nehmen wie sie sind, um aus ihnen dL/dx, u. f. f. ju entwickeln; benn wenn man die Ableitung

**59.** ·

querft die Coordinaten vermittelst der Entfernungen, und nachher wieder die Entfernungen durch die Coordinaten ausdrückt, so bleiben die Gleichungen zwischen den Coordinaten ganz die namslichen, welche sie anfänglich waren, wie schon in §. 55. bemerkt worden.

Hiermit ist folgender allgemeine Lehrsatz ber Statif bes wiesen:

Wenn zwischen ben Coordinaten ber Puncte eines Spftemes die Bedingungsgleichungen

gegeben find, fo laffen die den Agen x, y, a paral: lelen Componenten von Rraften, welche, an dem Speteme gleichzeitig angebracht, einander Gleichgewicht halten, für irgend einen der Puncte, deffen Coordienaten x, y, z, sich immer ausdrücken wie folat:

$$X = \lambda \frac{dL}{dx} + \mu \frac{dM}{dx} + \nu \frac{dN}{dx} + \cdots$$

$$Y = \lambda \frac{dL}{dy} + \mu \frac{dM}{dy} + \nu \frac{dN}{dy} + \cdots \qquad a.$$

$$Z = \lambda \frac{dL}{dz} + \mu \frac{dM}{dz} + \nu \frac{dN}{dz} + \cdots$$

Diese Componenten sind mithin, für einen anderen Punet des Systemes, beffen Coordinaten x', y', z':

$$\begin{split} \mathbf{X}' &= \lambda \frac{\mathrm{d}\mathbf{L}}{\mathrm{d}\mathbf{x}'} + \mu \frac{\mathrm{d}\mathbf{M}}{\mathrm{d}\mathbf{x}'} + \nu \frac{\mathrm{d}\mathbf{N}}{\mathrm{d}\mathbf{x}'} + \cdots \\ \mathbf{Y}' &= \lambda \frac{\mathrm{d}\mathbf{L}}{\mathrm{d}\mathbf{y}'} + \mu \frac{\mathrm{d}\mathbf{M}}{\mathrm{d}\mathbf{y}'} + \nu \frac{\mathrm{d}\mathbf{N}}{\mathrm{d}\mathbf{y}'} + \cdots \quad \mathbf{b}. \\ \mathbf{Z}' &= \lambda \frac{\mathrm{d}\mathbf{L}}{\mathrm{d}\mathbf{z}'} + \mu \frac{\mathrm{d}\mathbf{M}}{\mathrm{d}\mathbf{z}'} + \nu \frac{\mathrm{d}\mathbf{N}}{\mathrm{d}\mathbf{z}'} + \cdots \end{split}$$

11. f. f. fur alle Puncte des Spftemes.

59. Um aus biefen Gleichungen bie Bedingungen bes Gleichgewichtes irgend eines Spftemes herzuleiten, muß man aus

benselben die unbestimmten Coefficienten  $\lambda$ ,  $\mu$ ,  $\nu$ , ... eliminirm; die alsdann sich ergebenden Gleichungen zwischen den Coordinaten der Puncte und den Componenten der Krafte sind die gestuchten Bedingungen.

Es sei 3. B. ein freies festes System von n Puncten vor gelegt; so sind von den  $\frac{n(n-1)}{2}$  gegenseitigen Entfernungen der Puncte 3n-6 als gegeben anzusehen, durch welche alle übrigen bestimmt werden. Wan hat also 3n-6 Bedingungsgleichungen wie

$$L = (x - x')^{2} + (y - y')^{2} + (z - z')^{2} - a^{2} = 0$$

$$M = (x - x'')^{2} + (y - y'')^{2} + (z - z'')^{2} - a'^{2} = 0$$

$$N = (x' - x'')^{2} + (y' - y'')^{2} + (z' - z'')^{2} - a''^{2} = 0$$
u. f. f.

Der obige Lehrsatz giebt für jeden Punct drei, im Sanzen also In Sleichungen; in denselben kommen aber 3n-6 unbestimmte Coefficienten  $\lambda$ ,  $\mu$ ,  $\nu$ , ... vor, nach deren Elimination mithin 6 Bedingungen des Sleichgewichtes übrig bleiben. Um diese plinden, bemerke man, daß  $\frac{1}{3}$ . B.  $\frac{dL}{dx} = 2(x-x') = -\frac{dL}{dx'}$ , also  $\frac{dL}{dx} + \frac{dL}{dx'} = 0$ , eben so  $\frac{dM}{dx} + \frac{dM}{dx''} = 0$ ,  $\frac{dN}{dx'} + \frac{dN}{dx''} = 0$ , ... Run ist, nach obigem Sage:

$$X = \lambda \frac{dL}{dx} + \mu \frac{dM}{dx} + \nu \frac{dN}{dx} + \cdots$$

$$X' = \lambda \frac{dL}{dx'} + \mu \frac{dM}{dx'} + \nu \frac{dN}{dx'} + \cdots \quad a.$$

$$X'' = \lambda \frac{dL}{dx''} + \mu \frac{dM}{dx''} + \nu \frac{dN}{dx''} + \cdots$$

$$X^{(n-1)} = \lambda \frac{dL}{dx^{(n-1)}} + \mu \frac{dM}{dx^{(n-1)}} + \nu \frac{dN}{dx^{(n-1)}} + \cdots$$

Abdirt man alle biefe Gleichungen, und bemerkt, ba

 $\frac{dL}{dx} + \frac{dL}{dx'} = 0, \quad \text{alle übrigen Ableitungen von } L \quad \text{aber, wie} \\ \frac{dL}{dx''}, \cdots \text{ sämmtlich Rull sind, und daß Aehnliches für die Ableistungen von M, N, <math>\cdots$  gilt; so kommt  $X + X' + X'' + \cdots X^{(n-1)} = 0$ , oder  $\Sigma X = 0$ . Auf gleiche Weise ergiebt sich  $\Sigma Y = 0$ ,  $\Sigma Z = 0$ ; hiermit sind also drei Bedingungen des Gleichgewichtes gefunden. Man schreibe noch:

$$Y = \lambda \frac{dL}{dy} + \mu \frac{dM}{dy} + \nu \frac{dN}{dy} + \cdots$$

$$Y' = \lambda \frac{dL}{dy'} + \mu \frac{dM}{dy'} + \nu \frac{dN}{dy'} + \cdots \qquad b.$$

multiplicire die Gleichungen a. der Reihe nach mit y, y', y'', ..., die b. mit x, x', x'', ... und subtrahire die zweiten Producte von den ersten, so kommt

 $x_y-y_x+x'y'-y'x'+\cdots=\Sigma(x_y-y_x)=\lambda l+\mu m+\nu n+\cdots$ , in welcher Gleichung die zur Abkürzung eingeführten Zeichen 1, m, n,  $\cdots$  folgende Werthe haben, die man fogleich findet, wenn man sich erinnert, daß  $\frac{dL}{dx'}=0$ ,  $\frac{dL}{dy''}=0$ ,  $\frac{dM}{dx'}=0$ ,  $\frac{dM}{dy'}=0$ ,

 $\frac{dN}{dx}$ =0,  $\frac{dN}{dy}$ =0, u. f. w.; nåmlich

$$1 = y \frac{dL}{dx} - x \frac{dL}{dy} + y' \frac{dL}{dx'} - x' \frac{dL}{dy'},$$

$$m = y \frac{dM}{dx} - x \frac{dM}{dy} + y'' \frac{dM}{dx''} - x'' \frac{dM}{dy''},$$

$$n = y' \frac{dN}{dx'} - x' \frac{dN}{dy'} + y'' \frac{dN}{dx''} - x'' \frac{dN}{dy''},$$

Da nun  $\frac{dL}{dx} + \frac{dL}{dx'} = 0$ ,  $\frac{dL}{dy} + \frac{dL}{dy'} = 0$ , is ergiebt fich:

$$1 = (y-y')\frac{dL}{dx} - (x-x')\frac{dL}{dy'},$$

und weil  $\frac{dL}{dx} = 2(x-x')$ ,  $\frac{dL}{dy} = 2(y-y')$ , so folgt offenbar l = 0. Auf gleiche Weise erhält man m = 0, n = 0, u. s. f.; mithin  $\Sigma(Yx-Xy)=0$ . Anf dieselbe Art lassen sich auch die beiden Bedingungen

Anf dieselbe Art lassen sich auch die beiden Bedingungen  $\mathcal{L}(Zy-Yz)=0$ ,  $\mathcal{L}(Xz-Zx)=0$  herleiten; wodurch die sechst Bedingungen für das Gleichgewicht eines frei beweglichen festen Systemes auf's Neue, übereinstimmend mit §. 17. gefumden sind.

60. Aus den allgemeinen Formeln des §. 58. laffen sich die unbestimmten Coefficienten  $\lambda$ ,  $\mu$ ,  $\nu$ ,  $\cdots$  auf eine allgemeine, von der Form der zwischen den Coordinaten der Puncte obwaltenden Gleichungen L=0,  $\dot{M}=0$ ,  $\cdots$  ganz unabhängige Ant ellminiren, wodurch ein für alle Systeme güstiger Satz erhalten wird, welche unter dem Namen des Satzes der virtuellen Geschwindigkeiten bekannt ist. Um denselben gehörig zu ver stehen, ist erforderlich, einige Bemerkungen über die Bewegung vorauszuschicken, welche sich an die ersten §§. der Einleitung anschließen.

Wirken auf einen anfänglich mit gleichförmiger Geschwindigkeit in gerader Linie fortgehenden Punct nach einander mehrere Kräfte in beliebigen Richtungen, so ertheilt jede dem Punct eine ihrer Intensität proportionale Geschwindigkeit, die sich mit der schon vorhandenen, nach der Regel des Parallelogrammes, in eine refultirende Geschwindigkeit zusammensett. Die Bahn des Punctes ist also im Allgemeinen eine von mehreren Geraden gebildete gebrochene Linie, und seine Geschwindigkeit, nach Richtung und Größe, in jedem Augenblicke gleich der Refultante aus der anfänglichen und den inzwischen durch die Kräfte ihm er-

60.

theilten Gefdwindigkeiten. Letteres gilt unter allen Umfranden; hier fommt es nun darauf an, ben Ausbruck ber Geschwindige . feit unter der Boraussetzung zu entwickeln, daß die Rrafte ununterbrochen oder ftetig auf den Punct einwirken, und feine Gefdwindigkeit in jedem unendlich fleine Zeittheile unendlich wenig verandern. Diefelbe ift alsdann ftetig veranderlich, und fann nicht mehr, wie die gleichformige, durch den in der Beits einheit durchlaufenen Weg gemeffen werden; man findet aber ihr richtiges Maag leicht auf folgende Art: Die den Aren x, y, z parallelen Componenten der Gefchwindigkeit, jur Beit t, feien u, v, w; nach Ablauf ber Beit dt, alfo gur Beit t+dt, feien fie u+du, v+dv, w+dw; nach ber Borausfegung find du, dv, dw unendlich flein, wenn dt unendlich flein ift. Man fann immer annehmen, daß die den Aren parallelen Componenten ber fammtlichen Rrafte, welche in ber Beit dt auf ben Punct wirfen, nach jeder Are in einerlei Sinne wirfen, und mithin die Gefdwindigkeit nach jeder Are in der Beit dt entweder beständig vermehren oder beståndig vermindern. Denn fande in diefer Zeit ein Wechsel zwischen Ab- und Bunahme in Bezug auf eine der Gefcwindigfeiten u, v, w Statt, fo konnte man dt fleiner als gubor und flein genug annehmen, um benfelben auszuschließen. Bezeichnet nun dx ben in ber Zeit dt nach ber Richtung ber x Durchlaufenen Weg, alfo die Projection des von dem Puncte in Diefer Beit durchlaufenen Weges auf die Are x, fo ift flar, daß . . berfelbe lediglich burch bie mit x parallelen, von u bis u-t-du fletig ju = oder abnehmenden Componenten ber Gefdwindigfeit des Punctes bedingt wird. Bliebe die Geschwindiakeit nach x mahrend ber Beit dt bestandig gleich u, fo murbe ber burchlaufene Weg gleich udt fein; mare dagegen die Geschwindigkeit mahrend biefer Beit dt beståndig gleich u + du, fo mare (u + du)dt der durchlaufene Weg. Da aber die Geschwindigkeit von u bis u + du beståndig machft oder beståndig abnimmt, fo flegt auch ber durchlaufene Weg dx nothwendig zwischen den Grenzen udt

und (u+du)dt; folglich liegt auch der Quotient  $\frac{dx}{dt}$  zwischen u und u+du. Da nun der Unterschied du zwischen diesen beiden Grenzen, nach der Boraussestung, kleiner wird als jede beliebige Große, indem dt sich der Null nahert, so folgt, daß u genau gleich ist dem Differentialquotienten  $\frac{dx}{dt}$ , oder der Ableitung der Abscisse (x) des Punctes, zur Zeit t, welche offendar irgend eine Function der Zeit ist, nach t.

Bei dieser Herleitung wurden u und der in der Zeit dt durchlausene Weg dx zunächst nur positiv gedacht, folglich ikt auch unter  $\frac{dx}{dt}$  zunächst nur der positive Werth der Ableitung von x nach t zu verstehen; es ist aber flar, daß auch das Zeichen dieser Ableitung wesentliche Bedeutung hat. Setzt man die Ableitung  $\frac{dx}{dt}$  mit ihrem Zeichen gleich u, so erhält man den Werth von u positiv oder negativ, je nachdem die Abscisse x mit wachsender Zeit zunimmt oder abnimmt; oder je nachdem die Projection des bewegten Punctes auf die Aze x sich von dem Anfange der Coordinaten entsernt oder demselben nähert. In der Folge wird unter  $\frac{dx}{dt}$  immer die Geschwindigkeit nach x mit ihrem Zeichen verstanden.

Auf gleiche Weise erhalt man  $\mathbf{v} = \frac{d\mathbf{y}}{dt}$ ,  $\mathbf{w} = \frac{d\mathbf{z}}{dt}$ , als Componenten der Geschwindigkeit nach  $\mathbf{y}$  und  $\mathbf{z}$ ; mithin ist die resultirende Geschwindigkeit, wenn die Agen  $\mathbf{x}$ ,  $\mathbf{y}$ ,  $\mathbf{z}$  senkrecht gegeneinander gedacht werden,

$$\sqrt{u^2+v^2+w^2} = \sqrt{\left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\right)^2 + \left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\right)^2 + \left(\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t}\right)^2},$$
oder 
$$\sqrt{\mathrm{d}x^2 + \mathrm{d}y^2 + \mathrm{d}z^2} = \mathrm{d}s \qquad \text{gesex},$$

$$\sqrt{u^2+v^2+w^2} = \frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}.$$

Es seien  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ , die Winkel, welche die Richtung der Sesschwindigkeit  $\frac{ds}{dt}$  mit den Agen x, y, z bildet; so sind die Componenten  $u=\frac{ds}{dt}\cos\alpha$ ,  $v=\frac{ds}{dt}\cos\beta$ ,  $w=\frac{ds}{dt}\cos\gamma$ ; in welschen Ausdrücken  $\frac{ds}{dt}$  als positiv gedacht werde. Demnach ist  $\frac{ds}{dt}\cos\alpha=\frac{dx}{dt}$ , folglich  $\cos\alpha=\frac{dx}{ds}$ , und eben so  $\cos\beta=\frac{dy}{ds}$ . Cos  $\gamma=\frac{dz}{ds}$ . Diese Ausdrücke zeigen, daß die Richtung der Sesschwindigkeit  $\frac{ds}{dt}$  in die Tangente der Bahn des Punctes fällt. Mit dieser Geschwindigkeit würde der Punct in der Richtung der Tangente gleichstrmig fortgehen, wenn von einem gewissen Augenblicke an keine neuen Kräfte mehr auf ihn wirkten.

61. Man benke sich das vorgelegte Spftem in irgend einer mit seinen Bedingungen verträglichen Bewegung begriffen; so sind die Coordinaten der verschiedenen Puncte überhaupt Functionen der Zeit t, welche aber für jeden Werth von t jenen Bedingungen:

$$L=0, M=0, N=0,...$$

Genüge thun. Es mussen daher auch die Ableitungen von L, N, N, ... nach t beständig Null sein; mithin  $\frac{dL}{dt} = 0$ ,  $\frac{dM}{dt} = 0$ ,  $\frac{dM}{dt} = 0$ , ...

Multiplicirt man nun die Gleichungen a. in §. 58. der Reihe nach mit  $\frac{dx}{dt}$ ,  $\frac{dy}{dt}$ ,  $\frac{dz}{dt}$ , ferner b. mit  $\frac{dx'}{dt}$ ,  $\frac{dy'}{dt}$ ,  $\frac{dz'}{dt}$ , und so fort für alle ähnlichen, den verschiedenen Puncten des Systemes entsprechenden Ausdrücke; addirt die Producte und bes merkt, daß der Ausdruck

 $\frac{dL}{dx} \cdot \frac{dx}{dt} + \frac{dL}{dy} \cdot \frac{dy}{dt} + \frac{dL}{dz} \cdot \frac{dz}{dt} + \frac{dL}{dx'} \cdot \frac{dx'}{dt} + \frac{dL}{dy'} \cdot \frac{dy'}{dt} + \frac{dL}{dz'} \cdot \frac{dz'}{dt} + \cdots$ ober in furgerer Bezeichnung ber Ausbruck

$$\Sigma \left( \frac{dL}{dx} \cdot \frac{dx}{dt} + \frac{dL}{dy} \cdot \frac{dy}{dt} + \frac{dL}{dz} \cdot \frac{dz}{dt} \right)$$

nichts Anderes als  $\frac{dL}{dt}$ , und mithin gleich Rull ift; und diffeben fo:

$$\Sigma \left( \frac{dM}{dx} \cdot \frac{dx}{dt} + \frac{dM}{dy} \cdot \frac{dy}{dt} + \frac{dM}{dz} \cdot \frac{dz}{dt} \right) = \frac{dM}{dt} = 0, \quad u. \quad f. \quad w.$$
 so erhält man

$$X\frac{dx}{dt} + Y\frac{dy}{dt} + Z\frac{dz}{dt} + X'\frac{dx'}{dt} + Y'\frac{dy'}{dt} + Z'\frac{dz'}{dt} + \cdots = 0$$
ober 
$$\Sigma \left( X\frac{dx}{dt} + Y\frac{dy}{dt} + Z\frac{dz}{dt} \right) = 0. \quad A.$$

Es sei P die Intensität der an dem Puncte (x, y, z) wifter den Kraft,  $\frac{ds}{dt}$  die Geschwindigkeit dieses Punctes, beide positiv genommen; so ist

$$P = \sqrt{\lambda^2 + Y^2 + Z^2}, \quad \frac{ds}{dt} = \sqrt{\frac{dx^2 + dy^2 + dz^2}{dt^2}}.$$

Man setze noch X=P cos α, Y=P cos β, Z=P cos γ,

$$\frac{dx}{ds} = \cos a$$
,  $\frac{dy}{ds} = \cos b$ ,  $\frac{dz}{ds} = \cos c$ ,

und  $\cos \alpha \cos \alpha + \cos \beta \cos \beta + \cos \gamma \cos \alpha = \cos \Theta$ 

fo wird 
$$\frac{X dx + Y dy + Z dz}{dt}$$

=  $P \frac{ds}{dt}$ (cosα cosa+cosβ cosb+cosγ cosc)= $P \frac{ds}{dt} \cdot cos \theta$ , und die obige Gleichung A geht mithin in folgende über:

$$\Sigma\left(P\frac{ds}{dt}\cdot\cos\Theta\right)=0.$$
 B.

Diese Gleichung enthalt nun den Sat der virtuellen Ges schwindigkeiten, auf die einfachste Form gebracht. ben bezeichnet P die Intensitat der auf den Bunct 2) wirkenden Rraft, ds die Geschwindigkeit biefes Punctes in irgend einem Augenblicke ber vorausgefetten Bewegung bes Spftemes (beide, P und ds, find positiv ju nehmen); ferner O den Winkel, welchen die Richtung der Rraft P mit der Rich= tung der Geschwindigkeit einschließt. Die Bewegung des Spftes mes ift schlechthin jede mogliche (nur durch die Bedingungen  $\frac{dL}{dt}$ =0,  $\frac{dM}{dt}$ =0,... eingeschrankt, mit denen sie immer vertraglich fein muß); diefes wird durch den dafur gebrauchlichen Ausdruck virtuelle Bewegung einigermaßen angedeutet. Geschwindigkeit eines Punctes in dieser virtuellen Bewegung heißt feine virtuelle Geschwindigfeit, und das Product aus derfelben in den Ausdruck Pcos O das birtuelle Moment der Rraft P, welches mithin gleich P cos O . ds ift. Zerlegt man die Rraft P nach der Richtung der virtuellen Geschwindigkeit ihres Un= griffspunctes und nach einer darauf fenfrechten, fo ift die erftere Diefer beiden Componenten gleich P cos @; das virtuelle Moment ift mithin das Product aus der virtuellen Geschwindigkeit in die nach der Richtung derfelben wirkende Componente der Rraft. Oder zerlegt man die Geschwindigkeit  $\frac{\mathrm{d}\mathbf{s}}{\mathrm{d}t}$  nach der Richtung der Rraft P, und einer darauf fenfrechten, so ist die erstere Componente ds cos 0; das virtuelle Moment ist mithin auch gleich dem Product aus der Rraft P in die nach der Richtung derfelben geschätte virtuelle Gefcwindigfeit. Das virtuelle Moment ift positiv oder negativ, je nachdem die Neigung (G) der Kraft gegen die Richtung der virtuellen Geschwiudigkeit fpis oder

ftumpf ift, oder je nachdem die in die Richtung der virtuellen Geschwindigkeit fallende Componente von P in dem Sinne die fer Geschwindigkeit oder demselben entgegen wirkt.

Der in der Gleichung B. enthaltene Sat lagt fich nun foli gendermagen aussprechen:

Denkt man sich ein Spftem in irgend einer beliesbigen, nur mit seinen Bedingungen verträglichen, Bewegung begriffen, und, indem es durch irgend eine Stellung hindurchgeht, gleichzeitig von Kräften gestroffen, zwischen denen Gleichgewicht besteht; so ist die Summe der virtuellen Momente aller dieser Rräfte Rull.

Man kann auch aus der Formel B. oder vielmehr aus der ihr gleichgeltenden A. die allgemeinen Formeln des §. 58. her leiten, und damit beweisen, daß auch umgekehrt an dem in ir gend einer zulässigen Stellung gedachten Systeme Gleichgewicht besteht, wenn für jede mögliche (virtuelle) Bewegung von dieser Stellung aus, die Summe der virtuellen Momente Null ist. Denn sei das System z. B. zweien Bedingungen L=0, M=0, unterworfen. Man hat nach A.

$$\Sigma \left( X \frac{dx}{dt} + Y \frac{dy}{dt} + Z \frac{dz}{dt} \right) = 0,$$
fetner, 
$$\frac{dL}{dt} = \Sigma \left( \frac{dL}{dx} \frac{dx}{dt} + \frac{dL}{dy} \frac{dy}{dt} + \frac{dL}{dz} \frac{dz}{dt} \right) = 0,$$

$$\frac{dM}{dt} = \Sigma \left( \frac{dM}{dx} \frac{dx}{dt} + \frac{dM}{dy} \frac{dy}{dt} + \frac{dM}{dz} \frac{dz}{dt} \right) = 0.$$

Multiplicirt man die zweite dieser Gleichungen mit  $\lambda$ , die britte mit  $\mu$  und addirt die Producte zur ersten, so kommt:

$$\Sigma \left( \left( X + \lambda \frac{dL}{dx} + \mu \frac{dM}{dx} \right) \frac{dx}{dt} + \left( Y + \lambda \frac{dL}{dy} + \mu \frac{dM}{dy} \right) \frac{dy}{dt} + \left( Z + \lambda \frac{dL}{dz} + \mu \frac{dM}{dt} \right) \frac{dz}{dt} \right) = 0.$$

Man bestimme die beiden Coefficienten a, u fo, daß fei

$$X + \lambda \frac{dL}{dx} + \mu \frac{dM}{dx} = 0$$
,  $Y + \lambda \frac{dL}{dy} + \mu \frac{dM}{dy} = 0$ ; a

so fallen aus der obigen Gleichung die Geschwindigkeiten  $\frac{dx}{dt}$ ,  $\frac{dy}{dt}$  heraus, und alle übrigen, wie  $\frac{dz}{dt}$ ,  $\frac{dx'}{dt}$ ,  $\frac{dy'}{dt}$ ,  $\frac{dz'}{dt}$ , ... sind ganzlich beliebig. Denn zwischen diesen sammtlichen Gesschwindigkeiten finden nur zwei Gleichungen  $\frac{dL}{dt} = 0$ ,  $\frac{dM}{dt} = 0$  Statt, so daß zwei von ihnen durch die übrigen, ganz willfürslich bleibenden, bedingt werden. Es kann aber die obige Gleischung, nunmehr verwandelt in

$$\left(Z+\lambda\frac{dL}{dz}+\mu\frac{dM}{dz}\right)\frac{dz}{dt}+\left(X'+\lambda\frac{dL}{dx'}+\mu\frac{dM}{dx'}\right)\frac{dx'}{dt}+\cdots=0,$$

fur ganz beliebige Werthe von  $\frac{dz}{dt}$ ,  $\frac{dx'}{dt}$ ,  $\frac{dy'}{dt}$ , ... nicht anders bestehen, als wenn ist:

$$Z + \lambda \frac{dL}{dz} + \mu \frac{dM}{dz} = 0, X' + \lambda \frac{dL}{dx'} + \mu \frac{dM}{dx'} = 0, u. \text{ f. w.} b.$$

Schreibt man  $-\lambda$ ,  $-\mu$  anstatt  $\lambda$ ,  $\mu$ , so werden die Gleichuns gen a und b ganz einerlei mit denen des § 58; diese folgen also aus dem Sate der virtuellen Geschwindigkeiten, w. z. b. w. Daß man bei jeder beliebigen Anzahl von Bedingungen eben so verfahren kann, bedarf keines Beweises.

62. Um von dem Sate der virtuellen Geschwindigkeiten einige Anwendungen zu machen, nehme man an, daß auf ein geges benes Spstem Krafte von unveränderlichen Intensitäten wirken, deren Richtungen durch gegebene unbewegliche Puncte gehen. Es sei P eine dieser Krafte, B ihr Angriffspunct, A der unbewegsliche Punct in ihrer Richtung; der/Abstand AB=r; x, y, z die Coordinaten von B, a, b, c die von A. Die Componenten von P sind

$$X=\pm P\left(\frac{x-a}{r}\right), Y=\pm P\left(\frac{y-b}{r}\right), Z=\pm P\left(\frac{z-c}{r}\right)$$

Je nachdem die Kraft P ihren Angriffspunct B gegen den um beweglichen Punct A hinzieht oder von ihm abstofit, muß in vor stehenden Ausdrücken das eine oder das andere Zeichen genom men werden. Nun hat man nach der Formel A. in §. 61, wenn Gleichgewicht besteht

$$\Sigma \pm P \frac{((x-a)dx+(y-b)dy+(z-c)dz)}{rdt} = 0,$$

oder, weil (x-a)dx+(y-b)dy+(z-c)dz=rdr, mit Beg laffung von dt,

$$\Sigma \pm P dr = 0$$
.

Die Stellungen des Gleichgewichtes sind also solche, bei welchn in Bezug auf die Werthe der Function SHPr das eintritt, wei in §. 33. des ersten Theiles ein augenblicklicher Stillstand zu nannt worden ist, indem für diese Stellungen die Ableitung jem Function Null wird. Dabei sindet in der Regel in Bezug auf die Function SHPr ein Wechsel zwischen Abs und Junahmt, also ein größter oder kleinster Werth Statt; doch mussen die Umstände in jedem einzelnen Falle näher untersucht werden. Uedrigens gilt in der Formel SHPr das eine, z. B. wenn ma will, das positive Vorzeichen von r für Kräfte, welche ihre Megriffspuncte gegen die unbeweglichen Puncte hinziehen; für abstößende Kräfte dagegen das andere Zeichen.

In diesem Falle ist, wie man sieht, der Ausdruck  $\Sigma(X\,dx+Y\,dy+Z\,dz)$  unmittelbar integrabel. Dieses sinds auch Statt, wenn die Intensitäten der nach sesten Puncten grichteten Kräfte  $P,P'\cdots$  nicht constant, sondern beliebige Functivnen der Abstände  $r,r',\cdots$  ihrer Angrisspuncte von jenen sesten Puncten sind. Es sei  $P=\varphi r,P'=\varphi_1 r',$  u. s. s., so wird sin das Gleichgewicht

$$\pm \varphi \mathbf{r} \cdot d\mathbf{r} \pm \varphi_1 \mathbf{r}' \cdot d\mathbf{r}' \cdots = 0$$

also im Allgemeinen die Function S±fordr ein Maximum

oder Minimum. In diesem Ausdrucke kann man wieder Die oberen Zeichen für anziehende, die unteren für abstoßende Kräfte nehmen.

Der Ausdruck S(X dx+Y dy+Z dz) ist auch noch integrabel, wenn die Krafte in gegenseitigen Anziehungen oder Abstohungen zwischen den beweglichen Puncten des Systemes besteshen, deren Intensitäten Functionen der Entfernungen sind. Denn es seien x, y, z die Coordinaten des Punctes A, x', y', z' die von B; r die Entfernung AB, und fr die gegenseitige Wirkung zwischen A und B; so sind die Componenten der Kraft fr an A

$$X = fr\left(\frac{x-x'}{r}\right), Y = fr\left(\frac{y-y'}{r}\right), Z = fr\left(\frac{z-z'}{r}\right),$$

und die der Kraft an B, welche der vorigen gleich und ents gegengerichtet ift,

$$X' = \operatorname{fr}\left(\frac{x'-x}{r}\right), Y' = \operatorname{fr}\left(\frac{y'-y}{r}\right), Z' = \operatorname{fr}\left(\frac{z'-z}{r}\right);$$

mithin erhalt man, weil

$$(x-x')(dx-dx')+(y-y')(dy-dy')+(z-z')(dz-dz')=rdr,$$

$$Xdx+Ydy+Zdz+X'dx'+Y'dy'+Z'dz'=fr\cdot dr.$$

Folglich ist überhaupt die Summe  $\Sigma(X dx + \cdots) = \Sigma fr dr$ , und mithin wieder integrabel; auch ist ihr Integral, wenn Gleichges wicht besteht, im Allgemeinen ein Maximum oder Minimum, wie in den vorigen Fallen.

63. Bemerkenswerth ist die Anwendung des Sates der virtuellen Geschwindigkeiten auf solche Falle, in denen die Krafte mit unveränderlichen Intentensitäten in unveränderlichen Richtungen an ihren Angriffspuncten haften, in welcher Stellung das System sich auch befinde. In der Gleichung A. des §. 61. sind alsdann die Größen X, Y, Z beständig. Sett man X=Pcosa, Y=Pcosp, Z=Pcosp, so wird dieselbe

$$\Sigma P(\cos \alpha \cdot dx + \cos \beta \cdot dy + \cos \gamma \cdot dz) = 0$$

also ist in diesem Falle, für das Gleichgewicht, die Function  $\Pi = \sum P(x \cos \alpha + y \cos \beta + z \cos \gamma)$ 

im Allgemeinen ein Maximum ober Minimum. Man bente fic ein beliebiges, aber nicht freies Spftem, und es fei die Mittels fraft R aus allen P, P' .. , welche in allen Stellungen bes Sp ftemes nach Richtung und Große die namliche bleibt, nicht Rull; ferner wähle man die Are der x ihr parallel. Alsbann ift  $\Sigma P \cos \alpha = R$ ,  $\Sigma P \cos \beta = 0$ ,  $\Sigma P \cos \gamma = 0$ . Nun projecte man die Rrafte und Puncte des Spftemes, in irgend einer Stellung gedacht, auf die Gbene xy, fo erhalt man ein Spftem von Rraften in diefer Cbene, beren Mittelfraft wieder gleich R, alfo nicht Rull ist, und welche mithin einen Mittelpunct haben. Um Die Coordinaten deffelben zu finden, verfahre man wie §. 20. Die Rrafte in der Chene x, y, find P cos a, P' cos a', .. parak lel mit x, P cos \beta, P' cos \beta' ... parallel mit y; die Coordinaten des gemeinsamen Angriffspunctes von Pcosa und Pcos & sind x, y; u. f. f. fur die übrigen.

Bei Aufsuchung des Mittelpunctes muß man sich vorstellen, daß die Kräfte in der Ebene xy sich um ihre Angriffspuncte drehen. Man setze, weil  $\cos\alpha^2 + \cos\beta^2 = 1 - \cos\gamma^2 = \sin\gamma^i$  ist,  $\cos\alpha = \sin\gamma\cos\varepsilon$ ,  $\cos\beta = \sin\gamma\sin\varepsilon$ ; so ist & die Reigung der Kraft  $P\sin\gamma$ , d. i. der Projection von P auf die Ebene xy, gegen die Axe x; welche Reigung allein bei der Drehung sich ändert, während  $\gamma$  ungeändert bleibt. Eben so sei  $\cos\alpha$  in  $\sin\alpha$  in  $\sin\alpha$  is Reigung der Resultante gegen die Axe x, nach einer gewissen Drehung der Kräfte, durch welche zugleich die Winkel x,  $\alpha$  in  $\alpha$  is der Projection von  $\alpha$  in  $\alpha$  in  $\alpha$  in  $\alpha$  in  $\alpha$  in  $\alpha$  in  $\alpha$  is  $\alpha$  in  $\alpha$ 

R(b  $\cos \psi$ —a  $\sin \psi$ ) =  $\sum P \sin \gamma (y \cos (\psi + \varepsilon) - x \sin (\psi + \varepsilon))$ . Heraus folgt, wie in §. 20.

Ra =  $\sum P \sin \gamma (x \cos \varepsilon + y \sin \varepsilon)$ Rb =  $\sum P \sin \gamma (y \cos \varepsilon - x \sin \varepsilon)$ , oder weil  $\cos \alpha = \sin \gamma \cos \varepsilon$ ,  $\cos \beta = \sin \gamma \sin \varepsilon$ , u. s. w.

$$Ra = \sum P(x \cos \alpha + y \cos \beta)$$

Rb=
$$\Sigma P(y \cos \alpha - x \cos \beta)$$
.

Projicirt man die Krafte eben so auf die Sbene xz, so erhalt man wieder einen Mittelpunct. Bezeichnet man die Coordinaten besselben mit a', c', so ist

$$Ra' = \Sigma P(x \cos \alpha + z \cos \gamma)$$

$$Rc' = \sum P(z \cos \alpha - x \cos \gamma)$$
.

Folglich ist

 $\Pi = \sum P(x \cos \alpha + y \cos \beta + z \cos \gamma) = R(a + a') - \sum Px \cos \alpha.$ 

Set man  $\Sigma P \times cos \alpha = a'' \Sigma P \cos \alpha = Ra''$ , so ist offenbar a'' die Abscisse des Schwerpunctes der mit x, also mit der Mitztelkraft parallelen Componenten der Kräfte; d. h. a'' ist die Absselfeisse des Centralpunctes; und

$$\Pi = R(a + a' - a'').$$

Denkt man sich nun an jedem der beiden Mittelpuncte in den Ebenen xy und xz die Kraft R in ihrer Richtung, und am Censtralpuncte dieselbe Kraft in gerade umgekehrter Richtung angesbracht, und wird die Abscisse des Schwerpunctes dieser drei pastallen Krafte mit x1 bezeichnet, so ist offenbar x1 = a+a'-a", und mithin  $\Pi = \mathbb{R} x_1$ .

Man bemerke noch, daß der Werth von  $\Pi$  sich auch so ausdrücken läßt:  $\Pi = \Sigma P/\cos\Theta ds$ , weil  $d\Pi = \Sigma P(\cos\alpha \cdot dx + \cdot \cdot)$   $= \Sigma P\cos\Theta ds$  ist (§. 61.). Offenbar ist aber  $\int\cos\Theta \cdot ds$  die Projection des von dem Angriffspuncte der Kraft P durchlauseren Weges auf die (unveränderliche) Richtung der Kraft P, so wie  $x_1$  die Projection des von jenem Schwerpuncte durchlauseren Weges auf die Richtung der Mittelkraft ist; und die Besteutung der Gleichung  $\Pi = Rx_1 = \Sigma P/\cos\Theta ds$  läßt sich mithin folgendermaßen aussprechen:

Denkt man sich ein Spstem, an welchem Rrafte von uns veränderlichen Richtungen und Intensitäten wirken, deren Mit-

telkraft R nicht Rull ift, durch eine mit seinen Bedingungn verträgliche Bewegung aus irgend einer Stellung in eine andm gelangend, so ist das Product aus der Intensität der Wittelkraft in die Berschiebung eines gewissen Punctes, der sich in jedn Stellung des Systemes construiren läßt, nach der Richtung jenn Kraft, gleich der Summe der Produkte aus jeder Kraft in de Berschiebung ihres Angriffspunctes, nach der Richtung der Kraft. Ihner Punct aber wird gefunden, wenn man das System auf zwei gegen einander senkrechte, der Kraft R parallele Ebenn projicirt, an jedem der Mittelpuncte beider Projectionen diel Kraft in ihrer Richtung, zugleich am Centralpuncte dieselbe Kraft in umgekehrter Richtung anbringt, und von den drei parallelm Kräften (R, R, —R) den Schwerpunct sucht.

In den Stellungen des Gleichgewichtes (solche giebt es je doch, weil die Mittelkraft nicht Null ist, nur dann, wenn de Spstem nicht frei ist) ist die Berschiebung dieses Schwerpunck, nach der Richtung der Mittelkraft, im Allgemeinen ein Nopmum oder Minimum.

Ist dagegen die Mittelkraft Null, so kann man nur sogn, daß in jeder Stellung des Gleichgewichtes die Summe der Producte aus jeder Kraft in die Berschiedung ihres Angrisspunch nach der Richtung der Kraft, im Allgemeinen ein Maximum der Minimum ist. Dieser Fall bleibt im Folgenden, wie bisht, ausgeschlossen.

Sind insbesondere die Krafte alle einer Chene (sie sein) parallel, so erhalt man,

## $\Pi = \sum P(x \cos \alpha + y \cos \beta)$

weil  $\cos \gamma = 0$ ,  $\cos \gamma' = 0$ , u. f. f. Der vorstehende Ausbrud bezieht sich auf den Mittelpunct, welcher durch Projection der Kräfte auf die ihnen parallele Ebene xy erhalten wird; die Boschiebung desselben nach der Richtung der Mittelkraft, oder sich Abstand von einer auf dieser Richtung senkrechten unverändentschen Ebene ist also, in jeder Stellung des Sleichgewichtes, in Allgemeinen ein Maximum oder Minimum.

Um diesen Sat an einem moalichft einfachen Beispiele anschaulich zu machen, fei ABCD (Rig. 39.) ein biegfames Bieleck. beffen Endpuncte A, D unbeweglich ober auf zwei in einer und derfelben Ebene befindlichen Curven aa', dd, beweglich find, und deffen Spigen B, C fich ebenfalls von diefer Cbene nicht ents Auf die Puncte B, C wirken zwei nach Rich= fernen tonnen. tungen und Intensitaten unveranderlich gegebene Rrafte P, Q, beide in der Ebene des Bieleckes, deren Mittelfraft nicht Rull Diese ift mithin nach Richtung und Intensität ebenfalls unveranderlich. In der Ebene des Bieleckes ziehe man eine bes liebige, aber unveranderliche Gerade (fie fei KN), fentrecht auf ber Richtung der Mittelfraft. Giebt man nun bem Bielecke irgend eine Stellung, fo wird man den Mittelpunet M der Rrafte P, Q auf die bekannte Beife conftruiren tonnen, und wenn die Stellung Diejenige Des Gleichgewichtes ift, fo ift Der fenfrechte Abstand des Mittelpunctes (MG) von der festen Geraden KN (in dem durch Sig. 39. dargeftellten Salle) ein Maximum, oder mit anderen Worten, der Mittelpunct M ift, in der Stellung des Gleichgewichtes, in ber Richtung ber Mittelfraft moglichft weit porgefcoben.

Sind endlich alle Rrafte einander parallel, so ist in dem obigen Werthe von II auch noch  $\cos \beta = 0$ ,  $\cos \beta' = 0$ , u. f. f.,  $\Pi = \Sigma Px \cos \alpha = \Sigma \pm Px$ , weil  $\cos \alpha^2 = 1$ . cos a'2=1, ...; also ift in diesem Ralle der Abstand des Mittelvunctes der parallelen Rrafte von einer auf der Richtung der Mittelfraft fenfrechten Cbene ein Marimum oder Minimum. Rach biefem Gefete muß 3. B. ber Schwerpunct irgend eines nicht freien Syftemes von fcweren Puncten oder Rorpern, wenn Diefes in der Stellung des Gleichgewichtes ruhen foll, tiefer lies gen als in jeder anderen. Derfelbe konnte freilich, nach dem namlichen Gesete, auch fo boch als moglich liegen, weil jedoch bas Gleichgewicht alebann offenbar unsicher fein ober durch bie fleinfte Storung ganglich aufgehoben werden wurde; fo fann ein Rorver in ber Matur, in welcher es niemals an ftorenden

Ursachen fehlt, in biefer Stellung nicht oder etwa nur mit Suffe von hinderniffen, wie Reibung, in Ruhe bleiben.

Es mag hier noch gezeigt werden, wie sich aus diesem Ge seine die Gleichung der Rettenlinie, mit Hulfe der Bariatione Rechnung, herleiten läßt. Es sei ds das Element eines gleich förmigen, schweren und blegsamen, in seinen Endpuncten bestätigten Fadens; die Are x sei horizontal, die y vertical; I sei de Länge des Fadens; u, v die Coordinaten seines Schwerpuncks; so hat man

$$1 \cdot u = \int x \, ds$$
,  $1 \cdot v = \int y \, ds$ .

Nach dem obigen Gesetze muß nun syds ein Maximum sein; daher hat man, indem zugleich die Bedingung sch == 1 gegeben ist, nach den Regeln der Bariations-Rechnung (vgl. §. 160. l.)

$$\delta/y ds + h\delta/ds = 0$$
,

ober d/(y+h)ds=0; mithin  $f(dy \cdot ds+(y+h)ds)=0$ 

Nun ift  $ds = \sqrt{dx^2 + dy^2}$ ; also  $ds = \frac{dy dy}{ds}$ ; mither

$$\int \left( ds \cdot \delta y + (y + h) \frac{dy}{ds} d \delta y \right) = 0.$$

Dieraus folgt durch theilweise Integration, wobei die außethab des Integralzeichens fallenden Glieder nach den bekannten W geln verschwinden,

$$\int \left[ ds - d\left( (y + h) \frac{dy}{ds} \right) \right] dy = 0;$$

die Gleichung der Eurve ist dasher ds-d  $(y-h)\frac{dy}{ds}$ =0; oder integrirt:

 $s+k=(y+h)\frac{dy}{ds}$ .

Nimmt man den Anfang der Coordinaten im tiefsten Puncte, we wird für x=0, y=0, zugleich  $\frac{dy}{ds}=0$ , s=0; folglich k=0; und mithin durch weitere Integration, da s=0 sein muß für y=0.

$$s^2+h^2=(y+h)^2$$

Bertauscht man die Buchstaben y und h mit x und  $\Theta$ , so ers halt man  $s^2 + \Theta^2 = (x + \Theta)^2$ , wie in  $\S$ . 42.

Man denke sich noch einen schweren und magnetischen Rorper, wie in &. 38. Die magnetische Kraft wird hier, wie an jener Stelle, ohne Rucficht auf die Bariationen, welchen fie bekanntlich unterworfen ift, als unveranderlich betrachtet. Soll Dieser Rorper in einem Buncte A befestigt, in Ruhe bleiben, fo muffen die an ihm wirkenden Rrafte fich durch eine einzige erfeten laffen, beren Richtung burch ben Befestigungspunct geht. Das an der Centralare wirfende magnetische Paar muß mithin mit ber Resultante ber Schwerfrafte am Schwerpuncte in einer durch A gehenden Sbene liegen. Es fei ABD biefe Ebene (Rig. 40.), BD die Centralare, D der Schwerpunct; Die verticale DP stelle bas Gewicht des Korpers, (Bm, Dm') bas magnetische Vaar, MR die Resultante dar, welche parallel und gleich GP ift; fo muß MR durch A und jugleich durch den Mittelpunct M der Rrafte bes Syftemes gehen, und der Punct M fich mithin in der durch A gehenden Berticalen befinben. Diese Bemerkung liefert ebenfalle ein Beispiel zu bem Sate bes vorigen S. in Bezug' auf Rrafte, die einer Ebene parallel find; ber Lefer wird fich baffelbe bei einigem Rachdenken felbft genauer zu erlautern im Stande fein. Wenn blos von der Stellung des ficheren Gleichgewichtes die Rede ift, fo muß M unter A und unte'r der Centralare liegen. Der Punct M ift einer ber beiden Durchschnitte des .Centralfreises mit der Ebene ABD. Burde der Korper in einem anderen, ebenfalls oberhalb BD in ber Ebene ABD befindlichen Punct A' befestigt; so wurde in ber Stellung des fichern Gleichgewichtes wieder der namliche Punct M in der Berticalen unter A' liegen. Dies giebt ben Sat: Wird ein ichwerer und magnetischer Rorper nach einander in verschiedenen Puncten befestigt, die alle in einer und derfelben durch Die Centralare aehenden Gbene und auf berfelben Seite Diefer

200 Statif. Allg. Unterfuch. a. b. Beding. b. Gleichgewichtes. 64.

Are sich befinden; so trifft in der jedesmaligen Stellung des siches ren Gleichgewichtes die durch den Befestigungspunct gezogene Berticale immer einen und denselben Punct des Körpers, namlich den auf der anderen Seite der Centralage liegenden Durchschnitt des Centralkreises mit jener Ebene.

Wenn man den Körper, anstatt in A, in M befestigt, so besteht ebenfalls Gleichgewicht, welches auch durch Drehung um eine durch M gehende auf der Ebene ABD senkrechte Are nicht gestört wird. Der magnetische Körper wird mithin astatisch, wenn man diese Are unbeweglich macht.

Auch über den allgemeinsten Fall eines Spstemes unveranberlicher Rrafte an einem festen Abrper, in welchem eine Central-Ebene Statt findet, ließen sich ahnliche Betrachtungen anstellen, welche zu dem allgemeinen Sate des vorigen S. Beispiele liefern wurden; diese muffen jedoch, beschränkten Raumes wegen, hier wegbleiben.

## Dynamik.

7 • 

## Dhnamił.

## Bewegung eines Punctes.

65. Es feien P und P' bie Intensitaten zweier Rrafte, welche demselben mateiriellen Puncte beziehungsweise die Geschwindigkeiten v und v' ertheilen, so hat man, weil die Rrafte ben Geschwindigkeiten proportional find, die Gleichung  $\frac{P}{r} = \frac{P'}{r}$ , oder der Quotient P ift, fur benfelben Punct, eine unveranderliche Grofe, welche bie Maffe bes Punctes genannt Nach dieser Erklarung kommt die Einheit der Maffe bemienigen Puncte ju, welchem die Einheit der Rraft die Einheit ber Geschwindigkeit mittheilt. Die Einheit der Bes fdwindigfeit ift aber diejenige gleichformige Gefdwindigfeit. vermoge deren in der Zeiteinheit die gangeneinheit durchlaufen wird. Sant man die Geschwindigkeit v', welche eine Rraft von bekannter Intenfitat P' einem Puncte ertheilt, fo ers giebt fic die Maffe m beffelben aus der Gleichung und für jede beliebige Rraft P und entsprechende Geschwindigs feit v gilt, bei demselben Puncte, die Gteichung P=mv, aus welcher nunmehr wieder die Intensität irgend einer Rraft P ges funden wird, wenn die ihr entsprechende Geschwindigkeit v 3. B. aus Beobachtung bekannt ift. Das Product aus der Maffe eis nes Punctes in feine Gefdwindigfeit heißt fein Bewegungsa moment. Ertheilt biefelbe Rraft P einem anderen Puncte von ber Maffe m, die Gefdwindigkeit v,, fo ift wiederum P=m,v,,

und mithin  $m_1v_1 = mv$ ; d. h. die Geschwindigkeiten, welche gleiche Krafte zweien Puncten ertheilen, verhalten sich umgekehrt wie deren Massen, oder mit anderen Worten: gleiche Krafte ertheilen allen Puncten gleiche Bewegungsmomente. Ueberhaupt aber sieht man, daß jedes Bewegungsmoment einer gewissen Kraft gleich gilt.

Die Krafte in der Natur andern die Geschwindigkeiten ihrer Angriffspuncte nie augenblidlich um endliche Grofen, fondern Die Menderung ber Gefdwindigkeit einer unendlich kleinen Beit ift immer unendlich flein, wenn gleich nicht felten, 3. B. bei bem Stofe der Rorper, große Aenderungen fo rafc erfolgen, daß fie fur augenblidlich gehalten werben. Rrafte, welche bie Gefdmin Digkeiten ihrer Angriffspuncte, durch ftetige Ginwirkung, in einer unendlich fleinen Zeit unendlich wenig andern, nennt man aberhaupt beschleunigende Rrafte; die in der Ratur porhande Da es aber in Bezug auf die zulett hervorge nen find folche. hende zusammengesette Geschwindigkeit eines Punctes einerlei ift, ob die Rrafte, welche bagu beitragen, gleichzeitig ober nach eins ander angebracht merben, fo ift auch die Gefdwindigkeit, welche ein Bunct, durch die mabrend einer beliebigen Beit ftetig fort dauernde Einwirkung beschleunigender Rrafte, am Ende Diefer Reit erhalt, Diefelbe, welche er auf einmal erhalten murbe, menn alle diefe Rrafte gleichzeitig auf ihn wirkten. Man benfe sich junachft eine gleichformig beschleunigende Rraft, b. f. eine folde, welche immer in derfelben Richtung wirft und ihrem Angriffspuncte in gleichen Zeiten immer gleiche Geschwindigkeiten Wirkt diese Kraft mahrend der Zeiteinheit auf einen ertheilt. Punct, beffen Maffe ber Einheit gleich fein mag, und bezeichnet man mit X die Geschwindigkeit, welche der Punct nach Ablauf ber Beiteinheit durch fie erhalten hat, fo druckt die Bahl X uns mittelbar auch die Intensitat ber Resultante aus allen Elemens tarfraften aus, welche mahrend ber Dauer ber Zeiteinheit auf ben Punct wirkten, und in biefem Sinne ift fie bas Daaf ber Intensitat ber gleichformig beschleunigenden Rraft. Theilt man

ferner die Zeiteinheit in ngleiche Theile, fo ift 1 X die Ges schwindigkeit, welche der Punct durch die Einwirkung der Kraft wahrend der Dauer eines folden Theiles erhalt, weil die Rraft feine Geschwindigkeit, nach der Boraussetzung, in gleichen Zeiten , Für ein unendlich großes n überhaupt um gleich viel andert. geht der nte Theil der Zeiteinheit ein unendlich fleines Zeiteles ment dt uber, und mithin ift die Zunahme der Geschwindigkeit des Punctes, mahrend der Zeit dt, gleich Xdt. Stellt man fic also die Rraft parallel der Are der x vor, und bezeichnet dems gemäß (f. §. 60.) die diefer Ure parallele Gefcwindigkeit bes Punctes mit  $\frac{dx}{dt}$ , so wird die Zunahme diefer Geschwindigkeit in der Zeit dt durch  $d\left(\frac{dx}{dt}\right)$  ausgedrückt, und mithin erhalt man  $d\left(\frac{dx}{dt}\right) = X dt$ . Diefes gilt fur die Einheit der Maffe. aber die Kraft X auf einen Punct, dessen Masse überhaupt gleich m ift, fo ift X dt nicht die Bunahme feiner Gefchwindigkeit, fonbern vielmehr die seines Bewegungsmomentes  $\left(m\frac{dx}{dt}\right)$ ; hat man aledann:  $md\left(\frac{dx}{dt}\right) = X dt$ , oder, in fo fern man t als unabhångige Berånderliche betrachtet, und mithin  $\mathbf{d}\left(\frac{\mathbf{dx}}{\mathbf{dt}}\right)$  $=\frac{\mathrm{d}^2 x}{\mathrm{d}t}$  fest,

 $m\frac{d^2x}{dt^2}=X.$ 

Diese Gleichung gilt auch, wenn die nach der Richtung der x wirkende beschleunigende Kraft nicht unveranderlich ift, wie bisher angenommen worden. Alsdann bedeutet in derfelben X die Geschwindigkeit, welche die Kraft einem Puncte von der Ginheit ber Maffe, wenn fie mit der namlichen Intensitat mahrend der Dauer der Zeiteinheit auf ihn wirkte, am Ende diefer Zeit ertheilt haben würde, und diese Geschwindigkeit ist zugleich das Maaß der augenblicklichen Intensität der beschleunigenden Kraft. Diese Intensität ändert sich allerdings selbst während des Zeitzelementes dt, so daß sie zu Anfange desselben gleich X, am Ende desselben aber gleich X+dX ist. Denkt man sich dieselbe, wie angeht, während der Zeit dt beständig wachsend oder abnehmend, so leuchtet ein, daß die Zunahme, welche das Bewegungsmoment des Punctes in der Zeit dt erhält, d. i. der Ausdruck  $m\frac{d^2x}{dt}$ , zwischen den Grenzen Xdt und (X+dX)dt enthalten ist; folglich liegt auch  $m\frac{d^2x}{dt^2}$  zwischen X und X+dX, und mithin ist, für ein unendlich kleines dt, genau  $m\frac{d^2x}{dt^2}$ —X, wie behaupstet wurde.

Der Ausdruck  $\frac{d^2x}{dt^2}$  ift, wie man sieht, die Ableitung der Geschwindigkeit nach t. Derselbe kann das Maaß der Beschleumigung oder schlechtsin die Beschleumigung genannt werden; er stellt die Zunahme der Geschwindigkeit dar, welche der Punct am Ende der Zeiteinheit erhalten haben wurde, wenn die Zunahme der Geschwindigkeit in der Zeit dt, nämlich  $\frac{d^2x}{dt}$ , während der ganzen Dauer der Zeiteinheit sich ununterbrochen gleichmäßig wiederholte.

Rennt man noch das Product aus der Masse in die Beschleunigung das Beschleunigungsmoment, so stellt die Gleichung m  $\frac{d^2x}{dt^2} = X$  nur den aus dem Borhergehenden von selbst einseuchtenden Sat dar: Das Beschleunigungsmoment ist der beschleunigenden Kraft, in jedem Augenblicke der Bewesgung, gleich.

:= 66. Man bente fich zwei beschleunigende Rrafte, beide nach ber Richtung ber x auf die Maffen m und m' wirkend; ihre

Intensitäten seien X und X', so hat man  $m\frac{d^2x}{dt^2}=X$ , und  $m'\frac{d^2x'}{dt^2}=X'$ . Wenn man nun etwa durch Beobachtung sinzet, daß die Geschwindigkeiten beider Puncte immer gleichzeitig um gleich viel wachsen, so mussen offenbar die Beschleunigungen  $\frac{d^2x}{dt^2}$  und  $\frac{d^2x'}{dt^2}$  einander in jedem Augenblicke gleich sein; folglich muß auch  $\frac{X}{m}=\frac{X'}{m'}$  sein; d. h. die Intensitäten der Kräste mussen sich zu einander verhalten, wie die Massen ihrer Angrissepuncte.

Es fei insbesondere X eine gleichformig beschleunigende Kraft, der Maffe ihres Angriffspunctes proportional und der Age x parallel wirkend; so ift X=gm, g eine beständige von m uns abhangige Große, und man hat, mit Beglaffung des gemeins famen Factors m,  $\frac{d^2x}{dt^2}$ =g. Hieraus folgt burch Integration  $\frac{dx}{dt}$  = gt + Const. Um die Constante zu bestimmen, muß man die Geschwindigkeit des Punctes fur irgend einen Augenblick Man nehme an, daß berfelbe jur Zeit t=0 in Rube gewesen sei, so wird Const=0, und  $\frac{dx}{dt}$ = gt. Nimmt ferner den Ort des Punctes jur Zeit t=0 jum Anfange der x, so folgt weiter x= 1/2 gt2; d. h. die durchlaufenen Wege verhalten fich wie die Quadrate der Zeiten. Die Geschwindigkeit Des Punctes ift mithin am Ende ber erften Zeiteinheit gleich g: diefe Bahl drudt zugleich die Intensitat der beschleunigenden Rraft für die Einheit der Masse aus. Der in der erften Zeit= einheit durchlaufene Weg ist 1g. Bezeichnet man überhaupt die Geschwindigkeit mit v, so ist v=gt, und da jugleich 2x=gt2, fo folgt 2gx=v2.

Genaue Beobachtungen haben gelehrt, daß in Folge der Schwere alle Körper, wenn ihr Fall durch keine andere Kraft

gehemmt wird, an demfelbeu Orte auf ber Erdoberflache, in aleiden Zeiten um gleiche Boben fallen; hieraus folgt, daß die Intensitat, mit welcher die Schwere auf jeden Rorper wirft, der Maffe deffelben proportional ift. Ferner zeigt die Beobachtung, daß die Gefchwindigfeit bei dem Falle der Zeit, oder, mas dasfelbe ift, daß die Fallhohe dem Quadrate der Zeit proportional ift; hieraus folgt, daß die Schwere, in der Rabe der Erdobers flache, eine gleichformig beschleunigende Rraft ift. Die Geschwinbigkeit, welche fie einem Rorper in der Zeiteinheit ertheilt, pflegt man mit g zu bezeichnen; biefe Bahl g brudt mithin auch bie Intensitat aus, mit welcher die Schwere auf die Einheit der Maffe wirft, und ift bemnach überhaupt bas Maag ber Intenfitat der Schwere, für irgend einen Ort an der Erdoberflache. Auf einen Rorper, beffen Maffe fich ju ber als Ginheit anges nommenen verhalt wie m:1, wirft die Schwere mit der Intenfitat mg; biefes Product nennt man das Gewicht bes Rorpers. Demnach find, an demfelben Orte ber Erboberflache oder überhaupt für gleiche Werthe von g, die Gewichte der Rorper den Maffen derfelben proportional; daher fic die Berhaltniffe von Diefen aus jenen, bei irdifchen Rorpern, burch Bagung beftimmen laffen.

Um den Werth von g in Zahlen anzugeben, muß eine bes stimmte Zeiteinheit und eine kangeneinheit angenommen werden. Das Zeitmaaß liefert die Natur selbst; denn nach den genaussten Beodachtungen ist die Zeit, in welcher die Himmelskugel eine scheindare, oder die Erde eine wirkliche Umdrehung um ihre Aze vollendet, unveränderlich sich gleich; man nennt dieselbe einen Sterntag. Ein Sonnentag dagegen ist die Zeit eines scheinbaren Umlauses der Sonne um die Erde. Seine Dauer beträgt etwas mehr, als die eines Sterntages, und ist überhaupt im Laufe des Jahres veränderlich; ihr mittler Werth heißt ein mittler Sonsnentag und beträgt 1,0027379 mal so viel als ein Sterntag. Gewöhnlich rechnet man nach mittlen Sonnentagen, deren jeder in 86400 gleiche Theile, Secunden (mittler Zeit) genannt, ges

theilt wird. Werden nun die Secunde mittler Zeit und der preußische oder rheinlandische Fuß als Einheiten angenommen, so beträgt, nach den schärften Beobachtungen, der Werth von g zu Berlin 31',2649. Dieser Werth andert sich für verschiedene Orte der Erdoberstäche um kleine Größen, nimmt auch von jestem Orte nach der Johe zu ab; für geringe Johen ist jedoch die Abnahme, den Beobachtungen sowohl wie theoretischen Grünzben zufolge, ganz unmerklich.

67. Bedeuten X, Y, Z die Componenten einer beschleunisgenden Kraft, welche auf einen frei beweglichen Punct von der Masse m wirft; so ergeben sich zur Bestimmung seiner Bewesgung, nach den in §. 64. entwickelten Grundsätzen, sofort folsgende Gleichungen:

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} = X$$
,  $m \frac{d^2 y}{dt^2} = Y$ ,  $m \frac{d^2 z}{dt^2} = Z$ . 1.

Die Aufgabe besteht nun, wenn X, Y, Z als Functionen der Coordinaten und etwa noch der Zeit t gegeben sind, allemal darin, durch Integration der vorstehenden zu drei endlichen Gleischungen zwischen x, y, z, t zu gelangen, oder die Coordinaten als Functionen der Zeit zu bestimmen. Die sechs Constanten, welche bei der Integration erhalten werden, lassen sich sinden, wenn z. B. die Coordinaten des Punctes und die drei Composnenten seiner Geschwindigkeit für einen gegebenen Augenblick bekannt sind.

Als einfaches Beispiel biene hier die Bewegung eines geworsfenen Körpers im teeren Raume, bei unveränderlich gedachter Schwere. Es ist flar, daß die Bahn eben sein muß; ihre Ebene sei xy; die Are x vertical und positiv nach oben; so hat man

$$\frac{d^2x}{dt^2} = -g$$
,  $\frac{d^2y}{dt^2} = 0$ ,

und durch Integration:  $\frac{dx}{dt} = c - gt$ ,  $\frac{dy}{dt} = k$ . Es fei u bie Anfangsgeschwindigkeit, für t = 0, i ihre Reigung gegen ben

Porizont, so wird c=u sin i, k=u cos i, und mithin, wenn man weiter intregirt, x=u sin i·t $-\frac{1}{2}$ gt², y=u cos i·t; wo für t=0, x und y gleich Null angenommen sind. Durch Elimination von t folgt:

$$2u^2 \cos i^2 \cdot x = u^2 y \sin 2i - gy^2$$
,

oder, wenn die zur Geschwindigkeit u gehörige Fallhohe gleich h, und bemnach u2 = 2gh gefest wird:

$$4h \cos i^2 \cdot x = 2 \text{ hy } \sin 2i - y^2$$

oder auch (y-h sin 2i)2=4h cos i2(h sin i2-x).

Diese Gleichung giebt eine Parabel, deren Parameter gleich 4h cos i² ift, deren Scheitel die Coordinaten x'=h sin i², y'=h sin 2i, und unter allen Puncten der Eurve die hochte Lage hat.

68. Bezeichnet man die Geschwindigkeit eines Punctes mit v, so ist, nach §. 60.,  $\mathbf{v} = \frac{d\mathbf{s}}{dt}$ . Ferner ist  $\frac{d\mathbf{x}}{dt} = \frac{d\mathbf{x}}{ds} \cdot \frac{d\mathbf{s}}{dt} = \mathbf{v} \frac{d\mathbf{x}}{ds}$ ; eben so  $\frac{d\mathbf{y}}{dt} = \mathbf{v} \frac{d\mathbf{y}}{ds}$ ,  $\frac{d\mathbf{z}}{dt} = \mathbf{v} \frac{d\mathbf{y}}{ds}$ . Durch Differentiation dieser Gleichungen erhält man, wie bisher t als unabhängige Beränderliche betrachtend,

$$\frac{d^2x}{dt^2} = v \frac{d\left(\frac{dx}{ds}\right)}{dt} + \frac{dx}{ds} \cdot \frac{dv}{dt}.$$

Num ift  $d\left(\frac{dx}{ds}\right) = \frac{ds d^2x - dx d^2s}{ds^2} = \frac{ds d^2x - dx d^2s}{ds^3}$  vdt,

weil ds = vdt; mithin

$$\frac{d^2x}{dt^2} = \frac{ds d^2x - dx}{ds^2} \cdot v^2 + \frac{dx}{ds} \cdot \frac{dv}{dt}.$$

Aehnliche Ausbrucke ergeben fich für  $\frac{d^2y}{dt^2}$  und  $\frac{d^2z}{dt^2}$ . Bezeichnet man ferner ben Rrummungshalbmeffer ber Bahn, in bem Orte

des Punctes jur Zeit t, mit e, und die Coordinaten des Rrum: mungsmittelpunctes mit a, b, c, so hat man

$$\frac{dx d^2s - ds d^2x}{ds^3} = \frac{dx ds d^2s - ds^2 d^2x}{ds^4} = \frac{x - a}{\varrho^2},$$

und ahnliche Formeln in Bezug auf b und y, c und z (biefe Formeln find in §. 44. bewiefen, wo hernach nur noch d's=0 gefest wurde, was hier nicht geschehen darf); mithin erhalt man

$$\frac{d^2x}{dt^2} = -\frac{v^2}{\varrho^2}(x-a) + \frac{dx}{ds} \cdot \frac{dv}{dt} = \frac{X}{m}$$

$$\frac{d^2y}{dt^2} = -\frac{v^2}{\varrho^2}(y-b) + \frac{dy}{ds} \cdot \frac{dv}{dt} = \frac{Y}{m}$$

$$\frac{d^2z}{dt^2} = -\frac{v^2}{\varrho^2}(z-c) + \frac{dz}{ds} \cdot \frac{dv}{dt} = \frac{Z}{m}.$$

Bur Bereinfachung nehme man den augenblicklichen Ort des Punctes zum Anfange der Coordinaten, die Richtung des Arumsmungshalbmessers, nach dem Arummungsmittelpuncte hin, zur Are der positiven x, die der Geschwindigkeit v zur Are der positiven y, so wird in den vorstehenden Formeln x=0, y=0, z=0, dx=0, dy=ds, dz=0, b=0, c=0 und a=e, zusgleich aber e positiv; mithin erhält man Z=0, und

$$m\frac{v^2}{\rho} = X$$
,  $m\frac{dv}{dt} = Y$ .

Hieraus folgt: Die beschleunigende Kraft läßt sich in jedem Ausgenblicke in zwei Componenten zerlegen, von denen die eine (Y) in der Richtung der Tangente, die andere (X) in der Richtung des Krümmungshalbmessers der Bahn wirkt. In der That besdarf es keiner weitläusigen Erläuterung, daß die Richtung der beschleunigenden Kraft in jedem Augenblicke in der anschließenden Ebene der Eurve liegen muß; dies ist es aber, was der vorhersgehende Satz befagt. Die Intensität der erstgenannten Componente (Y) ist dem Womente der wirklichen Beschleunigung des Punctes in seiner Bahn (d. i.  $\frac{dv}{dt}$ ) gleich, und sie ist positiv

200 Statif. Allg. Unterfuch. a. b. Beding. b. Gleichgewichtes. 64.

Are sich befinden; so trifft in der jedesmaligen Stellung des sicheren Gleichgewichtes die durch den Befestigungspunct gezogene Berticale immer einen und denselben Punct des Körpers, namblich den auf der anderen Seite der Centralage liegenden Durchsschnitt des Centralkreises mit jener Sbene.

Wenn man den Körper, anstatt in A, in M befestigt, so besteht ebenfalls Gleichgewicht, welches auch durch Drehung um eine durch M gehende auf der Ebene ABD senkrechte Aze nicht gestört wird. Der magnetische Körper wird mithin aftatisch, wenn man diese Aze unbeweglich macht.

Auch über ben allgemeinsten Fall eines Systemes unveranderlicher Rrafte an einem festen Rorper, in welchem eine Centrale Ebene Statt sindet, ließen sich ahnliche Betrachtungen anstellen, welche zu dem allgemeinen Sate des vorigen S. Beispiele liefern wurden; diese muffen jedoch, beschränkten Raumes wegen, hier wegbleiben.

## Dynamik.

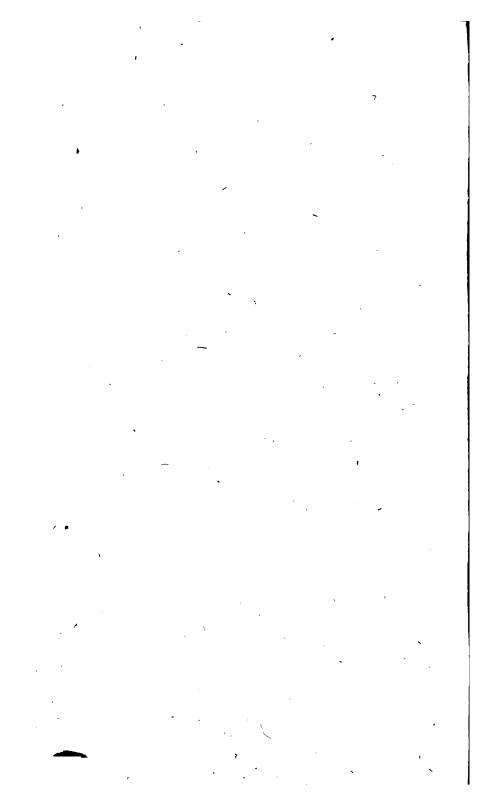

## Dynamik.

## Bewegung eines Punctes.

Es feien P und P' bie Intensitaten zweier Rrafte, welche demselben mateiriellen Puncte beziehungsweise die Geschwindigkeiten v und v' ertheilen, so hat man, weil die Rrafte ben Geschwindigkeiten proportional find, die Gleichung  $\frac{\mathbf{P}}{-} = \frac{\mathbf{P}'}{-}$ , oder der Quotient P ift, fur benfelben Punct, eine unveranderliche Große, welche die Maffe des Punctes genannt Nach diefer Erklarung kommt die Einheit ber Maffe demienigen Puncte ju, welchem die Einheit der Rraft die Einheit der Geschwindigkeit mittheilt. Die Einheit der Bes schwindigkeit ift aber biejenige gleichformige Geschwindigkeit, vermoge beren in ber Zeiteinheit die gangeneinheit burchlaufen Rant man die Geschwindigkeit v', welche eine Rraft von bekannter Intensitat P' einem Puncte ertheilt, fo ers giebt fich die Maffe m beffelben aus der Gleichung und fur jede beliebige Rraft P und entsprechende Geschwindigs feit v gilt, bei demfelben Puncte, Die Gfrichung P=mv, aus welcher nunmehr wieder die Intensitat irgend einer Rraft P ges funden wird, wenn die ihr entsprechende Geschwindigkeit v 3. B. aus Beobachtung bekannt ift. Das Product aus der Maffe eis nes Punctes in feine Gefdwindigfeit heißt fein Bewegungs: moment. Ertheilt biefelbe Rraft P einem anderen Puncte von der Maffe m, die Geschwindigkeit v., so ift wiederum P=m, v.,

und mithin  $m_1v_1 = mv$ ; d. h. die Geschwindigkeiten, welche gleiche Rrafte zweien Puncten ertheilen, verhalten sich umgekehrt wie deren Massen, oder mit anderen Worten: gleiche Rrafte ertheilen allen Puncten gleiche Bewegungsmomente. Ueberhaupt aber sieht man, daß jedes Bewegungsmoment einer gewissen Kraft gleich gilt.

Die Krafte in der Natur andern die Geschwindigkeiten ihrer Angriffspuncte nie augenblicklich um endliche Großen, fondern Die Aenderung der Geschwindigkeit einer unendlich kleinen Zeit ift immer unendlich flein, wenn gleich nicht felten, g. B. bei bem Stoke der Rorper, große Aenderungen fo rafch erfolgen, daß fie fur augenblicklich gehalten werben. Rrafte, welche die Gefdwir digkeiten ihrer Angriffspuncte, durch ftetige Ginwirkung, in einer unendlich fleinen Zeit unendlich wenig andern, nennt man fber haupt beschleunigende Rrafte; die in der Ratur vorhande nen find folde. Da es aber in Bezug auf die zulest hervorge hende zusammengesette Geschwindigkeit eines Punctes einerlei ift. ob die Rrafte, welche baju beitragen, gleichzeitig ober nach eins ander angebracht merben, fo ift auch die Gefdwindigkeit, melde ein Bunct, durch die mafrend einer beliebigen Beit ftetig fort dauernde Einwirkung beschleunigender Rrafte, am Ende Diefer Reit erhalt, dieselbe, welche er auf einmal erhalten murbe, wenn alle diefe Rrafte gleichzeitig auf ihn wirkten. Man denke fic aunachft eine gleichformig beschleunigende Rraft, b. f. eine folde, welche immer in derfelben Richtung wirkt und ihrem Anariffspuncte in gleichen Zeiten immer gleiche Geschwindigkeiten Wirkt diese Kraft mahrend der Zeiteinheit auf einen Punct, deffen Maffe der Ginheit gleich fein mag, und bezeichnet man mit X die Geschwindigkeit, welche der Punct nach Ablauf ber Zeiteinheit durch fie erhalten hat, fo druckt die Bahl X uns mittelbar auch die Intensitat ber Resultante aus allen Elementarfraften aus, welche mahrend ber Dauer ber Zeiteinheit auf ben Bunct wirften, und in Diefem Sinne ift fie bas Maaf ber Intensitat ber gleichformig beschleunigenden Rraft.

ferner die Zeiteinheit in n gleiche Theile, fo ift 1 . X Die Geschwindigkeit, welche ber Punct durch die Einwirfung der Rraft wahrend der Dauer eines solchen Theiles erhalt, weil die Rraft feine Geschwindigkeit, nach der Boraussenung, in gleichen Zeiten überhaupt um gleich viel andert. Rur ein unendlich großes n geht der nte Theil der Zeiteinheit ein unendlich fleines Zeiteles ment dt uber, und mithin ift die Zunahme der Geschwindigkeit bes Punctes, mabrend ber Beit dt, gleich Xdt. Stellt man fic also die Rraft parallel der Are der x vor, und bezeichnet dem= gemaß (f. §. 60.) die diefer Are parallele Geschwindigkeit des Punctes mit  $\frac{dx}{dt}$ , so wird die Zunahme diefer Geschwindigkeit in ber Zeit dt burch d $\left(\frac{dx}{dt}\right)$  ausgedrückt, und mithin erhalt man  $d\left(\frac{dx}{dt}\right) = X dt$ . Diefes gilt fur die Einheit der Maffe. aber die Kraft X auf einen Punct, deffen Maffe überhaupt gleich m ift, fo ift X dt nicht die Zunahme feiner Gefcwindigkeit, fonbern vielmehr die seines Bewegungsmomentes  $\left(m\frac{dx}{dt}\right)$ ; hat man aledann:  $md\left(\frac{dx}{dt}\right) = X dt$ , oder, in fo fern man t als unabhangige Beranderliche betrachtet, und mithin  $d\left(\frac{dx}{dt}\right)$  $=\frac{\mathrm{d}^2 x}{\mathrm{d}t}$  feşt,  $m\frac{d^2x}{dt^2}=X.$ 

Diese Gleichung gilt auch, wenn die nach der Richtung der x wirkende beschleunigende Kraft nicht unveränderlich ist, wie bisher angenommen worden. Alsdann bedeutet in derselben X die Geschwindigkeit, welche die Kraft einem Puncte von der Einheit der Masse, wenn sie mit der nämlichen Intensität während der Dauer der Zeiteinheit auf ihn wirkte, am Ende dieser Zeit ertheilt haben wurde, und diese Geschwindigkeit ist zusleich das Maaß der augenblicklichen Intensität der beschleunigenden Krast. Diese Intensität ändert sich allerdings selbst während des Zeit elementes dt, so daß sie zu Ansange desselben gleich X, am Ende desselben aber gleich X+dX ist. Denkt man sich dieselbe, wie angeht, während der Zeit dt beständig wachsend oder abnehmend, so leuchtet ein, daß die Zunahme, welche das Bewegungsmoment des Punctes in der Zeit dt erhält, d. i. der Ausdruck  $m\frac{d^2x}{dt}$ , zwischen den Grenzen Xdt und (X+dX)dt enthalten ist; folglich liegt auch  $m\frac{d^2x}{dt^2}$  zwischen X und X+dX, und mithin ist, für ein unendlich kleines dt, genau  $m\frac{d^2x}{dt^2}$ X, wie behauptet wurde.

Der Ausdruck  $\frac{d^2x}{dt^2}$  ist, wie man sieht, die Ableitung der Geschwindigkeit nach t. Derselbe kann das Maaß der Beschlew nigung oder schlechtlin die Beschleunigung genannt werden; er stellt die Zunahme der Geschwindigkeit dar, welche der Punct am Ende der Zeiteinheit erhalten haben wurde, wenn die Zunahme der Geschwindigkeit in der Zeit dt, nämlich  $\frac{d^2x}{dt}$ , während der ganzen Dauer der Zeiteinheit sich ununterbrochen gleichmäßig wiederholte.

Nennt man noch das Product aus der Masse in die Se schleunigung das Beschleunigungsmoment, so stellt die Gleichung m  $\frac{d^2x}{dt^2} = X$  nur den aus dem Borhergehenden von selbst einleuchtenden Sat dar: Das Beschleunigungsmoment ist der beschleunigenden Kraft, in jedem Augenblicke der Bewegung, gleich.

:= 66. Man denke fich zwei beschleunigende Rrafte, beide nach ber Richtung der x auf die Massen m und m' wirkend; ihre

Intensitäten seien X und X', so hat man  $m\frac{d^2x}{dt^2}=X$ , und  $m'\frac{d^2x'}{dt^2}=X'$ . Wenn man nun etwa durch Beobachtung sinzet, daß die Geschwindigkeiten beider Puncte immer gleichzeitig um gleich viel wachsen, so mussen offenbar die Beschleunigungen  $\frac{d^2x}{dt^2}$  und  $\frac{d^2x'}{dt^2}$  einander in jedem Augenblicke gleich sein; folglich muß auch  $\frac{X}{m}=\frac{X'}{m'}$  sein; d. h. die Intensitäten der Kräfte mussen sich zu einander verhalten, wie die Massen ihrer Ansgriffspuncte.

Es fei insbefondere X eine gleichformig beschleunigende Rraft, der Masse ihres Angriffspunctes proportional und der Are x parallel wirkend; so ift X=gm, g eine beständige von m uns abhangige Große, und man hat, mit Weglaffung bes gemeinfamen Factors m,  $\frac{d^2x}{dt^2}$ =g. Hieraus folgt burch Integration dx =gt + Const. Um die Constante zu bestimmen, muß man Die Geschwindigkeit bes Punctes fur irgend einen Augenblick Man nehme an, daß berfelbe jur Zeit t=0 in Ruhe gemesen fei, so wird Const=0, und  $\frac{dx}{dt}$ = gt. ferner den Ort des Punctes jur Beit t=0 jum Anfange ber x, fo folgt weiter x=1gt2; b. h. bie durchlaufenen Bege verhalten fich wie die Quadrate der Beiten. Die Geschwindigkeit bes Punctes ift mithin am Ende ber erften Zeiteinheit gleich g; diefe Zahl drudt zugleich die Intensität der beschleunigenden Rraft für die Ginheit der Maffe aus. Der in der erften Zeits einheit durchlaufene Beg ift 1g. Bezeichnet man überhaupt die Geschwindigkeit mit v, so ift y=gt, und ba jugleich 2x=gt2, fo folgt 2gx=v2.

Genaue Beobachtungen haben gelehrt, daß in Folge der Schwere alle Korper, wenn ihr Kall durch keine andere Kraft

gehemmt wird, an bemfelbeu Orte auf der Erdoberfläche, in gleiden Zeiten um gleiche Boben fallen; hieraus folgt, daß die Sw tensität, mit welcher die Sowere auf jeden Korper wirkt, ber Maffe beffelben proportional ift. Rerner zeigt die Beobachtung, daß die Geschwindigkeit bei bem Kalle der Zeit, oder, mas bas felbe ift, daß die Kallhohe dem Quadrate der Zeit proportional ift; hieraus folgt, daß die Schwere, in der Rahe der Erdober flace, eine gleichformig beschleunigende Kraft ift. Die Geschwir digfeit, welche sie einem Korper in der Zeiteinheit ertheilt, pflegt man mit g zu bezeichnen; biefe Bahl g brudt mithin auch die Intensitat aus, mit welcher die Schwere auf die Einheit ber Maffe wirft, und ift bemnach überhaupt bas Maag ber Inter fitat der Schwere, für irgend einen Ort an der Erdoberflache Auf einen Rorper, beffen Maffe fich zu ber als Ginheit ange nommenen verhalt wie m:1, wirkt die Schwere mit der Inter fitat mg; Diefes Product nennt man bas Gewicht bes Rorpers. Demnach find, an demfelben Orte ber Erdoberflache ober uber haupt fur gleiche Werthe von g, die Gewichte der Rorper ba Maffen derfelben proportional; daher fich die Berhaltniffe von Diefen aus jenen, bei irdifchen Rorpern, durch Bagung bestim men laffen.

Um den Werth von g in Zahlen anzugeben, muß eine be stimmte Zeiteinheit und eine Längeneinheit angenommen werdn. Das Zeitmaaß liefert die Natur selbst; denn nach den genawsten Beodachtungen ist die Zeit, in welcher die Himmelskugel eins scheinbare, oder die Erde eine wirkliche Umdrehung um ihre Ar vollendet, unveränderlich sich gleich; man nennt dieselbe einn, Sterntag. Ein Sonnentag dagegen ist die Zeit eines scheinbarn Umlauses der Sonne um die Erde. Seine Dauer beträgt etwas mehr, als die eines Sterntages, und ist überhaupt im Laufe der Jahres veränderlich; ihr mittler Werth heißt ein mittler Sonnentag und beträgt 1,0027379 mal so viel als ein Sterntag. Gewöhnlich rechnet man nach mittlen Sonnentagen, deren jeder in 86400 gleiche Theile, Secunden (mittler Zeit) genannt, ge

theilt wird. Werden nun die Secunde mittler Zeit und der preußische oder rheinlandische Fuß als Einheiten angenommen, so beträgt, nach den schärsten Beobachtungen, der Werth von g zu Berlin 31',2649. Dieser Werth andert sich für verschiedene Orte der Erdoberstäche um kleine Größen, nimmt auch von jesdem Orte nach der Johe zu ab; für geringe Johen ist jedoch die Abnahme, den Beobachtungen sowohl wie theoretischen Grünsden zufolge, ganz unmerklich.

67. Bedeuten X, Y, Z die Componenten einer beschleunisgenden Kraft, welche auf einen frei beweglichen Punct von der Masse m wirft; so ergeben sich zur Bestimmung seiner Bewesgung, nach den in §. 64. entwickelten Grundsätzen, sofort folsgende Gleichungen:

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} = X$$
,  $m \frac{d^2 y}{dt^2} = Y$ ,  $m \frac{d^2 z}{dt^2} = Z$ . 1.

Die Aufgabe besteht nun, wenn X, Y, Z als Functionen der Coordinaten und etwa noch der Zeit t gegeben sind, allemal darin, durch Integration der vorstehenden zu drei endlichen Gleischungen zwischen x, y, z, t zu gelangen, oder die Coordinaten als Functionen der Zeit zu bestimmen. Die sechs Constanten, welche bei der Integration erhalten werden, lassen sich sinden, wenn z. B. die Coordinaten des Punctes und die drei Componenten seiner Geschwindigkeit für einen gegebenen Augenblick bekannt sind.

Als einfaches Beispiel diene hier die Bewegung eines geworsfenen Rorpers im teeren Raume, bei unveränderlich gedachter Schwere. Es ift flar, daß die Bahn eben sein muß; ihre Ebene sei xy; die Are x vertical und positiv nach oben; so hat man

$$\frac{\mathrm{d}^2 x}{\mathrm{d}t^2} = -g, \quad \frac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d}t^2} = 0,$$

und durch Integration:  $\frac{dx}{dt} = c - gt$ ,  $\frac{dy}{dt} = k$ . Es sei u bie Anfangsgeschwindigkeit, für t = 0, i ihre Reigung gegen ben

Porizont, so wird  $c=u\sin i$ ,  $k=u\cos i$ , und mithin, wenn man weiter intregirt,  $x=u\sin i\cdot t-\frac{1}{2}gt^2$ ,  $y=u\cos i\cdot t$ ; wo für t=0, x und y gleich Rull angenommen sind. Durch Eir mination von t folgt:

$$2u^2 \cos i^2 \cdot x = u^2 y \sin 2i - gy^2$$
,

oder, wenn die jur Geschwindigkeit u gehorige Fallhohe gleich h, und bemnach u2=2gh gefest wird:

$$4h \cos i^2 \cdot x = 2 \text{ hy } \sin 2i - y^2$$

ober auch  $(y-h\sin 2i)^2=4h\cos i^2(h\sin i^2-x)$ .

Diese Gleichung giebt eine Parabel, deren Parameter gleich 4h cos i' ift, deren Scheitel die Coordinaten x'=h sin i', y'=h sin 2i, und unter allen Puncten der Eurve die hochte Lage hat.

68. Bezeichnet man die Geschwindigkeit eines Punctes mit v, so ist, nach §. 60.,  $\mathbf{v} = \frac{d\mathbf{s}}{dt}$ . Ferner ist  $\frac{d\mathbf{x}}{dt} = \frac{d\mathbf{x}}{ds} \cdot \frac{d\mathbf{s}}{dt} = \mathbf{v} \frac{d\mathbf{x}}{ds}$ ; eben so  $\frac{d\mathbf{y}}{dt} = \mathbf{v} \frac{d\mathbf{y}}{ds}$ ,  $\frac{d\mathbf{z}}{dt} = \mathbf{v} \frac{d\mathbf{y}}{ds}$ . Durch Differentiation diese Gleichungen erhält man, wie bisher t als unabhängige Beränderliche betrachtend,

$$\frac{d^2x}{dt^2} = v \frac{d\left(\frac{dx}{ds}\right)}{dt} + \frac{dx}{ds} \cdot \frac{dv}{dt}.$$

Run ift 
$$d\left(\frac{dx}{ds}\right) = \frac{ds d^2x - dx d^2s}{ds^2} = \frac{ds d^2x - dx d^2s}{ds^5} vdt$$

weil ds = vdt; mithin

$$\frac{\mathrm{d}^2 x}{\mathrm{d}t^2} = \frac{\mathrm{d}s \, \mathrm{d}^2 x - \mathrm{d}x}{\mathrm{d}s^3} \cdot v^2 + \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}s} \cdot \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}.$$

Aehnliche Ausbrucke ergeben fich für  $\frac{d^2y}{dt^2}$  und  $\frac{d^2z}{dt^2}$ . Bezeichnet man ferner ben Rrummungshalbmeffer ber Bahn, in dem Orte

des Punctes jur Zeit t, mit q, und die Coordinaten des Rrum: mungsmittelpunctes mit a, b, c, so hat man

$$\frac{dx \, d^2s - ds \, d^2x}{ds^3} = \frac{dx \, ds \, d^2s - ds^2 \, d^2x}{ds^4} = \frac{x - a}{\varrho^2},$$

und ahnliche Formeln in Bezug auf b und y, c und z (biese Formeln sin §. 44. bewiesen, wo hernach nur noch  $d^2s=0$  gesetzt wurde, was hier nicht geschehen darf); mithin erhalt man

$$\frac{d^2x}{dt^2} = -\frac{v^2}{\varrho^2}(x-a) + \frac{dx}{ds} \cdot \frac{dv}{dt} = \frac{X}{m}$$

$$\frac{d^2y}{dt^2} = -\frac{v^2}{\varrho^2}(y-b) + \frac{dy}{ds} \cdot \frac{dv}{dt} = \frac{Y}{m}$$

$$\frac{d^2z}{dt^2} = -\frac{v^2}{\varrho^2}(z-c) + \frac{dz}{ds} \cdot \frac{dv}{dt} = \frac{Z}{m}.$$

Jur Bereinfachung nehme man den augenblicklichen Ort des Punctes zum Anfange der Coordinaten, die Richtung des Krumsmungshalbmessers, nach dem Krummungsmittelpuncte hin, zur Aze der positiven x, die der Geschwindigkeit v zur Aze der positiven y, so wird in den vorstehenden Formeln x=0, y=0, z=0, dx=0, dy=ds, dz=0, b=0, c=0 und a=0, zus gleich aber o positiv; mithin erhält man Z=0, und

$$m\frac{v^2}{\varrho} = X$$
,  $m\frac{dv}{dt} = Y$ .

Hieraus folgt: Die beschleunigende Rraft läßt sich in jedem Ausgenblicke in zwei Componenten zerlegen, von denen die eine (Y) in der Richtung der Tangente, die andere (X) in der Richtung des Krümmungshaldmessers der Bahn wirkt. In der That besdarf es keiner weitläusigen Erläuterung, daß die Richtung der beschleunigenden Kraft in jedem Augenblicke in der anschließenden Ebene der Curve liegen muß; dies ist es aber, was der vorhersgehende Sat besagt. Die Intensität der erstgenannten Componente (Y) ist dem Momente der wirklichen Beschleunigung des Punctes in seiner Bahn (d. i. mart) gleich, und sie ist positiv

ober negativ, je nachdem sie die Geschwindigkeit v, mit welcher ber Punct in feinem Orte gur Zeit t anlangt, ju bermehren oder zu vermindern ftrebt. Die' normale Componente X dagegen ift gleich  $\frac{mv^2}{\rho}$ , und biefer Werth ift, wegen der Wahl der Coordi naten, wefentlich positiv; b. h. diese normale Componente ftrebt unter allen Umftanden den Punct bem Rrummungemittelpuncte au nahern, oder fie halt dem Bestreben des Punctes, fich in der Richtung des Salbmeffere von dem Mittelpuncte der Rrummung au entfernen, Gleichgewicht. Diefes Beftreben heißt die Schwung Um seine Entstehung beutlich einzusehen, darf man nur bedenken, daß das Bewegungsmoment des Punctes am Ende jedes unendlich fleinen Zeittheiles dt fich jusammenfest aus bem Be wegungsmomente mv, welches er am Anfange Diefes Beitelemen tes befaß, und dem Bewegungsmomente Pdt, welches ihm durch Die beschleunigende Rraft P ertheilt wird; man fann sich dabi ohne Weiteres die Bewegung mahrend des Beitelementes als gleichformig, und die Wirkung der Rraft P bloff am Ende des felben augenblicklich Statt findend, vorftellen. (Der Rehler if ein unendlich Kleines der zweiten Ordnung.) Es fei m(v-t-dv) dieses resultirende Bewegungsmoment, & der unendlich fleine Winkel, den feine Richtung (d. f. die Richtung der Gefchwir digkeit v-dv) mit der Richtung des vorigen mv, und G ba endliche Winkel, ben fie mit der Richtung der Rraft P bilbet. Man zerlege die Bewegungsmomente mv und Pdt nach ber Rich tung des resultirenden und nach einer darauf fenfrechten; fo find die Componenten my cos & und my sin &, P cos Gdt und P sin Odt; und mithin ift bas resultirende Bewegungsmoment:

$$m(v+dv) = mv \cos \varepsilon + P \cos \Theta dt$$
.

Nun ist aber e unendlich klein und gleich  $\frac{ds}{\varrho}$ , wie bekannt; die Differenz v—v  $\cos s$  ist daser ein unendlich Kleines der zweiten Ordnung, also hier Rull; und mithin ist  $mdv = P \cos \Theta dt$ . Fer ner mussen die auf der Richtung des resultirenden Bewegungss

momentes fenkrechten Componenten einander Gleichgewicht hals m v sin & und P sin Odt; oder, weil ten; dieselben sind  $\sin \varepsilon = \varepsilon = \frac{\mathrm{d's}}{\varrho} = \frac{\mathrm{v} \, \mathrm{dt}}{\varrho}$ , so sind sie  $\frac{\mathrm{mv}^2}{\varrho} \, \mathrm{dt}$  und  $P \sin \Theta \, \mathrm{dt}$ ; beide muffen mithin einander gleich fein, also  $P \sin \Theta = \frac{mv^2}{a}$ ; w. 3. b. w. Die Schwungfraft ift bemnach nichts Anderes, als Die auf der Richtung des resultirenden Bewegungsmomentes fenfrechte Componente des unmittelbar vorhergehenden Bemes gungemomentes; fie gift einer befchleunigenden Rraft gleich, welche ben Punct von dem Mittelpuncte der Krummung feiner Bahn au entfernen ftrebt und beren Intensitat burch ben Quotienten  $\frac{mve}{dt} = \frac{mv^2}{\rho}$  ausgedruckt werden muß.

Wenn der Punct auf einer Flache oder Curve zu bleiben gezwungen ift, fo wirkt auf ihn außer der beschleunigenden Rraft noch ein Widerstand N, beffen Componenten N cos a, N cos \( \begin{aligned} N \cos \gamma & \text{fein mogen; alsdann erhalt man} \end{aligned} \)

$$m\frac{d^2x}{dt^2} = X + N\cos\alpha$$
,  $m\frac{d^2y}{dt^2} = Y + N\cos\beta$ ,  $m\frac{d^2z}{dt^2} = Z + N\cos\gamma$ . 1.

Geschieht insbesondere die Bewegung auf einer Curve, Deren Gleichungen L=0, M=0 feien, fo ift N die Resultante ber von beiden Rlachen L und M dargebotenen Widerftande. Diefe normal find, fo muffen fich ihre Componenten ausdrucken laffen durch  $\lambda \frac{dL}{dx}$ , ...,  $\mu \frac{dM}{dx}$ , ...; und mithin kann man seten

N 
$$\cos \alpha = \lambda \frac{dL}{dx} + \mu \frac{dM}{dx}$$
,  $\mu$ . f. f.; also anstatt 1.

N 
$$\cos \alpha = \lambda \frac{1}{dx} + \mu \frac{1}{dx}$$
,  $\mu$ . 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.  $\mu$  and  $\mu$  are  $\mu$  and  $\mu$  are  $\mu$  and  $\mu$  and  $\mu$  and  $\mu$  and  $\mu$  and  $\mu$  are  $\mu$  and  $\mu$  and  $\mu$  and  $\mu$  and  $\mu$  are  $\mu$  and  $\mu$  and  $\mu$  and  $\mu$  are  $\mu$  are  $\mu$  and  $\mu$  are  $\mu$  and  $\mu$  are  $\mu$  and  $\mu$  are  $\mu$  are

Diese Gleichungen gelten auch, wenn der Punct auf einer Flace bleiben muß; ist L=0 ihre Gleichung, so braucht man nur  $\mu=0$  zu setzen. Für einen ganz freien Punct wäre noch  $\lambda=0$ . Die Formeln 2. umfassen mithin alle Fälle. Wultiplicirt man dieselben der Reihe nach mit dx, dy, dz, und addirt die Producte, so fallen  $\lambda$ ,  $\mu$  heraus und man erhält:

$$m\frac{ds\,d^2s}{dt^2} = Xdx + Ydy + Zdz. \quad 3.$$

Wird die beschleunigende Rraft  $\sqrt{X^2+Y^2+Z^2}$  mit P, die Geschwindigkeit ds mit v, und ber Binkel, ben die Richtungen von beiden mit einander bilden, mit G bezeichnet, so hat man  $X\frac{dx}{ds} + Y\frac{dy}{ds} + Z\frac{dz}{ds} = P\cos\Theta$ . (Vgl. S. 188. Man kann auch den Beweis in §. 43. S. 131. hier anwenden, wenn man dort anstatt Fadencurve Bahn lieft.) Die Gleichung 3. wird hier nach mdv =P cos Θ, welche fcon im vorhergehenden §., für einen freien Punct gefunden wurde. Sie gilt also auch, wenn der Punct auf einer Flache oder Curve geht. Wirken auf denfelben keine beschleunigenden Rrafte, so ift P=0, also dv=0, mithin die Geschwindigkeit unveranderlich. Der Punct geht alfo auf der glace oder Curve mit unveranderlicher Gefdwin-Mgkeit fort, sobald die beschleunigenden Rrafte zu wirken aufho: Es verfteht fich jedoch von felbft, daß der Berth von v fich andern wird, wenn der Punct in seiner Bahn auf Spiten ftoft; wie denn überhaupt die Gleichung mdv =P cos O nut fo lange unverändert gilt, als der Contingenzwinkel (&) der Bahn unendlich flein, und mithin v-v cos e ein unendlich Kleines zweiter Ordnung ift. (Man febe den vorigen &., gegen das Ende.) Bewegt fich der Punct ohne Einwirkung beschleunigenber Rrafte auf einer Flache; fo ift feine Bahn der Art, daß ihr

Krummungshalbmesser in die Normale der Flace fallt. Denn da die Geschwindigkeit unveränderlich ist, so ist ds=cdt, c eine Constante; folglich wenn  $d^2t=0$ , auch  $d^2s=0$ ; und mithin  $\frac{dx}{dt}=\frac{c\,dx}{ds}$ ,  $\frac{d^2x}{dt^2}=\frac{cd^2x}{ds^2}$ ; u. s. s. gugleich sind in 2. die Größen X, Y, Z,  $\mu$  Null; mithin, nach 2,

$$\frac{d^2x}{ds^2} : \frac{d^2y}{ds^2} : \frac{d^2z}{ds^2} = \frac{dL}{dx} : \frac{dL}{dy} : \frac{dL}{dz},$$

woraus nach  $\S$ . 44. das Behauptete folgt, weil  $\frac{dL}{dx}:\frac{dL}{dy}:\frac{dL}{dz}$  =: p:q:-1. Uebrigens ist dieser Sat auch ohne alle Rechnung einleuchtend. Denn da die Schwungkraft in der Richtung des Krümmungshalbmesser wirkt, und der normalen Componente der beschleunigenden Kraft Gleichgewicht hält; da ferner die beschleunigende Kraft hier nur in dem Widerstande der Fläche besteht, dessen tangentiale Componente Null ist; so folgt erstens, daß die Beschleunigung Null, mithin die Geschwindigkeit unversänderlich ist, und zweitens, daß die Schwungkraft dem Widerschande der Fläche entgegen wirken, also der Krümmungshalben messer der Bahn in die Normale der Fläche fallen muß; w. z. b. w.

70. Da  $\frac{ds d^2s}{dt^2}$  = vdv, so kann man die Gleichung 3. auch so schreiben:

$$\frac{1}{2} \operatorname{md}(v^2) = X dx + Y dy + Z dz \quad 1. \text{ a.}$$
ober auch 
$$\frac{1}{2} \operatorname{md}(v^2) = P \cos \Theta ds. \quad 1. \text{ b.}$$

Das halbe Product aus der Maffe eines Punctes in das Quasdrat seiner Geschwindigkeit nennt man seine lebendige Kraft. Die Gleichung b. besagt mithin: Die Zunahme an lebendiger Kraft, während des Zeitelementes at, ist gleich dem Producte aus der Intensität der beschleunigenden Kraft in die unendlich kleine Verschiedung ihres Angriffspunctes nach der Richtung der

Kraft. Dieses Product ist positiv oder negativ, oder die sebens dige Kraft wird durch die beschleunigende vermehrt oder vermindert, je nachdem diese mit der Richtung der Bewegung einen spigen oder stumpfen Winkel bildet. Man konnte nach §. 61. geneigt sein, dieses Product, noch durch dt dividirt, also  $P\cos\Theta\cdot\frac{ds}{dt}$ , das virtuelle Moment der Kraft zu nennen; es ist

jedoch zu erwägen, daß  $\frac{ds}{dt}$  hier nicht jede beliebig gedachte (virtuelle), fondern nur die wirkliche Geschwindigkeit ift, und mit hin die Benennung virtuelles Moment hier nicht in ihrer gehörigen Bedeutung angewendet werden wurde.

Wenn der Ausdruck Xdx-1-Ydy-1-Zdz ein vollständiges Differential ist, oder wenn sich eine solche Function II von x, y, z finden läßt, daß

$$drf = Xdx + Ydy + Zdz$$

ift (Beispiele stehen in §. 62. und 63.), so erhalt man  $\frac{1}{2}$ md( $\mathbf{v}^2$ ) =  $\mathbf{d}\Pi$ , und durch Integration

$$\frac{1}{2}$$
 mv<sup>2</sup> =  $\Pi$  + Const.

Sind nun  $\mathbf{v}_0$  und  $\Pi_0$  die Werthe von  $\mathbf{v}$  und  $\Pi$  für einen bes ftimmten Augenblick der Bewegung, so wird  $\frac{1}{2} \mathbf{m} \mathbf{v_0}^2 = \Pi_0 + \mathbf{Const.}$ , mithin

$$\frac{1}{2}$$
my<sup>2</sup> =  $\frac{1}{2}$ mv<sub>0</sub><sup>2</sup> +  $\Pi$  -  $\Pi$ <sub>0</sub>. 2.

Die Geschwindigkeit v ist also immer die nämliche, sobald nur II den nämlichen Werth hat, ungeachtet dabei die übrigen Umstände der Bewegung noch sehr verschieden sein können. Da II eine Function der Coordinaten des Punctes zur Zeit t, und  $\Pi_0$  dieselbe Function seiner Coordinaten zur Zeit  $\Pi_0$  ist, so erhält man, wenn  $\Pi = \Pi_0 = \Pi_0 = \Pi_0$  gesetzt wird, wo  $\Pi_0 = \Pi_0 = \Pi_0 = \Pi_0$  der hunct sur Zeit  $\Pi_0 = \Pi_0 = \Pi_0 = \Pi_0$  der hunct zur Zeit  $\Pi_0 = \Pi_0 = \Pi_0 = \Pi_0$  der hunct zur Zeit  $\Pi_0 = \Pi_0 = \Pi_0 = \Pi_0$  der hunct zur Zeit  $\Pi_0 = \Pi_0 = \Pi_0 = \Pi_0$  der hunct zur Zeit  $\Pi_0 = \Pi_0 = \Pi_0 = \Pi_0 = \Pi_0$  wirgend einer Richtung ausging, um auf der zweiten  $\Pi_0 = \Pi_0 =$ 

ner Bahn geschehen; so lehrt die in jedem Kalle gultige Gleichung 2., daß der Punct auf der Flache II immer mit ders selben Geschwindigkeit anlangt. Ift 3. B. die beschleunigende Kraft die Schwere, und nimmt man die Aze x vertical und possitiv nach unten; so wird X=mg, Y=0, mithin dI=mgdx, II=mgx, und nach 2.

$$\frac{1}{2}v^2 = \frac{1}{2}v_0^2 + gx - gx_0.$$
 3.

Die Flache II und II. find hier horizontale Cbenen, benn ihre Gleichungen sind gx = a, gx0 = a0. Ein schwerer Korper langt alfo, von einer horizontalen Chene nach einer anderen fallend, bei gleicher Unfangsgeschwindigkeit, immer mit ber namlichen Geschwindigkeit in der zweiten Gbene an, welche Bahn er auch inzwischen durchlaufen habe. Der wird z. B. ein schwerer Ror: per im leeren Raume ichief in die Bohe geworfen, fo ift feine Geschwindigkeit in jedem Puncte feiner Bahn berjenigen gleich. welche er, mit ber namlichen Unfangegeschwindigfeit gerabe aufmarte geworfen, in der gleichen Steighohe besiten murbe. In der That erhalt man, nach den hier gegebenen Regeln, für Die Geschwindigkeit des geworfenen Rorpers aus S. 67. Die Gleis dung  $\frac{1}{3}v^2 = \frac{1}{3}u^2 - gx$ , ober weil  $u^2 = 2gh$ ,  $v^2 = 2g(h-x)$ , welcher Ausbruck nur von ber Anfangsgeschwindigkeit u und ber Steighohe x, nicht aber von der Richtung von u abhangt, wie erforderlich.

71. Es sei insbesondere die Anfangsgeschwindigkeit eines schweren, frei oder in vorgeschriebener Bahn fallenden Körpers, Mull; und der Anfangspunct der Bewegung auch Anfang der Coordinaten; so erhält man aus der Gleichung 3. des vorigen §., da  $v_0 = 0$ ,  $x_0 = 0$ , die Gleichung  $v^2 = 2gx$ , wo x die Fallhöhe ist. Aus derselben folgt, weil  $v = \frac{ds}{dt}$ ,  $dt = \frac{ds}{\sqrt{2gx}}$ , und mits hin die Fallzeit  $t = \int_0^{\infty} \frac{ds}{\sqrt{2gx}} = \int_0^{\infty} \frac{ds}{dx} \cdot \frac{dx}{\sqrt{2gx}}$ . Rennt man die Eurve auf welcher sich der Punct bewegt, so kann, wie

$$\delta ds = \frac{dy \, \delta \, dy}{ds} + \frac{dz \, \delta \, dz}{ds},$$

und mithin, da die Batiation des obigen Integrales verschwin-

$$\int_{\rho}^{h} \frac{1}{\sqrt{x}} \left( \frac{dy}{ds} \delta dy + \frac{dy}{ds} \delta dz \right) = 0,$$

baber burch theilmeise Integration:

$$\int \left[ d \left( \frac{1}{\sqrt{x}} \frac{dy}{ds} \right) \delta y + d \left( \frac{1}{\sqrt{x}} \frac{dz}{ds} \right) \delta z \right] = 0.$$

Ist eine durch die Grenzpuncte gehende Flache gegeben, auf welcher der Punct bleiben soll, so hat man  $\delta z = \left(\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}y}\right) \delta y = q \delta y$ , und mithin

$$d\left(\frac{1}{\sqrt{x}}\cdot\frac{dy}{ds}\right)+qd\left(\frac{1}{\sqrt{x}}\cdot\frac{dz}{ds}\right)=0$$

als Gleichung der Eurve tes schnellften Falles, auf dieser Flache. Wenn aber keine Flache gegeben ift, so sind dy und dz unab hangig von einander; mithin find

$$d\left(\frac{1}{\sqrt{x}}\cdot\frac{dy}{ds}\right)=0$$
,  $d\left(\frac{1}{\sqrt{x}}\cdot\frac{dz}{ds}\right)=0$ ,

ober dy = al/x, dz = bl/x die Gleichungen für die Curve; a und b Conftanten. Aus ihnen folgt zuerst b dy-adz=0;

b. h. die Eurve liegt in einer verticalen Ebene; was von selbst einleuchtet. Diese Ebene sei die der x und y, so ist dz=0, b=0; schreibt man noch  $\frac{1}{\sqrt{a}}$  anstatt a, so kommt  $\sqrt{a \cdot dy}$  =  $\sqrt{x \cdot ds}$ ; mithin  $a dy^2 = x(dx^2 + dy^2)$  und

$$(a-x)dy^2 = x dx^2$$
,  $(a-x)ds^2 = a dx^2$ .

Man sege  $\frac{dx}{ds} = \cos \varphi$ , so fommt  $a - x = a \cos \varphi^2$ ,  $x = a \sin \varphi^2$ ; folglich  $dx = 2a \sin \varphi \cos \varphi d\varphi$ , und

$$dy = \sqrt{\frac{x}{a-x}} \cdot dx = 2a \sin \varphi^2 d\varphi = a(1-\cos 2\varphi) d\varphi;$$

baher durch Integration, da für den Anfangspunct A die Werthe von x, y,  $\varphi$  alle Rull find:  $y = a(\varphi - \frac{1}{2}\sin 2\varphi)$ . Man erhält daher, noch  $\frac{1}{2}\psi$  anstatt  $\varphi$  schreibend:

$$x = \frac{1}{2}a(1 - \cos\psi), y = \frac{1}{2}a(\psi - \sin\psi)$$

welche Gleichungen, wie man sieht, eine Epcloide geben, deren erzeugender Kreis den Durchmesser a hat. Zur Bestimmung desselben seien x=h, y=k die Coordinaten von B, und  $\psi'$  der entsprechende Werth von  $\psi$ , so ist

$$h = \frac{1}{2}a(1 - \cos \psi'), k = \frac{1}{2}a(\psi' - \sin \psi').$$

Aus diesen Gleichungen lassen sich die Unbekannten a und  $\psi$  bestimmen. Für den Anfangspunct A ist x=0, mithin auch  $\frac{dy}{dx} = \sqrt{\frac{x}{a-x}} = 0$ ; d. h. die Anfangsrichtung der Bewegung vertical nach unten, wie übrigens auch die gefundenen Gleichungen der Bahn lehren. Man denke sich in Fig. 15. AE horizonstal, und die Epcloide AGE vertical nach unten gekehrt, so geslangt ein fallender Körper von A nach C am schnellsten auf dem Bogen AC, und eben so auch von E nach C am schnellssten auf dem Bogen EGC. Es kann sich also ereignen, daß der Körper, um am schnellsten nach dem gegebenen Puncte zu gelangen, erst unter diesen herabsinken und nachher wieder steigen

muß. Liegen beide Endpuncte in einer Horizontalen, fo bleibt das gefundene Resultat ebenfalls richtig; der Körper muß, um durch die Schwere am schnellsten von A nach E zu gelangen, die ganze Epcloide AGE durchlaufen; seine Geschwindigkeit ist alsdann, bei der Ankunft in E, Rull.

Da'  $V = V \cdot \sin \frac{1}{2} \psi$ ,  $ds = a \sin \frac{1}{2} \psi \cdot d\psi$ , so ist die Fallzeit überhaupt

$$t = \int_0^a \frac{ds}{\sqrt{2gx}} = \sqrt{\frac{a}{2g}} \int_0^{\psi'} d\psi = \psi' \sqrt{\frac{a}{2g}};$$

also z. B. die Dauer des Falles durch die ganze Encloide AGE gleich  $2\pi\sqrt{\frac{a}{2g}}$ . (In Fig. 15. ist GD=a).

Der Fall auf einer vertical oder auch schief liegenden Epscloide, deren Scheitel G zugleich der am tiefsten liegende Punct ist, hat noch eine andere bemerkenswerthe Eigenschaft; nämlich die, daß ein ohne Anfangsgeschwindigkeit in irgend einem Puncte derselben entlassener Körper immer gleiche Zeiten braucht, um im Scheitel anzulangen. Nimmt man in Fig. 15. die durch C gehende Horizontale KC zur Aze der y, KG zur Aze der x, und setzt KG=h, Bogen CG= $\sigma$ , so ist die Dauer des Falles von C nach G, wenn die Epscloide vertical steht  $\int_0^h \frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}x} \cdot \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{2gx}}.$  Nun ist  $\sigma^2 = 4ah$ , und allgemein, wenn s einen beliebigen in C unfangenden und zwischen C und G endigenden Bogen der deutet,  $(\sigma-s)^2 = 4a(h-x)$ , nach einer schon mehrsach err wähnten Eigenschaft der Epscloide; folglich  $(\sigma-s)\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}x} = 2a$ , und

$$t = \int_0^h \frac{2a}{\sigma - s} \cdot \frac{dx}{\sqrt{2gx}} = \sqrt{\frac{a}{g}} \int_0^h \frac{dx}{\sqrt{hx - x^2}}$$

Man findet aber

$$\int_{\sqrt{hx-x^2}}^{dx} = \int_{\sqrt{\frac{1}{4}h^2 - (x-\frac{1}{2}h)^2}}^{dx} = arcsin\left(\frac{x-\frac{1}{2}h}{\frac{1}{2}h}\right) + Const.;$$

folglich  $\int_0^h \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{hx-x^2}} = \pi$ ; mithin  $t=\pi$   $\left[\begin{array}{c} \frac{a}{2g} \end{array}\right]$ ; also, t unabhängig von h, w. z. b. w. Ist die Ebene der Eprioide nicht vertical, sondern unter dem Winkel i gegen die Verticale geneigt, so braucht man nur statt g die dieser Ebene parallele Componente von g, nämlich g  $\cos i$  zu setzen.

72. Es sei ein Punct auf einer Augel beweglich, beren Gleichung  $L=x^2+y^2+z^2=r^2$ ; so erhalt man aus 2. in §. 69.,  $\mu=0$  sepend:

$$m\frac{d^2x}{dt^2} = X + 2\lambda x$$
,  $m\frac{d^2y}{dt^2} = Y + 2\lambda y$ ,  $m\frac{d^2z}{dt^2} = Z + 2\lambda z$ .

Ist die beschleunigende Kraft die Schwere, so heißt der Punct ein mathematisches Pendel. Um die Bewegung desselben zu untersuchen, nehme man die Are x vertical und positiv nach unten; so wird X=mg, Y=0, Z=0. Schreibt man 2m ansstatt 22, so kommt:

$$\frac{d^2x}{dt^2} = g + \lambda x, \quad \frac{d^2y}{dt^2} = \lambda y, \quad \frac{d^2z}{dt^2} = \lambda z. \quad 1.$$

Diese Gleichungen der Reihe nach mit dx, dy, dz multiplicirt, geben nach Abdition ber Producte und Integration (vgl. §. 70.)

$$\frac{1}{2} \left( \frac{ds}{dt} \right)^2 = \frac{1}{2} v_0^2 + g(x - x_0). \quad 2.$$

Multiplicirt man die zweite der Gleichungen 1. mit z, die dritte mit y, und subtrahirt, fo kommt:

$$\frac{z d^2 y - y d^2 z}{dt^2} = 0. \quad 3.$$

Nun ist aber zd²y—yd²z=d(zdy—ydz); baher kann man die Gleichung 3. sofort einmal integriren; man erhalt

$$z dy - y dz = c dt$$
, 4.

wo c eine Constante. Diese Gleichung lehrt folgende Eigenschaft ber Bewegung des Punctes kennen: Seine Projection auf die

muß. Liegen beide Endpuncte in einer Horizontalen, so bleibt das gefundene Resultat ebenfalls richtig; der Körper muß, um durch die Schwere am schnellsten von A nach E zu gelangen, die ganze Epcloide AGE durchlaufen; seine Geschwindigkeit ift alsdann, bei der Ankunft in E, Rull.

Da'  $V = V \cdot a \cdot \sin \frac{1}{2} \psi$ ,  $ds = a \cdot \sin \frac{1}{2} \psi \cdot d\psi$ , so ist die Fallzeit überhaupt

$$t = \int_0^a \frac{ds}{\sqrt{2g}x} = \sqrt{\frac{a}{2g}} \int_0^{\psi'} d\psi = \psi' \sqrt{\frac{a}{2g}};$$

also 3. B. die Dauer des Falles durch die ganze Epcloide AGE gleich  $2\pi \sqrt{\frac{a}{2g}}$ . (In Fig. 15. ist GD = a).

Der Fall auf einer vertical oder auch schief liegenden Excloide, deren Scheitel G zugleich der am tiefsten liegende Punctift, hat noch eine andere bemerkenswerthe Eigenschaft; nämlich die, daß ein ohne Anfangsgeschwindigkeit in irgend einem Puncte derselben entlassener Körper immer gleiche Zeiten braucht, um im Scheitel anzulangen. Nimmt man in Fig. 15. die durch C gehende Horizontale KC zur Aze der y, KG zur Aze der x, und setzt KG=h, Bogen CG=\sigma, so ist die Dauer des Falles von C nach G, wenn die Epcloide vertical steht

Nun ist  $\sigma^2 = 4$ ah, und allgemein, wenn s einen beliebigen in  $\mathbb C$  unfangenden und zwischen  $\mathbb C$  und  $\mathbb G$  endigenden Bogen bedeutet,  $(\sigma-s)^2 = 4a(h-x)$ , nach einer schon mehrfach er wähnten Eigenschaft ber Eycloide; folglich  $(\sigma-s)\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}v}=2a$ , und

$$t = \int_0^h \frac{2a}{\sigma - s} \cdot \frac{dx}{\sqrt{2gx}} = \sqrt{\frac{a}{g}} \int_0^h \frac{dx}{\sqrt{hx - x^2}}$$

Man findet aber

$$\int_{\sqrt{-\frac{1}{2}h}}^{\frac{dx}{\sqrt{-\frac{1}{2}h^2}}} = \int_{\sqrt{-\frac{1}{2}h^2}}^{\frac{dx}{\sqrt{-\frac{1}{2}h^2}}} = \arcsin\left(\frac{x-\frac{1}{2}h}{\frac{1}{2}h}\right) + \text{Const.};$$

folglich  $\int_0^h \frac{dx}{\sqrt{hx-x^2}} = \pi$ ; mithin  $t=\pi$   $\frac{a}{2g}$ ; also, t unabhängig von h, w. z. b. w. Ift die Ebene der Eprsolde nicht vertical, sondern unter dem Winkel i gegen die Berticalé geneigt, so braucht man nur statt g die dieser Ebene parallele Componente von g, nämlich g  $\cos i$  zu setzen.

72. Es fei ein Punct auf einer Rugel beweglich, beren Gleichung  $L=x^2+y^2+z^2=r^2$ ; so erhalt man aus 2. in §. 69.,  $\mu=0$  segend:

$$m\frac{d^2x}{dt^2} = X + 2\lambda x$$
,  $m\frac{d^2y}{dt^2} = Y + 2\lambda y$ ,  $m\frac{d^2z}{dt^2} = Z + 2\lambda z$ .

Ist die beschleunigende Kraft die Schwere, so heißt der Punct ein mathematisches Pendel. Um die Bewegung desselben ju untersuchen, nehme man die Are x vertical und positiv nach unten; so wird X=mg, Y=0, Z=0. Schreibt man 2m anstatt 22, so kommt:

$$\frac{d^2x}{dt^2} = g + \lambda x, \quad \frac{d^2y}{dt^2} = \lambda y, \quad \frac{d^2z}{dt^2} = \lambda z. \quad 1.$$

Diese Gleichungen der Reihe nach mit dx, dy, dz multiplicirt, geben nach Addition der Producte und Integration (vgl. §. 70.)

$$\frac{1}{2} \left( \frac{ds}{dt} \right)^2 = \frac{1}{2} v_0^2 + g(x - x_0). \qquad 2.$$

Multiplicirt man die zweite der Gleichungen 1. mit z, die dritte mit y, und subtrahirt, so kommt:

$$\frac{z\,\mathrm{d}^2y-y\,\mathrm{d}^2z}{\mathrm{d}t^2}=0.$$

Mun ift aber zd2y-yd2z=d(zdy-ydz); baher kann man die Gleichung 3. fofort einmal integriren; man erhalt

$$z dy - y dz = c dt$$
, 4.

wo c eine Conftante. Diese Gleichung lehrt folgende Eigenschaft ber Bewegung bes Punctes kennen: Seine Projection auf die

durch den Mittelpunct der Augel gehende Horizontal. Seine (zy) bewegt sich so, daß der von dem Mittelpuncte nach ihr gezogene Leitkrahl in gleichen Zeiten gleiche Flächen überstreicht. Dem die Fläche zwischen zwei Leitstrahlen ist  $\frac{1}{2} f(z \, dy - y \, dz)$  (s. §. 403. I.). Wan seize nun:  $x = r \cos \psi$ ,  $y = r \sin \psi \cos \varphi$ ,  $z = r \sin \psi \sin \varphi$ , so sindet sich leicht, durch Entwickelung der Differentiale dx, dy, dz (wie in §. 108., S. 211. I., wobi aber r constant bleibt)

ds<sup>2</sup>=r<sup>2</sup>(dψ<sup>2</sup>+ sinψ<sup>2</sup> dφ<sup>2</sup>), zdy-ydz=r<sup>2</sup> sinψ<sup>2</sup> dφ. Sett man noch x<sub>0</sub>=r cos α, so geben die Gleichungen 2. u. 4.

$$r^{2}(d\psi^{2}+\sin\psi^{2}d\varphi^{2})=(v_{0}^{2}+2gr(\cos\psi-\cos\alpha))dt^{2}$$

$$r^{2}\sin\psi^{2}d\varphi=cdt$$
5.

durch deren Integration  $\psi$  und  $\varphi$  als Functionen von t zu be stimmen sind. Hier mag es genügen, nur den Fall sehr kleinn Schwingungen zu betrachten. Ist nämlich die Anfangsgeschwind digkeit v. Null oder sehr klein, und zugleich die anfängliche Ablenkung (a) des Pendels von der Verticalen sehr klein, so leht die erste der Gleichungen 5., daß  $\cos \psi$  beständig sehr nahe =1 sein, und mithin  $\psi$  während der ganzen Dauer der Verwegung sehr nahe Null bleiben muß; der Punct muß also kleine Schwiss gungen um die Verticale machen. Seine Seschwindigkeit ist über haupt in jedem Augenblicke gleich 'r  $\sqrt{\left(\frac{\mathrm{d}\psi}{\mathrm{d}t}\right)^2 + \sin\psi^2\left(\frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}t}\right)^2}$ ;

 $\mathbf{r}\sin\psi\frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}t}$  ist ihre horizontale,  $\mathbf{r}\frac{\mathrm{d}\psi}{\mathrm{d}t}$  die auf jener senkrecht Componente. Würde die letztere nie Rull, so müßte das Perdel beständig steigen oder beständig fallen; da dieses offenbar nicht sein kann, so muß es Zeiten geben, sür welche  $\frac{\mathrm{d}\psi}{\mathrm{d}t}=0$ . Einen solchen Augenblick nehme man als Anfang, für ihn sei t=0 und noch  $\frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}t}=\epsilon$ , so ergiebt sich aus 5., da zugleich  $\psi=\alpha$ ,

$$r^2 e^2 \sin \alpha^2 = v_0^2$$
 and  $er^2 \sin \alpha^2 = c$ , 6.

oder weil  $\alpha$  sehr klein ist,  $\pm \mathbf{v}_0 = \mathbf{r} \mathbf{s} \alpha$ ,  $\mathbf{c} = \mathbf{s} \mathbf{r}^2 \alpha^2$ . Da auch  $\psi$  beständig sehr klein ist, so erhält man, mit Bernachlässigung der vierten und höheren Potenzen von  $\alpha$  und  $\psi$ ,  $\cos \psi - \cos \alpha$   $= \frac{1}{2}(\alpha^2 - \psi^2)$ ,  $\sin \psi^2 = \psi^2$ ; und mithin aus 5.

$$r(d\psi^2 + \psi^2 d\varphi^2) = (r\varepsilon^2\alpha^2 + g(\alpha^2 - \psi^2))dt^2$$

$$\psi^2 d\varphi = \varepsilon\alpha^2 dt$$
7.

Man betrachte zuerst den Fall, in welchem s=0, also die horiv zontale Anfangsgeschwindigkeit Rull ist. Alsdann ist do=0, oder  $\varphi$  constant; die Bewegung erfolgt ganz in einer Ebene. Sest man n=1/\frac{g}{r}, so giebt die erste der Gleichungen 7.

$$d\psi^2 = n^2(\alpha^2 - \psi^2)dt^2$$
,

folglich  $n dt = \pm \frac{d\psi}{\sqrt{\alpha^2 - \psi^2}}$ , und durch Integration:

nt+Const.= $\mp arc \cos \frac{\psi}{\alpha}$ . Nimmt man auf beiden Seiten Seiten den Sosinus, so fällt das Doppelzeichen weg; man findet  $\cos (\text{nt+C}) = \frac{\psi}{\alpha}$ ; oder weil für  $\psi = \alpha$ , t = 0 wird,  $\cos C = 1$ , und mithin

$$\psi = \alpha \cos nt$$
.

Der Werth von  $\psi$  geht also beständig zwischen  $\alpha$  und  $-\alpha$  hin und her; die Dauer einer vollen Periode (Doppelschwingung) sindet man, wenn man  $nt=2\pi$  setzt, denn alsdann wird  $\psi$  zum zweiten Wale gleich  $\alpha$ , wie für t=0 zum ersten Wale; diese Dauer ist mithin gleich  $\frac{2\pi}{n}=2\pi$ 

Ift e nicht Null, so erhalt man ein conisches Pendel. Durch Elimination von  $d\varphi$  ergiebt sich aus 7., wenn wieder  $g=n^2r$  ist:

$$\psi^2 d\psi^2 = (\alpha^2 - \psi^2)(n^2 \psi^2 - \epsilon^2 \alpha^2) dt^2$$
oder, wenn noch  $\epsilon^2 \alpha^2 = n^2 \gamma^2$  gesett wird:

mithin

$$\psi^{2} d\psi^{2} = (\alpha^{2} - \psi^{2})(\psi^{2} - \gamma^{2})n^{2} dt^{2};$$

$$n dt = \frac{\pm \psi d\psi}{\sqrt{(\alpha^{2} - \psi^{2})(\psi^{2} - \gamma^{2})}}.$$

Der Werh von  $\psi^2$  geht mithin zwischen den Grenzen  $\alpha^2$  und  $\gamma^2$  beständig hin und her. Für t=0 wird  $\psi=d$ , nach der Boraussetzung; man kann aber den Anfang der Zeit so wählen, daß der Punct für t=0 zu fallen beginne, d. h. man kann, ohne der Allgemeinheit zu schaden, annehmen, daß  $\alpha^2$  ged ger sei als  $\gamma^2$ , wenn nicht beide einander gleich sind. Fände gerade dieser besondere Fall statt, so müste  $\psi^2$  fortwährend gleich  $\alpha^2$  sein; alsdann wäre, nach 7., auch  $\frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}t}$  constant; der Punct würde also mit gleichförmiger Geschwindigkeit einen horizontalen Kreis beschreiben.

Im Allgemeinen lagt obige Gleichung sich auch schreiben wie folgt:

$$n dt = \frac{\pm 2\psi d\psi}{\sqrt{(\alpha^2 - \gamma^2)^2 - (2\psi^2 - \alpha^2 - \gamma^2)^2}}$$

und giebt mithin burch Integration:

$$2nt + Const. = \pm arc \cos \left( \frac{2\psi^2 - \alpha^2 - \gamma^2}{\alpha^2 - \gamma^2} \right)$$

ober, wenn man auf beiden Seiten den Cofinus nimmt, wodurch das doppelte Zeichen wegfallt:

$$(\alpha^2 - \gamma^2)\cos(2nt + C) = 2\psi^2 - \alpha^2 - \gamma^2.$$

Für t=0 wird  $\psi=\alpha$ , folglich  $\cos C=1$ , und mithin ift  $2\psi^2=\alpha^2+\gamma^2+(\alpha^2-\gamma^2)\cos(2nt)$ . 8.

Bur Bestimmung von do hat man noch \psi^2do=sa^2di; folglich

$$d\varphi = \frac{2\varepsilon\alpha^2 dt}{\alpha^2 + \gamma^2 + (\alpha^2 - \gamma^2)\cos 2nt}.$$
 9.

Man setze  $\alpha^2 + \gamma^2 = a(\alpha^2 - \gamma^2)$ , so wird  $\sqrt{a^2 - 1} = \frac{2\alpha \gamma}{\alpha^2 - \gamma^2}$  und

$$d\varphi = \frac{2e\alpha^2 dt}{(\alpha^2 - \gamma^2)(\hat{a} + \cos 2nt)} = \sqrt{\hat{a}^2 - 1} \cdot \frac{2n dt}{\hat{a} + \cos (2nt)}$$

weil  $\frac{s\alpha}{\gamma}$  = n (die Werthe von e,  $\alpha$ ,  $\gamma$ , n find sämmtlich als positiv zu betrachten). Hieraus erhält man durch Integration, wenn in §. 27. S. 72. das dortige  $2\phi = \pi$ —2nt gesetzt wird:

Const. 
$$-2\varphi = arc \sin \frac{1+a \cos 2nt}{a+\cos 2nt}$$
,

ober auf beiden Seiten ben Sinus nehmend:

$$sin(C-2\varphi) = \frac{1+a \cos 2nt}{a+\cos 2nt}$$

Mimmt man an, daß für t=0,  $\varphi$ =0 ist, so wird sinC=1; mithin  $cos 2\varphi = \frac{1+a \cos 2nt}{a+\cos 2nt}$ , oder  $\frac{1-\cos 2\varphi}{1+\cos 2\varphi} = \frac{a-1}{a+1} \cdot \frac{1-\cos 2nt}{1+\cos 2nt}$ 

odet endlich, weil  $\frac{a-1}{a+1} = \frac{y^2}{\alpha^2}$ , nach Ausziehung ber Burgel:

$$\alpha tg \varphi = \gamma tg$$
nt. 10.

Hier ist das positive Wurzelzeichen gewählt, weil, indem t von  $\mathbf 0$  an wächt, zufolge 9. auch  $\varphi$  von  $\mathbf 0$  an stetig wachsen muß. Man hat, nach 8.

$$\psi^{2} = \frac{1}{2}(\alpha^{2} + \gamma^{2} + (\alpha^{2} - \gamma^{2})\cos 2nt)$$
  
=  $\alpha^{2}(\cos nt)^{2} + \gamma^{2}(\sin nt)^{2}$ ;

hieraus ergiebt fich, zufolge 10.

 $\psi^2 \cos \varphi^2 = \alpha^2 (\cos nt)^2, \quad \psi^2 \sin \varphi^2 = \gamma^2 (\sin nt)^2.$ 

Es ift aber  $y=r\sin\psi\cos\varphi$ ,  $z=r\sin\psi\sin\varphi$ ; folglich, mit Bernachlässigung der, vierten und höheren Potenzen don  $\psi$ ,  $y^2=r^2\psi^2\cos\varphi^2$ ,  $z^2=r^2\psi^2\sin\varphi^2$ , und mithin

$$y^2 = \alpha^2 (\cos nt)^2$$
,  $z^2 = \gamma^2 (\sin nt)^2$ ;

folglich  $\frac{y^2}{\alpha^2} + \frac{z^2}{y^2} = 1$ ; d. h. die Projection der Bahn des Punctes auf die horizontale Ebene yz ist eine Ellipse. Die Zeit

eines Umschwunges um die Verticale findet man, wenn man  $\varphi=2\pi$  setz; assdann wird nach 10. nt= $2\pi$  (für  $\varphi=\pi$  which vooher nt= $\pi$ ); diese Zeit ist mithin gleich  $2\pi$   $\frac{r}{g}$ .

Neber die Bewegung mehrerer Puncte, unter gegenseitigen Anziehungen.

73. Man denke sich zunächst zwei freie Puncte, zwischer denen eine gegenseitige Anziehung (oder auch Abstosung) Stant sinde, die irgend eine Function der Entsernung sei. Es sei R die Intensität derselben, für die Entsernung e; m und m' die Massen der Puncte, x, y, z und x', y', z' ihre Coordinaten in Bezug auf drei undewegliche rechtwinkliche Aren; so-sind die Componenten der auf m wirkenden Anziehung don m': X — 1 R (x'-x) Y — 1 R (y'-y), Z — 1 R (z'-z), wodi die doppelten Zeichen noch undestinnnt bleiben können, (nur müssentweder alle oberen zugleich), oder alle nnteren zugleich gelten); die Componenten der auf m' wirkenden Anziehung sind — X, — Y, — Z. Man erhält demnach zur Bestimmung der Bewegung der Puncte, deren jeder eine beliebige Ansangsgeschwindig keit erhalten zu haben vorausgesest wird:

$$m \frac{d^{2}x}{dt^{2}} = X, m \frac{d^{2}y}{dt^{2}} = Y, m \frac{d^{2}z}{dt^{2}} = Z,$$

$$m' \frac{d^{2}x'}{dt^{2}} = -X, m' \frac{d^{2}y'}{dt^{2}} = -Y, m' \frac{d^{2}z'}{dt^{2}} = -Z.$$

Abdirt man die unter einander stehenden Gleichungen, so kommt  $\frac{d^2x}{dt^2} + m' \frac{d^2x'}{dt^2} = 0$ , also durch Integration  $m \frac{dx}{dt} + m' \frac{dx'}{dt} = 3$  u. s. f. f.; es gelten also folgende Gleichungen:

$$m\frac{dx}{dt}+m'\frac{dx'}{dt}=\alpha$$
,  $m\frac{dy}{dt}+m'\frac{dy'}{dt}=\beta$ ,  $m\frac{dz}{dt}+m'\frac{dz'}{dt}=\gamma$ , 2

in welchen α, β, y Conftanten find. Diefe Gleichungen lehren, daß die Summen der Bewegungsmomente der Puncte, nach jeder ber drei Aren, unveranderlich find, oder mit anderen Worten: Denkt man fic bie ben Bewegungsmomenten ber Puncte gleich= geltenden Rrafte an einem gemeinsamen Angriffspuncte O in ibren Richtungen angebracht, und in eine Resultante vereinigt, welche man das resultirende Bewegungsmoment nennen fann: fo ift diefes, mahrend ber gangen Dauer ber Bewegung, nach Richtung und Grofe, unveranderlich. Diefer wichtige Sat laft fic auch leicht ohne Sulfe ber Rechnung beweisen. fei B das vesultivende Bewegungsmoment in irgend einem Mugenblicke; fo fommt in dem folgenden Augenblicke die Wirkung ber Anziehung zwischen m und m' hinzu, und um die Aenderung von R ju finden, muß man die den Puncten durch fie ertheilten Bewegungsmomente (oder, was einerlei ift, die ihnen gleichgeltenden Rrafte) in ihren Richtungen an demfelben Puncte O anbringen, wo fie aber, weil einander gleich und entgegengerichtet, einander aufheben. Mithin bleibt R mahrend ber gangen Dauer ber Bewegung unveranderlich; w. g. b. w.

Diese hocht einsachen Betrachtungen gestatten noch weitere Ausbehnung. Bringt man nämlich an dem Puncte O jedes der Bewegungsmomente von m und m' nicht allein in seiner Richtung, sondern auch in entgegengesetzter an; so erhält man, mit Hinzumahme der wirklichen Bewegungsmomente von m und m', außer der Resultante R an O noch zwei Paare von Bewegungsmomenten, welche sich sofort in ein einziges zusammensehen lassen. Denn der Umstand, daß die Puncte m, m', O nicht fest, und überhaupt gar nicht mit einander verdunden sind, hindert nicht, aus den an ihnen vorhandenen Kräften solche Combinationen zu bilden, wie Mittelkraft und zusammengesetztes Paar sind; aus demselben folgt nur, daß diese Combinationen in dem gegenwärztigen Falle nicht für die Kräfte selbst gesetzt werden, oder ihnen nicht gleichgelten können, wie dei sestvondenen Puncten der Fall sein würde. Dieses wird aber auch nicht behauptet. Denkt

man sich nun in irgend einem Augenblicke der Bewegung das zusammengesetzte Paar der Bewegungsmomente in Bezug auf den beliebig gewählten Punct O gebildet, so ist erstens klar, daß dasselbe unveränderlich bleiben wurde, wenn keine gegenseitige Anziehung weiter Statt fände, und mithin die Puncte m und m' von nun an gleichförmig in gerader Linie fortgingen. Denn das Moment einer Kraft in Bezug auf einen Punct (O) ändert sich nicht, wenn ser Angrisspunct der Kraft in der Richtung derselben beliebig verlegt wird. Im nächsten Augenblicke werden nun die Bewegungsmomente der Puncte durch die Anziehungen zwischen ihnen geändert; da diese aber einander gleich und entgegengerichtet sind, so bilden sie zusammen ein Paar, dessen Breite Rull ist, und durch dessen Sinzutreten mithin das zusammenge setzte Paar der Bewegungsmomente nicht geändert werden kann.

Man sieht fogleich, daß vorstehende Schüffe nicht ausschließlich für zwei, fondern überhaupt für beliebig viele Puncte gelten, und nichts weiter voraussetzen, als daß die auf sie wir kenden beschleunigenden Rräfte in jedem Augenblicke einander zu zweien gleich und entgegengerichtet sind (oder sich in je zwei solche zerlegen lassen). Unter dieser Boraussetzung bleiben also für beliebig viele Puncte das resultirende Bewegungsmoment und das resultirende Paar der Bewegungsmomente, in Bezug auf einen beliebig gewählten Punct O, während der ganzen Dauer der Bewegung gänzelich unveränderlich.

Rachdem der Punct O für irgend einen Augenblick der Bewegung beliebig im Raume gewählt ist, kann man entweder in jedem folgenden Augenblicke wieder denselben Punct wählen, oder auch jeden anderen O', der von O aus in der Richtung des refultirenden Bewegungsmomentes (R) liegt, um nämlich immer, nach Sene und Größe, dasselbe zusammengesetzte Paar der Bewegungsmomente (es heiße Q) zu erhalten. Wird nämlich überhaupt statt O ein anderer Punct O' gewählt, so ändert sich dies ses Paar Q nur dadurch, daß zu ihm ein neues hinzutritt, wels

74.

ches entsteht, indem man die Kraft R in ihrer Richtung und in entgegengesetzer an O' andringt, wodurch die einzelne Kraft R an O' und das Paar (R, —R) an dem Arme OO' erhalten wird. Dieses Paar, mit dem Paare Q zusammengesetz, giebt das dem Puncte O' entsprechende zusammengesetze Paar der Bewegungsmomente Q'. Wenn nun der Punct O' von O aus in der Richtung von R liegt, so ist das Paar (R, —R) offensbar Null, also das Paar Q' einersei mit Q; w. z. b. w.

74. Diese Sate lassen sich noch auf eine andere Art ausdrucken, wache die in ihnen enthaltenen Eigenschaften der Bewegung sehr anschaulich macht. Sest man nämlich mx+m'x' =(m+m')u, my+m'y'=(m+m')v, mz+m'z'=(m+m')w, so erhält man aus den Gleichungen 2. des vorigen §. sofort:

$$(m+m')\frac{du}{dt} = \alpha$$
,  $(m+m')\frac{dv}{dt} = \beta$ ,  $(m+m')\frac{dw}{dt} = \gamma$ .

Der Punct, dessen Coordinaten u, v, w durch die vorhergehenden Gleichungen bestimmt sind, wird zuweilen der Mittelpunct der Massen m und m' genannt; da er aber, wenn man sich an m und m' parallele und diesen Massen proportionale Kräfte in gleichem Sinne angebracht vorstellt, oder wenn man sich die Massen als schwer denkt, ihr Schwerpunct sein wurde, so neunt man ihn gewöhnlich den Schwerpunct der Massen. Doch muß man bemerken, daß von parallelen Kräften und insbesondere von Schwere hier gar nicht die Rede ist. Nach den vorstehenden Formeln sind die Geschwindigkeiten dieses Schwerpunctes nach den Axen unveränderlich; derselbe ist also entweder beständig in Ruhe (wenn a,  $\beta$ ,  $\gamma$  Null sind), oder er bewegt sich gleichförzmig und geradlinig fort; unter allen Umständen aber ist seine Lage in jedem Augenblicke gänzlich unabhängig von den gegenseiztigen Anziehungen zwischen m und m'.

Aus den Gleichungen 1. des vorigen S. erhalt man ferner:

$$\frac{m(x d^2y - y d^2x)}{dt^2} = Yx - Xy, \frac{m'(x' d^2y' - y' d^2x')}{dt^2} = -(Yx' - Xy');$$

folglich burch Abbition auf ber rechten Seite:

$$Y(x-x')-X(y-y')=\pm \frac{R}{\varrho}((y'-y)(x-x')-(x'-x)(y-y'))=0,$$
  
mithin auth

$$\frac{m(x d^2y - y d^3x) + m'(x'd^3y' - y'd^3x')}{dt^2} = 0.$$

Diese Gleichung läßt sich einmal sofort integriren; man erhält (vgl. §. 72. 3.)

$$\frac{m(x\,dy-y\,dx)+m'(x'dy'-y'dx')}{dt}=k.$$
Auf dieselbe Weise ergeben sich die beiden ähnlichen:
$$\frac{m(z\,dx-x\,dz)+m'(z'\,dx'-x'\,dz')}{dt}=k'$$

$$\frac{m(y\,dz-z\,dy)+m'(y'dz'-z'dy')}{dt}=k''.$$

Die Glieder auf der linken Seite drucken die Componenten des zufammengesetten Paares Q, in Bezug auf ben Anfang ber Coor binaten, aus, wie man augenblicklich fleht, wenn man bemerkt, baß hier m dx , m dy , m dz die Componenten der Puncte (x, y, z) vorhandenen Kraft sind, welche mithin in da Ausbrucken für N, M, L (S. 16.) anstatt P cos a, P cos b, P cos y gefett werden muffen; so wie ebenfalls m' dx füt P' cos à', u. f. f. Die vorftehenden Gleichungen enthalten mitfin ben San von der Unveranderlichkeit des jufammengefetten Paarel ber Bewegungemomente, fur zwei Puncte. Denkt man fic fer ner aus dem Anfange der Coordinaten (O) Leitstrahlen On, Om' nach m und m' gezogen, so stellen die Zähler auf ber lie fen Seite die doppelten Summen der unendlich fleinen Flace dar, welche die Projectionen von Om und Om' auf die Ebenen xy, zx, yz in der Zeit dt überftreichen; die Gleichungen 3. leh ren mithin, daß jede dieser Summen dem Differentiale der Zeit proportional ift, woraus, da die Coordinaten : Ebenen gang belies big find, folgender Sat hervorgeht:

Die Summen der Flachenraume, welche die Projectionen der von einem unveranderlichen nach den beweglichen Puncten gehenden Leitstrahlen, auf eine unveranderliche Ebene, in gleichen Zeiten überstreichen, sind einander gleich.

Die bisherigen Cape laffen fich auch ausbehnen auf die res lativen Bewegungen der Puncte in Bezug auf irgend einen Punct O', der in gerader Linie gleichformig fortgeht. Denn es fei a die Geschwindigkeit von O' und man denke fich an dem Puncte m das Bewegungsmoment ma in der Richtung der Bewegung pon O' und in der entgegengesetten (also ma und -ma) ans gebracht; eben fo m'a und -m'a an m', u. f. f. an allen Puncten, so viele beren fein mogen; wodurch nichts geanbert wird. Sett man nun -ma mit dem wirflichen Bewegungsmomente von m in eine Refultante mv jusammen, so hat nunmehr m eine ber von O' gleiche und parallele Geschwindigkeit a, und eine relative Geschwindigkeit v gegen O'; von den übrigen Puncten gilt baffelbe. . Es ift nun flar, bag man fich die allen Puncten mit O' gemeinfame Geschwindigkeit a gang hinweg benken, also O' als ruhend, und an den Puncten m, m',... nur noch die Geschwindigkeiten v, v', .. als vorhanden annehmen fann, wodurch diefer Kall gang auf den bieher betrachteten zurudgeführt wird. Demnach bleibt Die Refultante R' ber relativen Bewegungemomente mv, m'v' ..., und eben fo ihr ausammengesettes Paar, gebildet in Bezug auf O', (es heiße Q') fortwährend unveranderlich.

Um dieses auch noch durch Rechnung zu zeigen, seien  $\xi$ ,  $\eta$ ,  $\zeta$  die Coordinaten von O' in Bezug auf den unbeweglichen Ansang O der x, y, z; die Axe der x falle in die Richtung der Bewegung von O', so wird  $\frac{d\xi}{dt}$  = a,  $\frac{d\eta}{dt}$  = 0,  $\frac{d\zeta}{dt}$  = 0; und  $\xi$  = at-t-a',  $\eta$  = 0,  $\zeta$  = 0. Run sind  $\frac{dx}{dt}$  -  $\frac{d\xi}{dt}$ , u. s. s. s. sie Componenten der relativen Gessschwindigkeit von m gegen O'; und da nach 2 im vorigen §.

1

$$m\frac{dx}{dt} + m'\frac{dx'}{dt} = \alpha$$
, oder überhaupt  $\Sigma m\frac{dx}{dt} = \alpha$  ift, so kommt  $\Sigma m\left(\frac{dx-d\xi}{dt}\right) = \alpha - a\Sigma m$ ,  $\Sigma m\left(\frac{dy-d\eta}{dt}\right) = \beta$ ,  $\Sigma m\left(\frac{dz-d\xi}{dt}\right) = \gamma$ . Here ift  $\Sigma m\left(\frac{xdy-ydx}{dt}\right) = k$  (nach 3.),  $\Sigma m\frac{dy}{dt} = \beta$ ,  $\Sigma my = \beta t + \beta'$ ; folglich

$$\Sigma_{in}\left(\frac{(x-\xi)dy-y(dx-d\xi)}{dt}\right) = \Sigma_{in}\left(\frac{x\,dy-y\,dx}{dt}\right) - \xi\Sigma_{in}\frac{dy}{dt} + \frac{d\xi}{dt}\Sigma_{in}y$$

$$= k - (at+a')\beta + (\beta t + \beta')a = k - a'\beta + \beta'a = k_1,$$

d. h die der Ebene xy parallele Componente.  $(k_1)$  von Q' ist constant; und eben so sind es die übrigen. Ist insbesondere Q' der Schwerpunct, so wird, weil die von ihm durchlaufene Gerade hier als Age der x zu nehmen ist,  $\Sigma_{my}=0$ , also  $\beta=0$ ,  $\beta'=0$ , und mithin  $k_1=k$ ; überhaupt ist alsdann das Paar Q' einerzlei mit Q.

75. Um die Bewegung der beiden Puncte m und m' naher zu bestimmen, nehme man von jest an ihren Schwerpunct zum Anfange der Coordinaten, so wird mx+m'x'=0, my+m'y'=0, mz+m'z'=0; folglich auch

mdx+m'dx'=0, mdy+m'dy'=0, mdz+m'dz'=0. Es sei noch die Ebene xy parallel der von Q; so wird in 3. k'=0, k"=0, und k gleich dem Momente von Q. Ferner er halt man aus den vorstehenden Gleichungen m'm'(x'dy'-y'dx') = mm(xdy-ydx), u. s. f.; schafft man mit Hutse dieser Aussdrücke die Coordinaten von m' aus den Gleichungen 3. weg, so sommt: xdy-ydx=hdt, zdx-xdz=0, ydz-zdy=0, wo h'=\frac{k m'}{m+m'}.

Mustiplicirt man diese Gleichungen der Reihe nach mit zey, x, so kommt auf der linken Seite Null, mithin ist hz=0, oder z=0, und folglich auch z'=0. Zur Bestimmung von x, y, hat man demnach bis jest eine Gleichung, namlich: xdy-ydx=hdt. Um eine zweite zu erhalten, nehme man die Grundgleichungen (1., §, 73.):

233

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} = \pm \frac{R(x-x')}{\varrho}, \ m \frac{d^2 y}{dt^2} = \pm \frac{R(y-y')}{\varrho}.$$

Wan hat m'(x-x')=(m+m')x, m'(y-y')=(m+m')y, folglich auch

 $m'^2\varrho^2 = m'^2((x-x')^2 + (y-y')^2) = (m+m')^2(x^2+y^2)$ . Rach Wegschaffung von x' und y' ergiebt sich daher aus den vorigen:

$$mm'\frac{d^2x}{dt^2} = \pm (m+m')\frac{Rx}{\varrho}, mm'\frac{d^2y}{dt^2} = \pm (m+m')\frac{Ry}{\varrho}.$$

Hier muß aber, wenn m und m' einander anziehen, von den beiden Borzeichen das untere genommen werden; denn da der Schwerpunct sich beständig zwischen m und m' besindet, so wird jeder Punct nach ihm, d. i. nach dem Anfange der Coordinaten hingezogen, mithin ist z. B. die Zunahme seiner Geschwindigsteit nach x, und also auch seine Beschwingung  $\frac{d^2x}{dt^2}$  negativ, wenn x positiv, und positiv, wenn x negativ ist. Multiplicirt man nun die erste obiger Gleichungen mit dx, die zweite mit dy, addirt die Producte, und schreibt dsd2s anstatt dxd2x-dyd2y, so erhält man, zugleich das untere Zeichen nehmend:

$$mm'\frac{ds d^2s}{dt^2} = -(m+m')\frac{R(x dx+y dy)}{\rho}$$

ober weil  $m'^2 \varrho d\varrho = (m+m')^2 (x dx+y dy)$  ist:

$$m\frac{ds\,d^2s}{dt^2} = -\frac{m'}{m+m'} \cdot R\,d\varrho.$$

76. Nach dem von Remton entdeckten und durch alle späteren Untersuchungen immer mehr bestätigten Gesetze der alls gemeinen Gravitation ziehen je zwei materielle Puncte im Raume einander mit einer Kraft an, welche ihren Massen direct, und dem Quadrate ihrer Entsernung umgekehrt proportional ist. Es würde hier zu weitläusig sein, anzugeben, auf welche Weise dieses Gesetz aus Keplers später zu erwähnenden Entdeckungen

über die Bewegungen der himmelskörper hat können hergeleitet werden; die nachstehenden Betrachtungen beschränken sich nur darauf, einigs der einfachten Folgerungen aus ihm zu entwickeln. Es sei c die Intensität der Anziehung zwischen zwickeln. Der seichen Massen in der Einheit der Entfernung, so ist, unter der Boraussetzung des angegebenen Gesetzes,  $\mathbf{R} = \frac{\mathbf{cmm'}}{\varrho^2}$ , mithin verwandelt sich die vorhergehende Gleichung in:

$$\frac{\mathrm{ds}\,\mathrm{d}^2\mathrm{s}}{\mathrm{dt}^2} = -\frac{\mathrm{cm'm'}}{\mathrm{m+m'}} \cdot \frac{\mathrm{d}\varrho}{\varrho^2}.$$

oder durch Integration in

$$\frac{1}{2}\left(\frac{\mathrm{ds}}{\mathrm{dt}}\right)^{2} = \frac{\mathrm{cm'm'}}{\mathrm{m+m'}}\left(\frac{1}{\varrho} + \mathrm{Const.}\right)$$

Außer dieser Gleichung hat man noch xdy-ydx=hdt. Ran seite  $x=r\cos\varphi$ ,  $y=r\sin\varphi$ , so wird  $x^2+y^2=r^2$ , mithin  $n'\varrho=(m+m')r$ , und zugleich

$$x dy - y dx = r^2 d\varphi, ds^2 = dr^2 + r^2 d\varphi^2.$$

Sest man diese Werthe in die vorstehenden Gleichungen ein, so kommt

$$dr^2 + r^2 d\varphi^2 = \frac{2 \operatorname{cm'}^3}{(m+m)^2} \left(\frac{1}{r} + f\right) dt^2 \quad \text{und} \quad r^2 d\varphi = h dt,$$
wo f eine Constante ist. Es sei ferner zur Abkürzung
$$\frac{m' \sqrt{2 \operatorname{cm'}}}{m+m'} = q, \ qt = \Theta, \ h = q\gamma, \ \text{so fommt:}$$

$$dr^2+r^2d\varphi^2=\left(f+\frac{1}{r}\right)d\Theta^2, r^2d\varphi=\gamma d\Theta. \qquad 1.$$

Um diefe Gleichungen weiter zu integriren, fete man  $r=\frac{1}{z}$ ; alsdann kommt:

$$dz^2+z^2d\varphi^2=(f+z)z^4d\Theta^2, d\varphi=\gamma z^2d\Theta,$$
 und mithin, nach Wegschaffung von d $\Theta$ ,
$$\gamma^2(dz^2+z^2d\varphi^2)=(f+z)d\varphi^2.$$

Wird hieraus der Werth von do entwickelt, so ergiebt sich

$$d\varphi = \frac{\pm \gamma^2 dz}{\sqrt{\frac{1}{4} + \gamma^2 f - (\gamma^2 z - \frac{1}{6})^2}}$$

Die Größe 14-72f muß bemnach positiv sein; man setze alfo

$$\frac{1}{4} + \gamma^2 f = \frac{1}{4} e^2$$
,

so fommt

$$\mathrm{d}\varphi = \frac{\pm 2\gamma^2 \mathrm{d}z}{\sqrt{\mathrm{e}^2 - (2\gamma^2 z - 1)^2}},$$

und durch Integration  $\varphi$ +Const= $\mp arc\cos\frac{2\gamma^2z-1}{e}$ , wo man sich e positiv denken kann. Rimmt man auf beiden Seiten den Cosinus, und schreibt noch  $\varphi$  anstatt  $\varphi$ +Const.,  $\frac{1}{r}$  anstatt z, setzt auch  $2\gamma^2$ =p, so ergiebt sich  $\cos\varphi = \frac{p-r}{er}$ , oder  $r(1+e\cos\varphi)=p$ . 2.

In dieser Gleichung sind e und p positive, übrigens aber noch unbestimmte Constanten, weil sie von den vorigen Constanten f und  $\gamma$  (oder h) abhängen. Eine dritte Constante in derselben ist dadurch beseitigt, daß  $\varphi$  anstatt  $\varphi$ +Const. geschrieben worden. Nimmt man sofort den Fall aus, in welchem p=0, (in diesem Falle wäre auch  $\gamma=0$ , und mithin schon nach 1.  $d\varphi=0$ ; die Puncte würden sich dann in einer geraden Linie bewegen); so giebt die Gleichung 2. eine Curve zweiten Grades. Dieselbe ist ein Kreis sür e=0, eine Ellipse, wenn e<1, eine Parabel, wenn e=1, und eine Hyperbel, wenn e>1. Der Schwerzpunct ist in jedem Falle zugleich ein Brennpunct derselben. Verlangt man die Gleichung in rechtwinklichen Coordinaten, so ist zuerst  $r^2=(p-er\cos\varphi)^2$  und  $x=r\cos\varphi$ ,  $y=r\sin\varphi$ ; mithin  $x^2+y^2=(p-ex)^2$ , woraus folgt:

$$[(1-e^2)x+ep]^2+(1-e^2)y^2=p^2.$$

Es werde nunmehr angenommen, daß e<1, also die Bahn elliptisch sei. Bezeichnet man ihre halbe große Uze mit a, die halbe kleine mit b, so giebt die vorstehende Gleichung:

$$a = \frac{p}{1 - e^2}$$
,  $b = \frac{p}{\sqrt{1 - e^2}}$ , mithin  $ap = b^2$ .

(p ift der halbe Parameter.)

Bur Bestimmung von @ hat man noch:

$$\gamma z^2 d\Theta = \frac{\pm 2\gamma^2 dz}{\sqrt{e^2 - (2\gamma z^2 - 1)^2}},$$

weil beide Ausdrucke gleich d $\varphi$  find; sest man wieder  $\frac{1}{r}$  statt z, und  $2y^2 = p$ , mithin  $2y = \sqrt{2p}$ , so kommt

$$d\Theta = \frac{\pm \sqrt{2p \cdot r} dr}{\sqrt{e^2 r^2 - (p - r)^2}} = \frac{\pm \sqrt{2p \cdot r} dr}{\sqrt{2pr - p^2 - (1 - e^2)r^2}},$$

oder, weil  $p=a(1-e^2)$ ,  $d\Theta = \frac{\mp V 2a \cdot r dr}{V 2ar-a^2(1-e^2)-r^2}$ ,

$$d\Theta = \frac{\mp \sqrt{2a \cdot r} dr}{\sqrt{a^2 e^2 - (a - r)^2}}.$$

Um diese Formel leicht zu integriren, setze man a—r == a e cos v, so erhält man sofort:

$$d\Theta = \pm a\sqrt{2a}(1-e\cos v)dv$$
.

Da die Zeit beständig wachsend, oder dt und mithin auch de immer positiv gedacht wird, so muß in dieser Formel das positive Zeichen für ein zunehmendes, das negative für ein abnehmendes v gelten. Aus der zweiten der Gleichungen 1. geht aber, da man jedenfalls y als positiv ansehen kann, hervor, daß w mit der Zeit beständig wächst; demnach folgt aus 2., daß r zwischen den Grenzen pund perseht; und da diese Grenzen einerlei sind mit sind mit a(1—e) und a(1—e), so folgt, daß auch cos v alle Werthe zwischen —1 und —1, in inimer wiederkehrender stetiger Folge, erhält. Wan könnte sich

demnach v zuerst von 0 bis a wachsend, denn wieder von a bis

O abnehmend vorstellen; man kann sich aber auch v von O bis 2m, und wenn man will noch weiter, beständig wachsend denken. Demnach gilt, unter der zulässigen Boraussetzung eines mit der Zeit beständig wachsenden v, in obiger Gleichung das positive Zeichen, und man erhält durch Integration:

$$\Theta = a\sqrt{2a(v-e \sin v)}$$

wo keine Constante hinzugefügt zu werden braucht, wenn man für v=0,  $\Theta=0$ , mithin t=0 annimmt. Man hat demnach die Gleichungen:

$$r = a(1 - e \cos v), qt = a\sqrt{2a}(v - e \sin v), 3.$$

welche, mit Hulfe von 2., die Bewegung von m, und folglich auch die von m', bestimmen. Beide Puncte beschreiben um ihren Schwerpunct O ahnliche Ellipsen, welche einen Brennpunct in O haben, und deren große Aren den Massen umgekehrt proportional sind. Die gerade kinie mOm' überstreicht bei der Bewegung in gleichen Zeiten gleiche Flächen, was auch von jedem ihrer Theile Om und Om', einzeln genommen, gilt, da diese immer einander proportionirt sind. Die Zeit eines Umlauses (T) ergiebt sich aus 3. für  $v=2\pi$ ; man sindet  $T=\frac{2\pi al}{q}$ ,

oder weil 
$$q = \frac{m'\sqrt{2 \text{ cm'}}}{m+m'}$$
 ist,  $T = \frac{2\pi(m+m')a}{m'}$ 

Berlangt man die relative Bahn von m in Bezug auf m', so sind die relativen Soordinaten von m, nämlich x-x' und y-y' als Functionen der Zeit auszudrücken. Wan hat aber m'(x-x') = (m+m')x, und  $x=r\cos\varphi$ , also  $m'(x-x')=(m+m')r\cos\varphi$ , und eben so  $m'(y-y')=(m+m')r\sin\varphi$ . Um die Gleichung der relativen Bahn anzugeben, setze man  $\varrho^2=(x-x')^2+(y-y')^2$ , wie oben, alsdann ist  $m'\varrho=(m+m')r$ ; eliminist man nun r aus 2. und 3,, so kommt

$$\varrho(1+e\cos\varphi) = \frac{(m+m')p}{m'}, \ \varrho = \frac{a(m+m')}{m'}(1-e\cos\nu),$$

$$t = \frac{(m+m')a}{m'} \sqrt{\frac{a}{cm'}} (v-e \sin v).$$

Die halbe große Are a' ber elliptischen relativen Bahn von m gegen m' ist mithin a'  $= \frac{a(m+m')}{m'}$ ; führt man diese in vorstehende Gleichungen ein, so kommt, weil  $p = a(1-e^2)$ ,

$$\varrho(1+e\cos\varphi)=a'(1-e^2), \ \varrho=a'(1-e\cos v),$$

$$t=a'\sqrt{\frac{a'}{c(m+m')}}(v-e\sin v).$$

Die Umlaufszeit ist T, wie vorhin; sie kann auch ausgedrückt werden durch  $T=2\pi a'\sqrt{\frac{a'}{c(m+m')}}$ .

77. Nimmt man an, daß zu m und m' noch ein beitter Punct µ hinzukommt, welcher wieder die beiben vorigen nach dem namlichen Gesetze anzieht und von ihnen angezogen wied, fo erhålt man die berühmte Aufgabe der drei Körper, deren voll frandige Lofung bieber ber Integralrechnung nicht gelungen ift. Sind bie Maffen von m und µ gegen m' fehr klein, und ver nachlässigt man, bei einer erften Unnaberung wenigstens, die Brude  $rac{m}{m'}$ ,  $rac{\mu}{m'}$ ; so kann man auch m' als im Schwerpuncte selbs ruhend betrachten, und die gegenfeitige Anziehung zwischen m und µ unberucksichtigt laffen, weil dieselbe in jedem Augenblick aegen die Anziehungen von m' auf m und  $\mu$  sehr klein ist (so lange namlich zwischen ben Entfernungen ber brei Puncte m', m, u nur endliche Berhaltniffe vorausgefest werden). beschreibt erftens jeder der Puncte m und um m' eine El lipfe; die einen Brennpunct in m' hat, und bewegt fich zweis tens in derselben so, daß der von m' nach ihm gerichtete Leit ftrahl in gleichen Zeiten gleiche Rlachen überftreicht. Die Umlaufs zeit von m ift nach bem vorigen S., wenn man die Daffe von m' als Einheit nimmt, und den nach der Boraussetzung fehr

kleinen Bruch m auch hier wegläßt, weil er schon vorher überall vernachlässigt ist,  $T=2\pi a$   $\frac{a}{c}$ ; und eben so ist die Ums laufszeit von  $\mu$ ,  $T'=2\pi a'$   $\frac{a'}{c}$ , wo a und a' die halben großen Agen der Bahnen von m und  $\mu$  sind; folglich ist  $\frac{T^2}{a^3}=\frac{4\pi^2}{c}=\frac{T'^2}{a'^2}$ ; d. h. drittens, die Quadrate der Umslaufszeiten beider Puncte verhalten sich, wie die Suben der großen Agen ihrer Bahnen.

Diese brei Gesethe hat zuerft Kepler in ben Bewegungen ber Planeten um die Sonne erkannt; daher sie seinen Ramen führen. Wie sich dieselben aus dem Gravitationsgesethe herleiten lassen, ift so eben gezeigt werden; es geht zugleich hervor, daß sie Unnaherungen sind, die bei bem Planetensysteme, mehrerer gunftiger Umpaande wegen, schon sehr genau zutreffen.

Dag man die Korper des Sonnenspftemes, bei der Beftims mung ihrer gegenseitigen Unziehungen nach bem Gravitationsgefete, als bloge Puncte betrachten fann, folgt, wie man leicht einfieht, querft aus ihren großen Entfernungen von einander, laft fic aber auch noch unabhängig von diesem Umstande auf andere Man kann namlich beweisen, daß eine Rugel, Weise darthun. die entweder überhaupt gleichartig ift, d. h. beren Theile, bei gleichem Bolumen immer gleiche Maffen haben, ober bie aus gleichartigen Schichten zwischen concentrischen Rugelflachen bebesteht, einen außer ihr befindlichen Bunct, anf den sie nach dem Gravitationsgefete anziehend wirft, eben fo anzieht, als ob ihre Maffe im Mittelpuncte vereinigt ware. Da nun die Sonne und die Planeten beinahe die Gestalt von Rugeln haben, so zieht jeder biefer Korper, wenn er auch in feinem Innern nicht gleichartig, fondern nur aus gleichartigen Schichten jusammengesett ift, einen außer ihm befindlichen Punct nahe eben fo an, als ob feine ges fammte Maffe im Mittelpuncte vereinigt mare.

Um ben angegebenen Sat ju beweisen, bente man fich eine

gleichartige Rugelschaale, von überall gleicher und unendlich fleiner Dicke &; der Salbmeffer ihrer Oberfläche (ob der außeren oder inneren, ist einerfei), fei r; der Abstand des angezogenen Punctes m vom Mittelpuncte C sei a. Man nehme C jum Anfange der Coordinaten, die Gerade a zur Are der x, und sete:  $y = r \sin \psi \cos \varphi$ ,  $z = r \sin \psi \sin \varphi$ ; x2+y2+z2=r2. Hiernach ift ein unendlich fleines Element ber Rugelflache  $\omega = r^2 \sin \psi \, d\phi \, d\psi$ , das Bolumen eines Elementes der Rugelschaale ew, die Maffe diefes Elementes, wegen der Gleichartigkeit der Schaale diesem Bolumen proportional, gleich  $\mu \epsilon \omega$ , und feine Anziehung auf die Maffe m  $\frac{\cos \mu s \cdot \omega}{\rho^2} = \frac{k \omega}{\rho^2}$ , wo k eine Constante und  $\rho = \sqrt{a^2 + r^2 - 2ar \cos \psi}$ ben Abstand zwischen w und m bedeutet. Die Richtung ber Anziehung bildet mit den Aren x, y, z Winkel, deren Cofinus  $\frac{a-x}{\varrho}$ ,  $\frac{y}{\varrho}$ ,  $\frac{z}{\varrho}$  find; ihre Componenten find mithin  $\frac{k(a-x)\omega}{\varrho^a}$ ,  $\frac{ky\omega}{\rho^3}$ ,  $\frac{kz\omega}{\rho^3}$ . Man fieht jedoch, daß die Resultante aller Am giehungen in die Richtung der Are x fallen muß; also muffen die mit y und z parallelen Componenten einander aufheben, wie auch die Rechnung leicht ergiebt; die gefammte Anziehung ift bemnach parallel mit x und ihre Intensität (fie heiße X) ift. weil  $\omega = r^2 \sin \psi \, d\varphi \, d\psi$ ,

$$X = kr^2 \iint \frac{a-x}{\varrho^3} \sin \psi \, d\varphi \, d\psi$$

das Integral zwischen den Grenzen  $\varphi=0$  und  $\varphi=2\pi$ ,  $\psi=0$  und  $\psi=\pi$  genommen. Die Integration nach  $\varphi$  kann sogleich vollzogen werden; man erhält

$$X=2\pi kr^2Q$$

wo das Integral  $\int_0^{\pi} \frac{a-x}{e^3} \sin \psi \, d\psi$  vorläusig mit Q bezeich net ist. Um dieses leicht zu erhalten, bemerke man, das  $e^2 = (a-x)^2 + y^2 + z^2$ , mithin, wenn man die Ableitung nach

à nimmt,  $\frac{d\varrho}{da} = \frac{a-x}{\varrho}$  ist. Ferner ist  $\frac{d\left(\frac{1}{\varrho}\right)}{da} = -\frac{1}{\varrho^2} \frac{d\varrho}{da} = \frac{x-a}{\varrho^a}$ ; setzt man also das Integral  $\int_0^{\pi} \frac{\sin \psi \, d\psi}{\varrho} = R$ , so ist  $Q = -\frac{dR}{da}$ . Nun sindet man aber sogleich, mit Rücksicht auf den Werth von  $\varrho$ , nämlich  $\varrho = \sqrt{a^2 + r^2 - 2ar\cos\psi}$ ,

$$\int \frac{\sin \psi \, d\psi}{\varrho} = -\int \frac{d \cos \psi}{\varrho} = \frac{\varrho}{ar} + \text{Const.},$$

folglich wenn man die Werthe von  $\varrho$  für  $\psi=0$  und  $\psi=\pi$  mit  $\varrho_0$  und  $\varrho_1$  bezeichnet,  $R=\frac{\varrho_1-\varrho_0}{ar}$ . Wan bemerke, daß  $\varrho_1$  und  $\varrho_0$  wessentlich positiv sind; und daß zugleich  $\varrho_0{}^a=(a-r)^a$  und  $\varrho_1{}^a=(a+r)^a$  ist. Liegt nun der angezogene Punct innerhalb der Augelschaale, so ist r-a positiv, mithin  $\varrho_0=r-a$ , und zugleich  $\varrho_1=r+a$ ; also  $\varrho_1-\varrho_0=2a$ . Hieraus folgt  $R=\frac{2}{r}$ , und  $Q=-\frac{dR}{da}=0$ ; also X=0, d. h. die Resultante aller Anziehungen der Augelschaale auf einen innerhalb dersselben liegenden Punct ist Null. Liegt aber der Punct außerschalb der Augelschaale, so ist a>r, und  $\varrho_0=a-r$ ,  $\varrho_1=a+r$ , mithin  $\varrho_1-\varrho_0=2r$ , und  $R=\frac{2}{a}$ , folglich  $Q=-\frac{dR}{da}=\frac{2}{r^2}$ , und die Anziehung

 $X = \frac{4\pi k r^2}{a^2}$ 

genau so groß, als wenn die Masse der Rugelschaale im Mittels puncte vereinigt ware. Man sieht aber, daß der Sat von einer vollen, aus gleichartigen Schichten bestehenden Rugel gelten muß, wenn er von jeder einzelnen Schicht gilt. Eine folche Rugel zieht demnach einen außer ihr liegenden Punet so an, als ob ihre Masse im Mittelpuncte vereinigt ware; w. z. b. w.

166

Ift M die Masse der Rugel, m die des angezogenen Punctes in dem Abstande a vom Mittelpuncte, der aber nicht kleiner sein muß als der Halbmesser der Rugel, so ist demnach die Anziehung gleich  $\frac{\mathbf{cm}\,\mathbf{M}}{\mathbf{a}^2}$ , wenn sie für die Einheiten der Entfernung und der Massen gleich c gesetzt wird, wie früher. Die Anziehung der Rugel auf einen an ihrer Oberstäche besindlichen Punct von der Einheit der Masse ist mithin gleich  $\frac{\mathbf{c}\,\mathbf{M}}{\mathbf{r}^2}$ , wenn  $\mathbf{r}$  der Halbmesser der Rugel ist.

Ware die Erde genau eine aus gleichartigen concentri ichen Schichten bestehende Rugel, und hatte fie feine Arendre hung, fo murde die Schwere lediglich aus ihrer Anziehung entstehen, und mithin an allen Orten der Oberflache gleich und nach dem Mittelpuncte gerichtet fein. Aus der Drehung der Erde um ihre Are entspringt aber noch eine Schwungkraft, die an verschiedenen Orten der Oberflache verschieden ift. unter Boraussetzung der Rugelgestalt der Erde, r ihr Salb meffer, y die geographische Breite eines Punctes der Oberflache, o der Salbmeffer des durch ihn gehenden Parallelfreifes, v die Gefcwindigkeit des Punctes vermoge der Drehung der Erd, T die Dauer einer Umdrehung, so ist  $v = \frac{2\pi \varrho}{T}$ ,  $\varrho = r \cos \psi$ ; und die Intensitat der Schwungfraft, auf die Ginheit der Mafe jurudgeführt, ist  $\frac{\mathbf{v}^2}{\rho} = \frac{4\pi^2 \varrho}{\mathrm{T}^2} = \frac{4\pi^2 \mathrm{r} \cos \psi}{\mathrm{T}^2}$ . Punct in der Richtung des Halbmeffers o von dem Mittelpunck feines Parallelfreifes zu entfernen ftrebt, fo bilbet fie mit da nach dem Mittelpuncte gerichteten Angiehung (deren Intenfitat G sei) den stumpfen Winkel n-y. Bezeichnet man die Resub tante beider Rrafte mit g, den Winkel, den fie mit der Richtung von G bildet, mit 2, und zerlegt die Krafte nach der Richtung von G und nach einer barauf fenkrechten, fo kommt:

g 
$$\cos \lambda = G - \frac{4\pi^2 r \cos \psi^2}{T^2}$$
, g  $\sin \lambda = \frac{4\pi^2 r \cos \psi \sin \psi}{T^2}$ .

Diese Resultante g wurde, unter der Boraussetzung der Rugelsgestalt, die Schwere an der Erdoberfläche sein. Setzt man  $\frac{4\pi^2 r}{T^2} = \mu G$ , so kommt:

g 
$$\cos \lambda = G(1 - \mu \cos \psi^2)$$
, g  $\sin \lambda = \frac{1}{2}\mu G \sin 2\psi$ .

Um den Werth von  $\mu$  zu finden, kann man, da es sich hier nur um eine ohngefähre Bestimmung handelt, in der Gleichung  $\mu = \frac{4\pi^2 r}{T^2 \cdot G}$  von der Veränderlichkeit der Schwere absehen, und ohne Weiteres für G den in §. 66. angegebenen Werth von g setzen, der von dem hier erforderlichen nur wenig abweichen kann; nimmt man noch den Umring eines größten Kreises der Erdkuzgel  $2\pi r = 127,9$  Willionen pr. Fuß, und T = 86164" (Dauer eines Sterntages), so sindet man

$$\mu = \frac{2\pi \cdot 127,9 \cdot 10^6}{31,265 \cdot (86164)^2}$$

und hieraus  $\mu=\frac{1}{289}$  beinahe. Da auch  $\lambda$ , in Theilen des Halbmessers ausgedrückt, nur ein sehr kleiner Bruch sein kann, so ergiebt sich, mit Bernachlässigung der zweiten und höheren Potenzen von  $\lambda$ ,

$$g = G(1-\mu\cos\psi^2)$$
,  $g\lambda = \frac{1}{2}\mu G\sin 2\psi$ ,

ober  $\lambda = \frac{\frac{1}{2}\mu \sin 2\psi}{1 - \mu \cos \psi^2}$ , also, mit Bernachlässigung von  $\mu^2$ ,

$$g = G(1-\mu\cos\psi^2), \quad \lambda = \frac{1}{2}\mu\sin 2\psi.$$

Auf der Oberstäche der als Augel gedachten Erde wurde also die Schwere vom Pole nach dem Aequator hin um eine dem Quadrate des Cosinus der Breite proportionale Größe abnehsmen; zugleich aber auch an allen Orten, mit Ausnahme der Pole und des Aequators, um einen kleinen Winkel & von der Richstung nach dem Mittelpuncte ahweichen, und zwar auf der nords

lichen Halbkugel nach Suden, auf der füdlichen nach Rorden. Der größte Werth dieser Ablenkung findet unter der Breite von  $45^{\circ}$  statt, wo  $\lambda = \frac{1}{2}\mu = \frac{1}{578} = 0,0017$  ist, was einem Winskel von 6 Minuten gleichgilt.

Hieraus geht schon hervor, daß wenn die Erde einmal eine genaue Rugel von flussiger Masse war, ihre Gestalt durch die Schwungkraft verändert werden mußte, von der sie bekanntlich auch in der That abweicht, indem sie sich mehr der eines elliptischen Sphäroids nähert. Bei dieser Gestalt ist die Intensität der Anziehung (G) an verschiedenen Puncten ungleich, auch zur Bestimmung ihrer Richtung eine genauere Untersuchung nöttig, von der hier nicht gehandelt werden kann. Unter allen Umständen aber ist die Schwere an jedem Orte der Erdobersstäde, nach Richtung und Größe, die Resultante der daselbst Statt sindenden Anziehung des Erdkörpers und der Schwungskraft.

## Allgemeine Gleichungen für die Bewegung eines Spftemcs von Puncten.

79. Bewegt sich ein Spftem von Puncten unter beliebt gen beschleunigenden Rraften, so wird die Geschwindigkeit jedes Punctes theils durch die auf ihn wirkende Rraft, theils durch die von seiner Verbindung mit den übrigen herrührenden Widerstände stetig geändert. Es sei m die Masse, v die Geschwindigkeit mithin mv das Bewegungsmoment eines Punctes zur Zeit t, so geht dieses, in dem folgenden unendlich kleinen Zeittheile dt, in ein anderes von dem vorigen nach Größe und Richtung unendlich wenig verschiedenes über; dasselbe sei, am Ende des Zeitztheils dt, m(v+dv). Zerlegt man ferner das Bewegungsmoment m(v+dv) in eines, welches nach Richtung und Größe gleich mv ist, und in ein zweites mw (welches gegen mv unendzlich klein sein wird), so muß mw die Resultante der beschleunis

genden Kraft und der Widerstände sein, welche in der Zeit dt auf m wirften, und ohne die das Bewegungsmoment mv unversändert geblieben wäre. Wenn man daher die beschleuntgende Krast in zwei Componenten zerlegt, von denen die eine dem Beswegungsmomente mw nach Richtung und Größe gleichgilt, so muß die andere mit den Widerständen an m im Gleichgewichte sein. Die wirkliche Bewegung des Punctes erfolgt mithin gerade so, als ob derselbe frei wäre, und nur die erste, dem Bewegungsmomente mw gleichgeltende Componente der beschleunigensden Kraft auf ihn wirkte; die andere Componente aber wird durch die Widerstände aufgehoben, und heißt daher die verlosrene Componente der beschleunigenden Kraft, oder schlechthin die verlorene Kraft.

Es seien X, Y, Z die Componenten der beschleunigenden Kraft, nach den Agen x, y, z, und U, V, W die der verlorenen Kraft, nach denselben Agen, so sind (X—U)dt, (Y—V)dt, (Z—W)dt die unendlich kleinen Zunahmen, welche das Bewegungsmoment des Punctes in der Zeit dt nach den Aren wirklich erhält, (also die Componenten von mw), und da diese Zunahmen sich auch durch  $\frac{d^2x}{dt}$ , ... ausdrücken lassen, so erhält man  $\frac{d^2x}{dt}$  =(X—U)dt, oder

$$m\frac{d^2x}{dt^2}=X-U$$
,  $m\frac{d^2y}{dt^2}=Y-V$ ,  $m\frac{d^2z}{dt^2}=Z-W$ .

Ferner aber besteht zwischen der verlorenen Kraft und den Wisderständen an jedem Puncte Gleichgewicht, oder es besteht übershaupt zwischen allen verlorenen Kräften an dem Systeme Gleichsgewicht, und folglich mussen diese Kräfte, wenn L=0, M=0,.. die zwischen den Coordinaten der Puncte obwaltenden Gleichunsgen sind, sich, nach §. 58., ausdrücken lassen durch

$$U = \lambda \frac{dL}{dx} + \mu \frac{dM}{dx} + \cdots$$
$$V = \lambda \frac{dL}{dy} + \mu \frac{dM}{dy} + \cdots$$

$$W = \lambda \frac{dL}{dz} + \mu \frac{dM}{dz} + \cdots$$

Sett man diese Wereh, von U, V, W in die vorhergehenden Gleichungen, und schreibt noch  $-\lambda$ ,  $-\mu$ ,  $\cdots$  annatt  $\lambda$ ,  $\mu$ ,  $\cdots$ ; so erhält man für den Punct (x, y, z)

$$m\frac{d^{2}x}{dt^{2}} = X + \lambda \frac{dL}{dx} + \mu \frac{dM}{dx} + \cdots$$

$$m\frac{d^{2}y}{dt^{2}} = Y + \lambda \frac{dL}{dy} + \mu \frac{dM}{dy} + \cdots$$

$$m\frac{d^{2}z}{dt^{2}} = Z + \lambda \frac{dL}{dz} + \mu \frac{dM}{dz} + \cdots$$

und ahnliche Gleichungen fur alle übrigen Puncte bes Spftemes; wodurch ausgedruckt wird, daß das Beschleunigungsmoment ei nes Punctes m, nach jeder Are, gleich ift der Summe Der Componenten der beschleunigenden Rraft und der Widerstande, nach Ift n die Angahl der Puncte, i die der Bedin-Diefer Are. gungegleichungen des Spftemes, oder die der Coefficienten 2, u, "., fo ergeben fich aus den vorstehenden, nach Elimination von λ, μ .., überhaupt 3n-i Differential : Gleichungen, welche in Berbindung mit den i Bedingungen L=0, M=0, .. gerade erforderlich und hinreichend find, um durch Integration die In Coordinaten der Puncte als Kunctionen von t zu bestimmen. Diefe Integration fuhrt 6n-2i Conftanten herbei; fo viele von einander unabhängige Coordinaten und Componenten von Se schwindigkeiten muffen also noch fur irgend einen Augenblick gegeben fein, wenn alle Conftanten bestimmt werden follen. die Anzahl aller Coordinaten und Componenten der Geschwindigs feiten, nach ben Agen, überhaupt 6n ift, und zwischen ihnen 2i Bedingungen L=0, M=0, ...  $\frac{dL}{dt}$ =0,  $\frac{dM}{dt}$ =0, ... walten, fo konnen in der That gerade 6n - 2i Coordinaten und Geschwindigkeiten beliebig gegeben fein.

80. Ist das System ganz frei, so sind die Widerstände an allen Puncten desselben einander zu zweien gleich und entgegensgerichtet; ihre Mittelkraft und ihr zusammengesetzes Paar sind daher Rull, und haben folglich keinen Einfluß auf das resultivrende Bewegungsmoment der Puncte und das zusammengesetze Paar der Bewegungsmomente, deren Aenderungen vielmehr nur noch durch die Mittelkraft und das zusammengesetze Paar der beschleunigenden Kräfte bedingt sein komnen. Sind also z. B. auch die beschleunigenden Kräfte entweder Null oder in jedem Augenblick einander zu zweien gleich und entgegengerichtet, so bleibt das resultirende Bewegungsmoment und das zusammensetze Paar der Bewegungsmomente fortwährend unveränderlich wie in §. 73.

Um dieses auch aus den allgemeinen Gleichungen des vorigen §. herzuleiten, bemerke man, daß bei einem freien Systeme nur Gleichungen zwischen den gegenseitigen Entsernungen der Puncte Statt sinden können. Werden diese, wie in §. 55., mit 1, m, n, p, q,  $\cdots$  bezeichnet, so ist  $L = f(1, m, n, p, q, \cdots) = 0$  eine solche Gleichung. Nun sei  $1^2 = (x-x')^2 + (y-y')^2 + (z-z')^2$ , so ist  $\frac{d1}{dx} + \frac{d1}{dx'} = 0$ , eben so sei  $m^2 = (x-x'')^2 + \cdots$ , und mithin  $\frac{dm}{dx} + \frac{dm}{dx''} = 0$ ,  $n^2 = (x'-x'')^2 + \cdots$ ,  $\frac{dn}{dx'} + \frac{dn}{dx''} = 0$ , u. s. f. f.; ferner hat man

$$\begin{split} \frac{dL}{dx} &= \frac{df}{dl} \cdot \frac{dl}{dx} + \frac{df}{dm} \cdot \frac{dm}{dx} + \frac{df}{dn} \cdot \frac{dn}{dx} + \cdots \\ \frac{dL}{dx'} &= \frac{df}{dl} \cdot \frac{dl}{dx'} + \frac{df}{dm} \cdot \frac{dm}{dx'} + \frac{df}{dn} \cdot \frac{dn}{dx'} + \cdots \\ \frac{dL}{dx''} &= \frac{df}{dl} \cdot \frac{dl}{dx''} + \frac{df}{dm} \cdot \frac{dm}{dx''} + \frac{df}{dn} \cdot \frac{dn}{dx''} + \cdots \end{split} \quad a.$$

Da nun  $\frac{dl}{dx} + \frac{dl}{dx'} = 0$ , ferner  $\frac{dl}{dx''} = 0$ ,  $\frac{dl}{dx'''} = 0$ , u. f. f.;

eben so  $\frac{dm}{dx} + \frac{dm}{dx''} = 0$ ,  $\frac{dm}{dx'} = 0$ ,  $\frac{dm}{dx'''} = 0$ , u. s. f. f.; so kommt durch Abdition vorstehender Gleichungen

$$\frac{dL}{dx} + \frac{dL}{dx'} + \frac{dL}{dx''} + \cdots = \sum \frac{dL}{dx} = 0,$$

Auf gleiche Weise ergeben sich  $\Sigma \frac{\mathrm{d}L}{\mathrm{d}y} = 0$ ,  $\Sigma \frac{\mathrm{d}L}{\mathrm{d}z} = 0$ ; folglich erhalt man aus den Gleichungen A des vorhergehenden §., und den ähnlichen für die übrigen Puncte des Systemes:

$$\Sigma m \frac{d^2 x}{dt^2} = \Sigma X$$
,  $\Sigma m \frac{d^2 y}{dt^2} = \Sigma Y$ ,  $\Sigma m \frac{d^2 z}{dt^2} = \Sigma Z$ .

Sett man nun Smx=u Im, Smy=v Im, Smz=w Im, so sind u, v, w, die Coordinaten des Schwerpunctes des Systemes (§. 73.), und man hat Smd^2x=d^2u Im, u. s. w. folglich

$$\frac{d^2 u}{dt^2} \Sigma_m = \Sigma X, \ \frac{d^2 v}{dt^2} \Sigma_m = \Sigma Y, \ \frac{d^2 w}{dt^2} \Sigma_m = \Sigma Z,$$

d. h. ber Schwerpunct bewegt sich so, als ob alle Maffen in ihm vereinigt und alle beschleunigenden Krafte an ihm anger bracht wären. Ferner hat man

$$\frac{dL}{dy} = \frac{df}{dl} \cdot \frac{dl}{dy} + \frac{df}{dm} \cdot \frac{dm}{dy'} + \cdots$$

$$\frac{dL}{dy'} = \frac{df}{dy} \cdot \frac{dl}{dy'} + \frac{df}{dm} \cdot \frac{dm}{dy'} + \cdots$$

$$\mathbf{u}. \ \mathbf{f}. \ \mathbf{w}.$$

folglich aus a. und b.

$$y \frac{dL}{dx} - x \frac{dL}{dy} = \frac{df}{dl} \left( y \frac{dl}{dx} - x \frac{dl}{dy} \right) + \frac{df}{dm} \left( y \frac{dm}{dx} - x \frac{dm}{dy} \right) + \cdots$$

$$y' \frac{dL}{dx'} - x' \frac{dL}{dy'} = \frac{df}{dl} \left( y' \frac{dl}{dx'} - x' \frac{dl}{dy'} \right) + \frac{'df}{dm} \left( y' \frac{dm}{dx''} - x' \frac{dm}{dy'} \right) + \cdots$$

$$y'' \frac{dL}{dx''} - x'' \frac{dL}{dy''} = \frac{df}{dl} \left( y'' \frac{dl}{dx''} - x'' \frac{dl}{dy''} \right) + \frac{df}{dm} \left( y'' \frac{dm}{dx''} - x'' \frac{dm}{dz''} \right) + \cdots$$

$$u \cdot f \cdot w \cdot$$

Run ift aber

$$y\frac{d1}{dx} - x\frac{d1}{dy} + y'\frac{d1}{dx'} - x'\frac{d1}{dy'} = (y - y')\frac{d1}{dx} - (x - x')\frac{d1}{dy'}$$

$$= (y - y')(x - x') - (x - x')(y - y') = 0;$$

ferner  $y''\frac{dl}{dx''}-x''\frac{dl}{dy''}=0$ , weil  $\frac{dl}{dx''}=0$ ,  $\frac{dl}{dy''}=0$ , u. f. f.; eben so  $y'\frac{dm}{dx'}-x'\frac{dm}{dy'}=0$ , und  $y\frac{dm}{dx}-x\frac{dm}{dy}+y''\frac{dm}{dx''}-x''\frac{dm}{dy''}=0$ , u. f. f.; also erhalt man überhaupt durch Abdition der vorhergehenden Gleichungen:

$$\Sigma\left(y\frac{dL}{dx}-x\frac{dL}{dy}\right)=0,$$

und eben fo

$$\Sigma \left(z\frac{dL}{dy}-y\frac{dL}{dz}\right)=0$$
,  $\Sigma \left(x\frac{dL}{dz}-z\frac{dL}{dx}\right)=0$ .

Diese Gleichungen befagen nichts weiter, als daß das Paar, welches die von der Gleichung L=0 herrührenden Widerstände bilden, beständig Rull ist, wie oben schon bemerkt wurde. Demsnach ergiebt sich aus den Gleichungen A. des vorigen §., und ben ähnlichen für die übrigen Puncte des Spstemes:

$$\Sigma_{m}\left(\frac{y d^{2}x-x d^{2}y}{dt^{2}}\right) = \Sigma(Xy-Yx)$$

$$\Sigma_{m}\left(\frac{z d^{2}y-y d^{2}z}{dt^{2}}\right) = \Sigma(Yz-Zy)$$

$$\Sigma_{m}\left(\frac{x d^{2}z-z d^{2}x}{dt^{2}}\right) = \Sigma(Zx-Xz).$$

Da  $\sum_{m} \left( \frac{y d^2x - x d^2y}{dt^2} \right) = \frac{d \left( \sum_{m} \frac{(y dx - x dy)}{dt} \right)}{dt}$  ist, so kann man die erste der obigen Gleichungen auch so schreiben:

$$d\left(\sum_{x} \frac{(y dx - x dy)}{dt}\right) = \sum_{x} (Xy - Yx) \cdot dt,$$

und ahnlich die übrigen; diese Gleichungen enthalten mithin, was oben icon gesagt ift, namlich daß die Aenderungen des gufam: mengesetten Paares der Bewegungsmomente, in Bezug auf ben beliebig gewählten Anfang der Coordinaten O, nur durch die Momente der beschleunigenden Rrafte in Bezug auf O bedingt Diefe Momente find Rull, wenn die beschleunigendn Rrafte einander zu zweien gleich und entgegengerichtet find; fe find auch Rull, wenn die beschleunigenden Rrafte in jedem Ar genblicke nach dem Anfange O der Coordinaten gerichtet find Bon dem letteren Kalle bietet fich ein Beisviel, in Bezug af Die Bewegung eines einzelnen Punctes, in §. 72. bar, wo di beschleunigenden Rrafte in dem nach dem Salbmeffer gerichteten Widerstande der Rugelflache und der Schwere bestanden. leat man dieselben in eine horizontale und in eine verticale Com vonente, fo ift bie erftere vonfeiten der Schwere Rull, und besteht mithin nur in der horizontalen Componente des Wider standes, welche nach dem Mittelpuncte gerichtet, und deren Me ment in Bezug auf diesen daher beständig Rull ift. Dierani entspringt die am Ende von S. 221. ermahnte Eigenfcaft de Bewegung eines ichweren Punctes auf der Rugel.

Sind überhaupt die Momente  $\Sigma(Xy-Yx)=0$ ,  $\Sigma(Yz-Z_1)=0$ ,  $\Sigma(Zx-Xz)=0$ , so erhält man durch die erste Integertion der vorhergehenden Gleichungen:

$$\Sigma_{m}(y dx-x dy)=c dt$$
,  $\Sigma_{m}(z dy-y dz)=c' dt$ ,  
 $\Sigma_{m}(x dz-z dx)=c'' dt$ ,

d. h. das zusammengesetzte Paar der Bewegungsmomente, n. Bezug auf den Anfang der Coordinaten O, bleibt nach Stew und Größe fortwährend unveränderlich. Die Constanten c, c, c' drücken die Componenten desselben nach den Coordinatende nen auß; bezeichnet man noch seine Größe (Moment) mit Q, sist  $Q = \sqrt{c^2 + c'^2 + c''^2}$ . Dieser Satz kann auch, wie in §. 74, so ausgesprochen werden: Die Summen der Flächenräum, welche die Projectionen der von O nach den Puncten des Sp

ftemes gehenden Leitstrahlen, auf eine unveränderliche Ebene, in gleichen Zeiten überstreichen, sied einander gleich. Die Werthe dieser überstreichenen Klächen sind, in Bezug auf die Coordinatensebenen, und für die Einheit der Zeit, c, c', c''. Nimmt man xz senkrecht auf der Ebene des zusammengesetzen Paares, so wird c''=0, und zugleich  $\sqrt{c^2+c'^2}=Q$ . Es sei  $\Theta$  die Reisgung der Ebene xy gegen die von Q, so ist  $c=Q\cos\Theta$ ,  $c'=Q\sin\Theta$ . Nimmt man noch die Ebene xy parallel der von Q, so wird  $\Theta=0$ , und c=Q; die Summe der von den Projectionen der Leitstrahlen in der Zeiteinheit überstrichenen Flächen wird also, bei demselben Anfangspuncte O, am größten, wenn die Ebene des zusammengesetzen Paares die Projectionsebene ist; ihr Werth ist dann Q, sür eine andere gegen tiese unter dem Winkel  $\Theta$  geneigte Ebene ist er O cos  $\Theta$ .

Man pflegt den hier angegebenen Sat den von der Ers haltung der Flachen zu nennen.

81. Aus den Gleichungen A. und den ähnlichen für die übrigen Puncte, in §. 79., kann auf folgende Art ein sehr wichetiger und allgemein gultiger Sat abgeleitet werden. Multiplizeitt man sie der Reihe nach mit dx, dy, dz, eben so die ähnlischen für den Punct (x', y', z') geltenden mit dx', dy', dz', u. f. f., addirt die Producte, und sett

dx d2x+dy d2y+dz d2z=dz d2s, dx'd2x'+···=ds'd2s', u. f. f., noch bemerkend, daß

$$\frac{dL}{dx}dx + \frac{dL}{dv}dy + \frac{dL}{dz}dz + \frac{dL}{dx}dx' + \cdots = dL = 0,$$

u. f. f.; fo fallen alle von den Ableitungen von L, M, ... her: ruhrenden Glieder weg, und man erhalt:

$$\frac{m ds d^2s+m' ds' d^2s'+\cdots}{dt^2} = X dx+Y dy+Z dz+X' dx'+\cdots$$

oder, wenn 
$$\frac{ds}{dt} = v$$
,  $\frac{ds'}{dt} = v'$ ,  $Xdx + Ydy + Zdz = P\cos\Theta ds$ ,

u. f. f. (f. §. 70.) gefett werden:

 $\Sigma_{\text{mvdv}} = \Sigma_{\text{P}} \cos \Theta_{\text{ds}}$ , ober  $\frac{1}{2} \Sigma_{\text{md}}(v^2) = \Sigma_{\text{P}} \cos \Theta_{\text{ds}}$ .

Der Ausbruck \( \frac{1}{2} \) mv² ist die Summe der lebendigen Krafte (s. \( \frac{5}{2} \). 70.) aller Puncte, oder die lebendige Kraft des Spites mes. Die vorstehende Gleichung lehrt demnach, daß die Zusnahme der lebendigen Kraft des Spitemes in jedem Zeitelement dt gleich ist der Summe der Producte aus der Intensität jeder Kraft in die Fortrückung ihres Angriffspunctes nach der Richtung der Kraft, während der Zeit dt. Bon den Zeichen dieser Product gilt die in \( \frac{5}{2} \). 70. aufgestellte Regel.

Wirken demnach auf das System keine beschleunigenden Krafte, so ist  $\Sigma P \cos \Theta ds = 0$ , und mithin  $\frac{1}{2} \Sigma m v^2 = Const$ , oder die lebendige Kraft des Systemes ist während der gangen Dauer der Bewegung unveränderlich.

If der Ausdruck  $\Sigma P \cos \Theta ds = \Sigma (X dx + Y dy + Z dz)$  ein genaues Differential, oder giebt es eine Function  $\Pi$  der Coordinaten x, y, z, x', y', z', x", ..., so beschaffen, daß  $d\Pi = \Sigma (X dx + Y dy + Z dz)$ ; so ethalt man

$$\frac{1}{2}\sum md(v^2)=d\Pi$$
,

mithin durch Integration  $\frac{1}{2} \text{Imv}^2 = \frac{1}{2} \text{Imv}_0^2 + \Pi - \Pi_0$ ; die lebendige Kraft wird dann immer wieder die nämliche, wenn der nämliche Werth von II wiederkehrt. Man vergleiche hier §. 74. und 71., wo derfelbe Sat in Bezug auf einen einzelnen Pund entwickelt ist. Beispiele von Fällen, in welchen der Ausdrud  $\mathbb{Z}(\mathbb{X}\,\mathrm{dx} + \cdots)$  ein vollständiges Differential ist, und Bemerkunger über die geometrische Bedeutung seines Integrales (II) sinda man in §. 62. und 63. Um hier nur ein sehr einfaches Beispiel genauer anzusühren, seien die beschleunigenden Kräfte ar den Puncten alle constant und parallel der Aze x, zugleich den Massen der Puncte proportional, so kann man setzen: X = gm, Y=0, Z=0, X'=gm', Y'=0, Z'=0, u. s. f.; folglich dI=g(mdx+m'dx'+···) und  $\Pi=g(mx+m'x'+···)$ . Setz

man demnach u m= mx, so ist u die Abscisse des Schwers punctes der parallelen Rrafte oder des Systemes (beide sind hier einerlei, weil die beschleunigenden parallelen Rrafte zugleich ben Massen proportional angenommen sind); demnach ist

$$\frac{1}{2} \Sigma m v^2 - \frac{1}{2} \Sigma m v_0^2 = g(u - u_0) \Sigma m;$$

b. h. die Zunahme ber lebendigen Rraft des Spstemes, in der Reit von to bis t, dividirt durch die (unveranderliche) Intenfitat der Resultante ber beschleunigenden Rrafte, also ber Quotient Emv2-Smv02, ift gleich der inzwischen erfolgten Berrudung bes Schwerpunctes nach ber (gleichfalls unveranderlichen) Richtung jener Refultante. Diefes lagt fich z. B. auf ein Spftem bon ichweren Puncten anwenden, in fo fern die Schwere als unveranderlich betrachtet wird. Die Bunahme an lebendiger Rraft bei einem folden, mahrend einer gewiffen Beit, bangt alles mal blos von der verticalen Tiefe ab, um welche der Schwers punct in diefer Zeit gefallen ift; fie wird Abnahme, wenn der Schwerpunct steigt. Dabei ift es gang einerlei, wie die Puncte mit einander verbunden find, und ob fie fich frei oder auf vorgeschriebenen Bahnen bewegen. (Es versteht fich von felbst, baf hier die Einwirkung anderer Rrafte, wie Reibung, Widerstand ber Luft, u. dgl., welche fich in der Ratur nie gang befeitigen lagt, nicht in Betracht fommt.)

82. Es giebt Falle, in welchen der im vorigen §. entswickelte Sat der lebendigen Krafte allein schon zur Bestimmung der Bewegung des Systemes hinreicht; namlich wenn bei einem Systeme von n Puncten zwischen den 3n Coordinaten 3n—1 Bedingungen gegeben sind oder überhaupt sich annehmen lassen. If z. B. ein festes System von n Puncten gegeben, so sinden zwischen den Coordinaten derselben 3n—6 Bedingungen Statt, welche die Unveränderlichkeit der gegenseitigen Entfernungen auss drücken. Sind nun noch zwei der n Puncte unbeweglich, so sind ihre sechs Coordinaten unveränderlich; da aber die Entfers

nung zwischen beiden Puncten schon in den vorigen 3n—6 Be dingungen enthalten ist, so ist die Unveränderlichkeit einer da sechs Soordinaten eine Folge der übrigen Bedingungen; mithis kommen also nur noch 5 Bedingungen hinzu, und man hat also zwischen 3n Coordinaten überhaupt 3n—1 Bedingungen. In der That versteht sich auch von selbst, daß bei einem sesten körper, der sich nur um eine unbewegliche Axe drehen kann, im einzige Gleichung zur Bestimmung der Bewegung hinreichen mich weil eben nur eine einzige Geschwindigkeit zu bestimmen übrig bleikt

Um Diefes Beispiel fogleich weiter auszufuhren, fei wit Winkelgeschwindigkeit des Korpers, d. h. die Geschwindigkit eines seiner Puncte in der Entfernung =1 von der Dr hungsare; ferner fei m die Maffe des Rorvers, dm di im Berhaltniffe zu m unendlich kleine Daffe eines nach d len Dimensionen unendlich fleinen Theiles des Rorpers, r & Abstand dieses Theiles dm von der Are, so ift v=rw die & fcwindigkeit, und mithin  $\frac{1}{2}$ dm · r<sup>2</sup>  $\omega$  die lebendige Rraft M dm, folalich 1/dm · r2ω2 die lebendige Rraft des Roppen Das Integralzeichen bezieht fich hier aus alle Elemente dm, mi in Bezug auf daffelbe ift w constant, folglich die lebendige In gleich & w2/r2dm. Man nennt das Integral /r2dm, b. h. # Summe ber Producte aus der Maffe jedes Elementes in bi Quadrat seines Abstandes von der Drehungsare das Triff heitsmoment des Rorpers in Bezug auf die Are; Die leber bige Rraft ift mithin hier gleich dem halben Producte aus ba Quadrate der Winkelgeschwindigkeit in das Tragheitsmoment M Rorpers, in Bezug auf die Drehungsage. Nimmt man biefe # Age der x, fo find die Absciffe x und der Abstand r= Vv3+12 für jeden Punct unveranderlich; baher bleibt, wenn y=rsing, z=r cos p gefest werden, nur noch p als Kunction der 3d ju bestimmen. Diefes geschieht mit Sulfe bes Sapes ber leber digen Rrafte, indem die Winkelgeschwindigkeit w der Ableitung  $\frac{d\varphi}{dt}$  gleich ist. Denn für r=1 wird x=sin  $\varphi$ , y=cos $\varphi$ 

mithin die Geschwindigkeit 
$$\omega = \frac{\sqrt{dx^2 + dy^2}}{dt} = \frac{d\varphi}{dt}$$
.

Nun ist dx=0, für jeden Punct, folglich die Summe  $\Sigma(X\,dx+Y\,dy+Z\,dz)=\Sigma(X\,dy+Z\,dz)$ ; und mithin wird die 'Gleichung der lebendigen Rrafte folgende:

$$\frac{1}{2}d(\omega^2) \cdot \int r^2 dx = \Sigma (Y dy + Z dz).$$

In dieser Gleichung ist  $\omega = \frac{\mathrm{d} \varphi}{\mathrm{d} t}$ ; ferner kommt auf der rechten Seite, wenn die Rrafte als Functionen der Coordinaten gegeben sind, keine andere mit der Zeit veranderliche Große vor als  $\varphi$ ; diese Gleichung ist folglich immer integrabel; und man erhält:

$$\frac{1}{2}\omega^2/r^2dm = \int \Sigma(Y dy + Z dz) + Const.,$$

wo das Integral rechts eine Function von  $\varphi$  ist. Durch eine zweite Integration kann aus dieser Gleichung, wie man sieht,  $\varphi$  sofort als Function der Zeit bestimmt werden, welches der Zweck der Aufgabe ist.

Die beschleunigende Kraft sei die Schwere, unveränderlich gedacht, und die Are der z ihr parallel, also vertical und positiv nach unten, so ist Y=0,  $Z=\mathrm{gdm}$ , mithin  $\frac{1}{2}\omega^2/r^2\mathrm{dm}=\int \Sigma_{\mathrm{gdm}}\,\mathrm{dz}=\Sigma_{\mathrm{gz}}\,\mathrm{dm}+\mathrm{Const}$ .

Nennt man z' die verticale Ordinate des Schwerpunctes des Körpers, so ist  $mz'=\Sigma mz$ . Es sei noch a der Abstand des Schwerpunctes von der Drehungsage x, und man verstehe unter  $\varphi$  die Neigung von a gegen die Verticale z (die Winkelsgeschwindigkeit  $\omega$  bleibt gleich  $\frac{\mathrm{d} \varphi}{\mathrm{d} t}$ , wie vorhin), so ist z'=a  $\cos \varphi$ , und mithin giebt vorstehende Gleichung

$$\frac{1}{2} \left( \frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}t} \right)^2 \cdot \int \mathrm{r}^2 \mathrm{d}\mathbf{m} = \arg \cos \varphi,$$

oder, wenn man das Tragheitsmoment fr'am=k'm fett:

$$k^2 \left(\frac{d\varphi}{dt}\right)^2 = 2ag \cos \varphi + Const.$$

Es sei, für t=0,  $\frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}t}$ =vo,  $\varphi$ = $\alpha$ , so erhalt man

$$k^2 \left(\frac{d\varphi}{dt}\right)^2 = k^2 v_0^2 + 2ag(\cos\varphi - \cos\alpha).$$

Für einen schweren Punct, der sich in einem verticalen Kreise vom Halbmesser r bewegt, d. h. für das in einer Sbene schwingende mathematische oder einfache Pendel hat man nach §. 72 5., wenn das dortige e und mit ihm d $\varphi$  gleich Null gesetzt, und  $\varphi$  für das dortige  $\psi$ , so wie rvo für vo geschrieben wird, wei hier vo die anfängliche Winkelgeschwindigkeit, mithin rvo die Anfangsgeschwindigkeit ist:

$$r^2 \left(\frac{d\varphi}{dt}\right)^2 = r^2 v_0^2 + 2gr(\cos\varphi - \cos\alpha).$$

Diese Gleichung wird mit der vorigen einerlei, wenn  $ar=k^1$ . Der Körper (das physische Pendel) schwingt also um seine und bewegliche Axe gleichzeitig mit einem einfachen Pendel von der Länge  $r = \frac{k^2}{a}$ . Legt man durch die Axe x und den Schwerz punct eine Ebene, und zieht in ihr eine der x parallele Gerade, in dem Abstande  $r = \frac{k^2}{a}$  von x, auf der Seite des Schwerz punctes, so schwingen die Puncte dieser Geraden eben so als ob die übrige Masse des Körpers nicht vorhanden wäre. Dieselbe wird Schwingungsaxe genannt.

Die Dauer einer sehr kleinen Schwingung beträgt, nach §. 72., bei dem einfachen Pendel von der Länge  $\mathbf{r}$ ,  $\mathbf{t} = \pi \sqrt{\frac{\mathbf{r}}{\mathbf{g}}}$ , mithin bei dem physischen, welches mit dem einfachen von der Länge  $\frac{\mathbf{k}^2}{\mathbf{a}}$  gleichzeitig schwingt,  $\mathbf{t} = \pi \sqrt{\frac{\mathbf{k}^2}{\mathbf{a}\mathbf{g}}}$ . Jählt man die Anzahl (n) der Schwingungen, welche dieses Pendel während einer bekannten und hinreichend langen Zeit  $\mathbf{T}$  macht, so erhält man mit großer Genauigkeit die Dauer einer Schwingung gleich

 $\frac{T}{n}$ , und mithin  $\frac{T}{n} = \pi \sqrt{\frac{k^2}{ag}}$ ; folglich  $g = \frac{k^2 \pi^2 n^2}{T^2 a}$ . Es läßt fich aber, wenn die Maffe in dem Pendel gleichmäßig oder überhaupt nach einem bekannten Gefete vertheilt ift, aus ber Geftalt Deffelben der Quotient k2 berechnen. Denn es fei dm die Maffe, dV = dx dy dz das Bolumen eines Elementes, fo ift unter Une nahme gleichmäßiger Bertheilung, jene diefem proportional, alfo dm=µ dV, wo µ ein conftanter Coefficient, und mithin ift bas Tragheitsmoment fr'dm=k'm=\muf(y2+z2)dV. (Das Zeis den / bedeutet hier eine dreifache Integration.) Rerner bat man zur Bestimmung von a, my'=/y dm=\mu/y dV, mz' =/z dm= $\mu$ /z dV, und a= $\sqrt{y'^2+z'^2}$ ; und da sich die Dreifachen Integrale fydV, fzdV, f(y2+z2)dV fammtlich finden laffen, fo folgt, wenn man ihre Werthe der Reihe nach mit  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$  bezeichnet,  $\frac{k^2}{a} = \frac{\gamma}{\sqrt{\alpha^2 + \beta^2}}$ . Demnach fommen in obigem Werthe von g nur bekannte Bahlen vor, aus denen fic ein bestimmter Bahlenwerth fur g, d. i. fur die Intensitat ber Schwere an dem Orte ber Beobachtung, ergiebt.

Die Pendelschwingungen liefern daher ein Mittel zur Bestimmung diefer Intensität, welches sehr großer Genauigkeit fähig ist; es versteht sich jedoch von selbst, daß solche nur durch weistere Correctionen und überhaupt durch Berücksichtigung vieler Umstände erreicht wird, von denen hier nicht die Rede sein kann.

83. Denkt man sich die bisherige Drehungsage (x) wieder beweglich, dagegen die Schwingungsage (x') unbeweglich, so fällt die neue Schwingungsage in jene Drehungsage, oder mit andern Worten: Drehungs und Schwingungs Age laffen sich mit einander vertauschen.

Diese Eigenschaft folgt aus einem allgemeinen Sate über bie lebendige Kraft eines Systemes, ber hier zugleich seine Stelle findet; namlich:

Die lebendige Kraft eines Sphemes laßt sich immer in zwei Theile zerlegen, deren Summe sie gleich ist. Der eine Theil st die lebendige Kraft, welche der Bewegung des Schwerpuncts entspricht, d. h. er ist gleich dem halben Producte aus da Summe aller Massen des Sphemes, multiplicirt in das Quadrat der Geschwindigkeit des Schwerpunctes; der andere Ihal entspricht den relativen Bewegungen der Puncte gegen jenn Schwerpunct, d. h. er ist gleich der halben Summe der Producte aus der Masse jedes Punctes in das Quadrat seiner relativen Geschwindigkeit, in Beziehung auf den Schwerpunct.

Denn es seien  $\xi$ ,  $\eta$ ,  $\zeta$  die Coordinaten des Schwerpunctes S; x, y, z die eines Punctes m des Systemes, also  $u = x - \zeta$ ,  $v = y - \eta$ ,  $w = z - \zeta$  die relativen Coordinaten von m gegen S; so ist  $\xi \Sigma m = \Sigma m x$ , oder  $\Sigma m u = 0$ , und eben so  $\Sigma m v = 0$ ,  $\Sigma m w = 0$ . Die sebendige Kraft des Systemes sei U; mithing  $U = \frac{1}{2} \Sigma m \left( \frac{dx^2 + dy^2 + dz^2}{dt^2} \right)$ . Setzt man  $dx = d\xi + du$ ,  $dy = d\eta + dv$ ,  $dz = d\zeta + dw$ , so format  $U = \frac{1}{2} \frac{d\xi^2 + d\eta^2 + d\zeta^2}{dt^2} \Sigma m + \frac{d\xi}{dt} \Sigma m \frac{du}{dt} + \frac{d\eta}{dt} \Sigma m \frac{dv}{dt} + \frac{d\zeta}{dt} \Sigma m \frac{dw}{dt} + \frac{d\zeta}{dt$ 

ober, weil 
$$\Sigma_{\rm m} \frac{{\rm d} u}{{\rm d} t} = 0$$
,  $\Sigma_{\rm m} \frac{{\rm d} v}{{\rm d} t} = 0$ ,  $\Sigma_{\rm m} \frac{{\rm d} w}{{\rm d} t} = 0$ ,
$$U = \frac{1}{2} \frac{{\rm d} \dot{\xi}^2 + {\rm d} \eta^2 + {\rm d} \dot{\zeta}^2}{{\rm d} t^2} \Sigma_{\rm m} + \frac{1}{2} \Sigma_{\rm m} \left( \frac{{\rm d} u^2 + {\rm d} v^2 + {\rm d} w^2}{{\rm d} t^2} \right)$$
, a.

w. z. b. w. Wendet man diesen Satz auf einen sesten Korpa an, der sich um eine undewegliche Aze (sie sei die der x) drest; so bleiben bei der Drehung x und z, also u, constant. Ferner. sei, für den Schwerpunct  $\eta = a \sin \varphi$ ,  $\zeta = a \cos \varphi$ , für einem andern Punct m sei  $y = r \sin (\varphi + \varepsilon)$ ,  $z = r \cos (\varphi + \varepsilon)$ ; e ikt die Reigung von r gegen a, welche eben so wie die Abständer und a während der Bewegung unveränderlich bleibt. Ran er

hålt .

$$d\eta^2 + d\zeta^2 = a^2 d\varphi^2$$
,

$$dv = dy - d\eta = (r \cos(\varphi + \varepsilon) - a \cos\varphi) d\varphi,$$
  
$$dw = dz - d\zeta = -(r \sin(\varphi + \varepsilon) - a \sin\varphi) d\varphi;$$

hieraus folgt  $dv^2+dw^2=(r^2+a^2-2ar\cos\varepsilon)d\varphi^2$ . Bezeichsnet man mit  $\varrho$  ben senkrechten Abstand des Punctes m von der durch den Schwerpunct gehenden, mit x parallelen Geraden (sie heiße q), so ist  $\varrho^2=a^2+r^2-2ar\cos\varepsilon$ , und wird noch die Winkelgeschwindigkeit  $\omega=\frac{d\varphi}{dt}$  eingeführt, so hat man  $\frac{d\eta^2+d\zeta^2}{dt^2}$ 

=  $a^2\omega^2$ ,  $\frac{dv^2+dw^2}{dt^2}$ = $\varrho^2\omega^2$ ; folglich nach a. die lebendige Kraft des Körpers:

$$\mathbf{U} = \frac{1}{2}\mathbf{a}^2 \omega^2 \Sigma_{\mathbf{m}} + \frac{1}{2}\omega^2 \Sigma \varrho^2 \mathbf{m},$$

wobei zu bemerken, daß Zo2m das Trägheitsmoment des Rors pers fur die Are q ift.

Von der anderen Seite aber ist die lebendige Kraft des Körpers  $U=\frac{1}{2}\omega^2\Sigma r^2m$ , mithin, nach Aushebung des gemeins samen Kactors  $\frac{1}{4}\omega^2$ :

$$\Sigma_{\Gamma^2 m} = \Sigma_{\ell^2 m} + a^2 \Sigma_m$$
, b.

d. h. das Trägheitsmoment eines Körpers in Bezug auf eine beliebige Are ist gleich demjenigen in Bezug auf die mit jener parallel durch den Schwerpunct gelegte Are, vermehrt um das Product aus der Masse des Körpers in das Quadrat des Abstandes (a) beider Aren von einander.

Man setze  $\Sigma r^2 m = k^2 \Sigma m$ ,  $\Sigma \varrho^2 m = \lambda^2 \Sigma m$ , so kommt  $k^2 = a^2 + \lambda^2$ . Diese Gleichung lehrt, daß der Schwerpunct immer zwischen der Drehungsage (x) und der Schwingungsage (x') liegt. Denn sein Abstand von x ist a, dagegen ist  $\frac{k^2}{a}$  nach dem vorigen §. der Abstand zwischen x und x', und nach vorsteshender Sleichung  $\frac{k^2}{a} > a$ . Nimmt man x' zur Drehungsage; und bezeichnet ihren Abstand vom Schwerpuncte mit a', so ist

a' =  $\frac{k^2}{a}$  - a. Bezeichnet man ferner mit mk'2 das Trägheits moment des Körpers in Bezug auf die Are x', so wird wieder, indem man in der Formel  $k^2 = \lambda^2 + a^2$  die Buchstaben k und a beziehungsweise mit k' und a' vertauscht, und  $\lambda$ , wie erforder lich, ungeändert läßt,  $k'^2 = \lambda^2 + a'^2$ . Run ist abn  $\frac{k^2}{a} = \frac{\lambda^2}{a} + a$ , und  $\frac{k'^2}{a'} = \frac{\lambda^2}{a'} + a'$ , zugleich  $a' = \frac{k^2}{a} - a = \frac{\lambda^2}{a'}$  folgsich  $\frac{k'^2}{a'} = a + \frac{\lambda^2}{a}$ , also  $\frac{k'^2}{a'} = \frac{k^2}{a}$ , d. h. die neue Schwirgungsare fällt in die vorige Drehungsare, w. z. b. w.

84. Bu genauerem Berftandnig der Aufgabe des §. 82. ge hort, daß auch der Druck bestimmt werde, den die Drehungsan in jedem Mugenblicke erleibet. In der Natur wird auf jeden Punct derfelben ein bestimmter Druck ausgeubt werden; ma kann aber, so lange die Are als unbedingt unbiegsam betrachtt wird, wie hier geschehen foll, nicht die Intensität des Drudt auf jeden Punct, sondern nur die Resultante und das zusammen aefette Paar aus allen biefen Rraften bestimmen. Bu bem Ent nehme man in der Age x einen beliebigen Punct O jum Anfange der Coordinaten, und denke sich an demselben den in jedm Puncte der Are Statt findenden Druck in seiner Richtung w in entgegengefetter angebracht; fo erhalt man durch Zusammer fetung einen refultirenden Druck R in O, nnd ein gewiffes p gehöriges Paar Q, deffen Cbene offenbar durch die Are x geht; mithin stellen R und Q, in gerade umgekehrtem Sinne wirkm gedacht, den Widerstand der unbeweglichen Are dar. dem Augenblicke der Bewegung zwischen den verlorenen Rraftm Gleichgewicht besteht (§. 79.); so muß dieser Widerstand imm Rraften Gleichgewicht halten. Die verlorenen Rrafte find, nach  $U = X - m \frac{d^2 r}{dt^2}$ ben Agen x, y, z zerlegt, allgemein  $V = Y - m \frac{d^2y}{dt^2}$ ,  $W = Z - m \frac{d^2z}{dt^2}$  (§. 79.); zerlegt man noch

R nach x, y, z in die Componenten  $\pi$ ,  $\varrho$ ,  $\sigma$  und das Paar Q nach den Sbenen xy und xz in die Componenten N und M, so erhält man, da zwischen allen diesen Rraften an dem festen Korper, der nunmehr als ganzlich frei zu betrachten ist, Gleichges wicht besteht, den in §. 17. oder auch 59. angegebenen Bedinsgungen zufolge:

$$\Sigma U + \pi = 0$$
,  $\Sigma V + \varrho = 0$ ,  $\Sigma W + \sigma = 0$ .  
 $\Sigma (Vz - Wy) = 0$ ,  $\Sigma (Wx - Uz) + M = 0$ ,  
 $\Sigma (Uy - Vx) + N = 0$ ,

ober, wenn man fur U, V, W ihre Werthe einsett:

$$\pi + \sum X - \sum \frac{d^{2}x}{dt^{2}} = 0, \quad \varrho + \sum Y - \sum \frac{d^{2}y}{dt^{2}} = 0,$$

$$\sigma + \sum Z - \sum \frac{d^{2}z}{dt^{2}} = 0.$$

$$M + \sum (Zx - Xz) - \sum \frac{(x d^{2}z - z d^{2}x)}{dt^{2}} = 0$$

$$N + \sum (Xy - Yx) - \sum \frac{(y d^{2}x - x d^{2}y)}{dt^{2}} = 0.$$

$$\sum (Yz - Zy) - \sum \frac{(z d^{2}y - y d^{2}z)}{dt^{2}} = 0.$$
b.

Bon diesen Gleichungen dienet die lette zur Bestimmung der Bewegung; denn wird in derselben  $y=r\sin\phi$ ,  $z=r\cos\phi$  gesset, so geht sie in eine Differentialgleichung zwischen  $\varphi$  und tüber, durch deren Integration  $\varphi$  als Function von t sich erzglebt.

In dem gegenwartigen Falle ist (§. 82.), X=0, Y=0, Z=gm, und jugleich z dy-y dz=r2dp, folglich giebt die Gleichung b.

$$\Sigma_{\rm mr^2} \frac{{\rm d}^2 \varphi}{{\rm d}t^2} + \Sigma_{\rm gmy} = 0,$$

oder, wenn für den Schwerpunct y=y'=a sin q, mithin Imy=a sin q . Im, und das Trägheitsmoment Imr2=k3 Im gefett wird:

$$k^2 \frac{d^2 \varphi}{dt^2} + ag \sin \varphi = 0.$$

Multiplicirt man diese Gleichung auf beiden Seiten mit de, und integrirt, so kommt

$$\frac{1}{2}k^2\left(\frac{d\varphi}{dt}\right)^2$$
 - ag  $\cos\varphi$  = Const.,

welche Gleichung mit der in §. 82. aus dem Satze der lebendigen Rrafte entwickelten, wie gehörig übereinstimmt. Die wiede holte Herleitung kann jedoch zur Uebersicht der verschiedenen Abthoden nützlich sein.

Um zur Bestimmung der Widerstände zurückzukehren, sem man in den Gleichungen a.: X=0, Y=0,  $Z=\mathrm{gdm}$ ,  $\mathrm{d} x=0$ ,  $\mathrm{d} y=0$ ,  $\mathrm{d}$ 

$$\pi = 0, \quad \varrho = \frac{d^2 \varphi}{dt^2} \int z \, dm - \left(\frac{d\varphi}{dt}\right)^2 \int y \, dm,$$

$$\sigma = -g / dm - \frac{d^2 \varphi}{dt^2} \int y \, dm - \left(\frac{d\varphi}{dt}\right)^2 \int z \, dm,$$

$$M = -g / x \, dm - \frac{d^2 \varphi}{dt^2} \int xy \, dm - \left(\frac{d\varphi}{dt}\right)^2 \int xz \, dm,$$

$$N = -\frac{d^2 \varphi}{dt^2} \int xz \, dm + \left(\frac{d\varphi}{dt}\right)^2 \int xy \, dm.$$

Diese Ausdrücke lassen sich noch etwas vereinsachen, wenn mut zum Anfange der Coordinaten denjenigen Punct (er heiße 0) wählt, in welchem das vom Schwerpuncte auf die Drehmstage gefällte Loth (a) diese Age trifft; denn alsdann ist die Abscisse Schwerpunctes Null, mithin fram=0. Ferner ist fydm=am sin  $\varphi$ , fram=am  $\cos \varphi$ ; es bleiben also nur noch die Ittegrale frydm und fredm als Functionen von  $\varphi$  zu bestimmen. Zu dem Ende denke man sich drei in dem Körper sie

Axen aus dem Anfange O der vorigen gezogen; die erste (u) falle mit x zusammen, die zweite v gehe durch den Schwers punct; die dritte sei w.

Die Are v bilbet mit ber verticalen z ben veranderlichen Winkel  $\varphi$ ; sind folglich x, y, z und u, v, w die Coordinaten Deffelben Elementes (dm) in beiben Spftemen, fo hat man:  $y = v \sin \varphi - w \cos \varphi$ ,  $z = v \cos \varphi + w \sin \varphi$ ; folglich  $\int xy \, dx$  $= \sin \varphi \int u v dm - \cos \varphi \int u w dm$ ,  $\int xz dm = \cos \varphi \int uv dm$ Die Werthe der Integrale suvdm, sum dm + sin φ fuw dm. laffen fich aus der Geftalt bes Rorpers und ber Lage ber Uren u, v, w in ihm bestimmen, und find von der Bewegung unabs hangig; man fete baher sur dm = Am, suw dm = Bm, fo wird  $fxy dm = (A \sin \varphi - B \cos \varphi)m$ ,  $fxz dm = (A \cos \varphi + B \sin \varphi)m$ , Wird noch für  $\frac{\mathrm{d}^2 \varphi}{\mathrm{d}t^2}$  sein obiger Werth  $-\frac{\mathrm{ag} \sin \varphi}{\mathrm{k}^2}$ , und für  $\left(\frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}t}\right)^2$  der Werth  $\frac{2\mathrm{ag}(\cos\varphi-\cos\alpha)}{\mathrm{k}^2}$  geset, in welchem  $\alpha$  die größte Ablenkung des Pendels ift, auch das Gewicht (p) ans ftatt der Maffe (m) eingeführt, d. h. gm=p gefest, fo fommt:

$$e = -\frac{a^2 p \sin \varphi \cos \varphi}{k^2} - \frac{2a^2 p \sin \varphi (\cos \varphi - c) s \alpha}{k^2},$$

$$\sigma = -p + \frac{ap \sin \varphi^2}{k^2} - \frac{2a^2p \cos \varphi(\cos \varphi - \cos \alpha)}{k^2},$$

$$\mathbf{M} = \frac{\operatorname{ap} \sin \varphi}{\mathbf{k}^{2}} (\mathbf{A} \sin \varphi - \mathbf{B} \cos \varphi)$$

$$-\frac{2ap(\cos\varphi-\cos\alpha)}{k^2}(A\cos\varphi+B\sin\varphi),$$

$$N = \frac{\operatorname{ap} \sin \varphi}{k^2} (A \cos \varphi + B \sin \varphi)$$

$$+\frac{2ap(\cos\varphi-\cos\alpha)}{k^2}(A\sin\varphi-B\cos\varphi).$$

hierdurch erhalt man den Widerstand, den die Drehungbage zu leiften hat, fur Schwingungen von jeder beliebigen Beite. Fur

sehr kleine Schwingungen sind  $\alpha$  und  $\varphi$  sehr klein; alsdann er giebt sich der verticale Druck  $(-\sigma)$  bis auf die zweiten Potenzen von  $\alpha$  und  $\varphi$  gleich dem Gewichte p'des Körpers; der hor rizontale Druck  $(-\varrho)$  und die Momente der Paare M und N aber sind beständig sehr klein.

Es sei ein Rad an der Welle vorgelegt; CA=r da Salbmeffer der Welle, CB=R der des Rades (Fig. 41.); an den felben wirken die Gewichte P und Q, an umgeschlagenen Seile bangend, einander in Sinsicht auf Drehung entgegen. Moment von P in Bezug auf C größer als das von Q, d. i. PR > Or, so muß, abgesehen von Reibung, eine Drehung erfole gen, burch welche P finkt und Q fteigt. Um diese Bewegung aus dem Sate der lebendigen Rrafte herzuleiten, fei w die Win felgeschwindigkeit, M die Masse, Mk2 bas Tragheitsmoment det Rades und der Welle in Bezug auf die Drehungsare, so ift 1Mk2ω2 ihre lebendige Rraft. Die Geschwindigkeit, mit welcher alle Puncte von P finken, ift offenbar Rw, und die, mit welcher die von O steigen, ift rw, folglich ift, wenn man die Maffen von P und Q mit m und m' bezeichnet, amR2ω2 die lebendige Rraft von P und am'rawa die von Q; bemnach beträgt die gefammt lebendige Rraft (wenn der Einfachheit wegen von der Maffe der Seile abgesehen wird) 1 u w2, wo jur Abfurgung u= Mk2+mR2+m'r2 gefest ift, und ihre Bunahme in jedem Ar genblicke µw dw.

Ferner wird der Ausdruck  $\Sigma(Xdx+Ydy+Zdz)$ , wem man die Aren x und y horizontal, z vertical und positiv nach unten nimmt, hier gleich g $\Sigma dm dz$ , weil X=0, Y=0, Z=gdm. Nennt man  $\zeta$ ,  $\zeta'$ ,  $\zeta''$  die verticalen Ordinaten der Schwer puncte der Gewichte P, Q, und der Welle mit dem Rade, so ist  $\Sigma dm dz$  die Summe der Glieder  $m d\zeta$  und  $m' d\zeta'$ ; das dritte Glied  $M d\zeta''$ , welches von der Wirkung der Schwere auf die Welle und das Rad herrührt, ist Null, wenn der Schwerpunct genau in die Orehungsage fällt, indem alsdann  $\xi''$  constant

3

į

į

bleibt; also ergiebt sich, nach dem Sate der lebendigen Krafte:  $\mu\omega\,\mathrm{d}\omega = \mathrm{g}(\mathrm{md}\zeta + \mathrm{m'd}\zeta').$ 

Run find aber die Geschwindigkeiten von P und Q  $\frac{\mathrm{d}\zeta}{\mathrm{d}t}=\mathrm{R}\,\omega$ , und dζ' =- rω; folglich erhalt man burch Einfetung biefer Werthe, den gemeinfamen Kactor  $\omega$  weglaffend: g(Rm-rm')dt; demnach ist die Winkelgeschwindigkeit ω gleiche formig beschleunigt. Berlangt man noch die Spannungen der Seile BP, AQ, in jedem Augenblicke der Bewegung, fo find Diese die verlorenen Beschleunigungsmomente der Maffen m und m'. Bare die Maffe m frei, fo murde die Somere ihr die Befcleunigung g ertheilen; die Befchleunigung ift aber  $R \frac{d\omega}{A^{*}}$ , weil Rw die Geschwindigkeit von m; also ist  $m\left(g-R\frac{d\omega}{dt}\right)$ das verlorene Beschleunigungsmoment der, fallenden Maffe m, und die Spannung T in BP mithin:  $T = m \left(g - R \frac{d\omega}{dt}\right)$ . Eben fo findet fic das verlorene Befdleunigungsmoment der steigenden Maffe m', oder bie Spannung T' in AQ:  $T'=m'\left(g+r\frac{d\omega}{dt}\right)$ . Sett man für  $\frac{d\omega}{dt}$  seinen obigen Werth, fo fommt:

$$T = mg \left(1 - \frac{R(Rm - rm')}{\mu}\right), T' = m'g \left(1 + \frac{r(Rm - rm')}{\mu}\right).$$

Der gesammte Druck auf die Are ist offenbar die Resultante des Gewichtes (Mg) von Belle und Rad, und der Spannungen T, T'; seine Intensität II ist also der Summe Mg+T+T' gleich; oder die Gewichte Mg=W, mg=P, m'g=Q einfühzrend, erhält man:

$$\Pi = W + P \left(1 - \frac{R(PR - Qr)}{Wk^2 + PR^2 + Qr^2}\right) + Q \left(1 + \frac{r(PR - Qr)}{Wk^2 + PR^2 + Qr^2}\right),$$

b. i. 
$$\Pi = W + P + Q - \frac{(PR - Qr)^2}{Wk^2 + PR^2 + Qr^2};$$

also ist der Druck II während der Bewegung unveränderlich und kleiner als während der Ruhe, wo er gleich W+P+Q sin würde.

Unmerkung. Soll bei diefer Aufgabe noch die Reibung ber Are ber Welle gegen bie Zapfenlager in Rechnung gebracht werden, so sei o der halbmeffer dieser Are, mithin ow die Er schwindigkeit, mit welcher jeder Berührungspunct der Are at bem Lager gleitet. Ferner fei a ber unendlich fleine Drud i einem dieser Berührungspuncte; die daselbst Statt findende Ric bung werde ihm proportional, und gleich fa gefett (f ift in von der Beschaffenheit ber Berührungsflachen abhangiger Coffe ciant); durch sie wird, weil die Reibung in der Richtung in Bewegung des Berührungspunctes und diefer gerade entgegn wirft, und weil die augenblickliche Kortgleitung dieses Punck ber Are durch odw ausgedrückt werden muß, die Zunahme in lebendigen Rraft um ein Glied gleich - frodw vermindert und Die Summe aller ahnlichen Glieber fur fammtliche Beruhrung puncte beträgt, wenn In= I ber gesammte Druck ift, inden ber Werth von fo dw fur alle diese Puncte der namliche bleib, Rolglich giebt die Gleichung der lebendigen Rraft: -fΠρdω.

$$\mu\omega d\omega = g(Rm-rm')\omega dt-f\pi\varrho d\omega$$
, 1.

too  $\mu = Mk^2 + mR^2 + m'r^2$ , wie oben, und zugleich hat mazur Bestimmung von  $\Pi$ , wie vorhin:  $\Pi = W + T + T'$  oder

$$\Pi = g(M+m+m') - (Rm-rm')\frac{d\omega}{dt}.$$
 2.

Bur Abkurjung fete man Rm-rm'=k, M+m+m'=q, wiedreibe f ftatt fe, fo werden vorstehende Gleichungen:

$$\mu\omega d\omega = gk \omega dt - f\Pi d\omega$$
,  $\Pi = gq - k \frac{d\omega}{dt}$ .

Die Elimination von II giebt:

$$\left(\mu \frac{d\omega}{dt} - gk\right) \omega + f\left(gq - k\frac{d\omega}{dt}\right) \frac{d\omega}{dt} = 0,$$

$$fk\left(\frac{d\omega}{dt}\right)^{2} - (\mu\omega + fgq) \frac{d\omega}{dt} + gk\omega = 0,$$

ober

 $\left[fk \cdot \frac{d\omega}{dt} - \frac{1}{2}(\mu\omega + fgq)\right]^2 = \frac{1}{4}(\mu\omega + fgq)^2 - fgk^2\omega;$ 

und endlich

$$fk \cdot \frac{d\omega}{dt} = \frac{1}{2}(\mu\omega + fgq) - \sqrt{\frac{1}{4}(\mu\omega + fgq)^2 - fgk^2\omega}$$

Hier muß das negative Zeichen gewählt werden, welches für f=0, zunächft  $\frac{d\omega}{dt}=\frac{0}{0}$  und nachher  $\frac{d\omega}{dt}=\frac{gk}{\mu}$  giebt, wie geshörig. Wählte man dagegen das positive Zeichen, so würde für ein sehr kleines f,  $\frac{d\omega}{dt}=\frac{\mu\omega}{fk}$  werden, also entweder  $\omega=0$  oder  $\frac{d\omega}{dt}$  unendlich groß; von welchen Fällen bei gegenwärtiger Unswendung keiner Statt finden kann. Die Integration der vorsstehenden Gleichung hat keine Schwierigkeit; daher kann sie hier übergangen werden.

86. Die in §. 82. und 85. gegebenen Beispiele reichen schon hin, um im Allgemeinen die Anwendung des Sates der lebendigen Krafte zu zeigen, welcher jederzeit, wie auch das vorzgelegte System beschaffen sei, eine der zur kösung der Aufgabe nothigen Gleichungen, ohne weitläusige statische Betrachtungen, liefert, und mithin namentlich in solchen Fällen, wo überhaupt nur eine Gleichung erfordert wird, mit Vortheil angewendet werden kann.

Man kann sich ferner des Sates der lebendigen Rrafte in vielen Fallen zur Unterscheidung des sicheren und unsicheren Gleichgewichtes bedienen. Besteht zwischen mehreren Rraften, die man sich als Functionen der Coordinaten ihrer Angriffspuncte gegeben denke, an einem Spsteme Gleichgewicht, und

ftellt man fic jugleich das Spftem als ruhend vor; fo beift bas Gleichgewicht ficher ober unficher, je nachdem bie Puntt, wenn ihnen irgend eine kleine Bewegung ertheilt wird, durch it fortdauernde Wirkung der Rrafte wieder in die anfangliche lage juruckgeführt ober von benfelben weiter entfernt werben. fieht icon aus diefer Erflarung, daß das Bleichgewicht bei dem felben Spfteme in hinfict auf einige Berrudungen ficher, af andere aber unficher fein kann. Auch kann baffelbe nach de Berrudung noch fortbestehen; alsbann ift es weder sicher mi unficher, und mag hier ein ftebendes genannt werden. foldes findet j. B. bei einem ichweren Rorper Statt, der fic frei um feinen unbeweglichen Schwerpunct dreben fann; bem das Gleichgewicht dauert mahrend diefer Drehung beständig font Ift aber ein schwerer Rorper nicht im Schwerpuncte, sonden in einem anderen Puncte befestigt, um welchen er sich ohne bis berniß breben fann, und befindet fich der Schwerpunct vertical unter dem Befestigungspuncte, so ift das Gleichgewicht in Sir ficht auf Die Berrudung Des Schwerpunctes ficher; in Sinficht auf Drehung bes Rorpers um die durch ben Schwerpunct ge hende Berticale findet aber nur ein ftehendes Bleichgewicht Statt.

Die Anwendung des Sates der lebendigen Kräfte auf genwärtige Aufgabe beruht auf folgenden Gründen: Nach der selben ist überhaupt  $\sum mv \, dv = \sum (X \, dx + Y \, dy + Z \, dz)$ , wie insbesondere, wenn der Ausdruck rechts ein genaues Differential (dII) ist,  $\frac{1}{2}\sum mv^2 = II + Const.$ , wo II eine Function de Coordinaten anzeigt. Durch Integration erhält man, wenn  $v_{ij}$   $v_{ij}$ , die Anfangsgeschwindigkeiten der Puncte sind, und  $II_i$  den anfänglichen Werth von II bezeichnet:

$$\frac{1}{2}\Sigma_{\rm mv}^2 = \frac{1}{2}\Sigma_{\rm mv}^2 + \Pi - \Pi_0$$
. a.

Man denke sich die Anfangsgeschwindigkeiten  $\mathbf{v}_0$ ,  $\mathbf{v}_0$ ,... sammt lich sehr klein. Da das System sich anfänglich in der Stellung des Gleichgewichtes befand, so hat man für den ersten Augenblick der Bewegung,  $\Pi = \Pi_0$ , und zugleich  $\mathbf{d} \Pi = 0$ ; mithin kant

ber Werth von II, welcher der Stellung des Gleichgewichtes ents spricht, ein Maximum oder Minimum sein. It II. ein Maris mum von II, und ift die dem Spfteme ertheilte Bewegung von der Urt, daß durch sie überhaupt der Werth von II geandert wird, fo wird die Differeng II-II. bei fortgehender Bewegung gunachft negativ; ba aber 12mvo2 nach ber Boraussetzung fehr flein ift, und die Gumme aller Glieder auf der rechten Seite ber Gleichung a. unter allen Umftanden positiv bleiben muß, fo laft fich schliegen, daß diejenigen Lenderungen der Coordinaten, mit denen jugleich II sich andert, beständig fehr flein bleiben Denn betrachtliche Menderungen berfelben konnen nicht erfolgen, ohne daß die Differeng II-II. negative Werthe erhielte, die nicht mehr fehr flein maren; folche Berthe aber fons nen nicht Statt finden. Folglich ift das Gleichgewicht in Binficht auf diesenigen Beranderungen, bei welchen der Werth von II sich andert, sicher.

Wenn aber gewisse Coordinaten in  $\Pi$  gar nicht vorkommen, so sind, ungeachtet  $\Pi$  immer ein Maximum bleibt, noch Bewegungen möglich, durch welche der Werth dieser Function gar nicht geändert wird. Indem für solche  $\Pi - \Pi_0$  beständig Null ist, wird die lebendige Kraft  $\frac{1}{2} \text{Imv}^2 = \frac{1}{2} \text{Imv}_0^2$ , bleibt also unveränderlich dieselbe. In Betreff der genannten Bewegungen ist das Gleichgewicht ein stehendes.

Dies ift, was sich hier im Allgemeinen über die Anwendung des Sapes der lebendigen Rrafte auf die Frage nach der Sichersheit des Gleichgewichtes sagen laßt. Es bleibt unentbehrlich, die besonderen Bedingungen jeder Aufgabe naher zu untersuchen, um zu entscheiden, ob nach einer kleinen Erschütterung das Spetem um die Stellung des Gleichgewichtes nur Schwingungen machen, oder wie überhaupt seine Bewegung beschaffen sein wird.

<sup>87.</sup> Wenn die beschleunigenden Rrafte an einem freien Spefteme in gegenseitigen Anziehungen oder Abstogungen amischen den

Puncten bestehen, so finden bei der Bewegung deffelben folgend Gefete Statt, die hier aus dem Borgehenden zusammengefich werden:

- 1. Das refultirende Bewegungsmoment aller Massen & Spstemes bleibt mahrend der ganzen Dauer der Bewegung weranderlich; oder der Schwerpunct bewegt sich gleichformig i gerader Linie mit einer Geschwindigkeit, die gleich ist dem retterenden Bewegungsmomente, dividirt durch die Summe & Massen.
- 2. Das zusammengesetzte Paar der Bewegungsmoment, gebildet in Bezug auf einen, entweder unbeweglichen oder auf in der Richtung des refultirenden Bewegungsmomentes sortsphenden Punct, z. B. den Schwerpunct, bleibt während der gut zen Dauer der Bewegung, nach Ebene und Größe, under derlich.
- 3. Sind die Intensitäten der gegenseitigen Anziehungs (Abstohungen) zugleich Functionen der Entfernungen, so ist, nat §. 62., der Ausdruck D(Xdx+Ydy+Zdz) ein genaues Die rential (=dI), und folglich erhält die lebendige Kraft des Extenses immer denselben Werth, so oft derselbe Werth von I wiederkehrt (man sehe §. 81.); insbesondere also wird auch lebendige Kraft wieder die nämliche, wenn der Fall eintritt, ist alle Puncte des Systemes wieder in die nämlichen Orte gelangs, welche sie schon einmal einnahmen. Dieser Satz gilt auch, we das System nicht frei ist.

Die Erfahrung lehrt, daß wenn zwei Körper im Rame einander mit gewissen Geschwindigkeiten begegnen, bei dem Je sammentreffen sofort sehr große Aenderungen in ihren Beweges gen eintreten. Es mussen also sehr große beschleunigende Krifte da sein, welche in sehr kurzer Zeit die beträchtlichen Wirkungs hervordringen, die man dei dem Stoße beobachtet. Diese Krifte lassen sich als Anziehungen und Abstoßungen zwischen den Puncker Körper denken, die sich nur auf sehr kleine Entsernunge erstrecken. Geht man von dieser Boraussesung aus, und denken

fich beibe Korper gang frei beweglich, auch keinen anderweitigen beschleunigenden Rraften unterworfen, so laffen fich unmittelbar Die beiden erften der fo eben aufgestellten Bewegungsgesete an-Diesen zufolge geht der Schwerpunct beider Rorper wahrend des Stofes und nach ihm gleichformig in gerader Linie ungeftort fort, wie vorher; und bas zusammengefette Paar ber Bewegungsmomente, in Bezug auf ihn gebilbet, bleibt ebenfalls, nach Chene und Grofie, ganglich ungeandert. Diefe Gefete gels ten, die Korper mogen bei dem Stoffe unverfehrt bleiben oder gerbrechen; auch find fie unabhangig von der Reibung, welche bei dem Stoffe an den Oberflachen der Rorper eintritt. Denn obgleich die Kenntnig der physischen Urfachen der Reibung noch nicht fehr vorgeruckt ift, so muß man fich doch diefelbe als Rolae aemiffer Ungiehungen oder Abstogungen denten, welche fich nur auf fehr geringe Weiten erftreden, und bei benen bie Gleichheit amischen Wirkung und Gegenwirkung, wie überall, Statt findet. Indem die Reibung das Gleiten des einen Korpers an dem ans beren, mahrend ber fehr kurgen Dauer bes Stokes, erschwert oder verhindert, kann fie die Bertheilung der Bewegung amifchen beiden betrachtlich andern, aber bei freien Rorpern weder auf Die Bewegung ihres gemeinsamen Schwerpunctes noch auf bas zusammengesette Paar ber Bewegungsmomente Ginfluß haben.

Die Anwendung des Sates der lebendigen Krafte auf den Stoß der Korper gestattet nur einen sehr bedingten Schluß, weil die Wirkungen ihrer Theile auf einander uns nicht naher beskannt sind.

Um von dem einfachten Falle auszugehen, denke man sich zwei freie Puncte m und m', die einander, in der Entfernung r, mit der Kraft fr abstoßen. Es seien dr, der die Berrückungen von m und m', in dem Zeitelemente dt, nach der Richtung ihres Abstandes r, v und v' ihre Geschwindigkeiten, so hat man, nach dem Sate der lebendigen Krafte, folgende Gleichung:

 $mvdv + m'v'dv' = fr(\delta r + \delta_1 r)$ .

Der Ausbruck fredr ift negativ ober positiv, je nachbem, da bier

Abhohung vorausgesett wird, die Verrückung ör in die Gerade  $\mathbf{r}$  oder in deren Verlängerung fällt; eben so verhält es sich mit dem anderen Gliede  $\mathbf{fr} \cdot \delta_1 \mathbf{r}$ . Denkt man sich fr immer positiv, und hiernach ör,  $\delta_1 \mathbf{r}$  mit ihren gehörigen Zeichen genommen, so stellt in jedem Falle die Summe ör- $\mathbf{d}_1 \mathbf{r}$  die gesammte Aende rung von  $\mathbf{r}$ , in der Zeit dt, dar; diese mit dr bezeichnend, er hält man:  $\mathbf{mv} \, \mathbf{dv} + \mathbf{m'v'dv'} = \mathbf{fr} \cdot \mathbf{dr}$ . Es sei, in einem, gewissen Augenblicke,  $\mathbf{r} = \mathbf{r}_0$ ,  $\mathbf{v} = \mathbf{v}_0$ ,  $\mathbf{v'} = \mathbf{v}_0$ , so ergiebt sich durch Integration der vorstehenden folgende Gleichung der lebendigen Kräfte:

$$\frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}m'v'^2 = \frac{1}{2}mv_0^2 + \frac{1}{2}m'v_0'^2 + \int_{r_0}^{r} fr dr.$$

Das Integral  $\int_{\mathbf{r}}^{\mathbf{r}}$  fir dr ist wesentlich positiv, so lange  $\mathbf{r} < \mathbf{r}_0$ , es wird Null, wenn  $\mathbf{r} > \mathbf{r}_0$ . Denn unter der Borank setzung  $\mathbf{r} > \mathbf{r}_0$  ist  $\mathbf{fr} = \mathbf{0}$ , und mithin auch  $\int_{\mathbf{r}_0}^{\mathbf{r}}$  fr  $d\mathbf{r} = \mathbf{0}$ . Aus obiger Gleichung folgt, daß der Abstand  $\mathbf{r}$  nicht über eine ge wisse Grenze hinaus abnehmen kann; denn für ein sehr kleines  $\mathbf{r}$  würde der Werth der lebendigen Kraft negativ werden, was nicht angeht. Auch ist aus der Natur der Sache klar, daß  $\mathbf{r}$  nach der Abnahme wieder bis zu dem Werthe  $\mathbf{r}_0$  zunehmen muß, da die Puncte einander beständig abstoßen; der Leser wird also den strengen Beweis dieser Behauptung, der sich durch Rech

mung leicht führen läßt, nicht vermissen. Denkt man sich dems nach r von ro an anfänglich bis zu einem gewissen Werthe absnehmend, nachher aber wieder bis ro wachsend, so vermindert sich anfänglich der Werth der lebendigen Kraft, und nimmt dann mit wachsendem r wieder zu, bis für r=ro das Integral frdr: verschwindet. Alsdann erhält, indem die Abströßung aufhört, die gesammte lebendige Kraft der Puncte wieder den nämlichen Werth, den sie anfänglich besaß.

Dies ift ber einfachfte, bem Stofe elaftischer Rorper anas loge Rall, den die Theorie annehmen kann. Aehnliche Betrachs tungen laffen fich auch auf den Stof zwischen Rorpern von beliebiger Große anwenden. Man betrachte nur zwei Rorper, A und B; es fei u die Geschwindigkeit des Schwerpunctes von A, w die relative Geschwindigfeit eines Elementes m Diefes Rorpers, gegen jenen Schwerpunct; so ist hu2 2m+12mv2 die lebendige Kraft von A (§. 83.). Eben fo fei 1u'2 Im-12 mv'2 die lebendige Rraft von B. Die Summe von beiden werden gur Abfürjung mit U bezeichnet; ihr Werth in dem erften Mugen: blicke bes Stofes, in welchem die gegenseitigen Wirkungen awis fchen den Puncten der Rorper beginnen, fei U. Diefe Birfungen bestehen theils aus benen, welche Bon einigen Puncten bes einen Rorpers auf einige des anderen ausgeubt und von biefen wiederum jurudgegeben werden; theils, indem badurch einige Theile in jedem Rorper aus ihrer Lage gebracht und fo die Beftalten der Rorper geandert werden, aus denen, welche fofort awischen den Buncten deffelben Korpers eintreten. Underweitige Wirkungen find nicht vorhanden, wenn die Rorper gang frei find, Es sei r der Abstand zwischen wie bier angenommen ift. zwei auf einander wirkenden Puncten, fr die Intensitat der Ungiehung ober Abstoffung amischen ihnen, beide mogen übrigens bemselben Rorper angehoren ober nicht; so entsteht von dieser Birfung in dem Ausbrucke des Differentiales der lebendigen Rraft pahrend des Stofes (U) ein Glied gleich fr.dr, und die Bleis fenkrechten Agen wähle man wieder diejenige der y so, daß iht zugehöriges Trägheitsmoment nicht kleiner sei, als das für im andere auf x fenkrechte Age.. Zu der dritten auf x und y senkrechten Age z gehört das Trägheitsmoment C; und man sa, nachdem die Agen x, y, z auf die angegebene Art gewählt sind, A > B > C, wo das Zeichen > die Gleichheit nicht ausschließ, wie auch im folgenden Theile dieses §.

Für irgend eine vierte Age H, die mit den vorigen x, y, 1 die Winkel  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$  bildet, sei D das Trägheitsmoment, so it nach dem Borigen A>D. Nennt man r den kurzesten Abstand eines Elementes dm des Körpers von H, so ist  $D=\int r^2 dx$  und zugleich (vergl. S. 103.)

$$r^{2} = x^{2} + y^{2} + z^{2} - (x\cos\alpha + y\cos\beta + z\cos\gamma)^{2}$$
oder 
$$r^{2} = (y^{2} + z^{2})\cos\alpha^{2} + (z^{2} + x^{2})\cos\beta^{2} + (x^{2} + y^{2})\cos\beta^{2} - 2yz\cos\beta\cos\alpha - 2xy\cos\alpha\cos\beta$$

Multipsicirt man mit dm, und integrirt in Bezug auf die gom' Maffe des Korpers, sett auch zur Abkürzung fyz dm=1, fzx dm=h', fxy dm=h'', so kommt das Trägheitsmoment:

$$D = A \cos \alpha^2 + B \cos \beta^2 + C \cos \gamma^2$$

-2h cosβ cosy-2h' cos γ cos α-2h" cos α cos

Wan nehme zuerst die Age H in der Sbene xy, so ist  $\cos \gamma = 0$  und  $\cos \alpha^2 + \cos \beta^2 = 1$ . Daher kann  $\cos \alpha = \cos \varphi$ , column  $\cos \varphi$  gesetzt werden, woraus sich ergiebt:

$$D = A \cos \varphi^2 + B \sin \varphi^2 - 2h'' \sin \varphi \cos \varphi < A,$$

folglich auch  $A\sin\varphi^2 > B\sin\varphi^2 - 2h''\sin\varphi\cos\varphi$ , in  $A > B-2h''\cot\varphi\varphi$ . Diese Ungleichheit (welche Gleichheit ausschließt) kann für jeden beliebigen Werth von  $\varphi$  offer bar nur dann bestehen, wenn h''=0 ist; und da sie besteht, is muß h''=fxy dm=0 sein. Nimmt man ferner die Are H in der Ebene H in der Ebene H in H cos H in H cos H

bestehen kann, wenn nicht h'=0, also fzx dm=0 ist. Nimmt man-endlich die Age H in der Ebene yz an, so ist  $cos \alpha$ =0, , und wird  $cos \beta$ = $cos \varphi$ ,  $cos \gamma$ = $sin \varphi$  geset, so kommt D=B  $cos \varphi^2$ +C  $sin \varphi^2$ -2h  $sin \varphi cos \varphi$ <B, oder B>C -2h  $cotg \varphi$ , was nicht sein kann, wenn nicht h=0 oder fyz dm=0 ist. Hiernach wird das Trägheitsmoment sür die Age H:

 $D = A \cos \alpha^2 + B \cos \beta^2 + C \cos \gamma^2,$ 

wo A>B>C. Auch folgt, daß D>C  $\cos\alpha^2+C\cos\beta^2$ '+C  $\cos\gamma^2$ , also D>C ist, d. h. das Trägheitsmoment für die Are z ist nicht größer als das für irgend eine andere Are H.

Sind insbesondere die Trägheitsmomente für die drei Agen x, y, z einander gleich, also A=B=C, so wird auch D=A, also alle Trägheitsmomente einander gleich. Sind zwei derselben einander gleich, z. B. A=B, so wird  $D=A\sin\gamma^2+C\cos\gamma^2$ ; mithin für  $\cos\gamma=0$ , D=A, d. h. die Trägheitsmomente für alle in der Ebene xy besindlichen Agen sind einander gleich.

89. Eine durch den Punct O gehende Are x beißt Saupt= are, wenn, indem O wie bisher Unfang ber Coordinaten bleibt, Die Integrale fxy dm und fxz dm beide jugleich Rull find. Legt man durch die Sauptage x eine beliebige Ebene, beren Reigung gegen die Chene xy gleich a fei, und zieht in derfelben aus O Die Gerade v fentrecht auf x, fo ift, fur die fentrechte Projection eines Elementes dm des Rorpers auf Die Ebene xv, v=  $v \cos \alpha + z \sin \alpha$ , mithin  $\int xv dm = \cos \alpha \int xy dm + \sin \alpha \int xz dm = 0$ ; es fommt also auf die Wahl ber Ebenen xy, xz nichts an. Mus dem vorigen S. folgt, daß jedem Puncte O bes Rorpers wenigstens drei Bauptaren jufommen, die fic durch benfelben legen laffen, und gegen einander fenfrecht find. Eine derfelben ift im Allgemeinen die Are bes größten, eine andere die des fleinften Tragheitsmomentes. Diefe drei Sauptaren bezeichne man, wie oben, mit x, y, z und die jugehörigen Tragheitemos

mente der Reihe nach mit A, B, C, wobei immer A>B>C vorausgefest wird, ohne die Gleichheit auszuschließen.

Man lege ferner durch O noch drei andere rechtwinklicht Uren u, v, w, und bezeichne die Cosinus ihrer Reigungen gegen x, y, z wie in §. 33. Sind nun x, y, z und u, v, w die Coordinaten desselben Punctes in beiden Spstemen, so ergebn sich, indem man x, y, z zuerst auf die Abscisse u, dann auf v und dann auf w senkrecht projziert, folgende Gleichungen:

$$\begin{array}{l} u = a \ x + b \ y + c \ z \\ v = a' x + b' y + c' z \\ w = a'' x + b'' y + c'' z \end{array} \right\} \quad 1.$$

wobei swischen a, b,  $\cdots$  c" die Gleichungen 1. a und 1. b m  $\S$ . 33. gelten. Diese Formeln für die Verwandlung eines recht winklichen Coordinatenspstemes in ein anderes sind auch schon in  $\S$ . 22. enthalten, wenn man die dortigen schiefen Aren  $x_1$ ,  $y_{\nu}$   $z_1$  rechtwinklich annimmt. Aus denselben folgt weiter

$$\mathbf{u} = (\mathbf{a}\mathbf{x} + \mathbf{b}\mathbf{y} + \mathbf{c}\mathbf{z})(\mathbf{a}'\mathbf{x} + \mathbf{b}'\mathbf{y} + \mathbf{c}'\mathbf{z})$$

oder wenn man mit dm multiplicirt, und in Bezug auf die ge sammte Masse des Körpers integrirt, zugleich bemerkend, des sxy dm=0, sxx dm=0, sxx dm=0, weil x, y, z Hauptagn sind:

$$\int uv dm = aa'/x^2 dm + bb'/y^2 dm + cc'/z^2 dm$$
.

Es ift aber  $f(y^2+z^2)$ dm=A, u. f. w. (§. 88.); also  $2fz^2$ dm=B+C-A,  $2fy^2$ dm=C+A-B,  $2fz^2$ dm=A+B-C. 3= A+B-C=2C' (A', B', C' sind wesensich positiv); dem nach folgt:

$$\int uv \, dm = a \, a' \, A' + b \, b' \, B' + c \, c' \, C'$$

$$\int wu \, dm = a'' a \, A' + b'' b \, B' + c'' c \, C'$$

$$\int vw \, dm = a' \, a'' A' + b' \, b'' B' + c' \, c'' C'$$
2.

Die beiden letten dieser Formeln ergeben sich auf gleiche Ben

wie die erfte, oder unmittelbar aus diefer durch angemeffene Bers wechfelung der Buchftaben.

Soll nun u eine vierte, mit keiner der drei vorigen zusams menfallende Hauptage sein, so muffen die Integrale Suv dm, fuw dm verschwinden, und mithin folgende Gleichungen gelten:

Sind erftens die drei Tragheitsmomente A, B, C einander gleich, fo ift auch A'=B'=C', und die Bedingungen 3. 4, werden, nach §. 33., 1. b., von felbft erfüllt; d. h. alle Aren find Sauptaren. (Ge ift immer nur von den durch O gelegten Aren die Rebe, fo lange diefe Bedingung nicht ausbrudlich aufgehoben wird.) .. Sind ferner zwei der Tragheitsmomente A, B, C einander gleich, und von dem dritten verschieden, j. B. A=B, fo ift auch A'=B', und die vorftehenden Gleichungen geben, mit Rudfict auf 1. b. in §. 33., ce'(C'-A')=0, cc"(C'-A')=0. Es ift aber C'-A'=A-C, also nicht Rull; mithin cc'=0, Beide Bedingungen werden befriedigt, wenn c=0, cc''=0.b. f. jede Are in der Chene xy ift Sauptare, außer diefen aber und der auf ihnen fenfrechten z feine andere. Denn fest man e'=0, c"=0, modurch obigen Bedingungen ebenfalls genugt wird, so ergiebt sich nur die Are z.

Sind endlich A, B, C alle von einander verschieden, so giebt es keine vierte Hauptage. Denn es sei, wenn es angeht, u eine solche, die mit keiner der vorigen zusammensällt. Da v und w sich bekiebig, wenn nur senkrecht gegen u und gegen einsander, wählen lassen; so nehme man v in der Ebene xu, mithin w senkrecht auf x, und setze demnach in der Gleichung 4. a"=0. Diese Gleichung giebt, weil noch b"b+c"c=0, b"b(B'-C')=0, und weil B'-C'=C-B, also nicht Null ist, so giebt sie bb"=0; daher auch c"c=0 fein muß. Da b und c nicht zus gleich Null sein können, indem sonst u in x siele, da ferner auch b" und c" nicht zugleich Null sein können, weil b"2+c"2=1;

fo folgt, daß entweder b" und c oder b und c" jugleich Rulfein mussen. Setzt man b"=0, c=0, so giebt die Gleichung 3., weil aa'+bb'=0, aa'(A'-B')=0, mithin aa'=0, als auch bb'=0. Hieraus folgt, da weder a noch b Null sin kann, indem sonst, wegen c=0, u in y oder in x fallen würd, a'=0, b'=0, mithin c'=±1. Diese Werthe in die erste de Gleichungen 1. b., §. 33., gesetzt, geben ±c"=0, was nicht möglich ist; denn da a"=0, b"=0 sind, so folgt c"=±1. Um zu beweisen, daß eben so wenig b und c" zugleich Null sin können, braucht man im Borstehenden nur die Buchstaben dund c mit einander zu vertauschen; dadurch wird der Beweisauch auf auf diesen Fall anwendbar. Folglich ist keine vient Hauptage vorhanden; w. z. b. w.

90. Hier muß einer wichtigen Eigenschaft der Hauptafn erwähnt werden, die sich auß §. 84. ergiebt. Wenn sich näm lich ein Körper ohne Einwirkung beschleunigender Kräfte m eine unbewegliche Are x dreht, so folgt auß dem genannten §, oder auch auß dem Sate der lebendigen Kräfte, daß seine Wirkelgeschwindigkeit ( $\omega = \frac{d\varphi}{dt}$ ) unveränderlich ist. Nimmt mad die Drehungsage, wie in §. 84., in derjenigen der x, so ist st jeden Punct des Körpers  $\frac{dx}{dt} = 0$ ,  $\frac{d^2x}{dt^2} = 0$ ; zugleich sind der Kräfte X, Y, Z alle Null, und man erhält für den Widerstam der Are folgende Außdrücke:

$$\pi=0$$
,  $\varrho=-\omega^2/y \,dm$ ,  $\sigma=-\omega^2/z \,dm$ ,  $M=-\omega^2/xz \,dm$ ,  $N=\omega^2/xy \,dm$ .

Diese Ausdrücke ergeben sich aus §. 84. am einfachsten, wem man in den Gleichungen c., welche den Widerstand bei Umdre hung eines schweren Körpers ausdrücken,  $\mathbf{g} = \mathbf{0}, \frac{\mathrm{d} \varphi}{\mathrm{d} t} = \omega$ , und  $\frac{\mathrm{d}^2 \varphi}{\mathrm{d} t^2} = \frac{\mathrm{d} \omega}{\mathrm{d} t} = \mathbf{0}$  sept. Nun lege man durch den Anfang O da

x, y, z, welcher ein beliebiger Punct der Drehungsage x ist, drei neue Agen u, v, w, die in dem Korper sest seien, während die vorigen x, y, z im Raume sest sind. Da jedoch x auch im Korper sest ist, so kalle u in x; ferner sei v dem vom Schwerz puncte auf u gesällten kothe a parallel; so hat man sind dm am, swdm=0. Bezeichnet noch, wie in §. 84., \varphi die veränderliche Reiging von v gegen z, so ist y=v sin \varphi + w \cos \varphi, z=v \cos \varphi - w \cos \varphi, \text{folglich} sydm=\text{am sin \varphi}, szdm=\text{am cos \varphi}, und \sqrt{xydm}=\text{sin \varphi}suvdm-\cos \varphisuvdm, \sqrt{xzdm}=\text{cos \varphi}suvdm+\text{sin \varphi}suvdm. Es sei nun insbesondere u eine der dem Puncte O zugehörigen Hauptagen, so sind suvdm=0, suwdm=0, mithin auch siz dm=0, sxydm, während der ganzen Dauer der Bewegung. Hieraus folgt:

 $\varrho = -\omega^2 / y dm$ ,  $\sigma = -\omega^2 / z dm$ , M = 0, N = 0;

ber gesammte Druck auf die Are besteht also nur in einer einzels nen Rraft  $\sqrt{\varrho^2+\sigma^2}$  in O; bagegen find die Paare M und N beståndig Rull. Benn baber, mit Ausnahme von O, alle übrigen Puncte der Are x frei beweglich gemacht wers Den, fo bleibt diefe Ure bennoch unbewegt, weil fie nur in dem unbeweglichen Puncte O einen Druck erleidet, und der Rorper dreht fich mit gleichformiger Geschwindigkeit um dieselbe, wie vorher. Geht insbesondere u durch den Schwerpunct des Korpers, so wird noch svdm=0, also auch radm=0, und folglich e=0, o=0; d. h. wenn die ju O gejorige Sauptare noch durch den Schwerpunct geht, fo erleidet ie, indem der Rorper sich ohne Ginwirkung beschleunigender Rrafte um fie breht, gar feinen Druck, und braucht mithin auch n feinem Puncte befestigt ju fein, um immer unbewegt ju bleiven; die Drehung dauert alfo immermahrend gleichformig fort.

Der Ursprung bes hier in Rede stehenden Druckes auf die Tre liegt in der Schwungsraft. Diese beträgt, für die Winkels jeschwindigkeit  $\omega$ , und für ein Element dm in dem Abstande  $=\sqrt{y^2+z^2}$  von der Drehungsare x,  $\frac{r^2\omega^2\mathrm{dm}}{r}$  (indem  $r\omega$ 

die Geschwindigkeit von dm ist) oder rw<sup>2</sup>dm. Sie wirkt in dn Richtung des Abstandes r, diesen zu vergrößern strebend. Zer legt man sie nach den im Raume unbeweglichen Azen x, y, z, se sind ihre Componenten x=0,  $y=\omega^2y$  dm,  $z=\omega^2z$  dm, indem  $\frac{y}{r}$ ,  $\frac{z}{r}$  die Cosinus der Winkel sind, welche ihre Richtung mit y und z dildet, wobei r positiv, y und z aber mit ihren zie den zu nehmen sind. Wan seize alle Schwungkräfte in eine einzelne Araft an O, und ein Paar zusammen; bezeichne die Componenten von jener mit  $\pi'$ ,  $\varrho'$ ,  $\sigma'$ , die von diesem mit L', M', N': so kommt:

$$\pi' = \Sigma X = 0$$
,  $\varrho' = \Sigma Y = \omega^2 / y \, dm$ ,  $\sigma' = \Sigma Z = \omega^2 / z \, dm$ ,  
 $L' = \Sigma (Yz - Zy) = 0$ ,  $M' = \Sigma (Zx - Xz) = \omega^2 / xz \, dm$ ,  
 $N' = \Sigma (Xy - Yx) = -\omega^2 / xy \, dm$ ,

folglich ist  $\varrho+\varrho'=0$ ,  $\sigma+\sigma'=0$ , M+M'=0, N-N'=0; b. h. der Widerstand der Age hat, wenn keine beschleunigenda Rrafte vorhanden find, nur den Schwungkraften Geichgewick zu halten.

Daß die Ebene des zusammengesetzen Paares der Schwungkrafte durch die Orehungsage gehen, also die auf dieser senkrecht Komponente L' Rull sein muß, versteht sich von selbst, weil all Schwungkrafte nach der Age gerichtet sind. Man bemerke wohdaß die Mittelkraft aus allen Schwungkraften nach Richtung und Größe die nämliche ist, als ob die ganze Masse des Kiepers im Schwerpuncte vereinigt sich mit der Winkelgeschwinkskeit wum die Age x drehte. Denn nennt man y', z' die Sow dinaten des Schwerpunctes, so sind my'w² und mz'w² die Sow ponenten der in angegebener Boraussetzung Statt sindends Schwungkraft, und da my'=/ydm, mz'=/zdm, so sind son vorigen q' nnd o' gleich, w. z. b. w.

Dieraus ergiebt sich noch Folgendes: Eine durch den Li per gelegte Gerade ist nur dann in Bezug auf einen ihrer Punt Hauptage, wenn bei der Drehung um sie die Ebene bes zusal mengesetzen Paares der Schwungkräfte der Mittelfraft aus diesen parallel ift, und mithin, nach vorhergehendem Sage, durch den Schwerpunct geht. Alsdann lassen sich alle Schwungkräfte in eine einzige Resultante vereinigen, und in Beziehung auf den Angriffspunct derselben ist jene Are Hauptage. Seht aber jene Gerade durch den Schwerpunct, so ist die Mittelfraft der Schwungkräfte unter allen Umständen Null, und diese geben mits hin ein Paar. Wenn auch dieses Paar Null ist, und nur dann, st die Gerade Hauptage, und zwar ist sie dieses für jeden ihzer Puncte; wodurch sich die durch den Schwerpunct gehenden Hauptagen vor den übrigen auszeichnen, die immer nur für einen ihrer Puncte Hauptagen sind.

Es sei, um auch hier die Anwendung der Rechnung nachjuweisen, u die Gerade, ein beliebiger Punct O in ihr Anfang
der Coordinaten, und die Ebene uv gehe durch den Schwerpunct,
so ist sodm=am, swdm=0. Soll diese Gerade u in Bezies
hung auf einen ihrer Puncte O' Hauptage sein, dessen Abstand
von O, mit seinem Zeichen, gleich c sei, so muß sich c so bes
kimmen lassen, daß die Integrale schuck dm, suwdm=Bm; das
durch gehen diese Bedingungen, weil sodm=am, swdm=0,
über in A-ac=0, B=0, welche wiederum nichts Anderes
zusbrücken, als so eben entwickelt worden.

91. Es muß noch gezeigt werden, wie sich die Lage der zu einem Puncte O gehörigen Pauptaren durch Rechnung hestimmen lasse. Es weien, immer aus dem Anfange O, u, v, w drei gegebene senkrechte Uren, x, y, z die drei gesuchten Pauptaren; und man setze:

$$\int u^2 dm = F, \int v^2 dm = G, \int w^2 dm = H, 
\int vw dm = f, \int wu dm = g, \int uv dm = h.$$
1.

Die hier mit F, ... h bezeichneten Integrale werden als gegeben porausgesetzt, und können allemal gefunden werden, wenn die Bestalt des Körpers und die Vertheilung der Masse in ihm bebekannt sind. Wären f, g, h alle Rull, so wären auch u, v, w schon die gesuchten Hauptagen; dieser Fall kann also ausge schlossen werden.

Ferner gelten zwischen den Coordinaten u, v, w und x, y z desselben Punctes die Gleichungen 1. s. 89., namlich u=ax+by+cz, v=a'x+b'y+c'z, w=a'x+b"y+c"z, 2 und zwischen a, b ··· c" wieder die Gleichungen 1. a und 1. in §. 33. Ferner folgt aus den Werthen von A, A', A', B, ··· C" (Seite 91. unten)

Aa+A'a'+A''a''=Bb+B'b'+Bb''=Cc+C'c'+C''c'', oder weis A=a,  $A'=a'\cdots$  (S. 92. Formes 4.),  $a^2+a'^2+a''^2=b^2+b'^2+b''^2=c^2+c'^2+c''^2$ .

Nach 1. a. §. 33. ist aber die Summe dieser drei gleichen Auf brude gleich 3; folglich muß jeder von ihnen der Einheit gleich sein. Dies versteht sich auch von selbst, weil z. B. a, a', a' die Cosinus der Winkel sind, welche x mit den rechtwinkliche Aren u, v, w bildet; es kam hier nur darauf an, zu zeigen wie auch diese Relation in den Formeln des §. 33. enthalte ist. Also hat man noch:

 $a^{2}+a'^{2}+a''^{2}=1$ ,  $b^{2}+b'^{2}+b''^{2}=1$ ,  $c^{2}+c'^{2}+c''^{2}=1$ . Und and

be-b'c'-b"c"=0, ca-c'a'-c"a"=0, ab-a'b'-a"b"=0.4 Die lette dieser Gleichungen 4. folgt, indem man die Wert von A, A', A'' (S. 91.) beziehungsweise mit b, b', b'' multiplicirt und die Producte addirt; auf ahnliche Weise die übrige Multiplicirt man die Gleichungen 1. der Reihe nach mit a, a', a'', und addirt die Producte, und eben so nachher mit b, b', b', wieder addirend, u. s. f., so kommt:

x=au+a'v+a"w, y=bu+b'v+b"w, z=cu+c'v+c"w, 5 welche Gleichungen man, wie Jeder sieht, auch auf geometris schem Wege durch Projection leicht erhalt. Nun sei für die ge suchten Hauptagen x, y, z:

Quadrirt man die Werthe von u, v, w in 2., multiplicirt mit dm, und integrirt, so folgt mit Rucksicht auf 1. und 6.

$$F = a^{2}\xi + b^{2}\eta + c^{2}\zeta$$

$$G = a'^{2}\xi + b'^{2}\eta + c'^{2}\zeta$$

$$H = a''^{2}\xi + b''^{2}\eta + c''^{2}\zeta$$
7.

Multiplicirt man ferner die Gleichungen 2. zu zweien mit einanser, sodann die Producte mit dm, und integrirt wieder, so folgt benfalls aus 1. und 6.

$$f = a'a''\xi + b'b''\eta + c'c''\zeta$$

$$g = a''a\xi + b''b\eta + c''c\zeta$$

$$h = aa'\xi + bb'\eta + cc'\zeta$$
8.

Multiplicirt man die erste der Gleichungen 7. mit a, die zweite ind dritte von 8. mit a" und a', und addirt die Producte, so ommt:

aF+a"g+a'h=aξ, ober a(F-ξ)+a'h+a"g=0. luf ahnliche Weise ergeben sich überhaupt die Gleichungen:

$$a(F-\xi)+a'h+a''g=0 ah+a'(G-\xi)+a''f=0 ag+a'f+a''(H-\xi)=0$$
9.

Bertaufcht man in denfelben a, a', a", & mit b, b', b", n und uit c, c', c", &, fo erhalt man noch 6 andere Gleichungen, die benfalls richtig sein muffen, deren hinscheig aber unnothig t. Aus den beiden ersten der Gleichungen 9. folgt:

a:a':a"=fh-g(G-
$$\xi$$
):hg-f(F- $\xi$ ):(F- $\xi$ )G- $\xi$ )-h², ad mithin aus der dritten:

$$h-g(G-\xi)g+(hg-f(F-\xi))f+((F-\xi)(G-\xi)-h^2)(H-\xi)=0,$$

Sett man bemnach Iffx'dx dy dz = \xi, fffy'dx dy dz=\\\
ff/z'dx dy dz = \zeta\, fo find, fur einen Korper von überall gie der Dichtigkeit e die Trägheitsmomente in Beziehung auf in Agen x, y, z:

 $A = \varrho(\eta + \zeta), B = \varrho(\zeta + \xi), C = \varrho(\xi + \eta).$ 

Der Körper sei ein gerades Prisma oder ein Eplinder m beliebigem Querschnitte; die durch den Schwerpunct gehende la genage sei die der x, und jener Punct Anfang der x; die Ling des Prisma sei 2a; so erhält man, zuerst nach x von —a W —a integrirend:

 $\xi = \frac{2}{3}a^3 \iint dx dy$ ,  $\eta = 2a \iint y^2 dy dz$ ,  $\zeta = 2 \iint z^2 dy dz$ . Die Langenare x ift hier immer zugleich Sauptare; benn but Integration nach x von —a bis +a erhalt man fffxy dxdyd =0, Mxz dx dy dz=0, weil fxdx=0. Die Bestimmung in beiden andern Sauptagen hangt von der Gestalt des Querschnittes Kur das Kolgende mag hier noch im Allgemeinen bemerkt me den, daß bei gleichartigen Korpern jede Ure, um welche der Rom fymmetrisch liegt, auch eine Sauptare sein muß. Denn es für eine folche Are, x', y', z' die Coordinaten eines Glementes in fo giebt es, wegen der angenommenen symmetrischen Bertheilm um die Age x, ein anderes Element dm, deffen Coordinaten -y', -z', und mithin besteht das Integral fxy dm aus je # gleichen Elementen x'y'dm und -x'y'dm, die einander ju Mi aufheben; folglich ift fxz dm=0 und eben fo fxz dm=0; " In den folgenden Beispielen find x, y, z immer it durch den Schwerpunct gehenden Hauptaren.

Der Querschnitt des Prisma sei ein Rechteck, 2b und  $^{2}$  die Seiten desselben, die Uren y und z ihnen parallel; so if  $^{1}$  Fläche  $\int dy dz = 4bc$ , und mithin  $\xi = \frac{3}{3}a^{3}bc$ , oder was Volumen Sabc = V gesetzt wird,  $\xi = \frac{1}{3}a^{2}V$ , und the so ist  $\eta = \frac{1}{3}b^{2}V$ ,  $\zeta = \frac{1}{3}c^{2}V$ ; folglich die Trägheitsmoment, die Wasse  $\varrho V = m$  gesetzt:

 $A=\frac{1}{3}(b^2+c^2)m$ ,  $B=\frac{1}{3}(c^2+a^2)m$ ,  $C=\frac{1}{3}(a^2+b^2)m$ . Für einen Wärfel werden die Seiten 2a, 2b, 2c einander gleich; mithin auch  $A=B=C=\frac{2}{3}a^2m$ ; daher find alle durch den Schwerpunct gehenden Aren Hauptagen (§. 89.). If a>b>c, so ist z die Are des größten Trägheitsmomentes (C) und x die des kleinsten (A).

Der Querschnitt sei elliptisch;  $\frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$  die Gleischung seines Umringes; so ist die Flacke flydydz=bcx, wie bekannt, folglich  $\xi = \frac{1}{3}a^3bc\pi = \frac{1}{3}a^2V$ , wo  $V = 2abc\pi$  das Bolumen des Eplinders ist. Ferner ist fly² dydz=  $\frac{2}{3}b^3\int_{-c}^{2+c} \left(1-\frac{z^2}{c^2}\right)^{\frac{3}{2}} dz$ , nachdem von y=-b  $1-\frac{z^2}{c^2}$  bis y=+b  $1-\frac{z^2}{c^2}$  integrirt worden. Zur weiteren Integration seine man  $z=c\sin\varphi$ ; auch mag, um der Rechnung etwas mehr Allgemeinheit zu geben, n anstatt des Exponenten  $\frac{a}{2}$  geschrieben werden; so kommt

$$\int_{-c}^{+c} \left(1 - \frac{z^2}{c^2}\right)^n dz = 2c \int_{0}^{\frac{\pi}{2}} \cos \varphi^{2n+1} d\varphi.$$

In gegenwärtigem Falle ist 2n-1-1 eine positive ganze und gerade Zahl, nämlich 4; schreibt man nun in dem Ausbrucke von 2<sup>m-1</sup> cos x<sup>m</sup> (S. 43. L) 2m anstatt m, so kommt:

$$2^{2m-1}\cos x^{2m} = \cos 2mx + 2m\cos(2m-2)x + \dots + \frac{1}{2}\frac{2m!}{m! \ m!}$$

also durch Integration von x=0 bis  $x=\frac{\pi}{2}$ ,  $2^{2m-1}\int_0^{\frac{\pi}{2}} cos x^{2m} dx$ 

$$\frac{\pi}{4} \cdot \frac{2m!}{m! \ m!}$$
, und mithin  $\int_{0}^{\frac{\pi}{2}} \cos \varphi^{2m} d\varphi = \frac{\pi}{2^{2m+1}} \cdot \frac{2m!}{m! \ m!}$ ;

folglich wenn 
$$2m = 2n + 1 = 4$$
 ist,  $\int_{0}^{\frac{\pi}{2}} \cos \varphi \cdot d\varphi = \frac{\pi}{32} \cdot \frac{4 \cdot 3}{2 \cdot 1}$ 

 $= \frac{3\pi}{16}, \text{ und mithin } \iint_{y^2}^{y^2} dy dz = \frac{2}{3}b^3 \cdot 2c \cdot \frac{3\pi}{16} = \frac{1}{4}b^3 c\pi;$  also  $\eta = \frac{1}{2}ab^3 c\pi = \frac{1}{4}b^2 V$ , und eben so  $\zeta = \frac{1}{4}c^2 V$ . Herewerthalt man:  $A = \frac{1}{4}(b^2 + c^2)m$ ,  $B = (\frac{1}{4}c^2 + \frac{1}{3}a^2)m$ ,  $C = (\frac{1}{4}b^2 + \frac{1}{3}a^2)m$ , we  $m = \varrho V$ .

Der Körper sei ein Ellipsoid,  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$  die Sie dung seiner Oberstäche; so muß man, um  $\xi$  zu finden, nach x, y, z beziehungsweise zwischen deu Grenzen  $\pm a$   $1 - \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^1}{c^{1/2}}$   $\pm b$   $1 - \frac{z^2}{c^2}$ ,  $\pm c$  integriren. Hieraus ergiebt sich zunächt

$$\xi = \frac{2}{3}a^3 \iiint \left(1 - \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2}\right)^n dy dz,$$

wo wieder zu etwas größerer Allgemeinheit der Exponent 1 anstatt  $\frac{3}{2}$  gesetzt ist. Zur weiteren Integration werde y=b  $1-\frac{z^2}{c^2}\cdot \sin\varphi$ , dy=b  $1-\frac{z^2}{c^2}\cdot \cos\varphi d\varphi$  gesetzt, st kommt, wenn man noch 2m anstatt 2n-1 schreibt:

$$\xi = \frac{8}{3} \cdot a^{3} b \int_{0}^{\frac{\pi}{2}} \cos \varphi^{2m} \cdot d\varphi \int_{0}^{c} \left(1 - \frac{z^{2}}{c^{2}}\right)^{m} dz$$

$$= \frac{2m! \pi \cdot a^{3} bc}{3 \cdot m! m! 2^{2m-2}} \int_{0}^{1} (1 - u^{2})^{m} du,$$

wo noch z = cu gefest ift. Um das zulest frehende Integrafter jeden positiven ganzen Werth von m zu finden, bemaft man, daß

folglich, da ber Ausbruck links für u=1 Rall wird:

$$\int_0^1 (1-u^2)^m du = \frac{2m}{2m+1} \int_0^1 (1-u^2)^{m-1} du,$$

mithin auch

$$\int_{0}^{1} (1-u^{2})^{m-1} du = \frac{2m-2}{2m-1} \int_{0}^{1} (1-u^{2})^{m-2} du, \quad \text{w. f. f;}$$

$$\int_{0}^{1} (1-u^{2})^{m} du = \frac{2m \cdot 2m - 2 \cdot 2m - 4 \cdots 2}{2m + 1 \cdot 2m - 1 \cdot 2m - 3 \cdots 3}.$$

Für den vorliegenden befonderen Fall ist 2m=2n+1=4, daher  $\int_0^1 (1-u^2)^2 du = \frac{4\cdot 2}{5\cdot 3}$  und, nach dem obigen Aussbrucke von  $\xi$ .

$$\xi = \frac{4! \pi}{3 \cdot 16} \cdot \frac{4 \cdot 2}{5 \cdot 3} \cdot a^3 bc = \frac{4}{15} a^3 bc \pi = \frac{1}{5} a^2 V,$$

wo  $V=\frac{4}{3}abc\pi$ . Eben so ist  $\eta=\frac{1}{5}b^2V$ ,  $\zeta=\frac{1}{5}a^2V$ , und mithin,  $\varrho V=m$  gesett:

 $A = \frac{1}{5}(b^2+c^2)m$ ,  $B = \frac{1}{5}(c^2+a^2)m$ ,  $C = \frac{1}{5}(a^2+b^2)m$ .

Für eine gleichartige Rugel vom Palbmeffer a erhalt man hiers aus das Tragheitsmoment in Bezug auf einen Durchmeffer gleich Za2m, wo m die Masse der Augel.

## Bewegung fester Rörper.

93. Zur Kenntniß der Bewegung eines festen Körpers wird erfordert, daß man erstens die Bewegung eines ihm angehörigen Punctes (derselbe mag O heißen), und zweitens die relativen Beswegungen der übrigen Puncte in Beziehung auf O, oder die Drehung des Körpers um O, anzugeben wisse. Wenn ein Punct des Körpers unbeweglich ist, so fällt, indem man diesen für O nimmt, der erste Theil der Aufgabe hinweg; wenn aber kein Punct unbeweglich ist, so ist es vortheilhaft, für O den Schwerpunct des Körper zu nehmen, dessen Bewegung (nach S.

80.) eben forerfolgt, als ob die ganze Maffe in ihm verant ware und alle Krafte unmittelbar auf ihn wirkten.

Man denke sich drei rechtwinkliche, im Raume undeweglicht Agen, bezeichne die Coordinaten von O, nach denselben, mit i, i, i und die eines anderen Punctes P des Korpers mit x', y, z'; so sind x'— &, y'— \eta, z'— \eta, z'— \eta die relativen Coordinaten von P gegen O, welche der Kurze wegen mit x, y, z bezeichnet werden sollen. Ferner lege man durch O drei gegen einander sattrechte, in dem Korper seste und mit ihm im Raume beweglicht Agen u, v, w; est seien a, b, c, ... die mit der Zeit veränden den Neigungen derselben gegen die undeweglichen Agen; so sinda in jedem Augenblicke zwischen den relativen Coordinaten von P gegen O in Bezug auf die beweglichen Agen (u, v, w) einersell und die unbeweglichen andererseits folgende Gleichungen Statt:

$$\begin{array}{lll}
\mathbf{u} = \mathbf{a} \times + \mathbf{b} & \mathbf{y} + \mathbf{c} & \mathbf{z} & \mathbf{x} = \mathbf{a} \mathbf{u} + \mathbf{a}' \mathbf{v} + \mathbf{a}'' \mathbf{w} \\
\mathbf{v} = \mathbf{a}' \mathbf{x} + \mathbf{b}' \mathbf{y} + \mathbf{c}' \mathbf{z} & \mathbf{y} = \mathbf{b} \mathbf{u} + \mathbf{b}' \mathbf{v} + \mathbf{b}'' \mathbf{w} \\
\mathbf{w} = \mathbf{a}'' \mathbf{x} + \mathbf{b}'' \mathbf{y} + \mathbf{c}'' \mathbf{z} & \mathbf{z} = \mathbf{c} \mathbf{u} + \mathbf{c}' \mathbf{v} + \mathbf{c}'' \mathbf{w}
\end{array}$$

$$\begin{array}{lll}
\mathbf{1} & \mathbf{v} = \mathbf{a}' \mathbf{x} + \mathbf{b}'' \mathbf{y} + \mathbf{c}'' \mathbf{z} & \mathbf{z} = \mathbf{c} \mathbf{u} + \mathbf{c}' \mathbf{v} + \mathbf{c}'' \mathbf{w} \\
\mathbf{a}^{2} + \mathbf{b}^{2} + \mathbf{c}^{2} = \mathbf{1} & \mathbf{a}^{2} + \mathbf{a}^{2} + \mathbf{a}^{2} = \mathbf{1} \\
\mathbf{a}^{2} + \mathbf{b}^{2} + \mathbf{c}^{2} = \mathbf{1} & \mathbf{a}^{2} + \mathbf{b}^{2} + \mathbf{b}^{2} = \mathbf{1} \\
\mathbf{a}^{2} + \mathbf{b}^{2} + \mathbf{c}^{2} = \mathbf{1} & \mathbf{a}^{2} + \mathbf{c}^{2} + \mathbf{c}^{2} = \mathbf{1} \\
\mathbf{a}^{2} + \mathbf{b}^{2} + \mathbf{c}^{2} = \mathbf{1} & \mathbf{a}^{2} + \mathbf{c}^{2} + \mathbf{c}^{2} = \mathbf{1} \\
\mathbf{a}^{2} + \mathbf{b}^{2} + \mathbf{c}^{2} = \mathbf{1} & \mathbf{a}^{2} + \mathbf{c}^{2} + \mathbf{c}^{2} = \mathbf{1} \\
\mathbf{a}^{2} + \mathbf{b}^{2} + \mathbf{c}^{2} = \mathbf{1} & \mathbf{a}^{2} + \mathbf{c}^{2} + \mathbf{c}^{2} = \mathbf{1} \\
\mathbf{a}^{2} + \mathbf{b}^{2} + \mathbf{c}^{2} = \mathbf{1} & \mathbf{a}^{2} + \mathbf{c}^{2} + \mathbf{c}^{2} = \mathbf{1} \\
\mathbf{a}^{2} + \mathbf{b}^{2} + \mathbf{c}^{2} = \mathbf{1} & \mathbf{a}^{2} + \mathbf{c}^{2} + \mathbf{c}^{2} = \mathbf{1} \\
\mathbf{a}^{2} + \mathbf{b}^{2} + \mathbf{c}^{2} = \mathbf{1} & \mathbf{a}^{2} + \mathbf{c}^{2} + \mathbf{c}^{2} = \mathbf{1} \\
\mathbf{a}^{2} + \mathbf{b}^{2} + \mathbf{c}^{2} = \mathbf{1} & \mathbf{a}^{2} + \mathbf{c}^{2} + \mathbf{c}^{2} = \mathbf{1} \\
\mathbf{a}^{2} + \mathbf{b}^{2} + \mathbf{c}^{2} = \mathbf{1} & \mathbf{a}^{2} + \mathbf{c}^{2} + \mathbf{c}^{2} = \mathbf{1} \\
\mathbf{a}^{2} + \mathbf{b}^{2} + \mathbf{c}^{2} = \mathbf{1} & \mathbf{a}^{2} + \mathbf{c}^{2} + \mathbf{c}^{2} = \mathbf{1} \\
\mathbf{a}^{2} + \mathbf{b}^{2} + \mathbf{c}^{2} + \mathbf{c}^{2} = \mathbf{1} & \mathbf{a}^{2} + \mathbf{c}^{2} + \mathbf{c}^{2} = \mathbf{1} \\
\mathbf{a}^{2} + \mathbf{b}^{2} + \mathbf{c}^{2} + \mathbf{c}^{2} = \mathbf{1} & \mathbf{a}^{2} + \mathbf{c}^{2} + \mathbf{c}^{2} = \mathbf{1} \\
\mathbf{a}^{2} + \mathbf{b}^{2} + \mathbf{c}^{2} + \mathbf{c}^{2} = \mathbf{1} & \mathbf{a}^{2} + \mathbf{c}^{2} + \mathbf{c}^{2} = \mathbf{1} \\
\mathbf{a}^{2} + \mathbf{a}^{2} + \mathbf{b}^{2} + \mathbf{c}^{2} = \mathbf{1} & \mathbf{a}^{2} + \mathbf{c}^{2} + \mathbf{c}^{2} = \mathbf{1} \\
\mathbf{a}^{2} + \mathbf{a}^{2} + \mathbf{b}^{2} + \mathbf{c}^{2} = \mathbf{1} & \mathbf{a}^{2} + \mathbf{c}^{2} + \mathbf{c}^{2} = \mathbf{1} \\
\mathbf{a}^{2} + \mathbf{a}^{2} + \mathbf{b}^{2} + \mathbf{c}^{2} + \mathbf{c}^{2} = \mathbf{1} & \mathbf{a}^{2} + \mathbf{c}^{2} + \mathbf{c}^{2} + \mathbf{c}^{2} = \mathbf{1} \\
\mathbf{a}^{2} + \mathbf{a}^{2}$$

Diese Gleichungen sind hier zur Uebersicht aus §. 33. und 91. vollständig zusammengestellt. Ferner exinnere man sich noch all §. 33., daß die 9 Cosinus a, b,  $\cdots$  c" sich als Functionen dem Beränderlicher,  $\varphi$ ,  $\psi$ ,  $\Theta$  darstellen lassen, welche den Bedingungk gleichungen 2. und 3. Genüge leisten; daher die Lage der Am u, v, w durch die Winkel  $\varphi$ ,  $\psi$ ,  $\Theta$  bedingt wird, welche als Functionen der Zeit bestimmt werden mussen. Auch hat mas noch

 $x' = \xi + x$ ,  $y' = \eta + y$ ,  $z' = \zeta + z$ ; 4.

Die Aufgabe erfordert mithin, außer der Bestimmung q, \psi, \theta,

durch welche x, y, z für jeden Punct des Körpers als Functionen der Zeit bekannt werden, auch noch die von  $\xi$ ,  $\eta$ ,  $\zeta$ , wofern O nicht unbeweglich ist; denn in diesem Falle sind  $\xi$ ,  $\eta$ ,  $\zeta$  constant.

Man denke sich die Geschwindigkeit des Punctes P, zur Zeit t, nach den Aren u, v, w, und eben so die von O nach' denselben Aren zerlegt, bezeichne die Componenten der ersten mit U', V', W' und setzei.

fo find U, V, W die relativen Geschwindigkeiten von P gegen O, nach den Agen u, v, w. Nach den Richtungen.: der under weglichen Agen aber sind diese relativen Geschwindigkeiten  $\frac{dx}{dt}$ ,  $\frac{dy}{dt}$ ,  $\frac{dz}{dt}$ , und da diese mit den Agen u, v, w Winkel bils den, deren Cosinus a, b, c; a' ··· c" sind; so erhält man

$$U = a \frac{dx}{dt} + b \frac{dy}{dt} + c \frac{dz}{dt}$$

$$V = a' \frac{dx}{dt} + b' \frac{dy}{dt} + c' \frac{dz}{dt}$$

$$W = a'' \frac{dx}{dt} + b'' \frac{dy}{dt} + c'' \frac{dz}{dt}$$

$$5.$$

Aus 1. folgt aber, indem u, v, w von t unabhangig find:

$$\frac{dx}{dt} = u\frac{da}{dt} + v\frac{da'}{dt} + w\frac{da''}{dt}$$

$$\frac{dy}{dt} = u\frac{db}{dt} + v\frac{db'}{dt} + w\frac{db''}{dt}$$

$$\frac{dz}{dt} = u\frac{dc}{dt} + v\frac{dc'}{dt} + w\frac{dc''}{dt}$$
6.

Sett man in 5. vorstehende Werthe von  $\frac{\mathrm{d} x}{\mathrm{d} t}$ , ..., noch besmerkend, daß

fo kommt, indem der gemeinsame Nenner dt als Factor auf die andere Seite genommen wird:

Udt=(a da'+b db'+c dc')v+(a da"+b db"+c dc")w Vdt=(a'da+b'db+c'dc)u+(a'da"+b'db"+c'dc")w Wdt=(a"da+b"db+c"dc)u+(a"da'+b"db'+c"dc')v.

Rach 3. aber ist a da'+bdb'+cdc'+a'da+b'db-1-c'dc=0; u. s. s. s.; man seze baher:

U=rv-qw, V=pw-ru, W=qu-pv. 9. Bieht man in dem Korper von O aus eine gerade Linie, dem Gleichungen find:

$$\frac{\mathbf{u}}{\mathbf{p}} = \frac{\mathbf{v}}{\mathbf{q}} = \frac{\mathbf{w}}{\mathbf{r}}, \quad \mathbf{10}.$$

fo ift nach 9. für alle Puncte bersetben U=0, V=0, W=0; d. h. die relative Geschwindigkeit aller dieser Puncte gegen 0, für den Augenblick t, ist Rull, und mithin ist diese Gerade de augenblickliche Drehungsage des Körpers. Aus den Gleichungen 9. geht auch hervor, daß die Geschwindigkeiten U, V, W für alle Puncte einer Geraden, die mit der durch Gleichung 10. bestimmten parallel ist, gleich groß sind; denn die Gleichungen einer solchen Geraden sind rv—qw=f, pw—ru=5, qu—pv=h, wo f, g, h unabhängig von den lausenden Cood dinaten u, v, w, aber durch die Bedingung fp+gq+hr=0 mit einander verbunden sind. Für die Puncte dieser Geraden

١

wird mithin U=f, V=g, W=h; diese Werthe find also fur alle diese Puncte einerlei, wie auch der Begriff der Drehungsare erfordert.

Man lege burch O eine auf der Drehungsare fentrechte Ebene, deren Gleichung mithin ift pu+qv+rw=0, nehme in derfelben einen Punct in der Einheit der Entfernung von O, fo ift die relative Geschwindigkeit beffelben gegen O;

$$V^{\overline{U^2+V^2+W^2}} = V^{\overline{p^2+q^2+r^2}}$$

Denn es ift nach 9. überhaupt

$$U^2 + V^2 + W^2 = (rv - qw)^2 + (pw - ru)^2 + (qu - pv)^2$$

 $=(p^2+q^2+r^2)(u^2+v^2+w^2)-(pu+qv+rw)^2$ , welcher Werth für pu+qv+rw=0 und u2+v2+w2=1 in p2+q2+r2 übergeht, und mithin die obige Kormel liefert. Diefe Gefdwindigfeit ift die augenblickliche Bintelge: fowindigfeit ber Drehung, welche hinfort mit w bezeichnet werden foll. Demnach ift

$$\omega = \sqrt{p^2 + q^2 + r^2}$$
. 11.

94. Die Formeln 9. geben jede der Geschwindigkeiten U, V, W als zusammengesett aus zwei Componenten, z. B. U aus Diefe Componenten der Geschwindigs rv und —qw, u. s. w. feit  $\sqrt{U^2+V^2+W^2}$  laffen sich aber noch auf eine andere bemerkenswerthe Weise zu zweien mit einander verbinden. lich man fete pw mit -pv jufammen, fo erhalt man, ba bie erfte diefer Componenten mit v, die zweite mit w parallel ift, und beide mithin fenerecht gegen einander find, eine refultivende Geschwindigkeit, beren Große gleich p'Vv2+w2 ift, wo p' ben positiven Werth von p bedeutet. Die Richtung derfelben bildet mit den positiven Uren der u, v, w Binkel, beren Cofinus  $0, \frac{\pm w}{\sqrt{v^2 + w^2}}, \frac{+ v}{\sqrt{v^2 + w^2}}$ find, wobei die oberen oder unteren

Reichen gelten, je nachdem p positiv oder negativ ift; sie ift bas ber senkrecht nicht allein gegen u, sondern auch gegen bas von bem Punete P (beffen Coordinaten u, v, w find) auf die Ann gefällte Both; denn diefes bildet mit den Agen v, w Binft, beren Cosinus Vv2+w2, Vv2+w2 find, woraus sofort de Behauptete folgt. Da nun das Loth von P auf die Are u, de Große nach, gleich Vv2+w2 ift, fo entspricht die Geschwie biakeit p'Vv2+w2 einer Drehung um u, mit einer Winke geschwindigkeit, beren Grofe bem positiven Berthe von p (b.i. p') gleich ift. Auch in Beziehung auf den Sinn diefer Drehm um u findet feine 3weideutigfeit Statt. Denn man betracht benjenigen Punct des Rorpers, fur welchen u=0, v=0 w=+1 ift; fo find 0, p, 0, die Componenten der Gefcom bigkeit, welche er vermoge ber Drehung um u besitt, nach in Uren u, v, w, d. h. diefer Punct geht (augenblicklich und bief vermoge der Drehung um u) in dem Sinne der positiven od negativen v, je nachdem p positiv oder negativ ift. ift aber der Sinn der Drehung vollig bestimmt, da die Richtw gen der positiven Aren u, v, w in dem Rorper von Anfang a feftgefest fein mußten. Denkt man sich in einem Puncte de positiven Are u ein nach der Sbene vw hinblickendes Auge, i wird fur dasselbe, wenn p positiv ift, die Drehung der Hum in der Ebene vw in einem gewiffen Sinne, g. B. von der lit fen jur Rechten, erfolgen; Diefer Ginn ift bann ber positin. Wenn nun im Folgenden von der Drehung um irgend eine # die Rede ist, so denke man sich diese von O aus immer m nach einer Geite fortgehend, die dadurch bestimmt wird, dafik Drehung fur ein in der Are befindliches Auge, welches mi der auf ihr senkrecht durch O gelegten Gbene hinblickt, im post tiven Sinne erfolgen foll. Schneidet man noch, wenn mehren Drehungen zugleich in Betracht fommen, auf der fo bestimmte Ure jeder derfelben, von O aus, ein ihrer Binkelgeschwindigft proportionales Stuck ab; fo fieht man, bag durch diefe Mb schnitte der Uren jede Drehung nach allen Beziehungen eben fo vollständig dargestellt wird, wie ein Kräftevaar durch seine Ap (§. 15.). In dem vorliegenden Falle fallt also die Are der Dreshung um u in den positiven oder negativen Theil von u, je nachs dem p positiv oder negativ ist.

Auf gleiche Weise geben die Componenten qu und —qw die Geschwindigkeit q vu²+w², welche einer Drehung um v mit der Winkelgeschwindigkeit q entspricht, und deren Age wieder in den positiven oder negativen Theil von v fällt, je nachedem q positiv oder negativ ist. Denn es sei z. B. q positiv, und man betrachte den Punct, dessen Coordinaten u=1, v=0, w=0 sind, so sind 0, 0, q die Componenten seiner Geschwindigkeit nach u, v, w, vermöge dieser Drehung um v; d. h. der Punct geht (augenblicklich) in der Richtung der positiven w; der Sinn dieser Drehung ist aber wieder der einmal als positiv angenommene, wie die Anschauung sehrt. Endlich geben rv und —ru, zusammengesetzt, die Geschwindigkeit r vu²+v², welche einer Drehung um w mit der Winkelgeschwindigkeit r entspricht; und die Age fällt wieder in den positiven oder negativen Theil von w, je nachdem r positiv oder negativ ist.

Folglich kann die Winkelgeschwindigkeit des Körpers  $\omega = \sqrt{p^2+q^2+r^2}$  betrachtet werden als zusammengeset aus drei anderen, nämlich p, q, r, mit welchen der Körper sich gleichzeitig um die Agen u, v, w dreht, und man bemerkt schon aus dem Ausdrucke für  $\omega$ , in Berbindung mit den Gleichungen (10.) für die augenblickliche Drehungsage, daß diese Zusammensetzung sich ganz nach den nämlichen Regeln richtet wie die der Kräftepaare, oder, wenn die Drehungen alle durch ihre Agen auf die angegebene Weise dargestellt werden, nach denselben Regeln, wie die Zusammensetzung der Kräfte.

Wird namlich ein Korper, auf irgend eine Weise, gleichzeistig zur Drehung um zwei einander in O schneidende Aren veranlaßt, so nehme man auf diesen Aren zwei den Winskelgenwindigkeiten  $\alpha$ ,  $\beta$  proportionale Stacke  $OK = \alpha$ ,  $OK' = \beta$ , jedes von P aus auf der gehörigen Seite, wie vorhin angegeben ist, vollende aus ihnen das Parallelogramm und ziehe

bie Diagonale OH (Fig. 42.); so besteht die Bewegung in Körpers in einer Drehung um diese Are, deren Winkelgeschwirdigkeit der Länge von OH proportional ist, und die überhamt wieder durch OH dargestellt wird.

Denn man betrachte einen Punct H Diefer Diagonale; d feien HI=r, Hm=o feine fentrechten Abftande von den Sein OK, OK'; so ist bekanntlich  $r \cdot \alpha = \rho \cdot \beta$ . Zugleich aber drift ra bie Geschwindigkeit aus, welche H durch die Drehung m OK, so wie oß die, welche H durch die Drehung um OK' & halt; beide sind also einander gleich, ihre Richtungen find fent recht auf der Chene KOK', und einander entgegengesett, mit bie Drehungen um die Agen OK, OK', von K und K' aus te tractet, in bemfelben Sinne erfolgen; folglich bleibt der Punt H, und mithin überhaupt die Gerade OH in Ruhe, und be Rorper muß fich um diefe Are drehen. Um ferner die Binte geschwindigkeit diefer Drehung zu finden, errichte man in 0 i Loth OA auf der Cbene KOK', von der gange =1; es fieln AP, AP' die Geschwindigkeiten a und ß dar, welche A duch bie Drehungen um OK, OK' beziehungsweise erhalt; fo # ∠PAP'=KOK', weil AP, AP' gegen OK, OK' beziehung weise fenfrecht find, und die resultirende Beschwindiakeit von ift die Diagonale AR, welche senkrecht auf HO fteht; auglich verhält sich

## AP : AP' : AR = OK : OK' : OH;

also wird die resultirende Drehung um die Are OH auch & Größe und nicht minder dem Sinne nach durch die Diagonik OH dargestellt; w. z. b. w.

Diese Zusammensetzung der Drehungen vermittelst ihm Aren muß für beliebig viele Drehungen richtig sein, da sie sit zwei gilt; wenn man also auf den Aren u, v, w von O auf die Winkelgeschwindigkeiten p, q, r mit Rücksicht auf die Zeicha aufträgt, und aus diesen Abschnitten das Parallelepipedum vollendet, so stellt die von O ausgehende Diagonale desselben it Richtung der augenblicklichen Drehungsage und die Große, fo vie den Sinn der Drehung um diese dar.

Die Winkelgeschwindigkeit berfelben ist  $\omega = \sqrt{p^2 + q^2 + r^2}$ , und nennt man (u), (v), (w) die Winkel, welche der sie dars stellende Theil der Orehungsage mit den positiven Theilen von u, v, w bildet, so hat man:

$$cos(\mathbf{u}) = \frac{\mathbf{p}}{\omega}, cos(\mathbf{v}) = \frac{\mathbf{q}}{\omega}, cos(\mathbf{w}) = \frac{\mathbf{r}}{\omega},$$
 12.

in welchen Formeln  $\omega$  positiv, p, q, r aber mit ihren Zeichen genommen werden muffen. Berlangt man noch die Reigungen dieser Drehungsage gegen die unveränderlichen Richtungen x, y, z, so erhält man, dieselben mit (x), (y), (z) bezeichnend:

$$cos(x) = a cos(u) + a' cos(v) + a'' cos(w)$$
  
 $cos(y) = b cos(u) + b' cos(v) + b'' cos(w)$   
 $cos(z) = c cos(u) + c' cos(v) + c'' cos(w)$ 

ober

$$cos(x) = \frac{ap + a'q + a''r}{\omega}$$

$$cos(y) = \frac{bp + b'q + b''r}{\omega}$$

$$cos(z) = \frac{cp + c'q + c''r}{\omega}$$
43.

95. Man hat nach §. 93.

Multiplicirt man diese Geichungen der Reihe nach mit a, a', a'' und addirt die Producte, so kommt da=(a''q-a'r)dt. Multiplicirt man auf gleiche Weise mit b, b', b'', und addirt, so kommt db=(b''q-b'r)dt, und durch Multiplication mit c, c', c'', dc=(c''q-c'r)dt.

Aehnliche Ausdrücke erhalt man für da', db' ..., und über-

haupt folgt:

$$da = (a''q-a'r)dt, da' = (ar-a''p)dt, da'' = (a'p-aq)dt db = (b''q-b'r)dt, db' = (br-b''p)dt, db'' = (b'p-bq)dt dc = (c''q-c'r)dt, dc' = (cr-c''p)dt, dc'' = (c'p-cq)dt$$

Diefe Werthe in die Gleichungen 6. (§. 93.) gefett, geben:

$$\frac{dx}{dt} = (a''q-a'r)u+(ar-a''p)v+(a'p-aq)w$$

$$\frac{dy}{dt} = (b''q-b'r)u+(br-b''p)v+(b'p-bq)w$$

$$\frac{dz}{dt} = (c''q-c'r)u+(cr-c''p)v+(c'p-cq)w$$
15.

Mit Sulfe diefer Gleichungen bilde man aus 1. (§. 93.) den Werthes Ausdruckes  $\frac{y\,dx-x\,dy}{dt}$ , so wird zunächst das in  $u^2$  mult plicirte Glied dieses Werthes:

oder, weil ba"—ab"—c', ba'—a'b——c" ift (§. 33. 4) (c'q+c"r)u². Eben so werden die in v² und w² multiplicim Glieder beziehungsweise; (c"r+cp)v² und (cp+c'q)w², w man erhalt:

$$\frac{y \, dx - x \, dy}{dt} = (c'q + c''r)u^2 + (c''r + cp)v^2 + (cp + c'q)w^3 + \cdots$$

In dieser Formel sind die in uv, vw, wu multiplicirten Gider weggelassen, weil ihre Entwickelung entbehrlich ist. Nimmt mu namlich für u, v w die drei durch O gehenden Hauptaren de Körpers, so wird Suvm=0, Swm=0, Swum=0 (wo u die Masse eines Elementes); multiplicirt man daher die vorschehende Gleichung mit m, und integrirt in Bezug auf die gesammt Masse des Körpers, so fallen die Glieder, welche vorstehende Fregrale zu Factoren haben, weg, und man erhält:

$$\sum_{t=0}^{\infty} \left( \frac{y dx - x dy}{dt} \right) m_{t}^{m_{t}} = 0.55 m \text{ fm. i.e.}$$

$$= (c''q+c''r) \Sigma u^{2}m + (c''r+cp) \Sigma v^{2}m + (cp+c'q) \Sigma w^{2}m.$$

Run feien, wie fruher: A. B. C bie ben Bauptagen, u, v, w gus gehörigen Tragheitemomente, mithin

 $: \Sigma(v^2 + w^2) = A, \Sigma(w^2 + u^2) = B_i \Sigma(u^2 + v^2) = C,$ foldlich  $2\Sigma u^2m = B + C - A!$   $2\Sigma v^2m = C + A - B!$   $2\Sigma w^2m$ =A+B-C. Diefe Werthe geben, in obige Gleichung gefent:

$$\Sigma_{\rm m}\left(\frac{y\,\mathrm{d}x-x\,\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\right) = \mathrm{Acp} + \mathrm{Bc'q} + \mathrm{Cc''r}_{--} \quad 16. \text{ a.}$$

Auf gleiche Weise folgt

De Weise folgt
$$\Sigma_{m}\left(\frac{x\,dz-z\,dx}{dt}\right) = Abp+Bb'q+Cb''r$$

$$\Sigma_{m}\left(\frac{z\,dy-y\,dz}{dt}\right) = Aap+Ba'q+Ca''r$$
16. b.

Diefe Formeln kann man auch auf folgende Beife erhalten. Man bilde in irgend einem Augenblicke der Bewegung bas jusammengesette Padt Der Bewegungsmomente in Beziehung auf ben Punct O, fo ftellen in' 16. Die Glieder auf der linken Seite Die Somponenten deffelben nach den Gbenen xy, zx, yz bar. Somponenten beffelbes Paares nach ben Chenen-uv, wu, vw er: jeben fich aus den Formeln 9. (§. 93.); fie-find namlich

$$\Sigma(Uv-Vu)m = r\Sigma(u^2+v^2)m = Cr$$

$$\Sigma(Wu-Uw)m = q\Sigma(w^2+u^2)m = Bq$$

$$\Sigma(Vw-Wv)m = p\Sigma(v^2+w^2)m = Ap$$

vobei man sich zu erinnern hat, daß Duvm=0, Dwum=0,

Svwm=0. Denn man nun jedes diefer drei Paare nach den Ebenen y, 2x, yz jeclegt, so erhalt man j. B. Crc", Bgc', Apc als Componenten nach xy; weil c'', c', c die Reigungen der Agen er Paare Cr, Bp, Ap gegen z, d. i. gegen die Are des in der Ebene xy wirkenden Paares find; atfo folgt sofort:

$$\Sigma\left(\frac{y\,dx-x\,dy}{dt}\right)m = Acp + Bc'q + Cc''r,$$

wie vorhin, und eben fo folgen die übrigen Gleichungen 16.

96. Es ift noch übrig, den Zusammenhang zwischen de Größen p, q, r und den Winkeln  $\varphi$ ,  $\psi$ ,  $\Theta$ , von welchen die Cosinus a, ... c" Functionen sind, genauer zu entwickeln. Ras §. 33. ist:

 $\mathbf{a} = \cos \varphi \cos \psi + \sin \varphi \sin \psi \cos \Theta,$ 

 $a' = -\sin \varphi \cos \psi + \cos \varphi \sin \psi \cos \Theta$ ,

 $a'' = -\sin \psi \sin \Theta$ ,

 $b = -\cos \varphi \sin \psi + \sin \varphi \cos \psi \cos \Theta$ ,

 $\mathbf{b}' = \sin \varphi \sin \psi + \cos \varphi \cos \psi \cos \Theta,$ 

 $b'' = -\cos \psi \sin \Theta$ .

 $c = \sin \varphi \sin \Theta$ ,  $c' = \cos \varphi \sin \Theta$ ,  $c'' = \cos \Theta$ .

Hieraus folgt durch Differentiation:

 $da = a' d\phi + b d\psi - c \sin \psi d\Theta$ 

 $\mathbf{db} = \mathbf{b}' \, \mathrm{d} \varphi - \mathbf{a} \, \mathbf{d} \psi - \mathbf{c} \, \cos \psi \, \mathrm{d} \Theta$ 

 $dc = c' d\varphi + c'' \sin \varphi d\Theta$ 

 $da' = -ad\varphi + b'd\psi - c' \sin\psi d\Theta$ 

 $db' = -bd\varphi - a'd\psi - c'\cos d\psi\Theta$ 

 $dc' = -c d\varphi$  +  $c'' \cos \varphi d\Theta$ 

 $da'' = b'' d\psi - c'' \sin \psi d\Theta$   $db'' = -a'' d\psi - c'' \cos \psi d\Theta$ 

 $db'' = -a d\psi - c \cos \psi d\Theta$   $dc'' = -\sin \Theta d\Theta.$ 

Die Werthe von da', db', dc' erhalt man aus denen von da db, dc sofort, wenn man in jenen  $g + \frac{1}{2}\pi$  anstatt g set. Denn dadurch verwandeln sich a, b, c, a', b', c', beziehungs weise in a', b', c', -a, -b, -c, woraus das Behauptete solg Multiplicirt man die drei ersten dieser Gleichungen der Ref

nach mit a', b', c' und addirt die Producte, so erhalt man mit Rucksicht auf 8. (§. 93.).

-rdt=d $\varphi$ +(ba'-ab')d $\psi$ -(c(a'sin $\psi$ +b'cos $\psi$ )-c'c"sin $\varphi$ )d $\Theta$ . Na $\varphi$  §. 33. 4. ift aber ba'-ab'=-c"; ferner ift a'sin $\psi$ +b'cos $\psi$ =cos $\varphi$ cos $\Theta$ , und c·cos $\varphi$ cos $\Theta$ = sin $\varphi$ cos $\varphi$ sin $\Theta$ cos $\Theta$ =c'c"sin $\varphi$ ; folgli $\varphi$  ergiebt fi $\varphi$ :

$$r dt = c'' d\psi - d\varphi$$
.

Multiplicirt man ferner die Werthe von da", db", dc" der Reihe nach mit a, b, c und addirt die Producte, so fommt:

-q dt=(ab"-ba")d\psi -(c"(a \sin \psi +b \cos \psi) +c \sin \Theta)d\Theta. Es ift aber a \sin \psi +b \cos \psi = \sin \phi \cos \Theta, und ab"-ba" c" \sin \phi \cos \Theta +c \sin \Theta = \sin \phi; \quad \text{gugleich} \quad \text{auch} \quad \text{ab"-ba"} =-c'; \quad \text{folglich}

$$q dt = c' d\psi + \sin \varphi d\Theta$$
.

Bergleicht man mit einander die Formeln -q dt = a da'' + b db'' + c dc'' und p dt = a' da'' + b' db'' + c' dc'', so bemerkt man leicht, daß die erste in die zweite übergeht, wenn man in jener  $\varphi + \frac{1}{2}\pi$  anstatt  $\varphi$  schreibt. Denn hierdurch werden einerseits da'', db'', dc'', die von  $\varphi$  unabhängig sind, nicht geändert, ans dererseits aber verwandeln sich dadurch a, b, c beziehungsweise in a' b', c', wie vorhin schon bemerkt ist. Schreibt man demnach in dem vorstehenden Werthe von q dt,  $\varphi + \frac{1}{2}\pi$ , für  $\varphi$ , mithin -c für c', so kommt:

$$-p dt = -c d\psi + \cos \varphi \cdot d\Theta$$
.

Daher hat man im Ganzen:

₹

$$\begin{array}{l}
p dt = \sin \varphi \sin \Theta d\psi - \cos \varphi d\Theta \\
q dt = \cos \varphi \sin \Theta d\psi + \sin \varphi d\Theta \\
r dt = \cos \Theta d\psi - d\varphi.
\end{array}$$

Nach diesen Vorbereitungen laffen sich die Differentialgleichungen für die Bewegung eines Korpers unter beliebigen beschleunigens ben Kräften ohne Schwierigkeit aufstellen. Es sollen hier der

Reihe nach folgende Falle in Betracht gezogen werden: erften bie freie Bewegung, zweitens die Drehung um einen fefta Punct, drittens die Bewegung auf einer festen Ebene.

## Freie Bewegung fester Rörper.

97. In §. 80. find feche Gleichungen entwickelt worde (namlich S. 248. 3. 7. und S. 249. 3. 16-18.), welche fin bie Bewegung jedes freien Spftemes gelten, bei einem feften abt jugleich jur Bestimmung berfelben hinreichen. Sie brucken nicht Underes aus, als daß die Refultante und das jufammengefen Paar der verlorenen Kräfte, in jedem Augenblicke Rull ist, oda, um sie auf eine ihrer Form noch genauer angemeffene Weise aus zusprechen, daß die Resultante aller Beschleunigungsmommk berjenigen aller befchleunigenden Rrafte, und bas zugehörige Pom von jenen dem von diesen in jedem Augenblicke der Bewegm gånzlich gleich ist. Kur die gegenwärtige Anwendung ist es zweb magig, sich alle diefe Beschleunigungsmomente und die beschler nigenden Kräfte am Schwerpuncte des Körpers in ihren Richts gen und in den entgegengefetten angebracht vorzustellen, mi mithin die genannten Paare fogleich in Bezug auf Diesen Dut zu bilden.

Es seien, wie in §. 93.,  $\xi$ ,  $\eta$ ,  $\zeta$  die Coordinaten des Schwerpunctes (O), x', y', z' die eines Elementes m des Körpers, whin  $x=x'-\xi$ ,  $y=y'-\eta$ ,  $z=z'-\zeta$  die relativen Coordination m gegen O, sammtlich parallel dreien rechtwinklichem Raume festen Agen, und X, Y, Z die Componenten der and wirkenden beschleunigenden Kraft; so hat man  $\Sigma m \frac{\mathrm{d}^2 x'}{\mathrm{d}t^2} = \Sigma L$  u. f. f., oder weil  $\Sigma m x' = \xi \Sigma m$ ,

$$\frac{d^2 \xi}{d^2 t} \Sigma_{m} = \Sigma X, \quad \frac{d^2 \eta}{dt^2} \Sigma_{m} = \Sigma Y, \quad \frac{d^2 \zeta}{dt^2} \Sigma_{m} = \Sigma Z, \quad 1.$$

wie in §. 80. Ferner sind 
$$\Sigma_m \left( \frac{y d^2x' - x d^2y'}{dt^2} \right)$$

S(Xy—Yx) die in die Ebene xy fallenden Componenten jene des Paares der Beschleunigungsmomente, diese des Paares der Beschleunigungsmomente, diese des Paares der beschleunigenden Kräste, indem beide Paare in Beziehung auf den Schwerpunct gebildet werden sollen. Dieselben sind zeinander gleich. Man hat aber  $\Sigma my \frac{d^2x'}{dt^2} = \Sigma my \frac{d^2x}{dt^2} + \frac{d^2\xi}{dt^2}\Sigma my$ , das her, weil  $\Sigma my = 0$ ,  $\Sigma my \frac{d^2x'}{dt^2} = \Sigma my \frac{d^2x}{dt^2}$ , und eben so  $\Sigma mx \frac{d^2y'}{dt^2} = \Sigma mx \frac{d^2y}{dt^2}$ ; folglich  $\Sigma m \left( \frac{y d^2x' - x d^2y'}{dt^2} \right) = \Sigma mx \frac{y d^2x - x d^2y'}{dt^2}$ ; woraus sich ergiebt  $\Sigma m \left( \frac{y d^2x - x d^2y}{dt^2} \right) = \Sigma (Xy - Yx)$  eben so  $\Sigma m \left( \frac{x d^2z - z d^2x}{dt^2} \right) = \Sigma (Zx - Xx)$  2.  $\Sigma m \left( \frac{z d^2y - y d^2z}{dt^2} \right) = \Sigma (Yz - Zy)$ 

Diese Gleichungen laffen sich, wenn zur Abkurzung S(Xy-Xx) = N, S(Zx-Xz) = M, S(Yz-Zy) = L gefetzt werden, auch schreiben wie folgt:

$$\sum md(y dx-x dy) = N dt^2,$$
  
 $\sum md(x dz-z dx) = M dt^2,$   
 $\sum md(z dy-y dz) = L dt^2,$ 

hieraus aber erhalt man, für die Ausbrücke Im(ydx-xdy), u. f. f. ihre Werthe aus 16. (§. 95.) segend:

$$\frac{d(A ap + B a'q + C a''r) = L dt}{d(A bp + B b'q + C b''r) = M dt}$$

$$d(A cp + B c'p + C c''r) = N dt$$

Multiplicirt man diese Gleichungen ber Reihe nach mit a, b, c, addirt die Producte, und bemerkt daß a da-bdb-cdc=0, a da'-bdb'-cdc'=rdt, a da"-bdb"-cdc"=-qdt, so wie

Druckes ober bes Widerstandes —II von folgenden Gleichungen ab, die fogleich ergeben, wenn man bedenkt, daß dieser Widersstand den verlorenen Rraften Gleichgewicht halten muß:

$$\Sigma X - \Sigma m \frac{d^2 x}{dt^2} - \Pi \cos \lambda = 0, \quad \Sigma Y - \Sigma m \frac{d^2 y}{dt^2} - \Pi \cos \mu = 0,$$
$$\Sigma Z - \Sigma m \frac{d^2 z}{dt^2} - \Pi \cos \nu = 0.$$

Diese Kormeln treten hier an die Stelle der Gleichungen 1. im porigen &. Bur Bestimmung ber Drehung bes Rorpers um O bienen die Gleichungen 2. des vorigen S., von welchen 3. und 4. weitere Transformationen find. Es foll nun junachft der ein: fachfte der hierher gehörigen Ralle entwickelt werden, welcher Statt findet, wenn keine beschleunigenden Rrafte vorhanden find. Alebann ift erftens das zusammengesette Paar der Bewegungs: momente, gebildet in Bezug auf den feften Punct O (es foll hinfort das Paar Q heißen), nach Chene und Große, und zweis tens die lebendige Rraft des Korpers, für alle Zeiten unveran-Derlich. Der erfte Dieser Sape folgt, weil einerfeits Die beschleunigenden Krafte Rull find, zugleich aber auch das Moment des Widerstandes II in Beziehung auf den Punct O Rull ist, da die Richtung von II durch O geht; daher ift das jusammengesette Dage ber Befoleunigungsmomente, gebildet in Bezug auf O, beständig Rull, und mithin bas ber Bewegungsmomente conftant. Daß ferner die lebendige Kraft unveranderlich ift, folgt aus dem allgemeinen Gate der lebendigen Rrafte (§. 81.).

Sest man, fur den vorliegenden Fall, in den Gleichungen 4. des vorigen §. L=0, M=0, N=0, so fommt:

$$A dp+(B-C)qr dt=0$$

$$B dq+(C-A)rp dt=0$$

$$C dr+(A-B)pq dt=0$$

Ferner laffen fich die Gleichungen 3., in welchen L=0,..., fofort integriren; fie geben

Drehung um diefen, fur einen gegebenen Augenblick vollständig fennt.

Es ist aber hier unnothig, die Esimination von p, q, r aus den Gleichungen 4. auszuführen.

Eines der einfachsten hierher gehörigen Beispiele liefert die Bewegung eines schweren Körpers im leeren Raume, bei unversänderlich gedachter Schwere. Rimmt man die Are der z verstical und positiv nach unten, so wird  $\Sigma = 0$ ,  $\Sigma Y = 0$ ,  $\Sigma Z = g \Sigma m$ ; zugleich L = 0, M = 0, N = 0; mithin erhält man aus 1. und 4.

$$\frac{d^{2}\xi}{dt^{2}} = 0, \frac{d^{2}\eta}{dt^{2}} = 0, \frac{d^{2}\zeta}{dt^{2}} = g.$$

$$A dp + (B - C) qr dt = 0,$$

$$B dq + (C - A) rp dt = 0,$$

$$C dr + (A - B) pq dt = 0.$$

In diesem Falle sind die Bewegung des Schwerpunctes und die Drehung des Körpers um diesen ganz unabhängig von einander; während der Schwerpunct eine Parabel beschreibt, dreht sich um ihn der Körper um eben so, wie geschehen wurde, wenn der Schwerspunct unbeweglich ware. Dies ist unmittelbar einleuchtend, weil die Resultante aller Schwerkräfte durch den Schwerpunct geht, und mithin auf die Drehung des Körpers um diesen keinen Einssuß haben kann. Die Aufgabe kommt also, in hinsicht der Drehung des Körpers, auf den Fall zuruck, dessen Untersuchung/jest folgt.

## Drehung um einen feften Bunct.

98. Der seste Punct (er heiße O), um welchen der Korper sich dreht, wird in jedem Augenblicke einen gewissen Druck erleiden, der mit  $\Pi$  bezeichnet werde. Bezeichnet man die Soors dinaten eines Körperelementes, nach drei unbeweglichen in O ansfangenden Agen, mit x, y, z und die Neigungen von  $\Pi$  gegen diese mit  $\lambda$ ,  $\mu$ ,  $\nu$ , so hängt die analytische Bestimmung dieses

Druckes ober des Widerstandes —II von folgenden Gleichunga ab, die sogleich ergeben, wenn man bedenkt, daß dieser Widerstand den verlorenen Rraften Gleichgewicht halten muß:

$$\sum X - \sum_{m} \frac{d^{2} x}{dt^{2}} - \Pi \cos \lambda = 0, \ \sum Y - \sum_{m} \frac{d^{2} y}{dt^{2}} - \Pi \cos \mu = 0,$$
 
$$\sum Z - \sum_{m} \frac{d^{2} z}{dt^{2}} - \Pi \cos \nu = 0.$$

Diese Formeln treten hier an die Stelle der Gleichungen 1. in Bur Bestimmung ber Drehung bes Rorpers um 0 poriaen §. dienen die Gleichungen 2. des vorigen §., von welchen 3. und 4 weitere Transformationen find. Es foll nun junachft der em fachte der hierher gehörigen Falle entwickelt werden, welche Statt findet, wenn feine beschleunigenden Rrafte vorhanden fin Alebann ift erftene das jufammengefeste Paar der Bewegungs momente, gebildet in Bezug auf den festen Punct O (es fol hinfort das Paar Q heißen), nach Chene und Große, und zwei tens die lebendige Rraft des Rorpers, für alle Zeiten unveran derlich. Der erfte dieser Sate folgt, weil einerfeits die befoles nigenden Rrafte Rull find, jugleich aber auch das Moment be Biderftandes II in Beziehung auf den Punct O Rull ift, da it Richtung von II durch O geht; daher ift das zusammengefet Paar der Befdleunigungsmomente, gebildet in Begug af O, beständig Rull, und mithin bas der Bewegungsmomente conftant. Daß ferner die lebendige Kraft unveranderlich ift, folg aus dem allgemeinen Sate der lebendigen Rrafte (§. 81.).

Sest man, für ben vorliegenden Fall, in den Gleichung.
4. bes vorigen §. L=0, M=0, N=0, fo fommt:

$$\begin{array}{l} A \, dp + (B - C) qr \, dt = 0 \\ B \, dq + (C - A) rp \, dt = 0 \\ C \, dr + (A - B) pq \, dt = 0 \end{array} \right\} 1.$$

Ferner laffen fich die Gleichungen 3., in welchen L=0,..., fort integriren; fie geben

$$Aap+Ba'q+Ca''r=1$$

$$Abp+Bb'q+Cb''r=1'$$

$$Acp+Bc'q+Cc''r=1''$$

wo 1, 1', 1" Conftanten find, die nichts Anderes, als die Componenten des Paares Q nach ben Ebenen yz, zx, xy, bedeuten, wie aus den Formeln 16. 17. in §. 95. erhellet. Diese Gleis dungen enthalten mithin ben fo eben erwähnten dieses Paar betreffenden Sat. Sie laffen fich quch leicht aus ben Gleichungen Denn multiplicirt man biefe ber Reihe nach mit 1. herleiten. a, a', a", addirt die Producte, fo fommt, bei gehoriger Rud's ficht auf die Formeln 14. in §. 95., Ad(ap)+Bd(a'q)+CD(c'r) =0, woraus bie erfte ber Gleichungen 2. folgt. Eben fo bie übrigen. Sept man die Intenfitat des Paares Q gleich k, fo ergiebt fich, burch Abdition ber Quabrate bon 2:

$$A^{2}p^{2}+B^{2}q^{2}+C^{2}r^{2}=l^{2}+l^{2}+l^{2}=k^{2}$$
. 3.

Um die lebendige Rraft bes Rorpers ju finden, fei e die Beschwindigkeit eines feiner Puncte; fo hat man, nach &. 93. 9., e2=U2+V2+W2, ober

$$e^2 = p^2(v^2 + w^2) + q^2(w^2 + u^2) + r^2(u^2 + v^2) - 2qrvw - 2rpwu - 2pquv;$$

folglich, weil u, v, w die durch O gehenden Hauptagen sind, und mithin  $\Sigma_{mvw}=0$ , u. f. f., ferner  $\Sigma_{m}(v^{2}+w^{2})=A$ , u. f. f. ift;

$$\frac{1}{2}\Sigma e^{2}m = \frac{1}{2}(Ap^{2} + Bq^{2} + Cr^{2}).$$

Multiplicirt man die Gleichungen 1. der Reihe nach mit p, q, r, und additt die Producte, fo kommt Apdp+Bqdq+Crdr=0, also  $\frac{1}{2}(Ap^2 + Bq^2 + Cr^2) = Const.$ , d. h. die lebendige Rraft ist constant. Bezeichnet man sie mit 3h2, so wird

$$Ap^2 + Bq^2 + Cr^2 = h^2$$
. 4.

Um die Rechnung zu vereinfachen, denke man fich die positive Are der z als Are des Paares Q; so wird in den Gleichungen 2. 1=0, 1'=0, und 1=k, wo k die Intensität des Paares Q oder die Größe seiner Age vorstellt, und positiv ist. Hier durch werden die Gleichungen 1. folgende:

Aap+Ba'q+Ca"
$$r=0$$
  
Abp+Bb'q+Cb" $r=0$   
Acp+Bc'q+Cc" $r=k$ .

Diese Gleichungen multiplicire man der Reihe nach zuerst mit a, b, c, dann mit a', b', c', endlich mit a", b", c", und addite jedesmal die Producte, so kommt

$$Ap = ck$$
,  $Bq = c'k$ ,  $Cr = c''k$ . 5.

Offenbar sind ck, ck, c'k nichts Anderes als die Componenten des Paares Q, nach den auf u; v, w beziehungsweise senkrechten Sbenen; daß diese sich aber auch durch Ap, Bq, Cr aus drücken lassen, ist schon in §. 95. (17.) bemerkt worden. Denkt man sich das Paar Q gegeben, und zugleich die Neigungen der Pauptagen u, v, w gegen die Age desselben in irgend einem Augenblicke bekannt; so erhält man aus vorstehenden Gleichungen die Werthe von p, q, r für diesen Augenblick, wodurch zugleich die Constante h in 4. bestimmt wird. Die ferneren Aenderungen der Werthe von p, q, r richten sich nun nach den Gleichungen 1.

Indem der Kirper sich dreht, erleidet die augenblickliche Drehungsage (sie heiße u'), oder diejenige Gerade in dem Körper, deren Geschwindigkeit zur Zeit t Rull ift, durch die Wirkung der Schwungkräfte einen gewissen Druck, der sich in eine einzelne Kraft an dem festen Puncte O und ein Paar zusammen seinen läst. Dieses Paar kann nie Rull sein, wenn nicht die Drehungsage gerade eine Hauptage ist; folglich erhält, mit Austnahme dieses besonderen Falles, die Gerade, welche zur Zeit t Drehungsage ist, in dem folgenden Zeitelemente dt eine unende lich kleine Geschwindigkeit, und hört damit auf Drehungsage zu sein, während nunmehr eine andere in dem Körper besindliche,

der vorigen unendlich nahe Gerade augenblicklich die Geschwins digkeit Rull hat, und mithin die neue Drehungsage ist.

Man benke sich das auf die Orehungsage wirkende Paar der Schwungkrafte in die Componenten L'dt, M'dt, N'dt zers legt, deren Agen beziehungsweise u, v, w sind; so stellen diese Ausdrücke auch die Aenderungen dar, welche die Componenten des Paares Q, namlich ck, c'k, c'k in der Zeit dt beziehungsweise erleiden; und da diese Aenderungen auch gleich kac, kac', kac' sind, so erhält man:

$$kdc=L'dt$$
,  $kdc'=M'dt$ ,  $kdc''=N'dt$ .

Es ist aber, nach 5. und 1. kdc=Adp=(C-B)qrdt, u. s. f.; hieraus folgt:

$$L' = (C - B)qr$$
,  $M' = (A - C)rp$ ,  $N' = (B - A)pq$ , ... oder auch, nut  $Ap = ck$ , u. f. w.

L'=(c"q-c'r)k, M'=(cr-c"p)k, N'=(c'p-cq)k. Bezeichnet man daher das Moment des Paares der Schwungs kräfte mit S, und die Reigungen seiner Are gegen u, v, w mit 
$$\varepsilon$$
,  $\varepsilon'$ ,  $\varepsilon''$  so ist L'=S  $\cos \varepsilon$ , M'=S  $\cos \varepsilon'$ , N'=S  $\cos \varepsilon''$ , und L'2+M'2+N'2=S²=[p²+q²+r²-(cp+c'q+c''r)²]k².

Nennt man i die Neigung der augenblicklichen Drehungsage (u') gegen z, so ift, nach der dritten der Formeln 13. in §. 94., indem i daffelbe was dort (z) bedeutet:

$$\omega \cos i = cp + c'q + c''r. \qquad 6.$$
 Folglich wird  $S^2 = (\omega^2 - \omega^2 \cos i^2)k^2$ , also

 $S=k\omega \sin i$ . 7.

Ferner ist, wie leicht zu sehen, cL'+c'M'+c"N'=0, oder c cose+c'cose'+c''cose''=0; d. h. die Are des Paares S steht senkrecht auf der Are z. Auch ist p cose+qcose'+rcose''=0; d. h. die Are von S senkrecht auf der Drehungsage; dieses versteht sich jedoch von selbst, weil das Paar der Schwungskräfte durch die Drehungsare gehen mnß. Die Are dieses Paas

res S bleibt daher immer in der Ebene xy (d. i. in der Ebene des Paares Q), und die Ebene von S ist immer die Ebene u'r Aus 6. erhalt man, mit Hulfe der Gleichungen 5. kw wi

=Ap2+Bq2+Cr2, also nat 4.

$$k\omega \cos i = h^2$$
, 8.

d. h. jerlegt man die Winkelgeschwindigkeit  $\omega$ , deren Ape u if (auf die in §. 94. angegebene Weise) nach den Apen x, y, z; so ift die der Ape z entsprechende Componente unveränderlich; die seit nämlich  $\omega$   $\cos$  i, mithin nach 8. gleich  $\frac{h^2}{k}$ . Also bleit die Winkelgeschwindigkeit, mit welcher der Körper sich um ik Ape des Paares Q dreht, fortwährend sich gleich.

99. Es dürfte nicht überstüssig sein, zu zeigen, wie sich diese Satze auch auf sehr einfache Weise aus anderen Petrachtungn ergeben. Es sei z, wie bisher, die Age des unverändersichen Paares Q, u' die augenblickliche Drehungsage, i die Nelgung von u' gegen z; ferner sei v' fenkrecht auf u' in der Ebene u'z; fo kann man das Paar Q, dessen Woment k genannt worden ist, in zwei andere zerlegen, deren Agen beziehungsweise u' und v', und beren Womente mithin k cos i und k sin i sind.

Nimmt man noch w' senkrecht auf u' und v', und set es Vv'2-w'2, so ist offendar com das Bewegungsmoment des körperlichen Elementes m. Man zerlege dasselbe nach din Agen u', v', w' in die Componenten U, V, W, so hat man: U=0, V=w'wm, W=-v'wm, weil \frac{w'}{e}, -\frac{v}{e} \text{ die Esp} nus der Winkel sind, welche die Richtung der auf e senkrechtm Kraft com mit den Agen v', w' bildet; folglich erhält man, de von der anderen Seite das Paar Q in die Componenten k cosi, k sin i, O zerlegt ist, deren Agen beziehungsweise u', v', w' sind:

$$\Sigma(Vw'-Wv') = \omega \Sigma m(w'^2+v'^2) = k \cos i$$
  

$$\Sigma(Wu'-Uw') = -\omega \Sigma u'v'm = k \sin i$$
  

$$\Sigma(Uv'-Vu') = -\omega \Sigma u'w'm = 0,$$

Es ist aber  $\Sigma(\mathbf{v}'^2+\mathbf{w}'^2)\mathbf{m}$  das Trägszeitsmoment des Körpers, für die Drehungsage u', mithin  $\frac{1}{2}\omega^2\Sigma(\mathbf{v}'^2+\mathbf{w}'^2)\mathbf{m}$  nichts Anderes als seine lebendige Kraft, welche constant und mit  $\frac{1}{2}\mathbf{h}^2$  bezeichnet worden ist; die erste dieser Gleichungen giebt daher sofort  $\omega \mathbf{k} \cos \mathbf{i} = \mathbf{h}^2$ , wie Formel 8. des vorigen §.

Ferner sind, nach §. 90. die Componenten des Paares der Schwungkrafte, in den Sbenen u'v' und u'w', beziehungsweise —  $\omega^2 \Sigma u'v'm$  und  $\omega^2 \Sigma u'w'm$ ; die zweite derselben ist, nach der letzten obigen Gleichungen, Null, und die erste gleich wksini; das Paar der Schwungkrafte fallt also in die Sbene der z, u', v', d. h. in die Ebene der Drehungsage und der Are von Q, und sein Moment ist wksini; w. z. b. w.

Hier noch einige weitere Bemerkungen. Die Lage ber aus genblicklichen Drehungsare in bem Körper hangt bekanntlich von folgenden Gleichungen ab:  $\frac{u}{p} = \frac{v}{q} = \frac{w}{r}$ . Eliminirt man gus diesen, in Berbindung mit denen unter 3. und 4. im vorigen  $\S.$ , die Größen p, q, r; so erhalt man die Regelstäche, welche die Drehungsage in dem Körper beschreibt. Ihre Gleichung erz giebt sich wie folgt:

A(k2-Ah2)u2+B(k2-Bh2)v2+C(k2-Ch2)w2=0. Dieser Regel ist mithin zweiten Grades. Aus den Gleichungen 3. und 4. in § 98. erhalt man noch:

$$k^2-Ah^2=-Bq^2(A-B)-Cr^2(A-C),$$
  
 $k^2-Ch^2=Cp^2(A-C)+Bq^2(B-C).$ 

Da nun A>B>C, so folgt hieraus, daß k²—Ah² negativ, k²—Ch² aber positiv ist. Auch kann keiner dieser Ausdrücke Rull sein, wenn nicht A=B=C; dieser besondere Fall, in wels chem jede Drehungsage eine Hauptage ist und unbeweglich bleibt, kann hier ganz ausgeschlossen werden. Die Age des obigen Regels ist entweder u oder w, d. h. entweder die Age des größten oder die des kleinsten Trägheitsmomentes, je nachdem k²—Bh² positiv oder negativ ist.

Es sei 3. B. k2—Bh2 positiv, so ist u die Are des Regels, den die Drehungsage in dem Korper beschreibt; und wem man denselben durch eine auf u senkrechte Sbene in dem Abskande u=1 von der Spige schneibet, so ist

$$B(k^2-Bh^2)v^2+C(k^2-Ch^2)w^2=A(Ah^2-k^2)$$

die Gleichung des elliptischen Schnittes. Die Hauptagen deficien, die den Agen v und w parallel sind, bezeichne man bezie hungsweise mit v1 und w1, so folgt:

$$v_1^2: w_1^2 = C(k^2 - Ch^2): B(k^2 - Bh^2).$$

Num ift aber  $(B+C)h^2-k^2=A(B+C-A)p^2+BC(r^2+q^2)$ , also positiv, oder  $(B+C)h^2>k^2$ , und wenn man auf beiden Seina mit B-C multiplicirt,  $(B^2-C^2)h^2>k^2(B-C)$  oder  $C(k^2-Ch^2)>B(k^2-Bh^2)$ ; folglich auch  $v_1^2>w_1^2$ ; d. h. der auf da Age u senkrechte elliptische Querschnitt des Regels hat seine klein Age parallel mit w, also mit der Age des kleinsten Trägheits momentes.

Dieses gilt wenn  $k^2-Bh^2>0$ . Ift aber  $k^2-Bh^2=0$ , so lehrt die obige Gleichung, daß die Drehungsage immer in & ner gewissen durch v gehenden oder auf uw senkrechten Shw bleibt. Und ist  $k^2-Bh^2<0$ , so ist w die Age des Regels, und die große Age seines auf w senkrechten Schnittes paralls mit u, d. h. mit der Age des größten Trägheitsmomentes.

Der obige Regel wird ein gerader, wenn A=B ode B=C; seine Age ist w, wenn A=B, dagegen u, wenn B=C ist. Auch kann noch, wenn z. B. A=B, die Drehungsage ist der Ebene uv liegen; sie muß dann unbeweglich bleiben, weil ke eine Hauptage ist. Dies folgt auch leicht aus der Rechnung; es ist aber unnothig, bei besonderen Fällen zu verweilen, die kant Wichtigkeit haben.

Die Are z des Paares Q, welche im Raume fest bleibt beschreibt in dem Korper ebenfalls einen Regel zweiten Grades Ihre Gleichungen in Beziehung auf die Hauptaren u, v, w sind

9

namlich:  $\frac{\mathbf{u}}{\mathbf{c}} = \frac{\mathbf{v}}{\mathbf{c}'} = \frac{\mathbf{w}}{\mathbf{c}''}$ ; ober weil  $\mathbf{ck} = \mathbf{Ap}$ , u. s. f.,  $\frac{\mathbf{u}}{\mathbf{Ap}} = \frac{\mathbf{v}}{\mathbf{Bq}} = \frac{\mathbf{w}}{\mathbf{Cr}}$ . Diese Gleichungen, nebst denen unter 3. und 4. in §. 98. geben, nach Wegschaffung von p, q, r:

$$\frac{(k^2-Ah^2)u^2}{A} + \frac{(k^2-Bh^2)v^2}{B} + \frac{(k^2-Ch^2)w^2}{C} = 0;$$

also wieder einen Regel zweiten Grades, dessen Age is oder wist, unter den nämlichen Bedingungen wie vorhin. Demnach bleiben die Abweichung der Drehungsage von einer der Hauptagen is oder w, um welche sie einen Regel beschreibt, und wiederum die Absweichung dieser Hauptage von der unveränderlichen Richtung der Age von Q, immer innerhalb bestimmter Grenzen.

100. Man multiplicire die Gleichungen 1. in §. 98. der Reihe nach mit BCp, CAq, ABr, und addire die Producte, so erhalt man, weil  $p dp + q dq + r dr = \omega d\omega$  ift,

 $ABC \cdot \omega d\omega = [BC(C-B) + CA(A-C) + AB(B-A)] pqr \cdot dt$  oder

$$ABC \cdot \omega d\omega = (A-B)(B-C)(C-A)pqr \cdot dt.$$
 1.

Die Winkelgeschwindigkeit ist also constant, wenn A=B ober B=C ist. Sie ist auch constant, wenn eine der Größen p, q, r Rull ist. Soll aber z. B. r während der ganzen Dauer der Bewegung Null sein, so folgt aus den Gleichungen 1. in §. 98. dp=0, dq=0, und (A-B)pq=0. Also sind auch p und q constant, und wenn keine dieser Größen Null ist, A=B; also dann ist die Drehungsage, indem sie in der Ebene uv liegt, zus gleich eine Pauptage.

Im Folgenden wird, mit Ausschließung dieser besonderen galle, angenommen, daß A, B, C, alle von einander verschieden ind, und daß der Körper sich nicht um eine Hauptage dreht. Usbann ist wimmer veränderlich.

Man hat:

$$A^{2}p^{2}+B^{2}q^{2}+C^{2}r^{2}=k^{2}$$
  
 $A p^{2}+B q^{2}+C r^{2}=h^{2}$   
 $p^{2}+q^{2}+r^{2}=\omega^{2}$ .

Diese Gleichungen multiplicire man der Reihe nach mit i, —(B+C), BC, und addire die Producte, so kommt

$$(A-B)(A-C)p^{2} = k^{2} - (B+C)h^{3} + BC\omega^{2}$$

$$(B-C)(B-A)q^{2} = k^{2} - (C+A)h^{2} + CA\omega^{2}$$

$$(C-A)(C-B)r^{2} = k^{2} - (A+B)h^{2} + AB\omega^{2}$$

von welchen die beiden letten fich aus der ersten durch blok Berwechfelung der Buchstaben ergeben. Zur Bereinfachmifete man:

$$(B+C)h^2-k^2=BC\lambda^2$$
,  $(C+A)h^2-k^2=CA\mu^2$ ,  
 $(A+B)h^2-k^2=AB\nu^2$ ,

fo sind  $\lambda$ ,  $\mu$ ,  $\nu$  alle reell, weil die Größen links sammtlich positiv sind. Denn nach §. 99. sind  $Ah^2-k^2$  und  $(B-C)h^3-k^2$  positiv. Hiernach gehen die Gleichungen 2. in folgant über:

$$(A-B)(A-C)p^{2} = BC(\omega^{2} - \lambda^{2})$$

$$(B-C)(A-B)q^{2} = CA(\mu^{2} - \omega^{2})$$

$$(B-C)(A-C)r^{2} = AB(\omega^{2} - \nu^{2})$$
3.

Da in diesen alle Glieder links positiv sind, so mussen auch ke Differenzen  $\omega^2 - \lambda^2$ ,  $\mu^2 - \omega^2$ ,  $\omega^2 - \nu^2$  immer positiv sein. We war oben Ah<sup>2</sup>>k<sup>2</sup>; folglich, wenn man auf beiden Seiten B-C multiplicirt, und CBh<sup>2</sup> hinzu addirt,

$$Ah^{2}(B-C)+CBh^{2}>(B-C)k^{2}+CBh^{2}$$
ober (C+A)Bh^{2}-Bk^{2}>(A+B)Ch^{2}-Ck^{2},

folglich  $ABC\mu^2 > ABC\nu^2$ , also  $\mu^2 > \nu^2$ . Ferner ist  $k^2 > Ch^2$  also  $(A-B)k^2 + ABh^2 > (A-B)Ch^2 + ABh^2$ ; oder  $(A+C)Bh^2 - Bk^2 > (B+C)Ah^2 - Ak^2$ , b. i.  $ABC\mu^2 > ABCh^2$  oder  $\mu^2 > \lambda^2$ . Mithin ist  $\mu^2 > \nu^2$  and  $\mu^2 > \lambda^2$ , and and

mit **Ass**schluß der Gleichheit, wenn A, B, C alle von einander verschieden sind, wie angenommen ist. Wenn ferner  $v > \lambda$  ist (alsdann ist auch  $k^2 - Bh^2 > 0$ , wie leicht zu sehen), so muß  $\mu > \omega > \nu$  sein, d. h. die Winkelgeschwindigkeit  $\omega$  immer zwisschen den Grenzen  $\mu$  und  $\nu$  bleiben  $(\lambda, \mu, \nu)$ , sind überall possitiv zu nehmen, wie  $\omega$ ). Ist  $\lambda = \nu$  oder  $k^2 = Bh^2$ , so bleibt ebenfalls immer  $\mu > \omega > \nu$ . Ist aber  $\lambda > \nu$ , so bleibt  $\omega$  immer awischen  $\mu$  und  $\lambda$ .

Quadrirt man die Gleichung 1. und multiplicirt sie mit dem Producte von 3., so kommt:

$$\omega^2 d\omega^2 = (\omega^2 - \lambda^2)(\omega^2 - \nu^2)(\mu^2 - \omega^2)dt^2$$
,

folglich

$$dt = \pm \frac{\omega d\omega}{\sqrt{(\omega^2 - \lambda^2)(\omega^2 - \nu^2)(\mu^2 - \omega^2)}}.$$
 4.

Durch diese Gleichung wird w als Function von t bestimmt. Man fieht aus derfelben, daß w eine periodifde Kunction der Beit ift. Denn es fei, für irgend einen Augenblick, 3. B. für t=0,  $\omega=\omega'$ , so sieht man querft aus 1., da die Werthe von p, q, r fur t=0, nach Große und Zeichen als bekannt vorausgefest werden, ob junachft w machft ober abnimmt, b. h. ob  $\frac{d\omega}{dt}$  für t=0 positiv oder negativ ist. If nun 3. B.  $\frac{d\omega}{dt}$ positiv, so gilt in 4. junachft bas positive Zeichen. Man bente ich auch  $\nu > \lambda$ , so muß  $\omega' > \nu$  und  $< \mu$  sein; mithin wachst D von ω' bis μ, fann aber nicht großer werden, als μ, weil onft der Ausdruck unter dem Wurzelzeichen negativ murde; olglich muß alebann bas negative Zeichen ju gelten anfangen, end w wiederum von u bis v abnehmen. Da nach der Bors 1218fetung v größer ift als 2, so kann w nicht unter v abehmen, weil fonft das Product unter dem Wurzelzeichen negas werden mußte; alfo muß nachher ω wieder von ν bis μ achfen, u. f. f. ins Unendliche. Die Zeit, in welcher w von em größten Werthe µ bis ju dem fleinften v oder auch umgekehrt von dem Werthe » bis ju µ gelangt, heiße T, fo ift

$$T = \int_{\nu}^{\nu_{\mu}} \frac{\omega d\omega}{\sqrt{(\omega^2 - \lambda^2)(\omega^2 - \nu^2)(\mu^2 - \omega^2)}}.$$

Nun sei t' die Zeit, in welcher  $\omega$ , nach den obigen Annahme von  $\omega'$  an wachsend, zuerst den Werth  $\mu$  erreicht, immer wet=0 an gerechnet; so ist, wenn man zur Abkürzung sett:  $U=+\sqrt{(\omega^2-\lambda^2)(\omega^2-\nu^2)(\mu^2-\omega^2)}$ ,

$$t' = \int_{\omega'}^{\mu} \frac{\omega \, d \, \omega}{U}$$

wodurch t' bekannt wird. Ferner wird  $\omega = \nu$  für die Zeiten t'+T, t'+3T, ..., t'+(2n+1)T, dagegen wird  $\omega = \mu$  für die Zeiten t', t'+2T, ... t'+2nT. If nun irgend eine Zeit gegeben, zu welcher das entsprechende  $\omega$  verlangt wird, so bild man zunächst die Differenz t-t', dividire sie durch T, der Nut tient sei m, der Rest t'. Es sei z. B. m gerade, so hat man für die Zeit t-t'' oder Tm+t',  $\omega = \mu$ , und mithin

$$t'' = \int_{\omega}^{\omega} \frac{\omega \, d \, \omega}{U}$$

eine transscendente Gleichung, in der t" bekannt und aus welche  $\omega$  zu finden ist. Daß dieselbe immer einen und nur einen ret len positiven Werth von  $\omega$ , zwischen  $\mu$  und  $\nu$ , geben kann, keinleuchtend; demnach ist der zur Zeit t gehörige Werth von  $\nu$  völlig bestimmt, wie erforderlich.

Hieraus geht deutlich hervor, wie zu jeder Zeit t das enthmetene w gefunden werden kann. Diese Aufgabe gestattet immet nur eine Austosung; aber die umgekehrte, nämlich zu einem gebenen w die Zeit t zu sinden, gestattet deren unendlich vidlz weil dieselben Werthe von w periodisch wiederkehren.

Befondere Beachtung verdient noch der Fall, wenn ==1. Alsdann ift

$$dt = \frac{\pm \omega d\omega}{(\omega^2 - \nu^2) \sqrt{\mu^2 - \omega^2}},$$

welche Formel sich leicht integriren läßt. Wan setze  $\sqrt{\mu^2-\omega^2}=z$ , und  $\sqrt{\mu^2-\nu^2}=f$ , so wird  $dt=\frac{\pm dz}{f^2-z^2}$ , und mithin  $\pm 2ft$  = Const.  $+\log\left(\frac{f+z}{f-z}\right)$ . Es sei, für t=0, z=z', so wird

$$=2\text{ft}=\log\left(\frac{f-z'}{f+z'}\cdot\frac{f+z}{f-z}\right).$$

Es sei noch  $\omega = \omega'$  für t = 0, und man denke sich  $\omega$  zunächst von  $\omega'$  bis  $\mu$  wachsend, solglich z von  $z' = \sqrt{\mu^2 - \omega'^2}$  bis Null abnehmend; so gilt in vorstehender Gleichung das negative Zeizchen, und die Zeit t', in welcher  $\omega$  von  $\omega'$  bis  $\mu$  zunimmt, erzgiebt sich, wenn man z = 0 sett:

$$t' = \frac{1}{2f} log \left( \frac{f + z'}{f - z'} \right).$$

Bon da an muß aber  $\omega$  wieder abnehmen, oder z muß von Rull an wieder wachsen; sucht man nun die Zeit T', in welcher  $\omega$  von  $\mu$  bis zu einem gewissen Werthe  $\omega$  abnimmt, oder z von Rull bis z wächft, so sindet man:

$$T' = \int_0^z \frac{dz}{f^2 - z^2} = \frac{1}{2f} \log \left( \frac{f + z}{f - z} \right),$$

mithin wird  $T=\infty$  für z=f oder für  $\omega=\nu$ . Wenn also  $\omega$  einmal im Abnehmen ift, so nähert es sich beständig seinem kleinssten Werthe  $\nu$ , ohne denselben je zu erreichen. Für  $\omega=\nu$  wird zugleich p=0, r=0 (wegen 3.); d. h. die Orehungsage, welche sich nach §. 99. in dem gegenwärtigen Falle überhaupt in einer durch  $\nu$  gehenden Ebene besindet, nähert sich immer mehr der Age  $\nu$ , sobald die Winkelgeschwindigkeit im Abnehmen ist. Im Ganzen also nähert sich die Bewegung des Körpers in dem bessonderen Falle, wenn  $k^2=Bk$  oder  $\nu=\lambda$  ist, nach Verlauf einer gewissen endlichen Zeit immer mehr einer Orehung um die Age  $\nu$ , mit der unveränderlichen Geschwindigkeit  $\nu$ , ohne diese Grenze je zu erreichen.

Da sich w für jedes t nach dem Borigen finden laßt,

fo ergeben fich p2, q2, r2 aus 3. Was noch die Zeichen is trifft, fo findet, wenn die Werthe von p, q, r, fur t=0 nach Grofe und Beiden bekannt find, feine Zweiteutigkeit Sim Denn es ift flar, daß teine ber Großen p, q, r ihr Zeichen im bern kann, ohne zugleich durch Mull zu geben; ferner aber an bert fie es jedesmal, wenn fie durch Rull geht. 20m also 3. B. wieder ν>λ ift, so befindet sich ω immer zwischn μ und v, und die Drehungsare beschreibt einen Regel um u Alsbann wird p nie Rull, und wechfelt folglich auch fein 3th den nicht; dagegen wechselt q das feinige, so oft w= u, m r, fo oft w=2 wird. Daß biefe Regel die richtige ift, ergiett fich schon aus der Anschauung; um fie aber auch durch Rich nung nachzuweisen, barf man nur bie Gleichung 1. in biefem & betrachten, welche lehrt, daß  $\frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t}$  und das Product par entgege gefette Zeichen haben, folglich auch immer zugleich ihre Beich (In biefer Gleichung ift namlich ber Kactor C-1 auf der rechten Seite negativ.) Wenn nun, wie vorhin, v>1 ift, so findet der Zeichenwechsel Statt, sobald  $\omega = \mu$ , q=0, m fobald w=v, r=0 wird. Da p in diefem Kalle niemals in Beiden wechselt, und für  $\omega = \mu$ , r nicht Rull wird, also w seinige wechseln kann; so muß mithin q, indem es durch Il geht, fein Beichen wechfeln; w. z. b. w. Daß fich hieraus # Beiden von p, g, r fur jede gegebene Beit t beurtheilen laffa ift einleuchtend. Die Bedeutung Diefer Zeichen ift aber ins 94. hinreichend erläutert worden.

Nach §. 98. 5. ist

Ap=k sinφ sin Θ, Bq=k cos φ sin Θ, Cr=k cos Θ. 5. Ferner ift, nach §. 96. 18.

p dt =  $\sin \varphi \sin \Theta d\psi$  -  $\cos \varphi d\Theta$ q dt =  $\cos \varphi \sin \Theta d\psi$  +  $\sin \varphi d\Theta$ .

Multiplicirt man diese Gleichungen, die erste mit sin p, die point mit cos p, und addirt die Producte, so kommt

$$(p \sin \varphi + q \cos \varphi) dt = \sin \Theta d\psi,$$

oder wenn noch mit  $\sin\Theta$  auf beiden Seiten multiplicirt wird, mit Rücksicht auf 5:

$$k(Ap^2 + Bq^2)dt = (k^2 - C^2r^2)d\psi,$$

ober auch, nach §. 98. 4.

$$d\psi = \frac{k(h^2-Cr^2)}{k^2-C^2r^2} \cdot dt.$$

Da  $h^2$ — $Cr^2$  und  $k^2$ — $Cr^2$  immer positiv sind, so lehrt diese Formel, daß  $\psi$  mit der Zeit beständig wächst; t. h. mit andern Worten, daß der Durchschnitt der beweglichen Sbene uv mit der unbeweglichen xy sich in dieser immer in demselben Sinne dreht. Wan hat aber, nach Formel 3. dieses §.  $r^2 = \frac{AB(\omega^2 - \nu^2)}{(A - C)(B - C)}$ ;

Wan hat aber, nach Formel 3. dieses §.  $r^2 = \frac{(A-C)(B-C)}{(A-C)(B-C)}$ 

$$\frac{h^2 - Cr^2}{k^3 - C^2r^2} = \frac{(A - C)(B - C)h^2 - ABC(\omega^2 - \nu^2)}{(A - C)(B - C)k^2 - ABC^2(\omega^2 - \nu^2)}.$$

Bur Abfurjung werde gefett:

$$(A-C)(B-C)h^2+ABCv^2 = (AB+C^2)h^2-Ck^2 = ABCG$$
  
 $(A-C)(B-C)k^2+ABC^2v^2 = ABC^2H,$ 

so wird

$$\frac{h^2 - Cr^2}{k^2 - C^2r^2} = \frac{G - \omega^2}{C(H - \omega^2)}$$

und mithin

$$d\psi = \frac{k}{C} \cdot \frac{G - \omega^2}{H - \omega^2} \cdot dt,$$

$$d\psi = \frac{k}{C} \cdot \frac{G - \omega^2}{H - \omega^2} \cdot \frac{\pm \omega d\omega}{\sqrt{(\omega^2 - \lambda^2)(\omega^2 - \nu^2)(\mu^2 - \omega^2)}} \qquad 6.$$

In diefer Gleichung gilt das positive ober negative Zeichen, je nachdem w abnimmt ober macht; es findet also derselbe Weche sel der Zeichen Statt, wie in der Eleichung 4., wobei keine Unsbestimmtheit übrig bleibt. Aus den Gleichungen 5. ergeben sich noch o und 0, da p, q, r bekannt sind. Und zwar muß man

2. 1=0, l'=0, und 1=k, wo k die Intensität des Paard Q oder die Größe seiner Age vorstellt, und positiv ist. hier durch werden die Gleichungen 1. folgende:

Aap+Ba'q+Ca"
$$r=0$$
  
Abp+Bb'q+Cb" $r=0$   
Acp+Bc'q+Cc" $r=k$ .

Diese Gleichungen multiplicire man der Reihe nach zuerst mit a, b, c, dann mit a', b', c', enblich mit a'', b'', c'', und addir jedesmal die Producte, so kommt

$$Ap = ck$$
,  $Bq = c'k$ ,  $Cr = c''k$ . 5.

Offenbar sind ck, c'k, c''k nichts Anderes als die Componenten des Paares Q, nach den auf u; v, w beziehungsweise senkreckten Sbenen; daß diese sich aber auch durch Ap, Bq, Cr and drücken lassen, ist schon in §. 95. (17.) bemerkt worden. Denkt man sich das Paar Q gegeben, und zugleich die Neigungen de Hauptagen u, v, w gegen die Age desselben in irgend einem Awgenblicke bekannt; so erhält man aus vorstehenden Gleichungen die Werthe von p, q, r für diesen Augenblick, wodurch zugleich die Constante h in 4. bestimmt wird. Die ferneren Aenderus gen der Werthe von p, q, r richten sich nun nach den Gleichungen der Werthe von p, q, r richten sich nun nach den Gleichungen 1.

Indem der Körper sich dreht, erleidet die augenblickliche Drehungsage (sie heiße u'), oder diejenige Gerade in dem Körper, deren Geschwindigkeit zur Zeit t Rull ist, durch die Wirkung der Schwungkräfte einen gewissen Druck, der sich in eint einzelne Kraft an dem sesten Puncte O und ein Paar zusammen seigen läßt. Dieses Paar kann nie Rull sein, wenn nicht die Drehungsage gerade eine Hauptage ist; folglich erhält; mit Ausnahme dieses besonderen Falles, die Gerade, welche zur Zeit t Drehungsage ist, in dem folgenden Zeitelemente dt eine unend lich kleine Geschwindigkeit, und hort damit auf Drehungsage pein, während nunmehr eine andere in dem Körper besindlich.

der vorigen unendich nahe Gerade augenblicklich die Geschwins digkeit Rull hat, und mithin die neue Drehungsage ist.

Man benke sich das auf die Drehungsage wirkende Paar der Schwungkrafte in die Componenten L'dt, M'dt, N'dt zerslegt, deren Agen beziehungsweise u, v, w sind; so stellen diese Ausdrücke auch die Aenderungen dar, welche die Componenten des Paares Q, namlich ck, c'k, c'k in der Zeit dt beziehungsweise erleiden; und da diese Aenderungen auch gleich kdc, kdo', kdo' sind, so erhalt man:

kdc=L'dt, kdc'=M'dt, kdc"=N'dt.

Es ift aber, nach 5. und 1. kdc=Adp=(C-B)qrdt, u. f. f.; hieraus folgt:

L'=(C-B)qr, M'=(A-C)rp, N'=(B-A)pq, oder auch, nut Ap=ck, u. f. w.

L'=(c''q-c'r)k, M'=(cr-c''p)k, N'=(c'p-cq)k.

Bezeichnet man baher das Moment des Paares der Schwungs krafte mit S, und die Reigungen seiner Age gegen u, v, w mit s, s', s'' so ist  $L' = S \cos s$ ,  $M' = S \cos s'$ ,  $N' = S \cos s''$ , und  $L'^2 + M'^2 + N'^2 = S^2 = [p^2 + q^2 + r^2 - (cp + c'q + c''r)^2]k^2$ .

Nennt man i die Neigung der augenblieklichen Drehungsare (u') gegen z, so ist, nach der dritten der Formeln 13. in §. 94., indem i dasselbe was dort (z) bedeutet:

$$\omega \cos i = cp + c'q + c''r. \qquad 6.$$
 Folglich wird  $S^2 = (\omega^2 - \omega^2 \cos i^2)k^2$ , also  $S = k\omega \sin i$ . 7.

Ferner ist, wie leicht zu sehen, cL'+c'M'+c"N'=0, oder c cose+c'cose'+c"cose"=0; d. h. die Are des Paares S steht senkrecht auf der Are z. Auch ist p cose+q cose'+r cose"=0; d. h. die Are von S senkrecht auf der Drehungsage; dieses versteht sich jedoch von selbst, weil das Paar der Schwungskräfte durch die Drehungsare gehen mnß. Die Are dieses Paas

res S bleibt daher immer in der Ebene xy (d. i. in der Ebene des Paares Q), und die Ebene von S ist immer die Ebene u'z Aus 6. erhält man, mit Hulfe der Gleichungen 5. kw coei = Ap<sup>2</sup>+Bq<sup>2</sup>+Cr<sup>2</sup>, also nach 4.

$$k\omega \cos i=h^2$$
, 8.

d. h. jerlegt man die Winkelgeschwindigkeit  $\omega$ , deren Aze u' ik (auf die in §. 94. angegebene Weise) nach den Azen x, y, z; so ift die der Aze z entsprechende Componente unveränderlich; die selbe ist nämlich  $\omega$   $\cos$  i, mithin nach 8. gleich  $\frac{h^2}{k}$ . Also bleit die Winkelgeschwindigkeit, mit welcher der Körper sich um die Aze des Paares Q dreht, fortwährend sich gleich.

99. Es durfte nicht überstüffig sein, zu zeigen, wie sich diese Sate auch auf sehr einfache Weise aus anderen Betrachtungen ergeben. Es sei z, wie bisher, die Are des unverändersichen Paares Q, u' die augenblickliche Drehungsage, i die Nelgung von u' gegen z; ferner sei v' senkrecht auf u' in der Sene u'z; fo kann man das Paar Q, dessen Woment k genannt worden ist, in zwei andere zerlegen, deren Aren beziehungsweise u' und v', und beren Womente mithin k cos i und k sin i sind.

Nimmt man noch w' senkrecht auf u' und v', und schieden wird w' v' senkrecht auf u' und v', und schieden wird wird wird wird des körperlichen Elementes m. Man zerlege dasselbe nach die Agen u', v', w' in die Componenten U, V, W, so hat man: U=0, V=w'wm, W=-v'wm, weil w' v', - v' die Cohnus der Winkel sind, welche die Richtung der auf o senkrechten Kraft own mit den Agen v', w' bildet; folglich erhält man, de von der anderen Seite das Paar Q in die Componenten k cosi, k sin i, O zerlegt ist, deren Agen beziehungsweise u', v', w' sind:

$$\Sigma(Vw'-Wv') = \omega \Sigma m(w'^2+v'^2) = k \cos i$$
  

$$\Sigma(Wu'-Uw') = -\omega \Sigma u'v'm = k \sin i$$
  

$$\Sigma(Uv'-Vu') = -\omega \Sigma u'w'm = 0.$$

Es ist aber  $\Sigma(\mathbf{v}'^2+\mathbf{w}'^2)\mathbf{m}$  das Trägseitsmoment des Körpers, für die Drehungsage u', mithin  $\frac{1}{2}\omega^2\Sigma(\mathbf{v}'^2+\mathbf{w}'^2)\mathbf{m}$  nichts Anderes als seine lebendige Kraft, welche constant und mit  $\frac{1}{2}\mathbf{h}^2$  bezeichnet worden ist; die erste dieser Gleichungen giebt daher sofort  $\omega \mathbf{k} \cos \mathbf{i} = \mathbf{h}^2$ , wie Formel 8. des vorigen §:

Ferner sind, nach §. 90. die Componenten des Paares der Schwungkrafte, in den Sbenen u'v' und u'w', beziehungsweise —  $\omega^2 \Sigma u'v'm$  und  $\omega^2 \Sigma u'w'm$ ; die zweite derselben ist, nach der letzten obigen Gleichungen, Null, und die erste gleich wksini; das Paar der Schwungkrafte fallt also in die Sbene der z, u', v', d. h. in die Sbene der Drehungsage und der Are von Q, und sein Moment ist wksini; w. z. b. w.

Hier noch einige weitere Bemerkungen. Die Lage der aus genblicklichen Drehungsare in dem Körper hangt bekanntlich von folgenden Gleichungen ab:  $\frac{u}{p} = \frac{v}{q} = \frac{w}{r}$ . Eliminirt man aus diesen, in Berbindung mit denen unter 3. und 4. im vorigen  $\S$ ., die Größen p, q, r; so erhält man die Regelfläche, welche die Drehungsage in dem Körper beschreibt. Ihre Gleichung erzgiebt sich wie folgt:

A(k2-Ah2)u2-B(k2-Bh2)v2+C(k2-Ch2)w2=0. Diefer Regel ift mithin zweiten Grabes. Aus ben Gleichungen 3. und 4. in § 98. erhalt man noch:

$$k^2-Ah^2=-Bq^2(A-B)-Cr^2(A-C),$$
  
 $k^2-Ch^2=Cp^2(A-C)+Bq^2(B-C).$ 

Da nun A>B>C, so folgt hieraus, daß  $k^2-Ah^2$  negativ,  $c^2-Ch^2$  aber positiv ist. Auch kann keiner dieser Ausdrücke Rull sein, wenn nicht A=B=C; dieser besondere Fall, in wels bem jede Drehungsage eine Hauptage ist und unbeweglich bleibt, ann hier ganz ausgeschlossen werden. Die Age des obigen Resels ist entweder u oder w, d. h. entweder die Age des größten der die des kleinsten Trägheitsmomentes, je nachdem  $k^2-Bh^2$  ositiv oder negativ ist.

ten, folgende Gleichungen:

$$\frac{d^{2}\xi}{dt^{2}}\Sigma_{m} = \Sigma X + Rh, \frac{d^{2}\eta}{dt^{2}}\Sigma_{m} = \Sigma Y + Rh', 
\frac{d^{2}\zeta}{dt^{2}}\Sigma_{m} = \Sigma Z + Rh''.$$
1.

Durch O lege man die drei Hauptagen u, v, w, und es sein u, v, w die relativen Coordinaten von B gegen O, nach den gleichnamigen Agen; es seien noch x, y, z die relativen Coordinaten von B gegen O, nach den unbeweglichen Agen x', y', z'; so hat man, wie früher:

1== au + a'v+ a'w, y= bu+b'v+b'w, z=cu+c'v+c'w. 2

Den unbeweglichen Agen, welche, weil B in die feste Gbene falk, ber obigen Gleichung berfelben genugthun muffen; man hat daher

$$h(x+\xi)+h'(y+\eta)+h''(z+\zeta)=k. \qquad 3$$

Rennt man ferner  $\lambda$ ,  $\mu$ ,  $\nu$  die Reigungen von R gegen u, v, w, so sind  $\mathbf{R}\cos\lambda$ ,  $\mathbf{R}\cos\mu$ ,  $\mathbf{R}\cos\nu$  die Componenten von R, nach u, v, w; die nach x, y, z aber sind, nach dem Obigm,  $\mathbf{R}h$ ,  $\mathbf{R}h'$ ,  $\mathbf{R}h''$ ; zerlegt man nun diese nach den Richtungen jener, so kommt:  $\mathbf{R}\cos\lambda$ = $\mathbf{R}h$ a+ $\mathbf{R}h'b$ + $\mathbf{R}h''$ c, oder

$$cos \lambda = ha + h'b + h''c,$$

$$cos \mu = ha' + h'b' + h''c',$$

$$cos \nu = ha'' + h'b'' + h''c''.$$
3. a.

Bon der anderen Seite muß R auf der Oberflache des Korpers normal fein; baher hat man, wenn

$$H = f(u, v, w) = 0$$
 4.

die Gleichung Diefer Glache ift, und

$$U=\pm\sqrt{\left(\frac{dH}{du}\right)^2+\left(\frac{dH}{dv}\right)^2+\left(\frac{dH}{dw}\right)^2}$$

jur Abfarjung gefest wird,

$$U\cos\lambda = \frac{dH}{du}$$
,  $U\cos\mu = \frac{dH}{dv}$ ,  $U\cos\nu = \frac{dH}{dw}$ . 5.

Man entwickele noch die Ausdrücke für die Componenten bes Paares, welches die Kraft R an B mit einer ihr gleichen und entgegengesetzten bildet, die man sich am Schwerpuncte O ange-bracht vorstellt. Diese Componenten sind, nach den auf u, v, w beziehungsweise senkrechten Ebenen

R(w cos \( \mu - \nu \cos \( \nu \)), R(u \cos \( \nu - \nu \cos \( \nu \)), R(\( \nu \cos \( \nu - \nu \cos \( \nu \))). Sest man zur Abfürzung La+Mb+Nc=L', La'+Mb'+Nc'=M', La"+Mb"+Nc"=N', so geben die Gleichungen 4. in §. 97, mit Hinzufügung der der vorstehenden Componenten des Paares (R, -R):

Adp+(B-C)qrdt= L'dt+R( $w\cos\mu-v\cos\nu$ )dt Bdq+(C-A)rpdt=M'dt+R( $u\cos\nu-w\cos\lambda$ )dt Cdr+(A-B)pqdt=N'dt+R( $v\cos\lambda-u\cos\mu$ )dt

Man dente fich die Cofinus von A, u, v vermittelft ihrer Werthe aus 3. a. aus allen übrigen Gleichungen eliminiet, fo" bleiben überhaupt noch 16 Unbekannte übrig, nämlich  $\varphi$ ,  $\psi$ ,  $\Theta$ , p, q, r, u, v, w, x, y, z, &, η, & und R, die fammtlich als Functios nen der Zeit bestimmt werden muffen. hierzu hat man die Gleis dungen 1. bis 6. (von welchen jedoch die unter 3. a. auszuschließen, sind, nachdem man namlich fur cos l, cos u, cos v, iberalt ihre Werthe aus 3. a. gesetzt hat); ihre Anzahl ift 14; weil aber von denen unter 5. jede eine Rolge der beiden andes ren ist, so gelten sie nur fur 13. Nimmt man noch die Gletdungen 18. in S. 96. hingu, fo find zwischen allen Unbekannten 16 von einander unabhangige Bleichungen gegeben, aus benen fich jene als Functionen von t muffen bestimmen taffen. Diefe Bleichungen laffen fic, mit einigen Abanderungen, auch dann anwenden, wenn zweitens ber Rorper in B eine Spine hat. Alsdann bleiben, fo lange namlich der Korper fich auf die Spite B ftust, die Coordinaten u, v, w von B unveranderlich;

zugleich aber fällt die Bedingung hinweg, daß der Widerstand R auf der Flace des Körpers normal ist; folglich fallen über haupt von den vorigen Unbekannten drei, nämlich u, v, w, mit ihnen aber auch zugleich die drei Gleichungen 4. und 5. hie weg; während alle übrigen, d. h. 13 Unbekannte und eben spiele Gleichungen zwischen ihnen und t, bleiben wie vorhin.

Ein dritter Fall tritt ein, wenn die Oberflache det Rorpers abwickelbar ist, und die Sbene nicht in einem Punct, sondern in einer geraden Linie berehrt, die aber in der Flack wechselt. Alsdann sindet in jedem Puncte der Berührungslink ein gewisser Widerstand Statt, der auf der Sbene wie auf da Flacke des Korpers normal ist, und da zugleich alle diese Widerstände in demselben Sinne wirken, so ist klar, daß sie sich immer in eine einzige Kraft zusammensetzen lassen. Bezeichnt man diese Kraft mit R, und nennt ihren Angrisspunct in dem Korper wieder B, seine Coordinaten u, v, w; so muß R wieder auf der Fläcke normal sein, wie im ersten Falle, und mithin gelten ganz dieselben Gleichungen (1. bis 6.) wie vorhin. Die ser Fall sist also von dem ersten nicht wesentlich unterschieden.

während einer gewissen Zeit, auf eine geradlinige Rante ficht, beren Gleichungen, nach den Pauptagen u, v, w, folgende seine

$$v = nu + l$$
,  $w = n'u + l'$  7.

wo n, l, n', l' gegebene Constanten sind. Diese Gleichungen treten, wenn man unter u, v, w die Coordinaten des Puncts B versteht, der in jener Kante liegt, an die Stelle derer unter 4. und 5. (B ist der Angriffspunct der Resultante R aller Wederstände, wie vorhin.) Ferner ist noch auszudrücken, daß die Kante auf der Richtung von R senkrecht steht. Dieselbe bildet mit den Azen u, v, w Winkel, deren Cosinus der Reihe nach sich verhalten wie 1:n:n', und da  $\lambda$ ,  $\mu$ ,  $\nu$  die Reigungen von R gegen jene Azen sind, so hat man

$$cos \lambda + n cos \mu + n' cos \nu = 0$$
, 8.

in welche Gleichung für  $\cos \lambda$ ,  $\cos \mu$ ,  $\cos \nu$  ihre Werthe aus 3. a. zu setzen sind. Sie giebt eine Relation zwischen  $\varphi$ ,  $\psi$ ,  $\Theta$ ; ferner kann man auß 6. x und w vermittelst der vorherzehenz den (7.) eliminiren, und auch noch nach 3., mit Rücksicht auf 2., u als Function von  $\varphi$ ,  $\psi$ ,  $\Theta$ ,  $\xi$ ,  $\eta$ ,  $\zeta$  ausdrücken. Sett man diesen Werth von u noch in 6. ein, so bleiben nur noch die Gleichungen 1. 6. und 8, nebst denen unter 18. in §. 96. übrig; also im Ganzen 10, zwischen den Unbekannten p, q, r,  $\varphi$ ,  $\psi$ ,  $\Theta$ ,  $\xi$ ,  $\eta$ ,  $\zeta$ , R und der Zeit t, wie' erforderlich.

Es versteht sich von selbst, daß diese und noch andere Falle, beren hier nicht erwähnt ift, nach einander bei der Bewegung deffelben Korpers eintreten konnen, je nachdem seine Obersstäche gestaltet ist. Die vorstehende Aufzählung kann dem Leser eine Uebersicht der Aufgabe gewähren; im Folgenden aber soll nur noch der erste der hier erwähnten Fälle näher in Betracht gezogen werden.

103. Um die Rechnung etwas zu vereinfachen, nehme mant die feste Sbene zu derjenigen der x' und y'; badurch wird h=0, h'=0, h'=1; und mithin gehen die Gleichungen 1. des vorisgen § in folgende über:

$$\frac{d^2 \xi}{d^2 t} \Sigma_m = \Sigma X, \quad \frac{d^2 \eta}{dt^2} \Sigma_m = \Sigma Y, \quad \frac{d^2 \zeta}{dt^2} \Sigma_m = \Sigma Z + R. \quad 1.$$

Ferner wird noch in 3., weil die feste Ebene die der x'y' ist, auch k=0, und z'=z+2=0, folglich, wenn man fur z seinen Werth aus 2. fest:

$$\zeta$$
+cu+c'v+c"w=0. 2.

Aus 3. a. ergiebt sich weiter  $\cos \lambda = c$ ,  $\cos \mu = c'$ ,  $\cos \nu = c''$ ; folglich werden 4. und 5.

$$H=f(u, v, w)=0$$

$$\pm Uc = \frac{dH}{du}, \pm Uc' = \frac{dH}{dv}, \pm Uc'' = \frac{dH}{dw}$$
3.

Pierdurch wird ber vorstehende Ausdruck für Z:

$$\pm U \cdot \zeta + \frac{dH}{du} \cdot u + \frac{dH}{dv} \cdot v + \frac{dH}{dw} \cdot w = 0, \quad 4.$$

, wo das Zeichen von U immer fo zu mahlen ift, daß der Dech von & positiv bleibt.

Endlich geben die Gleichungen 6., durch Einfetzung von 4 c', c" fur die Cosinus von 2, \mu, \nu:

Adp+
$$(B-C)$$
qrdt= $L'$ dt+ $R(c'w-c''v)$ dt
Bdq+ $(C-A)$ rpdt= $M'$ dt+ $R(c''u-cw)$ dt
Cdr+ $(A-B)$ pqdt= $N'$ dt+ $R(cy-c'u)$ dt,

Diese Gleichungen drucken die Componenten des in Beziehms auf den Schwerpunct gebildeten Paares der Beschleunigungs momente, nach den auf den Hauptagen u, v, w beziehungsweit senkrechten Ebenen aus. Man kann aber dieses Paar auch nach den auf x, y, z senkrechten Ebenen zerlegen; alsdann erhit man folgende Gleichungen, welche den vorstehenden gleichgelten, und anstatt ihrer gebraucht werden können:

$$d(Aap+Ba'q+Ca''r)=Ldt-Rydt$$

$$d(Abp+Bb'q+Cb''r)=Mdt+Rxdt$$

$$d(Acp+Bc'q+Cc''r)=Ndt$$
5.

Nämlich —Ry, Rx, 0 find die Werthe der Ansdrücke Yz—lin Zx—Xz, Xy—Yx für X=0, Y=0, Z=R, d. h. die Consponenten des Momentes von R in Bezug auf den Schwerpunk indem x, y, z die refativen Coordinaten des Angriffspuncts b von R gegen jenen bedeuten. Diese Gleichungen folgen übrigst aus 3. in §. 97. ohne Weiteres, indem hier nur R zu den übrigen beschleunigenden Kräften hinzukommt.

Die auf den Korper wirkenden beschleunigenden Krafte fin die Schwere und eine dem Drucke proportionale Reibung Berührungspuncte, deren Wirkungsweise jedoch noch einiger datterung bedarf. Der Punct B des Körpers, in welchem die ser zur Zeit t die Seene berührt, besitzt in diesem Augenblick

eine gewiffe Geschwindigkeit, deren Ausdruck zunächt gesucht wird. Die Coordinaten von B sind, nach den unbeweglitchen Agen, x+5, y+7 und z+2; die lette von diesen ift Null. Sett man für x, y, z ihre bekannten Werthe (2. in §. 102.3), so erhält man folgende Ausdrücke dieser Coordinaten:

E-au-la'v-la"w, η-bu-lb'v-lb"w, ζ-cu-lc'v-lc"w. Um die Geschwindigkeit des Punctes B anzugeben, muß man von diesen Ausdrücken die Ableitungen nach t nehman, dabei aber u, v, w als unveranderlich betrachten. Die Componenten der Geschwindigkeit von B nach den Agen x und y (sie mögen noch zur Abkurzung für die Folge mit ξ', η' bezeichnet werden), sind mithin:

$$\xi = \frac{d\xi}{dt} + u \frac{da}{dt} + v \frac{da'}{dt} + w \frac{da''}{dt}$$

$$\eta' = \frac{d\eta}{dt} + u \frac{db}{dt} + v \frac{db'}{dt} + w \frac{db''}{dt}$$
6.

Die dritte, auf der festen Chene normale Componente dieser Geschwindigkeit ist:  $\zeta = \frac{\mathrm{d}\,\zeta}{\mathrm{d}t} + u\,\frac{\mathrm{d}\,c}{\mathrm{d}t} + v\,\frac{\mathrm{d}\,c'}{\mathrm{d}t} + w\,\frac{\mathrm{d}\,c''}{\mathrm{d}t}$ . Nimmt man aber die Ableitung der Gleichung 2. nach allen Beränderlichen, zu denen auch u, v, w gehören, so kommt:

$$\frac{d\zeta}{dt} + u\frac{dc}{dt} + v\frac{dc'}{dt} + w\frac{dc''}{dt} + \frac{c\,du + c'dv + c''dw}{dt} = 0.$$

Mach 3. ift aber

$$\mathbf{c} \, \mathbf{du} + \mathbf{c}' \, \mathbf{dv} + \mathbf{c}'' \, \mathbf{dw} = \frac{1}{\mathbf{U}} \left[ \frac{\mathbf{dH}}{\mathbf{du}} \mathbf{du} + \frac{\mathbf{dH}}{\mathbf{dv}} \mathbf{dv} + \frac{\mathbf{dH}}{\mathbf{dw}} \, \mathbf{dw} \right] = 0;$$

folglich erhält man:

$$\frac{d\zeta}{dt} + u\frac{dc}{dt} + v\frac{dc'}{dt} + w\frac{dc''}{dt} = 0, \quad 7.$$

d. h. die auf der festen Gbene senkrechte Geschwindigkeit des Beruhrungspunctes ist Null, oder die Bewegung desselben ist dieser Ebene parallel; wie auch aus der Anschauung einleuchtet. Der Beruhrungspunct gleitet bemnach auf der Chene in der 3m dt mit ber Geschwindigkeit, beren Componenten unter 6. ange Diesem Gleiten widerstrebt die Reibung, indem ft aeben find. ber Gefdwindigfeit bes Berubrungspunctes gerade entgegen Es find nun zwei Kalle moglich; entweder namlich # wirft. Die Reibung ftark genug, um die Geschwindigkeit des Beruf rungspunctes gleich Rull zu machen, ober nicht. In bem erfin Diefer Kalle, in welchem der Korper rollt, ohne zu gleiten, trit Die Reibung nur mit der Intensitat auf, die in jedem Auger blide nothig ift, um die Geschwindigkeit des Beruhrungspuncte ju vertilgen; in dem zweiten Ralle tritt fie bagegen mit ihm vollen Intenfitat auf, welche, nach der Borausfenung, ben Drucke proportional ift. Db ber eine ober der andere diefer gall Statt findet, muß durch die Rechnung selbst entschieden werden, wie bas nachfolgende Beispiel zeigen foll.

Es seien demnach f und k die Componenten der Reibung nach den Richtungen von x und y; ferner denke man sich die Nes x in der festen Edene horizontak; und es sei i die Reigung dieser Ebene (xy) gegen den Horizont; so sind, wenn noch M=Im die Wasse des Körpers bezeichnet, die Componenten die Gewichtes des Körpers, welches man sich in dem Schwerpunkt O vereinigt vorzustellen hat, nach den Aren x, y, z beziehunge weise: 0, Mg sin i, —Mg cos i, wenn man sich die positive kroder y in der festen Edene abwärts, und die z von ihr aus am wärts gerichtet, auch den Winkel i als spis vorsiellt. Folgischen erhält man:

DX=f, SY=Mg.sini+f, SZ=-Mg.cosi, 8 welche Werthe in 1. zu setzen sind. Ferner erhalt man wad da in jedem Augenblicke das Paar, welches die Sower kräfte in Bezug auf den Schwerpunct bilden, Rull ist, und die Componenten der Reibung sind: X=f, Y=f, Z=0, de relativen Coordinaten ihres Angriffspunctes gegen den Schwerpunct aber x, y, z:

L=Yz-Zy=zf, M=Zx-Xz=-zf, N=Xy-Yx=yf-xf' 9. welche Werthe in 5. ju fegen find.

So lange nun die Reibung der Geschwindigfeit des Berufrungspunctes nicht vertilgen fann, ift ihre Intenfitat bem Drucke, also auch dem Widerstande R proportional; demnach:

$$\sqrt{f^2+f'^2}=\mu R$$
, 10,

von µ eine Conftante. Ihre Richtung aber ift, der Geschwindig= feit jenes Punctes entgegengefett; hieraus folgt offenbar, daß die Componenten der Reibung fich ju einander verhalten muffen, wie Die der Geschwindigkeit von B, nach x und y; also

$$\frac{\mathbf{f}}{\mathbf{f}} = \frac{\mathbf{g}}{\mathbf{\eta}} - \mathbf{1}\mathbf{f}, \quad \mathbf{f}$$

 $\frac{f}{f} = \frac{\xi'}{\eta'} - 1f.$  wo für  $\xi'$  und  $\eta'$  ihre Werthe aus 6. gefest werden muffen. Borftebende Gleichung druckt jedoch nur aus, bag bie Reibung ber Gefdwindigfeit bes Beruhrungepunctes parallel ift, nicht aber, bag fie ihr gerade entgegen wirft; Diefer Umftand, obgleich fehr wefentlich, tommt erft fpater im Berlaufe ber Rech nung in Betracht.

Wenn aber die Reibung hinreicht, um die Gefcwindigkeit Des Berührungspunctes ju vertilgen,-fo horen die Gleichungen. 10, 11. ju gelten auf; alsdann aber hat man zwei andere, namlichi.

$$\xi = 0, \ \eta' = 0, \ 12. \ 1 = 0$$

(Bgl. Formel 6.). Bugleich aber muffen bie Berthe von f und L', welche fich alebann engeben, folgender Bedingung genügen: Vf2+f'2<μR, ba die Intensitat ber Reibung nie größer Lein kann ats : µR. . Wird biefe Bedingung nicht befriedigt, fo ift auch die Geschwindigkeit von B nicht Rull; mithin gelten dann Die Gleichungen unter 10. 11.

<sup>104.</sup> Um das Borbergebende an einem Beispiele zu erlautern, welches die Antegration ohne Schwierigfeiten gestattet, foll Die Bewegung einer gleichartigen Rugel auf einer ichiefen Cbene,

unter dem Einflusse der Schwere und der Reibung, untersucht werden. Zur Bereinfachung schreibe man im Folgenden Mi, Mf, MR anstatt f, f', R (oder auch setze man die Masse der Augel ==1); hiernach geben zunächst die beiden ersten der Gleichum gen 1. des vorigen §., mit Rucksicht auf 8.

$$\frac{d^2 \xi}{dt^2} = f, \frac{d^2 \eta}{dt^2} = g \sin i + f. \qquad 1$$

Es fei h ber Salbmeffer der Rugel, mithin ihre Gleichung

$$H=u^2+v^2+w^2-h^2=0;$$

fo folgt U= $\pm 2h$ ,  $\frac{dH}{du} = 2u$ ,  $\frac{dH}{dv} = 2v$ ,  $\frac{dH}{dw} = 2w$ , also nade

4.  $\pm h\zeta + u^2 + v^2 + w^2 = 0$ . Sier muß, da  $\zeta$  positiv ist, w negative Zeichen gelten; dadurch erhalt man  $\zeta = h$  und U = -2i; folglich nach 3. im vorigen §.

$$-hc=u$$
,  $-hc'=v$ ,  $-hc''=w$ . 2.

Ferner giebt die dritte der Gleichnngen 1. des vorigen §., wid Z constant ift, R+SZ=0, oder nach 8.

$$R-g \cos i=0.$$
 3.

$$L = -hf$$
,  $M = hf$ ,  $N = 0$ .

Much ift får eine gleichartige Augel vom Salbmeffer h, A=B mir C might, mit Weglaffung des Factors M, der hier üball aus der Rechnung fällt. Piernach gehen die Gleichungen 5. is folgendo aber:

$$\frac{\frac{2}{3} h}{\frac{d(ap+a'q+a''r)}{dt}} = -f'$$

$$\frac{\frac{2}{5} h}{\frac{d(bp+b'q+b''r)}{dt}} = f$$

$$\frac{\frac{2}{5} h}{\frac{d(op+c'q+e''r)}{dt}} = 0$$

L=Yz-Zy=zf, M=Zx-Xz=-zf, N=Xy-Yx=yf-xf 9. welche Werthe in 5. zu fegen find.

So lange nun die Reibung der Geschwindigkeit bes Berührungspunctes nicht vertilgen kann, ist ihre Intensifat dem Drucke, also auch dem Widerstande R proportional; demnach:

$$\sqrt{f^2+f'^2} = \mu R_r - 10$$

von  $\mu$  eine Conftante. Ihre Richtung aber ift der Geschwindigsteit jenes Punctes entgegengesett; hieraus folgt offenbar, daß die Componenten der Reibung sich zu einander verhalten muffen, wie die der Geschwindigkeit von B, nach x und y; also

$$\frac{\mathbf{f}}{\mathbf{f}} = \frac{\mathbf{g}}{\mathbf{\eta}} \quad \text{and } \mathbf{f} = \mathbf{f} \cdot \mathbf{g} \quad \text{and } \mathbf{g} = \mathbf{g} \cdot \mathbf{g}$$

wo für & und 7' ihre Werthe aus 6. gesett werden mussen. Borstehende Gleichung drückt jedoch nur aus, daß die Reibung der Geschwindigkeit des Berührungspunctes parallel ist, nicht aber, daß sie ihr gerade entgegen wirkt; dieser Umstand, obsgleich sehr wesentlich, kommt erst später im Verlaufe der Rechenung in Betracht.

Wenn aber die Reibung hinreicht, um die Geschwindigkeit des Berührungspunctes zu vertilgen, so horen die Gleichungen 10, 11. zu gelten auf; alebann aber hat man zwei andere, namlichi-

$$\xi'=0, \eta'=0.$$
 12.  $\xi'=0$ 

(Bgl. Formel 6.). Zugleich aber muffen die Werthe von f und C, welche sich alebann engeben, folgender Bedingung genügen;  $\sqrt{f^2+f'^2}<\mu R$ , da die Intensität der Reibung nie größer sein kann als  $\mu R$ . Wird diese Bedingung nicht bestiedigt, so ist auch die Geschwindigkeit von B nicht Rull; mithin gelten dann die Gleichungen unter 10. 11.

<sup>104.</sup> Um das Borbergebende an einem Beispiele zu erlautern, welches die Integration ohne Schwierigkeiten gestattet, foll die Bewegung einer gleichartigen Rugel auf einer ichiefen Ebene,

$$(p) = ap + a'q + a''r$$
 $(q') = bp + b'q + b''r$ 
 $(r) = cp + c'q + c''r$ 

und bemerke, daß (p), (q), (r) die Componenten der Winkelge schwindigkeit der Augel nach den Aren x, y, z beziehungsweite ausdrücken, die aber von nun an, mit Weglassung der Klammen, bloß durch p, q, r bezeichnet werden sollen, also mit den vorigen p, q, r nicht verwechselt werden müssen. Hierdurch verwandeln sich die Gleichungen 4. des vorigen §. in folgende:

$$\frac{2}{5}h\frac{dp}{dt} = -f', \frac{2}{5}h\frac{dq}{dt} = f, \frac{2}{5}h\frac{dr}{dt} = 0.$$
 1.

Zugleich wird  $\xi = \frac{\mathrm{d}\xi}{\mathrm{d}t} + \mathrm{hq}$ ,  $\eta' = \frac{\mathrm{d}\eta}{\mathrm{d}t} - \mathrm{hp}$ . Sett man noch zur Abkürzung  $\frac{\mathrm{d}\xi}{\mathrm{d}t} = \mathrm{u}$ ,  $\frac{\mathrm{d}\eta}{\mathrm{d}t} = \mathrm{v}$ , so gehen die Bedingungen 5. und 6. des vorigen §. in folgende über:

$$\sqrt{f^2+f'^2} = \mu g \cos i. \qquad 2. a.$$

$$(v-hp)f = (u+hq)f' \qquad 3. a.$$

$$\sqrt{f^2+f'^2} < \mu g \cos i \qquad 2. b.$$

$$u+hq=0, v-hp=0 \qquad 3. b.$$

von denen nach Umftanden die ersten oder zweiten gelten, we aus dem Borigen bekannt ift. Endlich hat man noch, nach im vorigen §.

$$\frac{du}{dt} = f$$
,  $\frac{dv}{dt} = g \sin i + f$ . 4.

Hiermit sind in jedem Falle zur Bestimmung der gegenwärtign Unbekannten p, q, r, u, v, f, f', sieben Gleichungen vor handen, wie erforderlich. Eine von jenen, nämlich r, fällt abs noch hinweg, weil nach 1.  $\frac{\mathrm{d}\mathbf{r}}{\mathrm{d}t}$ =0, also r constant ist. Dem nach bleibt die Winkelgeschwindigkeit der Orehung um den auf

der festen Ebene senkrechten Durchmesser fortwährend unvers
änderlich.

Um noch die Bedeutung der Zeichen von p und q anschausich zu machen, erinnere man sich, daß die Are x horizontal ist, die Richtung der positiven y aber auf der schiefen Ebene absvärts geht. Wenn daher z. B. die Rugel gerade abwärts wolk, ohne zu gleiten, so ist v positiv, und v—hp=0, also auch positiv. Hierdurch wird anschaulich, in welchem Sinne die Drehung um den horizontalen Durchmesser erfolgt, wenn p positiv ist. Denkt man sich ferner u, d. i. die horizontale Geschwindigkeit des Mittelpunctes positiv, so muß, wenn zugleich der Berührungspunct in horizontaler Richtung nicht gleiten soll, 1-hq=0, also q negativ sein; hierdurch wird wieder die Beseutung des Zeichens von q anschaulich, die übrigens aus dem Borigen auch, nach den allgemeinen Regeln in §. 94., von ielbst folgt.

Es seien  $u_0$ ,  $v_0$ ,  $p_0$ ,  $q_0$ , die Werthe von u, v, p, q sür =0, welche beliebig gegeben sein können; so sind  $u_0+hq_0$  and  $v_0-hp_0$  die Anfangsgeschwindigkeiten des Berührungs-vunctes, nach den Aren x und y. Im Allgemeinen ist keine von beiden Null; hier soll jedoch nur vorausgesetzt werden, daß  $u_0+hq_0$  nicht Null sei. Wan wähle noch, wie frei steht, die Richtung der positiven x so, daß  $u_0+hq_0$  positiv sei. Elimipitet man f und f aus f aus f and f

$$\frac{du}{dt} = \frac{2}{5}h \frac{dq}{dt}, \quad \frac{dv}{dt} + \frac{2}{5}h \frac{dp}{dt} = g \sin i,$$

olglich durch Integration, da für t=0, u=u<sub>0</sub>, u. s. w., u=u<sub>0</sub> =  $\frac{2}{5}$ h(q-q<sub>0</sub>), v-v<sub>0</sub>+ $\frac{2}{5}$ h(p-p<sub>0</sub>)=g sin i·t. 5. dieraus folgt:

1+hq=\frac{7}{2}u-\frac{5}{2}u\_0+hq\_0, v-hp=\frac{7}{2}v-\frac{5}{2}g\sin\frac{1}{2}\cdot\tau-\frac{5}{2}v\_0-hp\_0,

der wenn man sett: u-t-hq=\frac{7}{2}U, v-hp=\frac{7}{2}V+g\sin\frac{1}{2}\cdot\tau,

$$u - \frac{5}{7}u_0 + \frac{2}{7}hq_0 = U$$
,  $v - g \sin i \cdot t - \frac{5}{7}v_0 - \frac{2}{7}hp_0 = V$ . 6.

Ferner gelten jest die Gleichungen 2. a. 3. a., welche nach & fenung der Werthe von f und f aus 4. geben:

$$\frac{du^2 + (dv - g dt \cdot sin i)^2 = \mu^2 g^2 \cos i^2 \cdot dt^2}{\frac{du}{u + hq}} = \frac{dv - g dt \cdot sin i}{v - hp}$$

ober da nach 6. du = dU,  $dv - g dt \cdot sin i = dV$  ist, we man noch  $\mu g \cos i \cdot t = \Theta$  and  $\frac{2}{7}g \sin i \cdot t = k\Theta$  set, where  $\frac{1}{7}\frac{tg i}{\mu}$  ist:

$$\frac{dU^{2}+dV^{2}=d\Theta^{2}}{\frac{dU}{U}} = \frac{dV}{V+k\Theta}$$
 7.

um biefe Gleichungen ju integriren, fete man:

$$dU = \sin \varphi \cdot d\Theta$$
,  $dV = \cos \varphi \cdot d\Theta$ ,

wodurch der ersten Genüge geleistet wird; alsdann giebt \* zweite

$$V+k\Theta=U \cot g \varphi$$

und diefe, differentiirt:

$$dV + kd\Theta = cotg \varphi \cdot dU - \frac{Ud\varphi}{\sin \varphi^2}$$

Es ist aber  $dV = cotg \varphi \cdot dU$ ; mithin folgt  $kd\Theta = -\frac{Ud\varphi}{\sin \varphi}$  ferner ist  $\sin \varphi d\Theta = dU$ ; also erhålt man  $kdU = -\frac{Ud\varphi}{\sin \varphi}$  oder  $\frac{k dU}{U} = -\frac{d\varphi}{\sin \varphi}$ . Nun ist bekanntlich  $\int \frac{d\varphi}{\sin \varphi} = log tg \frac{1}{2}\varphi$  (s. I. S. 190.); daher folgt dnrch Integration:  $k \log U + log tg \frac{1}{2}\varphi = Const.$ , oder, nach Wegschaffung in Logarithmen:

$$U^k = c \cdot cotg \frac{1}{2}\varphi$$
,

wo ç eine Conftante. Hieraus folgt weiter

$$U^{-1} = \frac{1}{c} i g \frac{1}{2} \overline{\varphi},$$

und mithin: '

$$\cot g \frac{1}{2} \varphi + t g \frac{1}{2} \varphi = \frac{1}{c} U^{k} + c U^{-k} = \frac{2}{\sin \varphi}$$

$$\cot g \frac{1}{2} \varphi - t g \frac{1}{2} \varphi = \frac{1}{c} U^{k} - c U^{-k} = 2 \cot g \varphi.$$

Daher ergiebt sich

$$2d\Theta = \frac{2dU}{\sin \varphi} \Rightarrow \left(\frac{1}{c}U^{k} + cU^{-k}\right)dU$$

$$2dV = 2\cot \varphi \cdot dU = \left(\frac{1}{c}U^{k} - cU^{-k}\right)dU$$

$$\begin{cases} 8. \\ 2dV = 2\cot \varphi \cdot dU = \left(\frac{1}{c}U^{k} - cU^{-k}\right)dU \end{cases}$$

folglich wenn man integrirt:

$$2\Theta = \frac{U^{1+k}}{c(1+k)} + \frac{c \cdot U^{1-k}}{1-k} + C$$

$$2V = \frac{U^{1+k}}{c(1+k)} - \frac{c \cdot U^{1-k}}{1-k} + C'$$
9.

wo C und C'Constanten sind, die sich aus den Werthen von U, V für t=0 oder  $\Theta=0$ , sogleich ergeben. Bezeichnet man diese mit  $U_0$ ,  $V_0$ , so ist

$$\frac{U_0^{1+k}}{c(1+k)} + \frac{cU_0^{1-k}}{1-k} + C = 0, \ 2V_0 = \frac{U_0^{1+k}}{c(1+k)} - \frac{cU_0^{1-k}}{1-k} + C'.$$

Dbige Integration gilt, wenn nicht gerade k=1 ift; fur k=1 aber erhalt man anstatt 9.

$$2\theta = \frac{U^2}{2c} + c \log U + C$$
,  $2V = \frac{U^2}{2c} - c \log U + C$ .

Es bleibt noch übrig, die Constante c zu bestimmen, welche von den Constanten in 9., also von C und C', oder von Uo und Vo abhängen muß, da die Integration von 7. nur zwei willskurliche Constanten gestattet, die eben Uo und Vo sind. Man multiplicire erste der Gleichungen 9. mit k, und addire das Prosduct zur zweiten, so kommt

$$2(V+k\Theta) = \frac{1}{c}U^{1+k} - cU^{1-k} + C' + Ck$$
 10. a.

oder nach 8.

$$2(V+k\Theta)=2U\cdot\frac{dV}{dU}+C'+Ck.$$

Es ist aber, nach 7.  $V+k\Theta=U\frac{dV}{dU}$ ; folglich ergicht sich C'+Ck=0 oder, in Folge der porstehenden Werthe von C und C':

$$2V_0 = \frac{1}{c} U_0 \frac{1}{c^{1-k}} - c U_0 \frac{1-k}{c}.$$

Hieraus folgt

$$c^2 + 2V_0 U_0^{k-1} c = U_0^{2k}$$

ober 
$$c = -V_0 U_0^{k-1} \pm V_0^{2k} + V_0^{2} U_0^{2k-2}$$
.

Für t=0 ift die horizontale Geschwindigkeit des Berührunge punctes  $(u_0+hq_0=\frac{7}{2}U_0)$  nach der Boraussetzung positiv und nicht Null; folglich muß auch U von t=0 an, während eine gewissen Zeit wenigstens, positiv sein. Demnach ist, in Folge de ersten der Gleichungen 8.  $\frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}\Theta}$  positiv oder negativ, je nachdem

e positiv oder negativ ist. Nach 4. ist  $\frac{d\mathbf{u}}{dt} = \mathbf{f}$ , und da  $\mathbf{f}$  de positiven horizontalen Geschwindigkeit von  $\mathbf{B}$  entgegenwirkt, sift  $\mathbf{f}$  negativ, folglich ist auch  $\frac{d\mathbf{u}}{dt}$ , und mithin  $\frac{d\mathbf{U}}{d\theta} =$ 

 $\frac{du}{\mu g \cos i \cdot dt}$  , negativ; daher muß c negativ sein, und mithin in obigem Werthe von c das negative Zeichen gelten. Also ist

$$c = -V_0 U_0^{k-1} - U_0^{k-1} \sqrt{U_0^2 + V_0^2}$$
 10. b.

Da in dieser Gleichung  $U_o$  positiv ist, so giebt sie immer einer reellen negativen Werth von c,  $V_o$  mag positiv, Null oder ne gativ sein. Aus derselben erhält man noch

$$\frac{1}{c} = \frac{V_0 - \sqrt{U_0^2 + V_0^2}}{U_0^{1+k}},$$

und mithin

$$\frac{V_{0} - \sqrt{U_{0}^{2} + V_{0}^{2}}}{1 + k} - \frac{V_{0} + \sqrt{U_{0}^{2} + V_{0}^{2}}}{1 - k} + C = 0$$
oder
$$C = \frac{2kV_{0}}{1 - k^{2}} + \frac{2\sqrt{U_{0}^{2} + V_{0}^{2}}}{1 - k^{2}}$$
und
$$C' = -\frac{2k^{2}V_{0}}{1 - k^{2}} - \frac{2k\sqrt{U_{0}^{2} + V_{0}^{2}}}{1 - k^{2}}$$

weil C'+Ck=0. Nach Einsetzung der Werthe von c, C, C' aus 10. und 11. in 9. sind U und V, mithin auch u, v, p, q (nach 5 und 6.) als Functionen von S oder von t bestimmt, wie erforderlich ist.

Es sind nun zwei Falle zu unterscheiden, je nachdem k kleisner als 1 ist oder nicht. Ist k=1 oder k>1, so kann, nach den Formeln 9. (und den ihnen folgenden für k=1) U nicht Mull werden, ohne daß O und mithin t unendlich groß wird; folglich wird in diesem Falle die Geschwindigkeit des Berührungspunctes nie Null; und die Formeln 9. gelten während der ganzen Dauer der Bewegung.

Für ein sehr großes t oder O muß in denselben offenbar U sehr klein werden; man erhalt also immer genauer, je kleiner U ist:

$$2\Theta = \frac{c}{(1-k)U^{k-1}}, \ 2V = -\frac{c}{(1-k)U^{k-1}} = -2\Theta;$$

also V+
$$\Theta$$
=0, and U= $\left(\frac{c}{2(1-k)\Theta}\right)^{\frac{1}{k-1}}$ .

Setzt man für V, U,  $\Theta$  ihre Werthe, und bezeichnet zur Abkürz zung den wesentlich positiven Quotienten  $\frac{c}{2(1-k)}$  mit  $\frac{1}{n}$ , so kommt:

$$v-g(\sin i - \mu \cos i)t = \frac{6}{7}v_0 + \frac{2}{7}hp_0$$

$$u-\frac{5}{7}u_0 + \frac{2}{7}hq_0 = \frac{1}{(n\mu g \cos i \cdot t)^{k-1}}$$

in welchen Gleichungen aber t fehr groß fein muß. Daher wird immer genauer mit wachsendem t:

$$v = g(\sin i - \mu \cos i)t$$
,  $u = \frac{2}{7}hq_0$ .

Man bemerke noch, daß k > 1, also  $\frac{2}{7} \frac{tg i}{\mu} > 1$ , oder  $sin i > \frac{7}{2} \mu \cos i$ , mithin um so mehr  $sin i > \mu \cos i$  ist. Der Werth von v ist also wesentlich positiv, wie offenbar auch erforderlich ist.

Nach dem Borhergehenden ist, bei der Bewegung einer Rusgel auf einer unter dem Winkel i gegen den Horizont geneigten Sbene, die Reibung nicht im Stande, die Geschwindigkeit des Bezrührungspunctes zu vertilgen, wenn k>1 oder  $i>arc tg\frac{\pi}{4}\mu$  ist; wo  $\mu$  das constante Berhältniß der Intensität der Reibung zu derjenigen des Druckes bezeichnet. Man sieht in der That, daß Druck und Reibung immer mehr abnehmen, also die Rugel auf der Ebene immer leichter gleiten kann, je größer i wird; wenn nämlich, wie hier, die Reibung bloß dem Drucke proportional vorausgesetzt wird.

Ift aber k<1 (mit Ausschluß der Gleichheit), so nimmt nach 8., weil  $\frac{\mathrm{d} U}{\mathrm{d} \Theta}$  negativ ist, U von seinem anfänglichen positiven Werthe  $U_0$  aus beständig ab, und wird Rull, nach 9., für  $2\Theta$ =C, also, weil  $\Theta$ = $\mu$ gt  $\cos$ i, in der Zeit

$$t' = \frac{C}{2\mu g \cos i} = \frac{kV_0 + \sqrt{U_0^2 + V_0^2}}{(1 - k^2)\mu g \cos i},$$

die offenbar endlich und positivist. Für diesen Augenblick wird zugleich (nach 10. a.)  $2(V+k\Theta)=0$ , weil C'+Ck=0, also wird, weil  $k\Theta=\frac{2}{18}\sin i \cdot t$ ,  $V+\frac{2}{18}\sin i \cdot t=0$ , indem U=0 wird; d. h. (nach 6.) die Geschwindigkeit des Berührungspunctes nach y verschwindet zugleich mit der nach x, für t=t'; folglich wird in diesem Augenblicke überhaupt die Geschwindigkeit des Berühr

rungspunctes Rull, und Die Rugel beginnt ju rollen, ohne ju gleiten.

Es gelten daher jest die Gleichungen a. (2. und 3.) nicht mehr, sondern die unter b. treten an ihre Stelle; wahrend 1. und 4. bleiben, wie vorher. Aus diesen folgt

 $u=\frac{2}{5}hq+Const.$ ,  $v+\frac{2}{5}hp=g \sin i \cdot t+Const.$ , oder, wenn man die Werthe von u, v, p, q für t=t' mit u', v', p', q' bezeichnet:

u—u' =  $\frac{2}{5}$ h (q—q'), v—v'+ $\frac{2}{6}$ h(p—p') = g sin i (t—t'). 12. Für t=t' gelten aber die Gleichungen 6., in welchen U=0, V= $-\frac{2}{7}$ g sin i·t' ist; aus diesen ergiebt sich:

$$u' = \frac{5}{7}u_0 - \frac{2}{7}hq_0, v' = \frac{5}{7}g \sin i \cdot t' + \frac{5}{7}v_0 + \frac{2}{7}hp_0 u' + hq' = 0, v' - hp' = 0.$$

$$13.$$

wodurch die Conftanten u', v', p', q' in 12. bestimmt find. Fersner gelten, von t=t' an, noch die Gleichungen 3. b.

$$u + hq = 0$$
,  $v - hp = 0$ . 14.

Aus 12. und 14. folgt:

$$u=u'$$
,  $q=q'$ ,  $v=hp=\frac{5}{7}v'+\frac{2}{7}hp'+\frac{2}{7}g\sin i(t-t')$ , 15.

mithin  $\frac{du}{dt}$ =0,  $\frac{dq}{dt}$ =0, also nach 1. f=0. Ferner folgt:

$$h\frac{dp}{dt} = \frac{dv}{dt} = \frac{5}{7}g \sin i$$
, und hieraus, nach 1.,

$$\frac{2}{5}h\frac{dp}{dt} = -f' = \frac{2}{7}g \sin i$$
.

Nach der Voraussetzung ist aber k < 1, oder  $\frac{2}{7}g \sin i < \mu g \cos i$ ; also ergiebt sich die Intensität der Reibung, nämlich  $\frac{2}{7}g \sin i$  (indem i=0), kleiner als  $\mu g \cos i$ ; die Bedingung 2. b. wird mithin von der Zeit i=i an fortwährend befriedigt, und die Rugel rollt demnach von diesem Augenblicke an unaufshörlich, ohne zu gleiten; wobei die Elemente ihrer Bewegung (u, v, p, q) durch die Gleichungen 15. bestimmt werden. Nach

viesen bleiben u und q fortwährend constant; also ist die horizontale Geschwindigkeit des Mittelpunctes (u) unveränderlich; seine mit y parallele Geschwindigkeit (v) ist dagegen gleichformig beschleunigt. Hieraus ergiebt sich, daß die Bahn des Mittelpunctes von t=t' an, eine Parabel ist.

Bon besonderen Fällen, die bei dieser Aufgabe noch eintreten können, mag hier nur derjenige nahmhaft gemacht werden, welcher Statt sindet, wenn die Anfangsgeschwindigkeiten u., v., p., q. sämmtlich Rull sind. Wird die Rugel auf der schiesen Schene ohne Anfangsgeschwindigkeit entlassen, so ist klar, daß die Schwere allen Puncten derselben im ersten Augenblicke eine mit y parallele Geschwindigkeit = g sin i dt ertheilt, mit welche mithin der Berührungspunct abwärts zu gleiten strebt. Folglich muß die Reibung der Are y parallel auswärts wirken; also ist in diesem Falle i=0, mithin, nach 1. und 4. im vorigen §.

$$\frac{2}{5}h\frac{dp}{dt} = -f'$$
,  $\frac{2}{5}h\frac{dq}{dt} = 0$ ,  $\frac{du}{dt} = 0$ ,  $\frac{dv}{dt} = g \sin i + f'$ .

Hieraus folgt u=0, q=0, weil für t=0,  $u_0=0$ ,  $q_0=0$ ; die horizontalen Geschwindigkeiten des Schwerpunctes und des Berührungspunctes bleiben also immer Null, wie sich auch von selbst versteht. Ferner gelten, wenn k<1, die Gleichungen 3. h.; man hat also v=hp=0, und zugleich  $\frac{dv}{dt}+\frac{2}{5}h\frac{dp}{dt}=g$  sin i, folglich  $v+\frac{2}{5}hp=g$  sin i•t, also  $v=hp=\frac{5}{7}g$  sin i•t.

Pieraus folgt  $\frac{2}{8}h\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}t} = \frac{2}{7}g\sin i = -f$ ; es ist aber, weil  $k = \frac{2}{7}\frac{fg\,i}{\mu} < 1$  nach der Boraussetzung, auch  $-f = \frac{2}{7}g\sin i < \mu g\cos i$ ; und da jugleich f = 0, so wird die Bedingung 2. b. erfüllt, wie erforderlich. Die Geschwindigkeit des Berührungspunctes bleibt also beständig Null, oder die Kugel rollt abwärts, ohne zu gleiten, wenn k < 1. Dies gilt auch noch, wenn k = 1.

Ift aber k>1, so wurde, wenn man die vorstehenden For:

meln auch dann noch anwenden wollte, die Reibung sich wieder  $=-f'=\frac{2}{7}g\sin i > \mu g\cos i$  ergeben; also die Bedingungen 2. b. nicht mehr erfüllt werden. Mithin gelten die Gleichungen 2. a., 3. a.; aus denen, weil f=0, u=0, q=0, sich bloß ergiebt  $f'=-\mu g\cos i$ , wo das negative Zeichen so lange gelten muß, als der Berührungspunct abwärts gleitet, oder seine Gesschwindigkeit positiv ist. Demnach hat man:

$$\frac{2}{5}h\frac{dp}{dt} = \mu g \cos i$$
,  $\frac{dv}{dt} = g(\sin -\mu \cos i)$ ;

mithin

 $\frac{2}{5}$ hp =  $\mu$ g cos i·t, v=g(sin i- $\mu$  cos i)t.

Die Geschwindigkeit des Berührungspunctes ergiebt sich hieraus  $v-hp=g(\sin i-\frac{7}{4}\mu\cos i)t_{A}$ 

also immer positiv, weil k>1, d. i.  $\sin i > \frac{7}{2}\mu \cos i$  ist. Folgslich gelten die vorstehenden Gleichungen immerfort.

106. Für eine horizontale Ebene wird i=0, k=0,  $\Theta=\mu gt$ . Um zunächst die Bewegung auf dieser zu bestimmen, so lange die Geschwindigkeit des Berührungspunctes nicht Null ist, kann man die Gleichungen 9. des vorigen  $\S$ . anwenden. Wan denke sich noch die positive Richtung der x der Anfangssgeschwindigkeit des Berührungspunctes (d. i.  $u_0+hq_0=\frac{7}{2}U_0$ ) parallel; so wird  $V_0=0$  und  $U_0$  positiv; mithin nach 10. b. c=-1, und nach 11.  $C=2U_0$ , C'=0. Demnach ergiebt sich aus 9. sofort:  $\mu gt=U_0-U$ , und V=0, oder

$$U=U_0-\mu gt$$
,  $V=0$ . 1.

Folglich bleibt die Richtung der Geschwindigkeit des Berührungsspunctes, mithin auch die der Reibung, unveränderlich und mits hin nach der Annahme parallel mit x. Für die Reibung findet man aus vorstehenden Gleichungen  $\frac{\mathrm{d} U}{\mathrm{d} t} = \frac{\mathrm{d} u}{\mathrm{d} t} = f = -\mu \mathrm{g}, \ f = 0.$ 

Man hat, nach 6. im vorigen §.

$$u - \frac{5}{7}u_0 + \frac{2}{7}hq_0 = \frac{2}{7}(u_0 + hq_0) - \mu gt$$

oder und

$$\begin{array}{c} u = u_0 - \mu gt, \quad v = v_0, \\ hq = \frac{7}{2}U - u = hq_0 - \frac{5}{2}\mu gt, \quad hp = v_0. \end{array}$$

Hieraus folgt, daß vie Bahn des Mittelpunctes, wenn nicht  $\mathbf{v}_0 = \mathbf{0}$  ist und so lange die Rugel gleitet, eine Parabel ist. Be zeichnet man die Coordinaten seiner senkrechten Projection auf die horizontale Ebene mit x, y, so ist  $\mathbf{u} = \frac{\mathbf{dx}}{\mathbf{dt}}$ ,  $\mathbf{v} = \frac{\mathbf{dy}}{\mathbf{dt}}$ , und

$$\frac{dx}{dt} = u_0 - \mu gt, \frac{dy}{dt} = v_0,$$

folglich, indem für t=0, x und y Rull find,

$$x = u_0 t - \frac{1}{2} \mu g t^2$$
,  $y = v_0 t$  3.

oder, nach Elimination von t:

$$\mu g y^2 - 2 u_0 v_0 y + 2 v_0^2 x = 0$$

ober endlich  $(\mu gy - u_0 v_0)^2 = v_0^2 (u_0^2 - 2\mu gx)$ .

Es fei (Fig. 43.) A der Anfang, AB die Age der x, alfo auch die Richtung der Anfangsgeschwindigkeit des Berührungspunctes, AE die Age der y, ADG die Parabel, so hat man, für den Scheitel D derselben, nach vorstehender Gleichung:

ED = 
$$x' = \frac{u_0^2}{2\mu g}$$
,  $AE = y' = \frac{u_0 v_0}{\mu g}$ . 4.

Der Weg, den die senkrechte Projection des Mittelpunctes, also der Berührungspunct, auf der Ebene von A aus durchtläuft, ist daher anfänglich ein gewisser Bogen dieser Parabel, bis die Rugel zu gleiten aufhört, oder die Geschwindigkeit des jedes maligen Berührungspunctes, in dem Augenblicke der Berührung, immer gerade durch Rull geht. Dies erfolgt von dem Augenblicke an, in welchem (in 1.) U=0 wird; alsdann wird

$$t=t'=\frac{U_0}{\mu g}=\frac{2}{7}(\frac{u_0+hq_0}{\mu g}).$$

Sett man zugleich für diese Zeit t', u=u', so folgt aus 2.  $u'=u_0-\frac{2}{7}(u_0+hq_0)=\frac{5}{7}u_0-\frac{2}{7}hq_0$ . Es gelten aber nunmehr die Gleichungen 15. des vorigen §.; sie geben hier:

$$u=-hq=u', v=hp=v_0,$$
 5.

d. h. von t=t' an ift die Geschwindigseit des Berührungspunctes beständig Rull, und die des Mittelpunctes nach Richtung und Größe unveränderlich; die Folge der Berührungspuncte besschreibt also von nun an auf der Ebene eine gerade Linie mit der Geschwindigseit  $\sqrt{u'^2+v_0^2}$ . Zugleich ist von t=t' an die Reibung gänzlich Rull; denn da  $\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}=0$ , so folgt f=0, f=0. Die Richtung dieser Geraden ist die der Tangente jener Parabel, wie aus der Rechnung leicht folgt, aber auch ohne sie unmittelbar daraus, daß für t=t' alle Kräfte verschwinden.

In dem besondern Falle, wenn  $\mathbf{v}_0 = 0$ , hat man  $\mathbf{u} = \mathbf{u}_0 - \mu \mathbf{g} t$ ,  $\mathbf{v} = 0$ ; die Bewegung geschieht dann in der Geraden AB selbst. Die Rugel gleitet bis zu der Zeit t', die eben so bestimmt, wie vorhin; von diesem Augenblicke an aber rollt sie ohne zu gleiten, und die Geschwindigkeit ihres Mittelpunctes ist alsdann unversänderlich gleich  $\mathbf{u}' = \frac{5}{7}\mathbf{u}_0 - \frac{2}{7}\mathbf{h}\mathbf{q}_0$ . Es kann sich nun ereignen, daß die Geschwindigkeit des Mittelpunctes Null und hierauf nes gativ wird, ehe sie den unveränderlichen Werth u' erhält; dazu gehört, daß  $\mathbf{u}_0 - \mu \mathbf{g} \mathbf{t} = 0$  werde für eine Zeit  $\mathbf{t}$  zwischen  $\mathbf{0}$  und  $\mathbf{t}'$ ; für diesen Fall muß  $\mathbf{u}_0$  positiv und  $\frac{\mathbf{u}_0}{\mu \mathbf{g}} < \mathbf{t}'$  oder  $\mathbf{u}_0 < \frac{2}{7}(\mathbf{u}_0 + \mathbf{h}\mathbf{q}_0)$  sein. Alsdann ist offenbar auch  $\mathbf{u}' = \mathbf{u}_0 - \frac{2}{7}(\mathbf{u}_0 + \mathbf{h}\mathbf{q}_0)$  negativ; und die Bewegung ist in ihrem Endzustande rückläusig. Aehnliches kann auch Statt sinden, wenn  $\mathbf{v}_0$  nicht Null ist, mit hin der Mittelpunct ansänglich einen parabolischen Bogen bes schreibt.

Namlich die Anfangsgeschwindigkeit dieses Punctes ift alls gemein:  $\sqrt{{\bf u_0}^2 + {\bf v_0}^2}$ , ihre Richtung die der Tangente (AA') in A; die Endgeschwindigkeit dagegen, mit welcher die Rugel

von t=t' an fortrollt, ist  $\sqrt{u'^2+v_0^2}$  oder  $\sqrt{(\frac{5}{7}u_0-\frac{2}{7}hq_0)^2+v_0^2}$ . Diese ist nun in Bergleich mit ter ersten rechtlausig oder ruckläusig, je nachdem der Mittelpunct in den Scheitel D der Parabel gelangt, oder nicht. Die zur Erreichung des Scheitels erforderliche Zeit t'' ers giebt sich aus der zweiten der Gleichungen 3. gleich  $\frac{y'}{v_0}=\frac{u_0}{\mu g'}$ , nach 4.; die Rugel bewegt sich also überhaupt nur dann nach dem Scheitel der Parabel hin, wenn  $u_0$  positiv ist. Soll sie nun, vorausgesetzt daß  $u_0$  positiv ist, in ihrem Endzustande rechts läusig sein, so muß dieser zeitig genug eintreten, daß sie den Scheitel der Parabel nicht erreiche; mithin muß t' < t'' oder

 $\frac{2}{7}(u_0 + hq_0) < u_0$ , d. i.  $\frac{2}{5}hq_0 < u_0$  fein. Da zugleich  $u_0 + hq_0 > 0$ , so folgt, daß in diesem Falle  $hq_0$  zwischen den Grenzen  $-u_0$  und  $+\frac{5}{2}u_0$  liegen muß, wobei zugleich  $u_0$  positiv ist.

Alsbann beginnt der Endzustand in irgend einem Puncte F zwischen A und D, von wo aus die Augel nach der Richtung der Tangente FF' gleichförmig fortrollt. Ist aber t'>t", so erreicht und überschreitet der Mittelpunct den Scheitel D, der Endzustand beginnt erst nachher, z. B. in G, von wo die Augel nach der Tangente GG' fortrollt; die Bewegung ist also, im Endzustande, rückläusig. Hierzu ist erforderlich, daß uo positiv und <\frac{2}{5}hq\_0, oder hq\_0>\frac{5}{2}u\_0 fei.

Daß dieser Endzustand in der Erfahrung nicht, wie vorstehende Rechnung giebt, unaufhörlich fortdauert, kann nicht befremden, da schon der Widerstand der Luft hinreicht, das genaue Berhältniß zwischen der Geschwindigkeit des Mittelpunctes und derjenigen der Drehung zu sidren und zu bewirken, daß die Geschwindigkeit des Berührungspunctes wieder aufhort Null zu sein, oder dieser wieder gleitet. Da alsdann auch die Reibung wieder eintritt, so ist klar, daß auf diese Weise die Rugel bald gänzlich zur Ruhe kommen muß. Bei dem Berleger biefes Buches find auch folgende Bucher erschienen:

- Baumgarten, J. E. F., Ropfrechenbuch jum Gebrauch bes Behrers bei ben Uebungen ber erften Anfanger. Bierte ftart vermehrte und forgfältigst verbefferte Aufl. 8. 15 Sgr.
- Ropfrechenbuch jum Gebrauch des Lehrers bei dem Unterrichte geübterer Schüler. 8 20 Gar.
- Dirkfen, E. S., über die Methode, den Werth eines bestimmten Integrals näherungsweise zu bestimmen. Gelesen in der Academie der Wissenschaften, am 3. Febr. 1831. gr. 4. geh. 20 Sgr.
- Ueber die Anwendung der Analysis auf die Rectification der Eurven, die Quadratur der Flächen und die Cubatur der Körper. Eine in der K. Academie der Wissenschaften gelesene Abhandl. gr. 4. geh. 20 Sgr.
- Sagen, G., Grundzuge ber Bahricheinlichkeits-Rechnung. Mit einer Figuren-Tafel. gr. 8. 1 Thir.
- Handbuch für die Anwendung der reinen Mathematif. Gine softematische Sammlung der Formeln, Ausdrücke und Hulfszahlen aus der ebenen u. körperlichen Geometrie, ebenen, sphärtschen und analytischen Trigonometrie, Arithmetif, Algebra, niederen und höheren Analysis der Eurven. 17 Bd. (von v. Radowis). Auch unter dem Titel "die Formeln der Geometrie u. Trigonometrie. 4. 3 Thir.
- Hartung, A., Rechenbuch zum Gebrauch für Schulen. 2te umgearbeitete Aufl. 8 20 Sgr.
- Rupfer, A. T., Preisschrift über die genaue Messung der Winkel an Arpspkallen (Gekrönt von der physikal. Klasse der K. Academie der Wissenschaften im Juli 1823.). gr. 4. geh. 1 Thir.
- Logarithmen von vier Dezimal-Stellen. 8. geh. 7% Sgr.
- Pape, Dr. 2B., Rechenbuch für Die unteren Rlaffen ber Gymnafien. 8. 15 Ggr.
- die Auflösungen der in diesem Rechenbuche vorkommenden Beispiele nebft einigen Bemerkungen über den Rechenunterricht. 8, 10 Sgr.
- Pofelger, Dr. F. E., Anleitungen ju Rechnungen ber Geodaffe. 4. 20 Sgr.

- Schmidt, R. A. L., erster Anschauungscursus der Raumlehre für Schulen; die Burgel und Stammräume: Rugel, Zylinder, Regel, Prismen und Pyramiden, nebst Schnitten enthattend; nach den Grundsägen der neuern Clementar Bethodik, für Bürger und Landschulen bearbeitet. 1r Theil, 1e Abtheil. (auch unter dem Titel: Raumlehre für Schulen; nach den Grundsägen der neuern Elementar Bethodik in drei Eursen bearbeitet. 1r Theil, Wurzel und Stammräume und ihre Schnitte). gr. 8. 15 Sgr.
- Steiner, 3., die geometrischen Konstructionen ausgesührt mittelft der gereraben Linie und eines festen Kreises, als Lehrgegenstand auf höheren Unterrichts Unftalten und jur practischen Benutzung. Mit 2 Rupfern, at. 8. 174 Squ.

. - . l

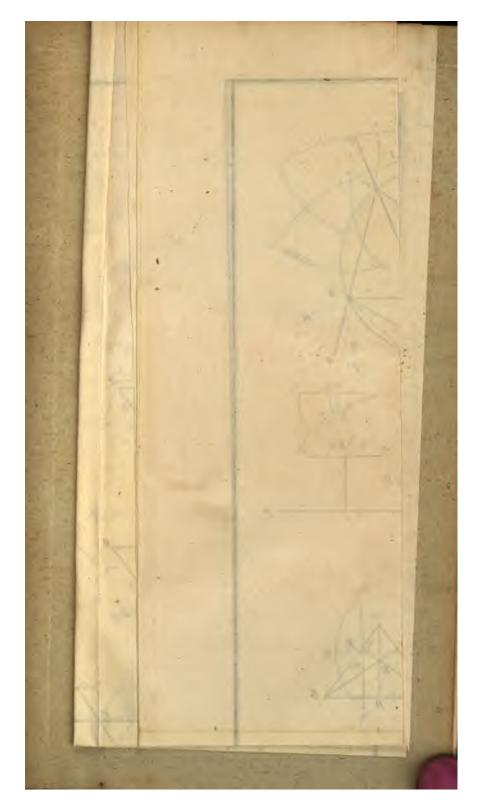

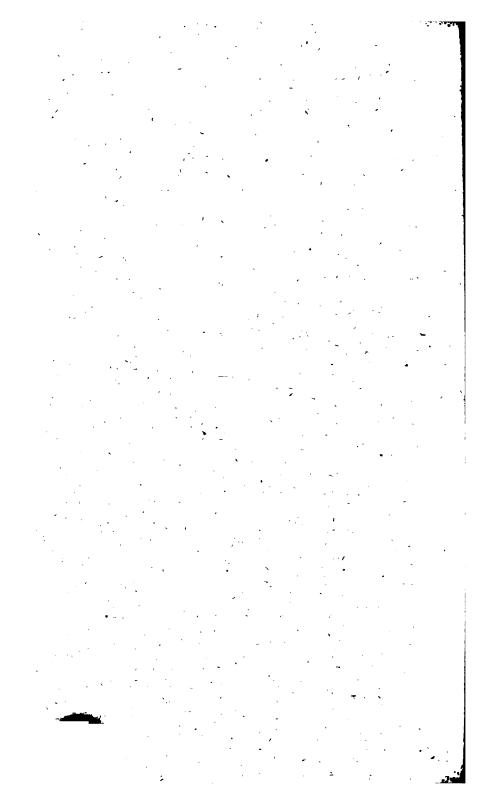

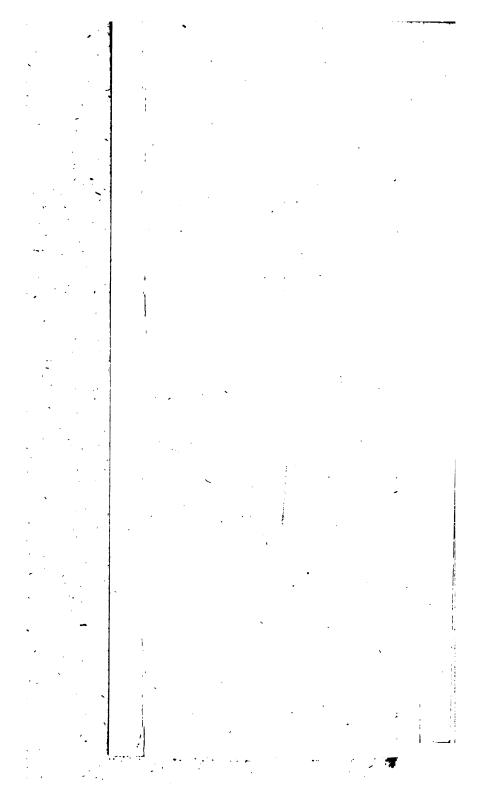